





Milgemeine

ur-Geschichte

Menschheit.

Dritter Band.



### Allgemeine

# Cultur = Geschichte

ber

## Menschheit,

Guftav Alemm.

#### mate

ben besten Quellen bearbeitet und mit rylographischen Abbilbungen ber verschiebenen Rationalphystognomien, Gerathe, Waffen, Erachten, Kunftproducte u. f. w. verseben.



as driftliche Weftenropa.

Mit 6 Tafeln Abbilbungen.

**Leipzig,** Berlag von B. G. Teubner. 1851.



### Inhalteverzeichniß.

| Seite                      |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| Das driffliche Weffenropa. | Berbrennen 39                |
|                            | Das offentliche Leben . 40   |
| Die Germanen               |                              |
| Geftalt 6                  |                              |
| Charafter                  | Conjothum 49                 |
| Mahrung                    | Gewalt, Bolfeverfamminng 43  |
| Getrante, Bier             | Gierleite 44                 |
| Rleibung                   | Olejene 45                   |
| - Daar                     | Berfehr 46                   |
| Schmud bee Ropfes 11       |                              |
| bee Salfes 13              |                              |
| ber Bruft 14               | 40                           |
| Arm unb Sanb 15            | 1.00                         |
| Minger, Rug 16             |                              |
| Bobnftatten 17             | Suproit, Steiteret           |
| Bahrgenge 19               | Echangen 50                  |
| - Echiffe                  | Bewaffnung D1                |
| Die Berfgenge 21           | Chilb, Banger, Deim 52       |
| Befcaftigungen 2           | Citellari                    |
| 3agb 2                     | Die Framea bo                |
| Rifchfang 2                | Competier                    |
| Biebaucht 2                | Dolde                        |
| Banbbau 20                 |                              |
| Sanbwerfe, Bearbeitung ber | Enifichung ber Welt unb      |
| Steine                     | ber (Metter 57               |
| Topferei, bie Urnen 2      |                              |
| Metallarbeiten 30          |                              |
| Ramilienleben 3            |                              |
| (fbe                       |                              |
|                            |                              |
|                            |                              |
|                            | Secretary sector 1 1 1 1 1 1 |
| Bebrhaftmadung 3           |                              |
| Gefelliafeit 3             |                              |
|                            |                              |
| Spielfucht 3               |                              |
| Baftfrennbichaft 3         | Armide Annual Artifet 1      |
| Rrantheit und Tob 3        |                              |
| Begraben 3                 | 7 Tempel 72                  |

|                                 | Celte | - "              |              | Geite |
|---------------------------------|-------|------------------|--------------|-------|
| Gibtterbilber                   | . 73  | Bterfüßer        |              | . 150 |
| Opfer                           |       | Aderban          |              | . 151 |
| Refte                           | . 76  | Bergban          |              |       |
| Beiffage                        | . 77  | Metallarbeit     |              |       |
| Renntniffe, Cage u. Cange       | 79    | Rupferichmiebe,  | mi.          | . 100 |
| Menninge, Cuge u. Cange         | 1 19  | Stapferfuntteee, | Groden n     | . 160 |
| Die Coba                        | . 79  | Etudgießer       |              | . 100 |
| Ringheitelehren                 | . 80  | Gold : und Gil   |              |       |
|                                 |       | Goldichlager, 3  | inngleßer    | . 163 |
| -                               |       | Maurer, Bimme    | rleute, Tife | b:    |
|                                 |       | ler, Drecheler   |              | . 163 |
| Das driftliche Befteurepa       | 84    | Topferei         |              | . 164 |
| Rorperliche Beichaffenheit .    | 84    | Gilas            |              | . 165 |
| Rabrung                         | 86    | Borgellan, Ctel  | mEdialia.    | . 165 |
| Betrante, Bier                  | 93    | Sufferen and     | nimierler    | . 100 |
| Meth                            | 94    | Spinnen unb &    | Benen .      | . 166 |
| 90-4-                           | 95    | Garber           |              | . 167 |
| Werne Getelete                  |       | Schnelber .      |              |       |
| Barme Getrante Rarrotica, Zabat | 97    | Leberarbeffer ,  | Coufter ,    |       |
| Marcottca, Labat                |       | Bider            |              | . 169 |
| Schnupftabat                    | 99    | Sanbarbeit unb   | Mafdine      | 170   |
| Die Rleibung                    |       | Familienleben    |              |       |
| Beltliche Dannertracht .        | 100   |                  |              |       |
| Saar und Bart                   | 106   | Frauen           |              | . 171 |
| Beltliche Frauentracht .        | 108   | Liebe, Cittenlo  | igreit .     | . 172 |
| Comud und Saleringe .           | 111   | Che, Berlobung   |              |       |
| Armringe                        | 112   | Tranung, Soch;   | eit          | . 174 |
| Armringe                        | 113   | Chebruch, gwei   | te Ghe       | . 176 |
| Bingerringe, Syttinge .         |       | Grgiebung bes    | Abels .      | . 176 |
| Ramm, Krang                     | 113   | Rnappenftanb .   | de la        | . 177 |
| Spangen, Gurtel, Schellen       |       | Beibliche Grgie  | huma         |       |
| Bacher, Marberfelle             | 115   |                  |              | ***   |
| Tafchentucher, Boblgeruche      | 116   | Das gefellige    | SEDER        |       |
| Baber                           | 116   | Fattnacht        |              | . 184 |
| 230banatten                     | 110   | Faftnacht        |              | . 185 |
| Burgen                          | 118   | Garneval         |              | . 187 |
| Ctabtifche Bauart               | 122   | Sanbwerferauf:   | üae .        | . 188 |
| Bafferleitung                   | 125   | Rerren           |              | . 190 |
| Cioafen                         | 127   | Gulenfpiegel .   |              | . 191 |
| march                           | ***   | Cieben Comal     | -            |       |
| Bffafter , Beleuchtung,         |       |                  |              |       |
| Beuerordnungen                  | 127   | Sptele           |              |       |
| bauelice Ginrichtung            | 127   | Rrautheiten, P   |              | . 195 |
| Stuble und Cipe                 | 128   | Cholera, Mergie  |              | 197   |
| Tifche, Corante                 | 129   | Bunbercuren -    |              | . 198 |
| Comudfaftchen, Betten .         | 129   | Befunbheiterege  | la           | . 199 |
| Tapeten, Sauerath               | 132   | Apothefen .      |              | . 202 |
|                                 | 122   | Tobtenbeftatti   | 110 .        | . 203 |
| Fort bemegungemittel            | 137   |                  |              | 207   |
| Wearh.                          | 137   | Leiden begangni  |              | 208   |
| Rferbe                          |       |                  |              |       |
| Sahrzenge, Ontiden              | 139   | Comud ber G      |              |       |
| Bewerbthatigfeit. Die           | 590   | Tobtenfrenge, 9  |              | 215   |
| Jagb mit bunben                 | 142   | Grabbenfmaler    |              | . 215 |
| Ralfen                          | 146   | Grabichriften    |              | . 218 |
| Bijderet                        | 121   | Sroner           |              | . 224 |
| Biebzucht, Bienen, Ceibens      |       | Das bffentlid    | e geben      | 226   |
| raupe                           | 148   | Staateverfaf     | une. De      |       |
| Tauben, Buhner, Banfe .         | 149   | Franfen          |              | 282   |
| ennten, Anduter, Ganie .        | 223   | Dennigen         |              | . 202 |

| 9mfol  | ibverzei | Anil     |
|--------|----------|----------|
| Sucher | 1000190  | - Marcel |

| Seite                         |                              | Selie           |
|-------------------------------|------------------------------|-----------------|
| Rarl ber Große 229            | Sanbel                       | 365             |
| Teutide Berfaffung 235        | Magfe                        | 368             |
| Andolf von Sabeburg und       | Der bffentl. Ctaateverfehr,  |                 |
| Rari IV 237                   | Belitif                      | 369             |
| Die goldne Bulle 238          |                              | 372             |
| Reilgionewirren 252           |                              | 373             |
| Rarl V. Bableapitniation 252  | Berfaffung                   |                 |
|                               | Rittermefen                  | 37±             |
|                               | Ritterliche Sahrten n. Tur-  |                 |
| Folgen beffelben 259          | niere                        | 377             |
| Frangofifche Revolution . 258 | Reiteret                     | 387             |
| Mapoleon 263                  | Infanterie                   | 388             |
| Die neue Revolution 268       | Burgerliche Uebungen .       | 388             |
| Stanbe 271                    | Bantefnechte                 | 391             |
| Leibeigne und Rnechte . 271   | Rrenfpergere Rriegebuch .    | 396             |
| Juhen                         | Treifigjabriger Rrieg .      | 400             |
| 3uben                         | Bolfebemaffnnng              | 405             |
| Bettier und Ganner 289        | Baffen                       | 410             |
| Das Broletariat 298           | Coupmaffen ber Menfchen      | 411             |
| Der freie Baner 299           | 12. u. 13. Jahrhundert .     | 414             |
|                               |                              | 321             |
|                               | 14. 3ahrhunbert              | 423             |
|                               | 15. u. 16. Jahrhunbert .     | 425             |
| Burgerthum und Ctabte,        | Bferbernftung                |                 |
|                               | 17 19. 3ahrhundert .         | 427             |
| Die Sanfa 310                 | Angriffemaffen               | 128             |
| Berbinbungen, Comeigers       | Cpeer                        | 429             |
| bund 313                      | Comert                       | 430             |
| Befellichaften 314            | Schiefmaffen                 | 437             |
| Berfaffungen 315              | Mrmbruft                     | <del>1</del> 38 |
| Staatevermaltung. Ctaaies     | Burigefcoffe                 | 439             |
| bienft 316                    | Reuergeichuse                | 240             |
| Staatehaushalt 317            | Gepåd                        | 443             |
| Ginnahmen, Abgaben 318        | Gepad                        | 443             |
| Papiergelb , Metaligelb ,     | Reibzeichen, Sahnen          | 414             |
| Ctaatepapiere 322             | Trof, Lager                  |                 |
|                               | Bentens                      | 448             |
| Das Ctaateoberhaupt 325       | Feftungen, Burgen            | 449             |
| Rurftenergiehnng 326          | Rriegführung                 | 450             |
| Gemahlinnen 327               | Gefangene                    | 456             |
| Die Refibengen 328            | Tobte                        | 456             |
| Sofftaat 328                  |                              | 457             |
| Dofnarren 332                 | Bertoundete                  | 458             |
| hofceremoniel 333             | Seefrieg                     |                 |
| Reicheinstanien 335           | Religion                     | 461             |
| Wefebe n. Rechtepflege 336    | Gemeinben                    | 465             |
| Die Bemeismittel 341          | Farit                        | 466             |
| Strafen. Tobesftrafen . 345   | Orben ber Monche. Regula     |                 |
| Chrenftrafen 351              | S. Bened                     | 466             |
| Freiheiteftrafen 352          | Geiftlichfeit u. beren Dacht | 477             |
| Deffentl, Berfehr n. offentl. | Gélibat                      | 478             |
| Cicherheit 353                | Garbinale                    | 479             |
| Strafen und Bruden . 355      | ordines majores, ordines     |                 |
| Telegraphen und Boften . 357  | minores                      | 481             |
|                               | Domftifter                   | 482             |
|                               |                              | 483             |
| Geerecht 364                  | Rloftermejen                 | *00             |

|                         | Seite | Seite                          |
|-------------------------|-------|--------------------------------|
| Befulten                | . 486 | Literargeididtlides, Biblios   |
| Ronnen                  | . 488 | graphie 529                    |
| Ritterorben. 3obanniter | 490   | Conlen und Univerfitaten 530   |
| Templer, Deutide Ritter | 491   | Acabemien 532                  |
| Buserorben bon gatrappe | 493   | Literar. Apparate 533          |
| Die beiligen Drie. Rir  |       | Die Dichtung 536               |
| men                     | . 493 | eplice Dichtung 537            |
| Rirchengerathe          | . 496 | Enrif 544                      |
|                         | . 499 | Drama 548                      |
| Seilige                 | . 500 | Dante und Italien 549          |
|                         | . 502 | Moberne poetifche Lites        |
|                         | . 503 |                                |
| Tefte                   |       | ratur 550                      |
| Aberglauben             | . 506 | 9Rufif 551                     |
| Biffenicaften           | . 508 | Boufunit 554                   |
| Theologie               | . 510 | Bigitif 558                    |
| Mebicin                 | . 519 | Malerel 561                    |
| Inrieprubens            | . 520 | Gefänbilbnerei 564             |
|                         | . 521 | Runftftubien und Camme         |
| Mathematif              | . 522 | 1                              |
| Grbfunde                | . 523 |                                |
|                         |       |                                |
| Maturmiffenichaften .   | . 524 | Granfreich 571                 |
| Geichichte              | . 525 | Gnglanb 577                    |
| Bhilosophie             | . 525 | Spanien 580                    |
| Guepelopable            | . 527 | Die Staaten ameiten Ranges 581 |

### Das driftliche Guropa.

Erfte Abtheilung.

Das driftliche Befteuropa,

ober bie

germanifch - romanifchen Bolfer.

Raifer Conftantinus ben Git ber Regierung von Rom nach Conftantinopel verlegte, that er nur etwas, mas von mehreren feiner Borganger mehrfach verfucht worben war. Die neue Gintheilung bes Reiches in vier Prafecturen und Patriarcate mar ebenfalls nur bie ftrenge Durchführung bereits fruber versuchter Dagregeln. Die Ginführung bes Chriftenthume ale Staatereligion mar nichts anberes als Die Anertennung einer Dacht, Die fich nicht meiter befampfen ließ, und bie feitbem fich juvorberft felbftftanbig neben ben Staat ftellte, um fpater bie Berrichaft uber bie weltliche Dacht ju erlangen. Das Chriftenthum bob bie alten gocal = und Rationalgottheiten auf; die Diener berfelben, Die Briefter, weiheten bie Tempel einem neuen Gultus. Gie wurben von ben Staatelaften befreit. Das Chriftenthum gemabrte allen Deniden bas Burgerrecht, meldes fruber nur bie altromifche Ariftofratie, bann ber Bewohner bes Bebietes ber Stabt Rom, bierauf ber Italiener und gulent ber Bewohner bes romifchen Staates inne gehabt batte. Much ber Sclave trat bon nun an in aleiches Recht wie fein Berr.

Der Glaube an einen allen Menfc en gleich gnötzen Gebriche Geffigus, seinen Sofin, als fienen Wilter erkannten, murbe gur Beligion bes romischen Staates angenommen. Wer blefen Glauben und beframte, wurde nich als Miglieb bes Genates berachte. Der Getiche namet bei nichzeitellichen Boller Barbaren, der driffeliche Boner Ragani, der driffliche Deutsche Geben; ein Rann, womt man feit ben Areuglaben auch bie Beframet des Jalam be-

zeichnete.

Der tomische Staat mit seiner gemischen Brediktrum wer jeboch son jur Beit von Confinatul im arem Berfall. Die im alteren Rom so innigen Camilienbande wurden durch einreisende Berlaft, be aller Einjacheit in befend gelodert, die alle Einjacheit in Lebender und Stelle murde durch jed aus dem Brodingen guftebmenden Gelöchtimer und Genisse der der gereichte, die allersteinliche Sporfamktet arter in absiedet aus, der errechtlicht, geframstigt eine murd burg der sich gleichtigke Sobissist von bei einfe Brommigktit, die fich in der Griptraft gene das Allter, die Schwacken und die Weifelge und beren Betretter aussprach mor in Benetungssfincht, und jene, welche fich m Betretung auf die Borfelgung um Gregolung in Ihren Billen

1\*

äußert, war auf ber einen Geite in frechen Unglauben, auf ber and berem in Ichgerichen Abergalauben ungenandeit. Die alredmifcher Abergalauben ungenandeit. Die einemiglie Appferfeit umd bie triegeriche Dieschiln verfieden in Urppigfeit und Bergiedneten Gerricher Augustlau. Schopfinn, Alus, Norwa, Tuglan, bie Antonine, Sepisimis und Alfrander Geverus, Auctlan, Problet bielem mit genutliger dam bes Gange galammen, möhrend bei um würsigen Kaifer, welche jene Reife unterbrachen, bie Auffchung nach frechterten, mit den bes Seep. hieren Berüffe unterbrachen, bei Auffchung nach Innen und Außen ift, julest gar ben Thron an den Meise bieterben in eine

Wir wiffen nicht, ob bie Ginbrücke ber Golffer in Intellen Gien bernaum (391) v. Ch. Ch.) unter bie aus bem Droten nach Geben brüngenen Germanen weranlaßt wurten; germanischen Claumes aber brüngenen Germanen veranlaßt wurten; germanischen (102 und 100 v. Ch.). Ert biefer Zeit, aber namentlich seit Caler, begann 100 v. Ch.). Ert biefer Zeit, aber namentlich seit Gelar, begann ber Annuß zusichen ben Ware Murret und Germannen, in welchem bie Legiteren immer flestrich erischeinen. Unter Zeiten und Ware Murret derdeiten bie Germannen schon ab ber Donau, ib fie benn endlich alle Verwingen bes ebmilichen Bielebe bestucken und feltig in Mries und Sennien als Gerriefer auf retren. Ein Sebauptern fich auch erner gegen bie von Spanien und Schmien der anderen gegen bie von Spanien und Schmien der Alle Leiten Germanisch Dunchsten briegen die auch Zeiten Germanisch Dunchsten briegen die auch Zeiten Germanisch Dunchsten briegen die gemach alle Zeitene Kartopels, mie für benn auch ein Jahrtaussen gemach alle Zeitene Kartopels, mie für benn auch ein Jahrtaussen binburat den ersten Einen wer der Stellenbeit inm batten.

Die germaissischen Saimme mirken aber nicht bled gerstebend und bernichtend auf die unterworfenen Bolter, nie 3. B. im Berier auf die Angebrer; sie feachten bestellten vielmehr neue gestigte, vornehmlich aber motalische Gemente zu, aus benen mit dem vorzeinnbenen Giel unteresitäten nuc Scholingen sich allgemach entwicklein. Das Samilienteben erholte fich ansi Neue, dem webbilgen Geschleich unter eine derenwollere Erclung zu Their, alle est wensschen griechtichen Zbeite bet dem geschen wer, des der eines der der eines der eines der eines der eines der eines des der eines der verteilten vor, das einem der eines der eines

Schletenefen entwidelte fich freier, Die Gofffichet wurde weiler aufgestibet um bie Mittle be Verfteyet in jever Michtung vermehrt; bas Ariegborfen erhielt eine neue Geftalt, vor Allem aber erkibte bei Dichtungt, bie Bautumft um bie Mulli in einer großerigen Boije, aus welcher bann bie anberen bileenben Kinfte berrlich fich entfolteten.

Die Biffenichaft mar in ber Beit ber erften fturmifchen Ungriffe ber germanischen Bolfer auf Italien in Die Rirche gefluchtet und bier batte fle eine liebevolle, treue Bflege gefunben, namentlich feitbem bie Rlofter ju großerer Blutbe gelangten, Die auch ben Runftfern eine neue Beimath murben, wie es bie agpptifchen und mericanifden Tempel gemefen maren. Mie fich aber auch außerhalb ber Rirche ber Drang nach Biffen regte, ale biefer, erft von ber Rirche unterftunt, fpater ibrem Dogma gefahrbringenb murbe, ale auch ber Staat ben Banben ber Rirche fich ju entwinden ftrebte und befonbere nach ber Entbedung bes Seeweges um bas Cap und ber Bafferftrafe nach America eine Bulle von Renntniffen und Anschauungen über bie Bolfer tam und burd jablreiche Erfindungen in ber Dechanif unterftust murbe, begann bas Foricen und Denten außerbalb ber Rirche. Die Bbilos forbie, Mathematif, Aftronomie, Bopfit, Grofunde, Gefdichte, 3urieprubeng murben burch bie Bebung ber Erbichaft ber altelaffifchen Literatur und bie baraus fich entwidelnbe Bbiloforbie fortan felbitftanbig. Die fpatere Beit brachte außerorbentliche Fortidritte in ber Bhpfit und Chemie, und fo marb, nicht ohne mannichfachen Biberftand, Die Biffenichaft ju fener felbftftanbigen Dacht erhoben, melde in bem Bemeife burd Thatfachen bearunbet ift. Allerbinge burfen wir nicht verfennen, bag bie Befdichte bes driftlichen Wefteuropa eben noch im Berben ift, bag bie mannichfachen forperlichen, politifchen, funftlerifden, miffenfchaftlichen, focialen und moraliften Elemente eben noch im Umidmung begriffen finb, und baß fie noch lange nicht ienes organifch barmoniiche Bange bilben, welches mir eben ale bie Bollenbung betrachten burften. Bir finden biefen Bilbungeprocen in allen ganten , mo bie Germanen ale Stagtengrunber aufgetreten maren. Deutschland aber ift noch beute bas Bant, mo biefer Bilbungeprocen am lebbafteften von Statten gebt. Es ift ber Schauplas bee Rampfes ber mobernen Philosophie mit ber Biffenicaft geworten, wie es ig auch fruber ber Schauplas ber politifchen Rampfe Europas gemefen. Dit Recht wirb es barum bas Berg von Guropa genanut, mit Recht fleht es baber im Dittelpunete ber Betrachtung ber wefteuropaifchen Gulturgefdichte. Diefer muß febod ein Blid auf bie Urauftante ber Germanen vorausgeben. wie fic biefelben in ben Beiten ihrer erften Begegnung mit ben Romern barftellen.

#### Die Germanen

Die romifden Schriftfteller ichilbern une bie Germanen fo, wie noch Sode gegen bas Enbe bes porigen Sabrbunberte bie Gaterlanber befdreibt. Das mannliche Befdlecht ift groß, bie Mugen find faft bei allen blau und rollen etwas furchtbar im Ropfe, ber Blid aber ift bennoch mit einer gemiffen Lieblichfeit gemifcht, bie angieht und Bertrauen erwedt. Heberhaupt ift ihre Bopftognomie angenehm und mannlid. Der Glieberbau ift ftart und musfulos und ein Saterlander fann einem Maler bas 3beal einer bollenbeten mannlichen Geftalt und mannlichen Thatfraft geben. Die Danneperfonen tragen alle rundes haar, bas faft burchgebende blond ift und etwas ine Braunliche fpielt. Das weibliche Befchlecht ift burchgebende icon. Die liebliche Bonflognomie, ber gange Umrift bes Ropfes, bie frifde Farbe mit ben blonben Baaren und blauen Augen, ber folante Buche und etwas ftarte Blieberbau machen, bag man mit Bobigefallen in ihrer Beidauung verweilt. \*) Die Darftellungen . germanifder Beftalten in ben romifden Dentmalen, g. B. bie betannte Gruppe ber Billa Lubovift, bie Riefengeftalten bes gefangenen Burftenpaares in ber Langenhalle ju Bloreng, ber fur Armin in Anipruch genommene Ropf bes britifden Dufeums, bann bie Glabiatorenbilber in ber großen Mofait bom Lateran ftimmen mit ben fdriftlichen Rachrichten ber Romer uber bie athletifche Schonbeit ber alten Bermanen überein, \*\*) Dem wiberfprechen nicht bie in ben Grabbugeln gefundeuen Shabel und Knochen, Die auf eine Rorperlange bon feche bis fleben guß foliegen laffen. \*\*\*)

216 bervorftechende Gigenfchaften im Charafter ber alten Ber-

<sup>\*)</sup> S. mein handbach ber germanlicen Allterthumstnabe S. 3l.
\*\*) S. Description of the ancient marble in the british museum.
Lond. 1818. Part III. p. 6. The Bifte wurd auf bem Herum Tacjani
1776 gefindern und, well fie ein jagentische Samet barfelt, als pa jung für Dieckslin, von X. Combe für Kemin angesprochen. Taf. I. bleise Bandes aleit eine treus Good.

<sup>\*\*\*)</sup> C, mein Sanbaud C. 28 ff. Daju B. und ft, Lindenschmit, bas germanifche Tebtenlager bei Selgen in ber Broving Rheinheffen. Maing 1848. 8. C. 11 ff. Die mannlichen Gerippe waren gwifchen 6 und 7 fuß, f. E. 20 f.

maren find beimbers bie Liefe jur Archfeit und Seiffffchigfeit, ind Beiffffchigfeit, Derebtiging berifchen, Reifligfeit, aberbeitund beifffen, Reifligfeit, aberbeitung bes weiblichen Gefiglichts und best Arters auf ber anderen Gie erfigienen als Contempunce eine bebeutenber Reigung ju Spiel und Trunt und eine große Rauf- und Schneffund.

Im Betialter ber Möner treten bie Germanen in son febr apfreichen Ediammen auf. Galfar melett, ob die Cancen schrifts mit 100,000 Wann über ihre Gehauen jogen, doß Microfil 120,000 Wann über ihre Gehauen jogen, doß Microfil 120,000 Wann bart, bir Uffreten schaffen und auf 300,000 — 400,000 Wann hart, bir Uffreten schaffen man auf 300,000 Wenschen; im Annehe zwischen Chanaben und Angeiveren fleien 60,000 Wann, Wartob batte ein stehense dere von 71,000 Wann, linter Auflan jählten die Alemanen 35,000 Wann, und Medongslie sichter 400,000 on ach Intelien min auf den faclaumissten Gehauften fleier der Schaffen fleien unter Attila mehr als eine balbe Willion meist germanischer Wähner anderen Germannischen Ediam in der Michael der Million meist germanische

Die Rabrungemittel ber Bermanen, maren in ben erften Beiten ihrer Ginmanberung ficher vorzugemeife bem Thierreiche entnommen, ba bie umfangreichen Balbungen eine reiche gulle von Bilb barboten, vom wilben Caninchen und Bafen bis gum Reb. Sirid. Glenn und Bilbidwein; unter ben Balbodgeln fanben fic milbe Tauben. Safel ., Birten- und Muerhahn, milbe Enten unb Banfe; bie großen Bluffe und Binnenfeen, fowie bie Seefufte, ente bielten gablreiche und mannichfaltige Fifche. \*\*) Die gefundenen Angelbaten geigen, bag fie von nambafter Große gemefen. Die Bane und bas Schwein, fowie Bferb und Rinb, nebft bem Schaf murben in Beerben gezogen. Schon jur Beit bes Raifer Diocletian tommen bie marfifden, b. b. weftfalifden Schinfen por, inbem biefer Raifer in einem Eplet bom Jahre 303, bas ben Breis ber Lebensmittel fur ben romifchen Martt fefiftellt, bas Pfund ber beften marfifchen Schinken auf 20 Denare abichatt. Das Pferbefleifch mar eine fo beliebte und hei ben Opfermalen voraugemeife beliebte Speife, baf bie driftlichen Betebrer ben Genug beffelben ftreng ju unterfagen fur nothig fanben. \*\*\*)

Die Bereitung ber Bleifcnahrung mar mannichfaltig und fanb

<sup>\*)</sup> G. mein Sanbbuch G. 26.

S. Collin, unstrumen. De dient eine Benfent c. 34. Der Naph Gerger III. (fertit an Benfent), Interest agracien caballem alignantes comedere adjunität plerosque et do me atienm. Der Naph verbietet bes als eines Imerius. Meland leib wirt feine ber der bestehe Spierteffeispes als etwas Schwisses betrachtet (B. 9820.); Esquart bis ref

fie lebend mit grimme.

burch Fruer, Maud, Waffer und Sall Statt. Melg fagt von bem Germanen, bag fie bas Bielich ber Thiere genießen, welches fie im Fette ber Thiere burch Aneten und Dicken unt haben und Ligen mitte machen. Dies beutet wohl auf eine Bertiumgkart. bei Teiligen in erhigine Twehen, welche vie in ber Sibifer und in America fanden. Adoftem ift bas Braten am Spieße bei offenet Klamme überaft, dem Koden in Geilsen vonausgegangen, wogu bie größeren in ben Grabbügein gefundenen weitbauchigen Thefe geblent haben.

Safer, Girfe und Baibeforn bilbeten ben mefentlichen Theil ber Bffangennabrung ber fegbaften Germanen. Gie bereiteten baraus einen Brei, wie ibn bie Donche von St. Gallen im achten 3abrbunbert, bie Befifaler, Olbenburger, Golfteiner und Schleswiger noch beutiges Tages ale mefentlichften Beftanbtheil ihrer Ruche haben. Das Betraibe marb auf fleinernen Sandmublen gerrieben, melde aus gwei Granit . ober Porphprgeschieben bestanben. Das untere feft. liegende mar 16-24 Boll lang und 6-10 Boll breit. Darauf gerrieb man mit einem fleinern entweber platten ober auch mit runben Steinen bie Betraibeforner, worauf fie entweber gu einem Brei gefocht ober ju Broten verbaden murben. Die in unfern Balbern einbeimifchen murzigen Rrauter, Beeren, Ruffe, Schleben und andere milbe Doftarten bienten gur Berftellung von Gemurgen und Cauren. Die einheimifchen Salzquellen murben icon frubzeitig benutt, ja aus ben Unfpruchen an ibren Befit ermuchfen gwifden Bermunduren und Chatten, Burgunben und Alemanen blutige Rriege. Die Galgquellen von Riffingen, Balle, Artern, Frantenbaufen, Gulga, und Somabifd Sall burften bie am frubeften benutten febn. ") Der Sonig wurde frub, namentlich jur Bereitung bes Meth, eingefammelt und bie Biene gepflegt.

Mis Nationalgertaft ber Germanen wird bas Bie er gennnt, ab bie fereits bei ma firm Legiptern und Sallten fanden, neiches in nauböfter Wenge verbraucht wurde. Da befanntlich bas Baffer [of meintlichten führigs auf the Weichoffensteit bed Veiter bat, der Sopfen aber erft im 11. Jahrbundert im Deutschland heimisch wurde und öckerninde bis dabin feine Gelde vertretem mußte, som an biefes Bier von dem gegenwärigen sicht verschieben gewesen siegen. Wie noch gibt im Garreichn wurde bassiche auch nur in keinen Dausntlicken

bergeftellt. \*\*)

4 i

\*) C. mein Sanbbuch G. 23.

<sup>&</sup>quot;) Der Gult vos Jeren Reglerungeraltet v. Jehmen verdauft ich ein altbruische Gefäß aus der befannten Urnennafe, welches einen Trichter von 6 3cil Tr. höhe blibet, der aben 6 3cil, unten aber 2½ 3cil Welte hat (Nr. 2300 m. 6). Er ist wie uniere Durchfoldze von der bie niere (um den Dertrand 33, am untern 18 Echep') unreschopert, Ein ähnlicher

Die große Menge bon Abpen, Arthoen, Alasten, Schalen, Schalen, Abfen und Beckern, bie sammtlich jur Ausgenahrung und gum Genuß von Gertanten Veiturn, gefen noch jeht ein Zeignist von der Arintligft der alten Bewohner Deutschlande. Wein erfeiten sie vom Möhnern. Min interschauste Denfinal der derentigen Berfröhre fir eine gientlich erbalten erbmische der errichgen Erfröhre fir eine gientlich erbalten erbmische Amphora, welche im Jahre 1834 in der field gefieden in bertchallicher Alfre altennen murbe.

Die Rleibung ber alten Germanen beftanb borgugemeife in Thierfellen, und mar von ber ber um bas Mittelmeer mobnenben Bolfer febr vericbieben. Tacitus fagt (Germ. 17): Allen bient gur Bebedung bas Cagum, mit einer Spange ober, wenn es baran fehlen follte, mit einem Dorn jufammengehalten. Uebrigene bringen fle unbebedt gange Tage am heerb und am Teuer gu. Die Reichften unterscheiben fich burch bie Rleibung, ble nicht fliegend (weit), wie bei ben Sarmaten und Parthern, fonbern eng anliegt und bie eingelnen Blieber ausbrudt. Gie tragen auch Felle milber Thiere; bie bem Ufer (bee Rheine und ber Donau) junachft mobnenben einfach. weiter lanbeinmarte forgfaltiger, weil ber Banbel ihnen feine frembe Baare aufubrt. Gie mablen bie wilben Thiere aus und bie abgejogenen Baute benaben fie mit Bleden und Gellen berjenigen wilben Thiere, welche ber außerfte Drean und bie unbefannte Gee berporbringt. Manner und Frauen haben biefelbe Tracht, nur baf bie Wrauen ofter linnene Uebermurfe tragen, Die fie mit Burpur befeben. Much haben fle feine Mermel und ber nachfte Theil ber Bruft ift unbebedt. \*)

Wir haben bier eine Schiberung ber altgermanifchen Trach; welche an bie ber Bolarnomaben erinner, mabrend bie auf ber Trajan und Antoninfaule bilbild bargeftellten Donaudofter eine Tracht zeigen, welche bie bes rufflichen Bauern lie auf ben beutigen Jag geblieben ift.

Wenn wir die Abbitbungen aus ber angelfachfifchen und farlinglichen Beit mit ber Befdreitung von Tacitus vergleichen, bann

Beiag fand ma im Meflenburglichen, flache Ciebboben bei Schileben. Diefe Gefage beuten an, bag man bie Bereilung von Bruben und Abfies bangen bereit in alteffer Beit fannte.

<sup>\*)</sup> Bergl. bamit bie von Ruperti in feiner Ausg. b. Lacitus (IV. 88.) jufammengetragenen Stellen anberer alter Schriftfieller.

bie Bilber bee Gachfenfpiegele, wo ber Landmann noch bie alte Tracht beibebalten bat, fo finden wir eine auffallenbe Mebnlichfeit mit ber Tracht ber Bolarvolfer und amar inebefonbere ber ber Banpen, Tungufen und Samojeben, Gronlanber und anberer Gefimos. (S. C. . B. II, 240 ff. III, 28 ff.) Go mar benn auch noch bie Tracht ber beibnifchen Belander. \*) Gie beftand bemnach in einem Burtel, an welchem bie Strumpfe befeftigt maren, in Schuben ober Sanbalen und einem Rod mit Mermeln. Gine Tracht, bie, wenn fie, wie g. B. bie tungufifde, gierlich und fauber gubereitet ift, gar fleibfam und givedmagig ift. Tacitus fagt, bag bie Germanen, namentlich bie bes entfernten Rorbens, alfo bie Schweben und Rormanner, bie Telle mit verschiebenem Belgwert verbrauten und faumten, Gbenfo verfabren noch beute bie Bolarnomaben, welche ibre gelben, aus Rennthierfell gefertigten Rode mit ben Belgen ber norbifchen Ente, mit Streifen von hunbefell und anberem Belamert gierlich befeben, ober wie bie Samojeben bemalen und bie Saume mit weißen Thierfebnen gierlich fliden und ausnaben. Berichieben mar bie Tracht ber Germanen, namentlich ber fublichen, mehr im Stoffe als im Schnitt, Die Rheinlander batten limmene Rieiber, Die Weftfalen wollene: Allgemach anderte fich auch die Frauentracht, Die in ber Bolargone bie ber Manner ift, nach fubeuropaifchem Mufter.

Bon Atibern ift fegreschiefer Beife nichts aus ber dieren Beit un unter Loge gedangt, wenn wir ihr wenigen Riefte ausenheuen, worche in niederbeutschen Dorfmooren gefunden wurden. Dabin gere beb ver in einem Torfmooren Fliriebands Gemeinde Eigef) 1817 entvelte Angug einer Leiche, der auf Beinfteiber und demolieft Bestellung Angusten gesche Leiche, der auf Beinfteiber und demolieft Bestellung Anguste aber der Verlegen und Andere gegenen, dem Abel, sie wurden alle einem Sied Eere ohn Gobelen, dem Abel, sie wurden alle ein Beisch und Abere gegenen Glienen befreibe. Das Bereiten uns zieffichten bei Erichten der Beische Beische gegenen der bei bei der der der Beische Gegenen der Beische Gegenen der Beische Gegenen der Beische gefreiben der der Gebele bestellt, welche mit Mienen fer bem Fielde folgegeben wurde, jemich in verfelen Met wie ihre bei Beischaf seingebeiten wurde, jemich in verfelen Met wie ihre bei Efchiligen bei Erieft noch betungs Tagel führen, und welche wie bei der Erfeltigen bei Erieft noch betungs Tagel führen, und welche und bie Bauere web 16. 3 gehrt, noch batten,

Der Mantel erscheint fruh bei dem Germanen, mbgen fie nun benfelben aus fhere assailichen dermat beitebglieten, der ben dem Genathe eine Bentellen aus Gestellen bei der des Gestellen und Jadienen angenommen baben. Er war aus Fellen bet aus Einfen; jed vormehmen Germanen beb. 3. aber, turch ich den Mantel aus festisaren geneben Giosffen, bie mit Gold vergreit waren. Auf dem Neterschere der Salle erhöhente man ein mit Gertinwaren. Auf dem Neterschere der Salle erhöhente man ein mit Gertin-

<sup>\*)</sup> S. Leo, Leben und Lebenebebingungen in Jeland. Raumere Tasichenb. 1835. C. 510.

Berlen und grune Schmelgftude eingewebt finb. \*)

Alls ben fehnfen Samus eteler Frauen und freier Manner aben bie alten Germann des lange, volle, blonde haar an, welche fie forgibilig peligien, und vieffen naufriche Schüchet und Sille fie durch allerie fünfliche Mittel zu erhöhen juchen. Daga besiene man fich foch zur Seit best Minitel einer Seife aus Tag und Buchenalde, welche in Beithigken wohl auch volle unter und anden ber Seite erfeit durch 2. Das daar wurde fleißig gefammt, wie benn auchsip dem Gerächtlichen mehriche Refte von Kammen aus Erz vorr Effenterien, achtweien, auch in ben Machliner Begefchniffen. Cochwerin, Indereder, auch in ben Machliner Begefchniffen. Cochwerin, Indereder Beither der Seine Co. Emde, roden betweite Mitterlia in Beithigenfen Affil II. 1 – 3).

Das Sar wurde nicht abgeschnitten und es war durch bie beifess bei den Gachin gegen irrerblichte Bertelung geschäde. Bebertechrinnen wurde es jur Strafe abgeschnitten; Anrecht mußen kruge dass tragen. Die franktiffen Könige trugen bas San lang in Jähfe gestochten, die Abschindung bestiebten machte fie der Brüger betreitigt. Gennen, D. Rechtsätzert, S. 239.)

Den freien Sueven mar es eigenthumlich, bas haar aus ber Stirn gefammt und auf bem Scheitel in einen Anoten gewunden gu tragen. Sie unterschieben fich baburch von ben anberen Stammen.

(Tacitue Germ, 38.)

<sup>\*)</sup> Das Stud, welches von blefem Mantel in meine Sammlung gelangte, erinnert an Ibnildie Arbeiten, die Meter Domlirche zu Ausenne aufbewahr werben. Die Karbe, jest graubraun, mar nespränglich wohl purpur. Die Seibe gefort befanntlich zu ben dauerhaftesten Stoffen.

ben Laufigen haben bie Rabeln meift fugelartige Anopfe. \*) (G. Ef. II. F. 3-10),

Den Bart um bos Kinn fooren bie Germanen, fie frugen nur ben Bart auf ber Dierflipper, man bat mehrere eigenschunlich gefrimmte Brongemiffer, die vorzugdweif in den Landen um die Diefer vorframmen als Schermeiffer begichten, ebenfo bat man die Diebeifelt vorframmenden Bintetten damit im Berfindung gedracht. (5. Beisparte, fin. och. Alteris, S. 6. 5.1, f. friederiso Pranziscensch 1, 28, 19. Preudfer Blide in die vaterländigte Borgeis, 36, III. Geft 1, 6. 83.)

Dirringe baben fich bis jest verbellinismaßig mentige geture.
n. aturefignel find piet feiten voele Batten aus Thombigfern (2 g. l. 1 g. br. Nr. 3140 m. C.) in einer Utre bei Edbigf umb eiGelichen \*\*\*) geintwen, neckte man nach für er Gehreinslaner
wohl als Dorgebinge bezeichnen fonnt. Doch bat man auch form eren Dirringe am Reien und im Gedwoben, auch in Cachfer en-

<sup>\*)</sup> C. Breusfr Miche in die volleichen Bergeit III. 14; mein Gaude.

6.0. Derem Deffentliet um dernübsigt in effermane um Reimer an.
Reim 24. 1. 21; 2. 6. 10. 11. 18. Dorbe Mitreit, v. Remein 21; 3. Berd

18. Dorbe Mitreit, v. Reimer 27; 3. Berd

18. Berteit v. V. Berteit 27; 3. Berd

18. Dorbe Mitreit, v. Reimer 27; 3. Berd

18. Berteit a. 1. Berteit 27; 4. Berd

18. Berteit a. 1. Berteit 28; 4. Berteit 28; 5. Berteit 29; 5. Berteit 29;

<sup>\*\*) &</sup>amp; Befch. ber houben feber Sammlung in Anten von Dr. flebfer. Clich, Friderico Frangiscoum Af. 32. Leilfabenf, nord. Alterth. K. E. 50. & F. I. I. 8.

<sup>\*\*\*)</sup> Bagner Tempel und Phramiben G. 98.

bedt (f. Schaunt fürstl. Alterth. Samml. in Solms Braunfels. S. 64. Af. 3. Jahrest. bes Leipz. A. Bereins. 1828. S. 14. Memminsgers wurtemb. Jahrb. 1828. S. 30. Wilhelmi 3. Sinsh. Jahresbr.

6. 18. Leitfaben f. Morb. 21t. 49).

Bar mannichfaltig mar ber Balefdmud ber alten Germanen; er bestand in Metall, Thiergabnen, Glasperlen, Bernfteincorallen, Berlen aus gebranntem Ibon und anberen Stoffen. Es ift beffen eine große Gulle in ben Grabbugein erhalten. Die ftattlichften Salegierben maren unftreitig bie großen ebernen Ringe, welche nach bem Mufter eines gemunbenen Girides gebilbet maren, und beren Enben übereinander reichten ober an einander ichloffen. Diefe Ringe tommen in Bronge in Deutschland, wie an ben Offfeefuftenlanbern, baufig in Scanbinavien auch in Golb por. Dan bat fie maffiv, aber auch aus funftlich gewundenem Ergblech. Gie haben 7 bie 8 Boll Durchmeffer und find 3 bie 7 Linien bid. Ginige berfelben find in ber Ditte fart und verjungen fich nach ben Enben. \*) Berner geboren bierber bie Baleidnuren, melde man aus Brongeperlen, ober auch aus Rett den \*\*) fertigte. In ben lieftanbiichen Grabern fand man folde Reiten, melde in mehreren Reiben auf die Bruft herabreichten und an benen noch anderweite Unbangfel befeftigt maren, ein Schmud, ber fich bei ben fcanbinavifchen Brauten und ben Morbminen porfindet. Berlen aus Bernftein murben ebenfalle ju Salegebangen, namentlich in ben Ditfeefuften vermenbet. Doch fand man auch in germanifden Grabern mehrfach Bernfteinperlen auf Bferbehaar gereibt. Roch im Unfange Diefes Jahrhunderte mar auf ben westfalifden Bauerhofen ein Bernfteinschmud, befindlich, beffen fich bie Braute bei ibren Dochzeiten bebienten, \*\*\*)

<sup>\*)</sup> C. Schaum Beichr. ber Brannfelfer Camml. S. 70, If. 4. Omele rom. beutiche Alterth. in Rheinbeffen If. 20. Bithelmi 14. Tobtenhigel S. 147. Biffoling felbn. Alterth. Schleftens Zaf. II. Bopp Grabhagel v. Ambera T. 2. 26.

Amberg 2f. 2 te. Palefetten find in Denifchland nicht vorgefommen. Die ifvlanbichen in Bahr Graber ber Liven 2f. 2 und Krufe Refroitvonica. Mein handbuch C. 66.

<sup>\*\*\*)</sup> Flinius H. N. XXXVII. 1. Bolgt Geich, Breufens f. 27, Spangenberg R. valert, Archie Iv. 183, N. Lauf, Magazin II. 573. Wone norb, Schenkhum II. 65 Rhote einbr holft, Antiquitaten Remarques S. 92. Billpelmi Tobtens, S. 151.

umgeben und jebenfalle Dadahmung ber Ergipiralen, und bienten

ebenfalle ale Salering, gleich biefen. \*)

Glasperlen agpptifder ober romifder gabrit tommen nicht felten in ben alten Grabftatten bor. Gie find bon ber Große einer Erbfe bie ju ber ber Ririche, meift blau, bod auch gelb und mehre farbig. Reich an Glasperlen find bie preufifchen Grabbugel, boch feblen fle auch nicht in Schmaben und am Rheine, minber baufig ericeinen fie im Binnenlanbe, \*\*)

Thiergabne, an ber Burgel burchbobrt und mithin jum Unbangen bestimmt, fanben wir in America wie in ber Gubfee, in ber Bolargone, wie in Africa. Much in thuringiden Grabern fant man

einzelne burchbobrte Thierzabne, \*\*\*)

Gin anderweiter Schmud ber Bruft maren bie mannichfaltie gen Sibeln, welche bie Bermanen vorzugemeife burch romifche Banb. Ier erhielten, bann aber auch jene eigenthumlichen Schnallen, bie bis ju Anfang biefes Jahrhunderis unter bem Damen Breege in ben Offfeelanden und Scandinavien bon ben grauen getragen murben.

Die Fibulen, Brofchen ober Bafte fommen in außerorbentlich mannichfaltiger Form por, manche abneln einem gefpannten Bogen, andere erinnern an bie Balafter ober Armbruft und lettere fceint in Mittelbeutidland und in Breufen bie Debraabl gu bilben, am Rheine fanben fich Bibulen, bie aus einem mohl gollbiden, einem boblen nach ben Geiten bin febr periungten Balbbogen befteben, neben gang einfachen Schnallen. +) (G. Jaf. II. 8, 15, 16.)

Bu ben Fibulen mochte man noch jene zwei großen, 5-6 Boll im Durchmeffer baltenben Spiralen rechnen, welche napfartig in ber Ditte auffteigen und mit einem 14 Boll langen oben amei Duerbalten tragenben nabelartigen Saft jufammenbangen. Die groß. ten berfeiben befinden fich in ber Mierthumerfammlung von Come-

\*\*) Bilhelmi Sineh. Tobienh. S. 150. Emele a. a. D. G. 22, Bagner Regopten S. 61. Bariscia II. 88. Rruje D. M. Th. 1. heft 3.

<sup>\*)</sup> Bilbelmt Cineb. Tobienb. Zaf. II. Emele Alterib. Rheinbeffens 6, 51. 2f. 14.

Sichfald 27, 1 - 3, Bop Grad. a Amberg 27, 2. Chaum Seinber brauf, Camm. 27, Wegener függeter 28, 5. Beffmann Brich. ber Mart Brandenburg IS, 1. 27, 9. Goleberger bie Grüber bei Sollfalt im 67th. Calffammergale Un, 1988, 27, 5, wo 8. Bufe Grade ber Liver 27, 8. Morff Allerfd, b. Unigen 27, 9. 2166 Mus. Friderico Francisc. 27, 20, Lettighene firs nort. Mitterfd, R. C. 5.1. Quedone Mitterfd, v. Erier Ef. 19. Rhobe cimbr. boift. Antiquitaten Remarques 337 ff. Barriseia II. Ef. 6. Abiere Uftrinen Ef. I. u. v. a.

rin, Reinjig und Berdlau. \*) Aleinere von ähnlicher Form, d. b., guei mit einer Nabel oder Spife verbunden Spirale som den Kundurg (Schriemanns neue Mittle, IV. 175. 28. 3.), in der Ward Brantenburg (Bedmann 18. 1. 27. 20.), in der Annaburger Spike (Wagnar Angebern 28. III. Nr. 23.), in Schluspischen (Salberger Gedber et d. III.) (Schrieberger et d. 11. Nr. 23.), in Schluspischen (Salberger Gedber et d. 13.), in Schumpflischen (Schaum Beiter, 42.), im Schumpflischen (Schaum Beiter, 43.), in Schumpflischen (Schumpflischen Beiter, 43.), in Schumpflischen

Man hat aber auch beren ohne bie zur Befeftigung notbigen Safte gefunden, worunter eine ber iconften bie golbene Doppelipirale ber Schweriner Sammlung ift. (Mus. Frid. Franc. If. 4. 1. \*\*)

Midferem fommen gur Geiftellung von Aleibern auch manniche fiede Andipe vor, bie uas gure Meallugale neiften, bei eine nehie andere unten auf einem Chilmer auffpar. Sie sohnel nen mobernen Busienfabyfen und ben Armehfohjen unterer Boriphern. Gin Anopf meiner Sammlung (599) aus weißem Metall, gefunden in ber Bicke von Urnen in der Diebener Salde, ift mit einer Giasplatte erziert, nögerne die anderer aus bem Franfenbliner Geschern (Nr. 707) aus einfader rolfgafter Urneumaff: besteht, volfte aber auf, 11/2 360 Dredmeffer da. Berongen Rahple berifelen form famen and in bolftenischen Geschern vor. (Rhobe einer, hofft, M. B. 6. 333, f.)

Alle biefe Safte und Rnopfe bienten gur Befeftigung ber Rleis ber auf ber Bruft ober auf ber Schulter, baber ber große Borrath

berfelben unter unferen Alterthumern.

Bei allen bis jest von uns betrachteten Bolftern paffiger bei entiren Agif fanden mir ben Amming, beifing Gutifteung fich aus bem Bedafrieffe, beim Abifchiefen bed Bogen bie Sondwurzel gean bie Schen zu fichten, nachweifen läßt. Auch bie germanischen Gede ber entbalten beren eine so große Wenze, best mat auf die allgemachte betren eine so große Wenze, best mat auf die allgemachte betren eine so große Wenze, best mat auf die allgemeine betren eine foller und Golt nub son sehn manich gadere Gefalt, je nachbem sie für dem Borbert ober bem Ammitghaufer Gefalt, je nachbem sie für dem Borbert ober dem Ammitghaufer bei gesten bie größen Abrechte dem geren Derart man hat berliet, batter, runder mit frachenzigen Bueden in ingetigen zinnen gemeiner, andere mit frachenzigen Bueden in inget vollegte grieden gefant in fest der bei grieden gegen befort, einige schieden aus gang binnen Drebt und erinner an die aus gestieften genatummengsderbeim Amming von Medafer in gehaut befort, einige schieden aus gang binnen Drebt und erinner an die aus



<sup>\*)</sup> Bhicoling belbuifche Alterthamer Schleftene If. 2, wo gwijchen ben beiben Spiralen noch eine voale Blatte. Lich Friderico Franciscoum If. 11.

<sup>97)</sup> Bilhelmi zweiter Jahresber. Galsberger Graber von Saliftabt

chen bunnen Striden, alle aber find mehr ober minder gebfinet und elaftijch und baburch ihr Anlegen noch heute meift moglich. Der Langenburdwieser ift meift 3 bis 4 Boll auf ben Querburchmeffer

pon 21/4 tie 3 Boll. \*) (S. If. II. 8. 11. 14.).

Die Minge für ben Oberarm bestien theils in einschem missen oder hochgarbeitent Bronnen, feilig find es Spirale von fiste zu der hochgarbeitent Bronnen, feilig sind es Spirale von fiste zu bei den auf auch als darzierbeit un Anspirud genommen, eine dan nahme, melde jedoch ben, der Sichte eines menschilden Oberarna entsprechmen Durchmessen bestieht mit alle auftaben läst. Diefe treisenmen und hirtalen Minge sinden sich m Durchsfand, wie in Scandinabien und an ken Gebraufte der Brifte, ""

Bingerringe, meift aus Bronge ver Golt, tamen metriech von Gente beitel einfach, balter, ober tumbe Mieft, wie bie Colliebener Gegnib, theils einste, blatte, ober auch Bieft, wie bie Galfiebener Gegnib, theils nurbe, ihrile vlatte Problipitale, ihrile aber auch giemlich moffiber nurbe Ringe. Bu ben seiner voreimmerten gehober ein Ring aus weißem Meialt, ein einfacher Drachfrieft, auf welche eine barbarilde Minge, ein centaurenartiges Gebilte zeigend win til Eriglat überlegt, ib ere Wiefel ber Eigelring befeitigt felle Ge fand fich biefer Bing in ber Gegend von Meissen eie abnarfelt umb gelangte burch bie Gitte meines berreibigen Freundes, bes Geren Derekofgerichteathes von Jehmen, in meine Cammlung (Nr. 859), \*\*\*)

Enblich hat man auch Fußringe und gwar in ber Rabe ber

<sup>9)</sup> Breuster Bilde in die volert. Bergelt 25. III. Sert 1. Se. 77. Banb. 6. 67. 27. 4. 9. Beber einem seine " Se. 6. 123 f. Barbolinau de armillis veterum presesertim Danorum. Hafn. 1671. 8. Chifdet mantasis Childreiri S. 236. Perte I erfatt, Mierth. 6. 77. Sed Med Brauntiel Camml. 6. 17. Bed Nat. Oxfo. 8. Vereigen II. 095. Billigimi 14. Saterbindige 1. 50. 32, 27. a. a. Marce Grabb. 10. 95. Billigimi 14. Saterbindige 1. 50. 27. a. 3. Marce Grabb. 10. 95. Billigimi 14. Saterbindige 1. 50. 27. a. a. Marce Grabb. 10. 95. Billigimi 14. Saterbindige 1. Sed Mettin, 27. 9. Sed Grabb. 10. 95. 27. a. a. Sure Grabb. 10. 95. Billigimi 14. Saterbindige 1. Sed Mettin, 27. Sed Grabb. 10. 95. 27. a. a. Sure Grabb. 20. Sed Grabb. 10. 95. Sed

vonnnangen ver Comuniquem.

"") Michfeim Eines. Lobtensügel S. 152. Aber Grüber ber Liven I, 18. Friderico Francisc. I; 21. Berl. Cammi, voterl. Nitterlh II. 851. 1852. Man fand auch Devaruntigen mit angehängten anberen Ringen, 1. B. Galeberger Grüber bei hallfabl I; 8. Norviefa Annalen 1842—1843 I; 7. a. 3.

<sup>\*)</sup> Tie am Abein gefundenen glasernen Ringe (Ledebur Berl. Samml. S. 180.) find andürlich fremder Sadriff über brongene f. Galeb. Gradb. 6. 160.) find andürlich fremder Sadriff über brongene f. Baggert Byrat miben 21. 1., defin Argupten 21. VI. 8. 3. Friderico Francisc. 27. 23. Shy Geber ber Liven 27. 6.

Andchel an ben Gerippen ber Sinsheimer Tobtenhügel gefunden. In ben Grabern von Gelgen, wo auch bie Arminge felten wortommen, fehlten file ganglich. Es ift schwere zu bestimmen, ob und welche von in ben Urnenarabern gefundenen Mingen Aufringe gewesen.

Micht ben genannten Kobrerijerrathen hat man nun aber aus, ein Magille fieden, Mendlichtigen won beriediger Geftellen, Binge umd bergt. Iteine Denament gefunden, Dick erhölten, Binge umd bergt. Iteine Denament gefunden, Bick erhölten, Schnen, Berern und Ernahlternen geferigten Jerrathen, bie, wie bette marten Billen, auf bei ein Germanen, namentlich dem weißlichen dierern Billen, auf die im Germanen, namentlich dem weißlichen

Theile nicht gefehlt haben werben.

Die Bobnftatten ber alten Germanen ichilbern une bie ros mifchen Beitgenoffen ale febr einfach. Ge ift befannt, faat Lacine (Berm. 15.), bag bie germanifchen Bolfer feine Stabte bewohnen, ig nicht einmal unter fich verbunbene Bobnfite bulben. Gie bauen fich getrennt und abgesondert an, wie ihnen ein Quell, ein Gefilde ober ein bain jufagt. Gie bauen bie Dorfer nicht nach unferer Beife in aufammenbangenben und berbunbenen Gebauben; fonbern ein Beber umgiebt fein Saus mit einem Raume, entweber um baburch Genericaben abzuwenben, ober aus Untenntnig ber Baufunft. Dortel und Thongiegel find bei ihnen nicht im Gebrauch; ibre Bauftoffe find gang gestaltlos und ohne allen Schein und Anmuth. Ginige Stellen ftreichen fie mit einer fo reinen und leuchtenben Grbe an, baß fie wie gemalt und mit Barben gegiert ausgeben. Gie legen auch unterirbifche Raume an, auf welchen fle vielen Dunger aufbaufen ale Buftuchteftatte fur ben Binter und gur Aufnahme von Fruchten; fie ichugen fie fo bor ber Ralte und bei Ueberfallen gegen bie Ranbfucht ber Beinbe.

Ralt und Biegelfteine, namentlich Dachziegel werben noch beutiges Tages an vielen Orten Deutschlanbs burd Strob und Schinbeln erfest, Bir finben in Beftfglen, Ofbenburg, Solftein gar ftattliche Baufer, bie mit Strob gebedt finb; im Erzgebirge, in Dberbalern, Tirol und in ber Schweiz Schinbel- und Bobienbacher und wir burfen mobl annehmen, bag biefe Bauart bie urfprungliche und altefte gewefen ift. Das weftfalifche Bauerhaus ift nur einen Grod boch, bas Dad von Strob, meift Buchweigenftrob, liegt bicht auf ben Genftern und ift felten mehr ale 5 Buf bom Boben entfernt. Ginen Schoruftein bat fein Saus, Scheuern, Stalle, Ramin und Rammern find in eine gebaut. Debengebaube find unnut, burd einen großen Thorweg im Giebel fahrt man in bas baus. Die Blugel fonnen nach außen ju offen fteben und borb tann bas Bieb nicht berause laufen, weil ein 5 bis 6 guß bobes Gitter ben Gingang perichlieft. Bur Linten und gur Rechten ber Diele find bie Ctalle fur bas Bieb. am Ende berfelben fleine Rammern gur Aufbewahrung verfchiebene Borrathe, bier ift gemiffermagen ein Abidnitt im Saufe. Dun find auf beiden Seiten Thuren, Die ju bem Feuer fuhren, welches mitten auf einem freien Biabe brennt, beffen Rauch im gangen Saufe berumgiebt, und wo bie Familie in ben banelichen Geichaften fich aufbalt. hinter biejem Plage find ein Baar Bimmerchen fur ben Webitubl und die Eruben und Roffer. Die Schlafftellen ber Rnechte find uber ben Bferben, bie ber Danbe uber ben Ruben, bes Sausberrn und feiner Samilie gu beiben Geiten bee Feuers, \*)

Dan bat nun in ber Grgend von Afchereleben ein Grabgefåß entredt, meldes offenbar ein foldes altgermanifdes mit Etrob gebedtes und nur mit einem Gingange verfebenes Wobnbaus nache bilbet, Das Gefaß, gegenwartig im Dufenm ber vaterianbifchen Alterthumer gu Berlin, ift in ber Grundflace 8 Boll breit und 10 Boll lang, im Gangen 17 Boll boch und am Giebel 6 Boll breit, Die bobe vom Sugboben jum Dache betragt 64 Boll. In ber' einen breiten Geite ift eine vieredige Deffnung, welche ale Thur mit einem innen porquiebenben Dedel verichloffen merten fann. Diefe Thur ift 31/4 Boll boch und- 4 Boll breit. \*\*)

Die Baufer mit bem alles überbedenben Strobbach maren ber

nieberen Wegend Dentidlande eigenthumlich. In ben Gebirgegegen. ben maren jebenfalls Die Saufer auch im Alteribum aus ineinanderverichranften Balfeniagen gemacht, uber benen bann bas Dach pon Schindeln ober Bretern lag, bas noch burch aufgelegte Steine befcmert murbe. Diefe Banart finden mir, jedoch mit einzelnen Abweichungen in ber Schweit . Tirol und Dberbaiern bei Regensburg. im Obererggebirge, im laufiber und ichleflichen Gebirge, in Dormegen, fowie in einigen Theilen von Bufland, \*\*\*)

Die innere Ginrichtung ber Saufer mar im bodften Grabe einfach und beidranfte fich auf Die nothwendiaften Beburiniffe, ben heerd jur Bereitung ber Dabrungemittel, Die Raften gur Bemabrung ber Rleiber und anberen Sabfeligfeiten und bie Rubeftatten.

<sup>\*)</sup> Coche, Reife ine Caterland C. 143. Dagu Bebblgen, Befdreibung ber Grafichaft Ravensberg I. 56. Mofere patriet. Bhantaffeen m. Oloene burg u. Greverus Billecebaufen. C. 14., bef. 3. Siemen, Milage und Gins richtung ber lanboirtighafil. Gebante in hoffen, in Jahrbuchern f. Bolle u. landwirthich. v. b. ofon. Gefellich. im Ronigr. Cachfen. 1841. 1. 130 m. 2166.

<sup>\*\*)</sup> S. Jahrbucher bes medlenburgifchen Gefchichtevereine 1849. G. 312, mo auch bie Abbilbung einer anberen bei Riefinbemarf gefundenen rund ben Urne mit Dach und Ibur. Gie erinnern an bie bei Caftel Ganbolfo ents bedten Urnen: Buiching, Die bel Albano im 3. 1817 entredien Urnen und Gerathe. Preel. 1877. 4.

beften Jahrhunderten in ben ganbichaften Mormegene. Dreeben 1837. Bol. Graffenrieb n. Cfurfer, ichweigerifde holgconftruction im Ganton Bern. Bern 1844. 3. Blafine, Reife in Rupland. Ih. I. n. II. Leo, Leben und Lebenes bebingungen in Beland in ber Beit bes Beibentb, in Ranmere bift. Tafcb. 1630, €, 449,

Die Fabrzauge der Germanen, auf benen fie bei dereggien unter der Obbuth der Trauen ibre Sabfeligfeiten forischafften, hatten murhmaßlich die Geftolt der auf der Teolanstaufe darzestellten vierräderigen Karren der Donauvölfer, die in öbnlicher Weise noch deut im Bolen und Aussand aus Golz gefertatie werben, Kuftischer

und ansebnlicher mochten Die Gottermagen febn. \*)

Die Aufglumung der Merre war ben Germannen jedenfallen, in firer claifiefen Germanft bekannt geweien. Dei nie falle fieden in firer claifiefen, dernacht bekannt geweien. Dei nie Sporten fint fammtlich aus Effen, das weigen seiner Zerftekraeftel varch m Boft fiemals in die Alferten Zeiten ber Nation binauftricht. Die Hufelen ziegen einen Heinen Solag Pferbe, die Aumborte, meist Burmaftle, durten unt fiebere Bolt. Dei Gutelen ziegen einen Heinen Solag Pferbe, die Aumborte, meist Burmaftle, durten auf freibere Bolt. De

gebilbet worben. Bemertensverth ift, bag bie alten Germanen nicht blos in Bezug auf bie Aleibung, sonbern auch im Schiffbau als Schuler ber passiven Bolaritamme ericheinen. Die Kabne berefelben fint (f. C.- G. II.

<sup>\*</sup> Ueber ben interefianten fleinen in Medlenburg gefunbenen Bronger wagen f. ben Bericht von Bifch in ben Schweriner Jahrbuchern. G. Caesar B. G. I. 51.

<sup>&</sup>quot;") C. Arattel, einfr. helbenrei. 164. Chaum, Afterich. Camml. D. Solmer Brannleis. C. 39. Beferfrang, R. Belighe. 11. 10. Milhelmi, 4. Gineb, Jabreeber. G. 19. Schmidt, fiber fogtan Schweckenstigffen. Barrieda III. 61. Bestmann Beitrag jur Geschichte ber Erindungen III. 132. ff.

273 ff.) nichte ale bie treue Copie ber Seebunbe ober Balen, nam. lich ein Berippe aus Staten von Bolg ober Anochen, welches mit Rell überzogen wirt. Rach tiefen Duftern baute man fabann grofere Schiffe mit bolgernen Bauben. Die in ben Oftfeegegenben baufig gefundenen Dobimeifel aus Stein burften vorzugeweife fur biefen 3med vermentet morben febn. Bon ben Gueonen fagt Tacitus (Germ. 44 ), bag fie reich an Schiffen, bag biefe aber mehr nach Art ber Gluficbiffe an beiben Enten jugefpist, obne Gegel unb Ruberbante geleitet morten maren. Die nieberbeutiden Rachbarn ber Romer, Chaufen und Caninefaten, wie namentlich Ganascus gur Beit bes Raifere Claubius, maren tuchtige Geeleute, fpater ericheinen Die Franten ale tuchtige Geeleute, welche Die gallifchen und fpanifchen Ruften befuhren. Unter Probus maren es befonbere Franten, welche mit ben von bem Raifer nach Griechenland verjetten Germanen fich vereinigten, einer Ungabl Schiffe nich bemachtigten und mit benfeiben in Gre fachen. Gie plunberten nun bie Ruften von Griechenianb, Rleinaffen und Africa, befuchten Spracus und gelangten burch bie \_ Engen von Gabes und Calais in ihre Beimath. \*) Wir fiuben befannilich fpater Cachfen und Rormannen ale gewaltige Geerauber und fubne Geefabrer, und in ben ielanbifden Cagen ift bae Schiffemefen gang beionbere morberrichenb. Die Idlanter mie bie Mormannen alle machten große Sanbeis und Rriegszuge jur Gee und es fonnte nicht fehlen, bağ ber Ceemann fein Schiff ale ein belebtes Befen betrach. tete, an bem er mit ganger Geele bing, bas er mit einem Gigennas men benannte, aber immer am liebften mit einem Drachen verglich. \*\*) Die einzelnen Glieber und Beftanbtbeile bes Chiffes, bie Berrichtungen auf bemfelben, bie Ginfluffe von Stromung, Wind und Better erhielten allejammt befonbere Ramen. Dan bilbete Schiffe auf Geratben (s. B. auf einem brongenen Raffrmeffer, Dorbista Munalen 1842 - 43. G. 351.), auf Belfen \*\*\*) ab, man gab ben Grabftatten bie Geftalt von Schiffen. +) Ge bilbete fich allgemach eine eigenthumliche Schifferfage und Schifferfprache, aus weicher bie Geeterminologie berbor und an alle europaifden Rationen übergegangen ift. ++)

nord, Alterthumegeich, If. 15. Sieborg, Camlingar for Nordens Fornales fare. I. 1.

1) Morface, Beitr, jur Nord. Alterth. Ef. 1 ff.

11) Schifferfagen und Schifferglauben, wie er noch im holfteinischen

<sup>\*)</sup> S. Dascom, Geich, ber Deutiden, I. 197,

<sup>\*\*)</sup> Griecow, Serio, ver Leitsigen 1. 151.

\*\*) Grimm, beutiche Grammatit, III. 334. Farevingafaga S. 297.

\*\*\*) Norblefa Annalen. 1842—43. S. 348 ff. Worfage, Beitr. ur norb. Mierthumegich. Ef, 15. Siborg, Camilingar for Norbens Fornalis-

<sup>1)</sup> Schifferigaen und Schifferglauben, wie er noch im Holftelinschen bilich, i. Camerer, bili. voll: Wochrichten von mertm, Gegenden in Schleswig und Hollein. II 102 ff. Reichthum an deutschen Secausdrücken f. im Bremifch Miederbeutschen Wieden Weiterbeutschen Weiterbeutschen Mieden Weiterbeutschen Mieden Miederbeutsche finden Urzeichsche des Bestehen Urzeichsche des finanzu. I. 17. and in Erzeichsche Miegen Weispfen des finanzu. I. 17.

Die Berfgeuge ber alten Germanen bieten und, fofern fle und in ben Grabbugeln erbalten find, eine Ueberficht bes Entwidelungeganges bar, ben bie Berfzeuge überhaupt genommen baben. \*) Die Ufer unferer Giuffe, fowie bie Ruften ber Rorb = unb Ditfee bieten eine reiche Bulle von Geschieben bar, bie in ihrer regelmäßigen brei - und vierfeitigen ober auch flachen Reitform ben Wenfchen aufforbern, fich ihrer ale Werfzeuge jum Berfleinen, Chlagen, Bochen und Spalten barter Gegenftanbe ju bebienen. Die Reib- und Dublifteine, bie auf ben Opferpiagen und in ben Trummern von Bobnftatten gefunden werben, geboren bierber. Die Baiber bieten bagegen ben Urvater ber Reule, bes Burffpeeres und ber Lange, ben Stod. Wenn bie von ber Ratur porbereiteten Beidiebe an bem einen Enbe jugeichliffen werben, bilbet fich ber Deifel aus, wird biefer an einen Stoch befeftigt, fo entftebt bas altefte gufammengefeste Bertgeug, bie Urt, aus weicher fich allgemach auch ber Bflug entwidelte. Da mo Gefdiebe von barten Felearten, wie Bafalt, Granit, Gneus, Borphor, Grunftein, in Gulle vorhanden find, bedarf es nur bes einfachen Buichleifens berfelben; wo fie jeboch fehlen, ift ber Denich genothigt, nach einem anberen Materiai ju fuchen. In ben Lanbftrichen swifchen ber Gibe und ber Oftfee, fowie auf Rugen und Belgoland ift ber Teuerftein ein uberque reich vorbanbenes Das terial, ber fich vermoge feines mufcheligen Befuges leicht bearbeiten und in beliebiger Form aufchlagen lant. Bei ber Bearbeitung fpringen Splitter ab, welche meift ale gefrummte zweischneibige Schaien erfcheinen, welche wir ale bas altefte Deffer verwenbet finben. Da jeboch biefe Deffer febr gerbrechlich und feiten langer ale 2-3 Boll finb, nothigte bas Beburfnig bie Denichen, auf Berftellung großerer und bauerhafterer Schneibewerfzeuge ju finnen, wogin Die Ratur in ben barten Schiffblattern, ben Blugmufdelfchaalen, ben foffflen Sais fifchgahnen und anberen ihrer Brobucte bie Dobelle lieferte. Daraus aber erwuche allgemach eine anberweite Reibe von Formen, wie ber bes Dolches, bes Schwertes, ber Sichel, ber Scheere. Das Beburfnig, fleinere Gelle ju großeren Danteln, Deden und Rieibern aufammengubeften, fubrte auf bie Benugung von Thierftachein, Rlauen, Stofighnen, Rnochen, Dornen ale Rabel ober Bfrieme. Die Benubung ber Steine und anberer Raturproducte gu biefen 3meden fanben wir in ben Urmalbern Americas, wie in ben Infein ber Gubfee, vornehmlich aber auch in ber Bolargone, wo mir Reulen aus Bolg, bie Steinarte und Deffer, Spiege mit fteinernen unb fnochernen ober auch bolgernen Spigen, nebft bem Burfbret unb



<sup>\*)</sup> Eine weitere Aussuhrung biefer Anficht habe ich im 3. h. b. 3. B. ber von ber benom. Gefellichaft bes Konigreiche Sachfen herankgegebenen Sahrbucher fur Bolfe und Landwirthschaft, fowle in ber Borrebe jur amelten Ausgabe meiner freundichaftlichen Briefe gegeben.

bem Bogen gur Fortfenbung in Die Ferne ebenfalls angetroffen baben.

Dit biefen einfachen Stein . und Rnochenwerfzeugen trafen wir Die paffive Raffe uberall und fle behilft fich fo lange bamit, bis ibr ber Gebrauch ber Detalle burch bie attive Raffe mitgetheilt wirb. Unter ben Detallen aber murbe bas Rupfer am frubeften benunt. \*) weil baffelbe baufig in gebiegenem Buftanbe auf ber Erboberflache gefunden wird und icon bel 1000 G. G. fcmilgt, mabrent bas Giiber 1223 und bas Gifen 4783 G. G. bebarf. Wir finben Gerathe und Berfgeuge fomobl aus reinem Rupfer als auch aus Bronge, einer Difdung von 9-11 Theilen Rupfer auf einen Theil Rinn. Die Cauberfeit biefer vorzugemeife um ben Rand ber Dftfee, abet auch in Mittelbeutichland febr ftart vertretenen Brongegegenftanbe, Die im eigentlichen Celtenlande meber fo baufig, noch fo icon vor-.fommen, notbigen une gur Unnahme, bag fle Gigenthum ber germaniichen Nationen find. Thuringen, bas Gibtbal, Deflenburg, Bommern. Soiftein und bie bauifden Lanber, fowie Schweben, baben bis jest Die fconften Brongemaffen und Beratbe geliefert. Dafi ben Bermanen feit ihrem Bufammenftog mit ben Romern auch bas Gifen betannt geworben, ja baß fie baffelbe ichmelgen und bearbeiten gefernt hatten, lehrt uns bas Beugnig bes Tacitus. (Berm. 43.) In ben Grabitatten find Gifenfachen felten, weil fle ber Berftorung burch ben Roft ju febr unterworfen finb.

3m Migeneinen find bie in ben Grabbigein gefundenn fleineren wie brongenen Bertigunge iebt einschaub erfechanten fich auf die ermöhnten fehr mannichfaligen Weifel ober Arthingen Grueffeinneifer von Schleine und Riingenionen, gebörer und fleinere gebotte Reife, Gefal's und Langeniphen, Senfessein, fleinere Geber umd Sichangein, Weifelft und Schleifeinen, Schlewerftein Geber und Sichangein, Weifelf und Schleifeinen, Gedienverftein Beder und Sichangein, Weifer, Schreiten, Dales, Schwerter, Weifel, und Langeniphen, Weifer, Schreiten, Dales, Schwerter, Weifel, Bangen, bie Guidner jum Bobern ber Erickste und die kreitet erwähnten Schwacksichen. 3u Gifen som man allertel Klinger für Weiffer, Langen, Atze, Schwerter, Schreiten, Jafes, Speifein.

Die Ginfachbeit ber Wertgruge und die Auditaleit berieben und ben fligerigt, das bie bruch bie Bei geridber Gerentshrowurd ben fligerigt, das bie bruch bie Beit geridber Gerentshroburt ber Germanen, wie die Klieber, Sausgeräche und vergli, gen einder und zierlich gerweifen, und da je Borgerichten, als baem wir und unter benfelsen wöllte, ungefichlachte und vohe, schwugharrends befellen zu derenten, durchaus unflanticht jen. Der gablreiche und gefchandsvolle Brengeichmud, bie zierlichen Woffen, der baufig Gebrund ber Wahrt, sowie die Bericher bruiter Betternfen Seltzenfen verten

<sup>\*) 3.</sup> Brimm, Geich. ber beutichen Sprache I. 10., weifet Die Prioristat ber Bronze vor bem Gifen aus iprachlichen Grunden nach.

auf ein fehr traftiges, gefundes Bolt fin, bem unter ben Boltern ber Gegenwart vielleicht nur die Acherteffen an die Gelte ju ftellen febn burften, benen fie auch in Bezug auf Stulichteit, Liebe zum Gelang, Gbrurcht fur bas Alter und bie Gottbeit febr gleichen.

### Die Befchäftigung und Lebeneweife

ber Germanen war durch die Beschaffenteit föres Candes umd ihr Elima, sowie durch ibre Becigung zu einfün selbsspilichteiten ungedumbenen Leben bekingt. Eine der wichtigften, sowie der fodmenhlen und ersphilichten Beschaftigungen war bem altem Germanen die Jagb, zu ber die heimstlichen Beldere, Gebrige und Simple burch Mannichfaltstit und Hille einfach einderen mußten, und verfach bei ander werden Beschaften Beschaften und berühre der mit verbundenen Beschwernig wend beschaften der der beschaften beschaften beschaften beschaften beschaften der der beschaften beschaf

Der Jagb auf Einn und Autrochfen gefent icon Chiar, modder und mehrt, boß mar legterm Beiter annentlich wegen, wocher und mehret, bei mar legterm Teiter annentlich wegen, ene fie mes fanitiere Gebrine, neldige man, mit Gilberrand verichen, als Arzinstone bemupte, nachfelter. War, Worf, Sude, Sude, Diede, Vallen, die und Bicke locken wegen ihrer Beige und Saute, ber Ger wegen bes ichmachbaften Ricities.

immundulien Oteilme

Die alem Gefes ber Friefen und Gaiern anhalten bereits Befilmmungen über bie Saghefichten ber Wenschen, die Gunde, flatfen und Sperker. Im beitelbem Gefes werben genannt; Leichund, Treishund, Sendrum ? Wiebertund, Windhund, Oaklichtund, ber Oind auf Schwarzwild, der Wolfschund und der hoffpund. Das Gefeh der Friefen nennt ben Spälen und Sperker bradten die Ger wund. 3) Die Krichtung der Salfen und Sperker bradten die Ger manen aus ihrer alten Schmath mit, wo sie noch beutiges Taged gewöhnlich sie (G. G. VII. 16).

Unter ben Sagbibieren jur Zeit ber erften Cafaren ift vorzugsweife dos im eigenflichen Deutschand icon langst ausgestorbene Elenn ober Eichibier zu nennen. \*\*) Rachtbem erscheint ber Auerocks ober Ur, ben man in Bruben fing, und ber noch im Miselungenlich

<sup>\*)</sup> G. m. Sanbbuch G. 89 f.

<sup>\*\*)</sup> Casarc, B. G. VI. 25, 27. Plin. H. N. VIII. 16. Refifted felien, 6. b. Steven. Nova acta physics mod. Benn. XVI. 493. 5. Glenspreich vom Burgwall bei Celifebra. Bungter, Respiten in Scatigio, 6. 35. Zaf. 6. Mtb. Strants und Magchere, 1. Zaf. V. Geerg. Reguler in Scatigio, Name. Illir 78. Bartis, Zenifeld. Utgeife, Il. 76. A. Baccii, tractaus de magna beatin a non nutilis ander Germainis Elland appellata ed. W. Gabelsebower. Stuttg. 1598. 8. Utr. Heinsti diss. histor. zool. de Gale. Jen. 1681 um B. de Brinchen, mémoire descriptif sur la Pêret impériale de Bialowicza en Lithausic. Vars. 1876. C. 73. 3m. 9. 3acts. tour las Glenchen de Casarchia d

ericeint, gegenwartig aber in Guropa nur noch in bem faiferlichen forfte Biglowicze in Litthauen lebendig vorbanden ift \*).

Die Sagen von bem Orachen find in Deutschland ifte verbreite und bettette vorant fin, bas fid au ber Utreyt eingene Ermplere von riefigen Sauriern in die gegenwärtige Beriode bed Brüleben geretett und bern Bedamptung und Vertissgung ebens cien eine Augusteber germanischen Seinben war, wie es die der griechtschen Mobiler und Perenn geweifen. Die jahrleichen Dennamen, die mit Drade verbunden find, wie Dradennu, Tradennerg, Dradensfels u. f. m. ente fallen fernerungeit Modeumaan.

lleber Die Jagdmaffen und Beraibe, Rebe, gallen, wiffen wir wenig - es waren gum Ibell Die Rriegsmaffen, Speere, Pfeile und

Schlenbern, ble wir meiter unten naber betrachten.

Der Fifchang war namentlich an ben Seefüsten wefentliche Beiddfigung. Die Choufen wochnten, wie noch jest Die Bewohner ber Infel Nordmarich, auf funftliden hugeln und befuhren in Canots von ausgefohlten Gidenflammen bie Sec. \*\*\*)

Mier auch an ben beeutenben flätigen bes Binnerlandes burbe iftigana ertrieben. 30 einem Woore bei Golferfabet som man im Jaber 1847 einen brongenen Dovpelfalen, ber gan; bie Geftalt jerchtenjagen bei nicht gestellt ges

\*\*\*) Plin. H. N. XVI. I. 2. Lorengen, Nachrichten von ber Infel Merbmarich tei Camerer. Rachrichten von ichliew, holft. Gegenden II. 62. Die Infeln, Barffe, bestehen aus Seetang und Canb und tragen 6-16 Mobnitatten.

<sup>\*)</sup> Caesar, B. G. VI. 28. Goeze, enrop. Fauna. III. 266. Schres ber, Sugethiere. V. Taf. 29 f. B. de Brincken, mémoire s. l. foret de Bialowicza. S. 52. Mascow, diss. de uro. Abnigeberg. 1718. Barth, Zeulich. Urgeich. II. 70.

<sup>\*\*</sup> S. G. (G. I. 147 ff. Grimm, berifde Mthelogie, E. 643 mm Orn, wo auf Nourelingun ibre francisielle Orbachiagen. Die nerblidere Gerkinige berglidden ifter Golffe off mil Dracken. Farreingaloge 297. An ern Bergliengen ber nerbliden Gelgebübe, fowle auf Mumenkeinen für bracken. um schangenartige Berglieungen sehr Susse, am beutsche Guptlifen kommen sie neben anberen Telefremen bis in 1813. Aydet vor. Die Denambliter, nelche auf ber Trasjonessusch bei mit der Tracken als Felheiteten.

Schafdnen und Magen, jur Beschwerung der gerade ind. Waffer geenten Nete dieuten. Der aufrechstehende Nand des Neges wurde durch hölgene Schwismmer emporgefalten und blief so dem Kicker fatbear. Flichgrachen und Nackenwirdel finden sich haufig im Schutte des Burgwalls.

Der gemanischen Biehauch erwöhnen bereits bie eduischen Schrifteller und namentlich bemertt Gafer, ab bie Beihauch ben Germanen bevautener als der Artebau feb. In der diesellen beruckten Drache bied Bieh Gemögen, wie in wer funften Drache eneitschen Drache bied Bieh Gemögen, wie in der einstellen bereitsche Drache bei des Gemögen, die in der einstellen besteht wie der die Besteht der die Besteht

Die Minbergucht war am deeutenklen in Friedlant; bie Biere maren lien, jum Toch mit (feb geringem Geben, wo Befight freute medt die Angabl als die Schönlicht der Zeiere. Die Bereit war vielleicht noch wichtiger, do das Bog der Kriegsgenoffense Germanen war. Die einschnlichten Bereit waren unanfehnlich aber aben Chance der Bommern hatte man bis ins 16. Jahrt, wilte Vereit. Schon Chafar gab römische Piere an seine germanischen Gefteschlere, burch weide bis Daffe vereitlich wurde, so daß im 5. Jahrt wilter der Baffe vereitlich wurde, so daß im 5. Jahrt wilter der Baffe vereitlich wurde, so daß im 5. Jahrt wilter der Baffe vereitliche und bergammische Peres nach Jaklen sicheren Die zahleiten Namen, welche das die fost nach Geschiedten und Bechnikalter in der das gehofe das, zweien wohl fir die Borliebe, mit der es gepflegt wurde, wie es denn auch unter der erlighe bekentigamen Liefer abeiter. \*\*)

Die Sch afzucht lohnt bie barauf verweindete Sorgiall burch Mich, Wolfe, Reifeig und Reif ber Thiere, Dass man bie Schafwolfe ju-derfiellung von Gemeken frich nichte, zigen bie in ber Geafpielte geinweren Spinmierte und Schaffeteren, obsien ber Ghafpelt gewiß schon in altefter Zeit eines ber wesentlichften Riebvungsfliede bet Zundmannt gewofen ist. Gin Sied braumes Schaffel jand fich als halte einer Kimertielge in bem Toefmoor ber

Infel Gubnen. +)

Schweinezucht war besonbere in ber Nahe ber Eichen- und Buchenwalbungen eine lohnenbe Beschäftigung. Ganfe gog man wegen ber Febern, wie wegen ber Gier und bes Fleifches, ebenso Sinner

<sup>\*)</sup> Diefe Senffeine aus gebrauntem Kon find 5 − 7 30lf lang, an ber hannen obern Aidob ohan fie 1 bis 1 ½ 30l, wöhrend de unter 1 100l 1 ½ 30l, wöhrend de unter 1 100l 1 2 bis 3 30l breit und bief fit. Das eine Exemplar hat von bem Seche aus einen Kindruff fir die Schutz. Die meilen find pertrechen. S. Wagner, Argupten in Deutischand, S. 71. Zaf. II. Algur 20.

Bagner, wegspien in Jeuningung.

\*\*) & bei, Minto, Meffoldie ber bentichen Landweitsischen. I. 16 ff.

\*\*\* Anton, a. a. D. I. 17. Mein Handbach & 133 f.

125. II. 74. Germann, Maslographia. & 150. Rofentrann, n. Seitscheit III. 74.

und Tauben, Schwan und Rranich. Bienengucht gebieb in ben Salbegegenten. +)

Den Aderbau ließ ber Bermane burch feine Leute betreiben, unter melde er ben Grund und Boben, ber ibm geborte, ausgab. Ueber bie Art und Beife bes landwirthichaftlichen Betriebes geben uns bie Gunbe in ben Grabern, fowie ber angelfacffiche Calenber mebriad Aufichlus. Der Bflug beftanb, wie noch jest in Reufeeland, in einem Stiel, an welchem eine fcwere, urfpranglich aus Stein gefertigte, breite Rlinge befeftigt mar, bergleichen man in ben nordbeutiden und franbinavifden Grabern mehrere gefunden bat. Dan fubrte bas Inftrument, wie unfere Binger bie Sade. Golde Steinpflugichaaren finb 3-4 Boll breit und 12-14 Boll lang. (Dr. 1357 m. G.) Der bearbeitete und feilmeife burch Mergel verbefferte Boben murbe mit einem Baun umgeben, bas Getraite, namentlich Safer und Balbeforn, wenn es gereift, mit ber Sichel, ober bem gefrummten Deffer bom Salme gefchnitten und mit bem Dreichflegel bie Rorner von ber Bulle befreit. Das im Guben unb bem Orient ubliche Austreten bes Getraibes mar in Deutschland nicht gewoonlich. Auf ben Opferftatten von Malinichtenborf fanb man außer hierfe und BBaigen auch noch Erbfen. 3m Dorben baute man Bohnen, Rettige, Budermurgeln, Baftinaten, Gpargel unb Rlade. Der Getraibebau murbe nur im Commer betrieben, Winterfaaten batte man noch nicht. \*\*)

Der Deft bau mar unbebrutent umb beschrächte fic auf ihr einheimlichen Beeren und Kernschicht tragenben Gaime umb Sträuder. Doch wurte schon in frührster Jelt vom Reinlaub auß Destaultur nach dem Dien bertriett. Die ersten Beinberge am Rein umb ber Worfel ließ Kaifer Brobub burch seine Soldbart antegen Doch begadte erst met fighter bie offisitige Gelflässfeit ibe eile Reie

in bas Innere bes Lanbes.

Die Geminnung und Bearbeitung ber Raturprobute burch Sandwerfe mar in altefter Zeit bodft einfac, Bon Stoffen bes Mitterafteiche benugte man bie Geingeschiebe, ben bilbfamen Ihon, bas gebiegen vorfommenbe Aupfer und bie Galgauellen.

Aus ben Steingeschieben \*\*\*) fertigte man burch mubfames Buichleifen auf anderen Steinen bie Alingen zu ben Aerten und Pflugichaaren, bie fich in großer Angabl in bemichem, wie in ffanbinabifchem

[5] . Anton, Gefchichte b. b. Landwirthichaft I. 26. ff. Die ber tannten Brangfiche murben jevenfalls in ber Art unferer Guttenfeiniger mefter gefchitet, um bie Schafte gegen bie Beriftungen in fopern. Ung fo, nur von Iffen ift bie nubifde Giedel. (R. 2020 m. E.)

\*\*\*) E. m. Dandb. E. 139. und E. G. IV. 295. Jufolge einer ge-

\*\*\*) E. m. Sanob. S. 139. und G. G. IV. 296. Jufolge einer gefalligen Mittheilung bes herrn Dr. Jader in Salle befindet fich in ber baf. Samml. eine noch in Soly fibende Steinflinge.

warmen till ne ny the west friends with military

<sup>\*)</sup> G. mi. Sanbb. G. 134. f.

Boben Borfinben und gwar von 1-15 3off gange und 1-3 Boll Breite. Mus abnlichen Berfreugen ber Gubiee und Ameritas laft fich bie Art ber Befeftigung an ben Stiel gang gut nachweifen, Da, mo ber Reuerftein in großen Daffen ericeint, tommen Deffer, Sideln und Rlingen baufig in mannichfaltiger Beftalt und Große vor. Dan bat an mehreren Orien, nameutlich auf einem Bugel bei Golfen, ber in einer fumpfigen Rieberung liegt, viele Taufenbe pon gerichlagenen Reuerftelufplittern gefunden; bort fceint eine Manus factur von Reuerfteinwerfzeugen gewefen ju fenn. Much auf Rugen will man berartige Manufacturen aus ben jabfreichen balbvollenbeten Beuerfteinmertzeugen nachweifen, bie fich bort gefunden baben, Der Feuerftein ift mit anberen Steinen jugefchlagen und fobann burch Schleifen bie nothmenblae Scharfe ber Schneibe und Glatte ber Dberflache bervorgebracht. Unter biefen Bertgeugen finben fich bereits Dolche mit Griff von ber Form ber brongenen, bie mit artigen Bergierungen verfeben find (f. g. B. Friderico Francisceum, If. 2 und 30.); bann große halbmonbformige Defferflingen, Sobimeifel, Bfeifpinen n. g. Bertzeuge, welche ble Borlaufer ber fpateren Des tallwertzeuge finb. Bir finben bemnachft aber auch Artflingen aus Granit, Bade, Bafalt, Rlingftein, Riefelfchiefer, welche nicht allein überaus fauber und regelmäßig, jum Theil facettirt jugefchliffen find, fonbern auch nach Art ber meiallenen Mexte gebobrt und gum Aufsteden auf einen Stiel ober Belm eingerichtet finb. Die Bobrlocher find bei allen fo geftellt, bag ber Stiel niemals im rechten Bintel ftebt, fonbern bie Spige ber Art immer nach unten geneigt erfdeint. Die locher find ftere uberaus fauber und am Ranbe außerorbentlich fcarffautig. Dan hat mehrere folde Axtflingen gefunden, beren Schaftioch noch nicht vollenbet war, fonbern welches ale ein mit einem ausgebobiten Ringe verfebener Rern ericbien. Dan bat baraus ben Schluß gezogen, bag biefe Rlinge mit einem' metallenen Chlinber gebobrt worben. Die Richtigfeit biefer Unficht fanb in einem folden Brongechlinder Beftatigung, ber im 3abre 1839 in ber Dabe von Beiffig bei Cameng gefunben murbe. \*)

<sup>&</sup>quot;" . m. dandb. ber germ. Mitterfamert. S. 184. Dags bemmer seite mei fiche Pielerie Prancise. 21. 59. Abert ber 184 für eine Mitterfan und eine Mitterfan und eine Mitterfan und eine Mitterfan und eine Mitterfan eine

Die Bearbeitung ber Steinwerfzeuge, Die Schaftung und bas oft wiederholte Bufchleifen berfelben mar, fowie bas Aufjuchen bes

Dateriale jebenfalle nur Beidaftigung ber Gignen.

hirfer gebit feiner bas Aufjuden von burdischiennen unb winten Alfestin, bit man jur Somudischen vermeiter, welche man jevoch, meines Biffens, nie gebott fintet. Auch bas Auffuden vos Bernstein, ber feit uralter Beit von zehönlichen und grieden vos Kauffenten aus bem Rorben geholt wurde, bilbete eine Beschäftigung ber Benochner ber Gerfafte.

Bu ben aliesten, bereits von ben Utreinwohnern bes Sanbeb betriebenen Sanbuerten gebort unterfrüg bei Unterfrügung ber tobbaret Gefäge, da wir biefe gerbrachlichen Denfinale spwohl mit und neben feinernen, wie neben Forugenen und einerem Gerächsischen von erhaben. Die Gefäge find überaus manuschaftig, sowohl binfectlich iber Waffe, als auch ferre Gefalt, Große und ber Kunffectlich iber

fich in ihnen ausspricht.

Diefe allgemeinen, mit bem Ramen ber Tobtentopfe und Urnen bezeichneten Topfermaaren besteben aus bem gewohnlichen bilbfamen Thone, wie er namentlich in ber Granitregion am Bufe ber Beburge gelagert ift. Der mehr ober minber beigemifchte Canb und Blimmer findet fich in ben Lagern felbft und ift nicht erft bei ber Bearbeitung bugugethan. Bergleichungen mit fafferifden, altperua. nifden und aromatifden, auch indifden Befagen belehren une iber bie Art und Beife ber Anfertigung, welche mabricheinlich auch bei ben Germanen ju ben Aufgaben ber Frauen geborten. And unfere Urnen find nicht auf ber Drebicheibe gefertigt und nicht in einem Brenuofen gebrannt, Gie find aus freier Sant gemacht und mit einem Steine geglattet. Die Drnamente find theile mit ben gingern, wie namentlich bie bufenartigen Budeln, ble breiten Bertiefungen und bie ftridartigen Banbe, theils mit einem Bolgen ober Rnochen, wie besonbere bie Linien, Bunctirungen und flechtwerfartigen Umgebungen gearbeitet. 3e, wie ber Boren ben Stoff bergab, find unfere Urnen grober ober feiner, fe nach ber Beididlichfeit ber Arbeitenben mehr ober minber vollenbet und gefchmadvoll in ben Bergierungen und Benteln. Bir baben befonbere unter ben großten Gefafen eingeine, beren Banbe faft 1 Boll Durdmeffer baben, mabrent anbere nicht viel bider finb, ale ber achte Theil eines Bolles; Die Dunne ber griechifden und romifden Befage und ber mobernen Topfmaaren erreichen bie germanifden Thonmagren nie. Bu ben feinften Daffen geboren Die bei Rleinroffen gefundenen Befage aus cocolabenfarbener feiner Grbe mit graufcmarger glatter Dberfiache, Die Gefage von Guffefeld und bie ichmargen Gefage Chleffens und Dedleuburge.

gen Ef. V. Lifch. Gin icones Grempfar im Befig bes !. f. Alterthumev. ju Dreeben.

Manche Gefage ber gemeineren Art zeigen über bem grobidnigen Inneren einen Ueberzug von feiner hellgeblicher ober rothlicher Erbe, andere einen mit Buffreblei, in ber Art ber jutiandifchen Topfe bewerfteillgein ichwarzen Anfrich. \*)

Die Geftalt ber Gefage richtete fich nach bem 3mede berfeiben, ebenfo ihre Große, bie von ber ber Rugicale bis gu ber bes großen

Tragforbes vorfommt. \*\*)

Au ben genobnildfen sommen geborn bie freisrunden Schaen von 4-6. 300 Durchmeiffer und 2-3. 300 fobe, bie wir mit unferen Untertassen verzeichten bonen. Die mit einem Giele verschenn bienten als Beffe, bie mit beneft als Schopfer. Mothe baben, um fie seisstehen, um machen, im Boben einen bis brei Einweide,

<sup>\*)</sup> Ueber altgermaniffe Thongefie im Migmeintern f. m. Sandbung. 161 f. mit Ribblumg der prientlichten Kornen (R. 12-14). Dann Breuster, Bilde in die naten. Bergiel III. 2. 185. 2816, Prideric, Franc. 27, 6 f. n. 34 f. m. Dagboider vob medlen. Bergiel. 1846. 6. 353. w. Gborf, Alterth, d. Leigen. 27, 14 ff. Leiftaben f. nord. Alterthamse finade.

<sup>\*\*)</sup> Gine Ueberficht ber Formen enthalt bie 3, Ef. biefes Banbes.

fen wir bie Grbaltung berfelben. Diefe Urnen tommen auch in gang fleinem Dagftabe ale Rinberfpielzeug in ben Grabbugeln vor. Dem gemeinen Leben geboren ferner an Glafden, meift runb-

bauchig mit engem balfe und großerem Bentel, Becher in Form ber fogenannten Romer, Erichter, Giebe, Durchichlage, gang flache bide mit wulftigem Ranbe verfebene Teller, Erinfhorner aus Thon, langlide Buchien mit einer ober mebreren Scheibemanben, offenbar fur Galg u. a. Gemurg, Rauchergefage, Rinberflappern, jum Theil in Bogelgeftalt, Gefage in Geftalt von Wobnftatten ac.

Die Renntniß ber Detalle brachten bie Germanen jebene falls aus ibrer affatifden Beimath mit nach bem Rorben von Guropa und bie Bronge mar auch in biefer Richtung bee Bugee ber actie pen Raffe ibr Begleiter (f. o. G. - B. IV. 257). Die reichften und iconften Brongebenfmale enthalten bie Grabbugel bes norblichen Deutschland und Scandinaviens, wie benn bas Dufeum von Somerin allein an 300 Dolde und Schwerter enthalt, unter benen fich mehrere Deifterftude befinben,

Ueber bie Geminnung ber Detalle feblen, bis auf bie menigen Rotigen bei Tacitus weitere Dachweifungen. Wohl aber find une Denfmale ber Detallarbeiten in ben Gufiormen und Comelatiegeln erhalten, welche man bie und ba gefunden bat, \*) und welche geigen, bag im ganbe feibit Gragiefier und Schmiebe porbanben maren. 3bre Ebatigfeit erftredte fich wohl vornehmlich auf bie Unfertigung ber Bertzeuge, bie, wie Merte, Deffer und Waffen, bas Beburfniß forberte. Unter ben Schmudjachen beuten viele, namentlich bie großen Bruftnabeln ihrer form megen auf vaterlanbifche Danufactur, mabrent unter ben Tibeln und Ringen mobl manche Italies nifde Gemerbeerzeugniffe fich finben.

Rachftbem aber bietet une bie altefte Gprace (Grimm b. Gr. III. 469), fowie bie Sage \*\*) genug Gingerzeige, bag bie Bermanen tuchtige Deifter in ber Comiebefunft gehabt, auch melret Baul Digeonus (I. 27.), bag unter ben Longobarben bereite jur Beit von Alboin porzugliche Baffen gefertigt morben. Gifenarbeit fommt bereits im Beitalter ber Romer por, und bulbete fich febr balb aus, wie eben bie Radricht bei Baul Diaconus und bie im Grabe von Chilberich gefundenen iconen Baffen zeigen.

Die Arbeiten in bolg beftanten theile in Unferzigung ber Dachftubie, ber im Saufe befindiiden Tifde, Baute, Bettflatten; auch boten bie bolgreichen Gebirge Unlag gur Berftellung bolgerner Gefäße, wie ber mannichfaltigen Butten und Rannen. Mus Weibenruthen, Binfen und Gdilf fertigte man Rorbe und Matten, Geile

<sup>\*)</sup> G. m. Sanbbud G. 151. \*\*) E. Stieglis, bies Cage von Bleland, bem Dabalus ber Deutiden in bem Berichte ber beutiden Gefelifch. gu Leipzig. 1835. G. 9.

und Stride, Gegenftanbe, Die wir auf ber niedrigften Stufe ber Gule tur felbft ber paffiven Raffe gefunden haben und bie im aften Ber-

manien gewiß nicht gefehlt haben.

Des Spinn ein und Mobins wurde fereils ermobin. Bon Defenfejim bereitet man bard Gerben batte um Belge ju Aleibern, bie man, wie aben erwabut, mit anversfarbigen Tellftreifen beigber. Magnabeln in unferem Ginne fat man nicht gefunden, wobl aber bufrien unande ber brongenen Abelen, bie unn bieber nur als Kopiffomut bezichnet bar, bei ber Anfertigung ber Lebernabte geberante inden fen. \*)

## Das Ramilienleben

ber alten Germanen bat, wenn wir die wenigen Notigen, welche bie gleichzeitigen tomifchen Schrifteller gewähren, mit ben Rachtichten über ahnliche Culturzuffante zusammenhalten, vielleicht die meifte Achnlichfeit mit bem ber kaufalischen Bolfer gebabt.

Bei den Tickertessen nuter (C. G. 14. v. 23.) die jungen, kente in seinem Berefer mit einander, so das sie Gestgenschei habene, sich feinem zu sernen. Andern und Middern daten gleichen Ausbeil au den fotperfichen Liedungen und geställigen Justimmenssinsen aumoralisie Gestät und das genna, um Unstittlicksien zu berhören, den nachtung aber auch gibzere Schriftlicher febben die Kenteden nachtung aber auch gibzere Schriftlicher febben die Kente-

heit der germanischen Jugend. Ein anderes Ballabium weiblicher Tugend war die hobe Berehrung, die man in ben germanischen Masdern, wie im Kaufasus bem schöneren und schwächeren Geschlechte

allgemein barlegte.

Die Beit bes Brautftanbes, von ber Berlobung bie gur Bufammengebung, verfloß ben Berlobten fo, wie es im Raufafus noch jest ift (G. G. IV. 24.) und wie es beim Lanbvolf in Comaben, ber Schweig, Beftfalen und Golftein noch ju Anfange biefes Jahrhunberte Gitte mar. Dag bie Gbe mit gemiffen Reierlichfeiten und religibien Weiben vollzogen murbe, laft fich ane ber Bergleichung abnlicher Gulturgnftanbe mit Beftimmtbeit porquefeben, ebenfo aus ber noch gangbaren Sitte. Der Bebrauch ber Dochgeitegefchente von Geiten ber Freunde und beiberfeitigen Bermanbten, Die bann ale Beugen bes Berfprechens gegenfeitiger Treue ber Ceremonie ber Trauung beimobnten, ift vorauszusepen. Es ift mabricheinlich, bag ein großer Theil ber gabireichen, ber baterlanbifden Erbe enthobenen Brongeringe ale Trauringe gebient baben, ba ber Ring in ber Ebba bei Ablegung bes Gibes gebraucht wurde und ber Ringeib felbft von Gottern geleiftet wirb. 3m Samamal fdwort Othin ben Gib auf ben Ring. \*\*) Dagu tommt, bag man im Morben Ringe bei gewiffen Lebensabidnitten, j. B. bei Erfcheinung bes erften Babnes, fchentte. \*\*\*) Auf ben Gotteraltaren lagen Ringe, welche bei 216folug eines Bunbes ober Bertrages bei ben Contrabenten jum Beiden ber Treue augefaßt murben, +)

<sup>\*)</sup> Grimm, b. Rechtealterth. 438.

<sup>\*\*)</sup> Ebba v. Stubach, G. 49.

<sup>\*\*\*)</sup> Daher wohl ber lapplanbifche Gebranch, bem Rinte einen Ring bei ber Taufe ju geten. G. G. III. 78. S. Larbaela Caga. Can. 20 u. 21. †) Man hat mehrfach große brongene, innen bohle Ringe von i 3olf Dide und 4 und mehr Boll Durchm. gefunden (j. B. bei Genstenberg m.

Auf bie Trauung fofger bie hochgit, wobei Freunde und Bermete gir bildiem Mable fich verfeigten, nachtem is Braut in feirellichem Buge in bas haus bes fluftigen Gatten gefrach worben. Der Mann bate nur eine Frau, um Conculienne waren wiber bie Eitie; soch hatte Arientiffen feiner igentlichen Gemablin noch bie Socher best nortigen Abnig Borion. Awere Guffen nahmen eine zweit Gattin, wenn von ber ersten teine Nachfommuenfhaft zu boffen vor. \*)

Die Chen woren febr ftreng, und namenlich vurre Geberuch an ber Frau auf bas hateift bestraft. Der beleidigte Ehrmann sagte bie Berbrecherin, ees Schmudes ber haare berauft, entlielbet in Gegembart ber Betrombten aus bem Saufe und beitschte fie burch ben gangen Dit. \*\*)

Die Bitwe foritt nur felten zur zweiten Ghe. Dagegen tam es vor, bag bie Bitwe mit ber Leiche bes Gatten fich auf bem Scheiterbaufen verbrennen ließ, \*\*\*)

Die Gefrau mar, wie bei ten alten Aggyptern und in China ich ferrind vos daufest und bie Borffeferin es gefammten Guadverfend und ber Wirthfefind. Sie beauffetoigte bie Anechte und Mahge-verfelle bie Alerbeiten unter fle, sie feggt eifer bie Rachen ab Mahge-verfelle bei Auch and Berteilen Werten far, sie forget fir bie Rachung herfch wir bod son finn nothenwalh von. Wie im Driem houte beim notiften frau eigene Vermagen, fle ftand aber unter Vormundschaft und Buch bei Knamet. 19

Da bie frauen nicht minter genandt in Reifestehungen wern, all bie Minner, so finden wir sie, namentlich dei größeren Wanderungen auch als Kriegsgeschlich von Mannes und vann ift ihnen die Obent der Wogenschung auwertraut, die fie dem auch und mit allegen Balle muthvoll vertigerligen heifen. Wie finden mehrfade Beipfele in der Gefchichte, wo eben die Krauen sich alle Sprinnen beigen auch michte Auf gefenten bei gaude berunderen an, wie des mamentlich in der Bertichen Brunge der Mille Auswohl fel Monte, Der eine Bertichen Bertichen Stalle Selles Eusey) der Sall in. Die Frauen voeren zugleich die Gestlaubsigen um Aufregt.

S. 1575.), welche man ale Cib ober Schwurringe in Anspruch genommen fat, und welche bann auch bei ber Trauung in Gebrauch waren. S. Grimm, b. Rechtsatterit. S. 895 von bem, bem Gott liller geweißten Ring.

\*) S. m. Handbuch S. 89.

<sup>\*\*)</sup> Daf. G. 41. mit ben Rachweifungen. Bergi. G. . G. IV. 26.

<sup>\*\*\*)</sup> Taetins, Germania 19. Grimm, bentiche Rechtsatterth. S. 461. In Canbinavien lagt fich bie Frau mit bem Manne entweber verbrennen, ober begraben, ebenjo mar es bei ben hernlern. (Bergl. wegen Indien C. G. VII. 144).

<sup>†)</sup> Grimm, b. Rechtsalterth. G. 448. ff.

tus Germ. 8.) meinen bie Germanen, bag in ben Frauen etwas Deis liges und bie Bufunft Abnenbes fen und fle verachten weber ben Rath berfelben, noch vernachlaffigen fie ibre Musfpruche. Diefe Gefinnung batten fie mit ben Ticherfeffen gemein und bemabrten fie bis in bie Beit ber Aufiofung fittlicher Banbe. In bem Damamal finben fich jeboch unter ben Rlugbeiteiebren auch folgenbe Spruche: Dabchenworten und Beiberreben foll Diemand jemale trauen, benn auf rollenbem Rab marb erschaffen ihr Berg, Tud' in bie Bruft gethan. Benreben ber Frau und ber Guren Garme fein Butrauen begen. Ralfcher Frauen Liebe gleicht ber Rabrt auf glattem Gie. Dann fabrt ber Dicter fort; Daraus reb' ich, weil ich beibe fenne; Dannes Liebe Frauen lugt; am iconften gerebt, am ichiechtften gebacht, bas rubrt ibr reines Berg. Dit fconen Worten und fchenfenber Sand Du Dagbleine Minne fangft. Lobe bes Dagbleine feine Geftalt, mer freit ber fabt. Go mabr find Benige, baf Bortbruch nicht am Danne fie uben mochten; manche Daib ift gut; wenn gang erprobt meineibig am Danne u. f. w. (Ebba von Stubach G. 45. ff.) Doch ift ju bemerfen, bag wir in ber erften Abtheilung bes Damamal burchgebenbe nur bie hausbadene Beisheit finben, welche jur Sabrt bes Lebens nothwendig ift. Die Berflarung ber Frauen finben wir in ber Dipthologie ber norbgermanifchen Bolfer, aus melder fie bann auch in Die driftliche Beit überging und am glangen: ften in bem Mariencultus und ben Dichtungen ber ichmabifchen Beriobe ericeint. In ber Romerzeit finben wir mebrere Frauen ale bochgeehrte Berfunberinnen ber Bufunft, beren Gpruche forgfaltig beachtet wurben, \*)

Die Erziebung ber jungen Germanen war barauf berechnet, erwahtet um birdige Artigentanner zu iblen. Gliech mad per Gebntt wurde bas Kind in faltes Waffer getaucht und fortmößeren an abs falte Clima umb barte ebendvorlieg enwöhn. Die Mutter nabre baffelte an ber eigene Bruft. Radt und im Schmup ber hitten, (fagt Tacitud Berrn, 20.) erwachfen bei Germann zu berundberein wir ber ber ber bei ber bei ber ber ber bei ber bei ber bei ber bei ben wärtigen großen und flaten Leibern auf. Der Artigeboren wie ber Anche wird glich bat geschlich, beite leben unter einer Gerebe und auf bemielben Boben, bis bas Lebensalter bie Briegeborenn berausfenbert. \*\*)

n Spielzung scheine de bem jungen Germanen nicht gefehlt gur boben; men fam in em Gewöhligen geführigen Stlichen og gerannten Ihon mit um obne hendel, weiche in ihren Inneren gerannten Ihon mit um obne hendel, weiche in ihren Inneren Germberner ober Seinehen, entschalten, auch Schallicher haben bedaulicher haben bedaulicher haber in Innerelluppern ver Gegenwart gleichen. Ginige batten Wogrigspelle, andere worden fonlich, um ferriefen verjetzt um habeten an in

<sup>\*)</sup> G. Grimm . b. Muthologie G. 63, 224.

<sup>\*\*)</sup> C. m. hanbbuch G. 82. mit literar. Rachwelfungen.

Spipe eine Debie, um ein Band baran befeftigen gu fonnen. Als Amberfpielgung bienten wohl ferner viele ber fleinen Schalen, Topfe, Urnen, Blafcben, Berlen und bie gang fleinen Relle aus Stein, bie wir in ben Grabbusein finben.

3e uicht die Jugend berantrifte, befto ernstbafter und anstrunember wurten die Spiele berifchen, Schienfolfenbern, Bogenfchießen, Ulebungen im Schneflaufe, Ringen, Jechten, Schwimmen, Mubern, Reiten, vor Alfem aber in ber Sandbalung der France, die jum Burt, wie jum Sos gerbraucht wurde, fanden jedefalle school in fangerem Alfer Statt. Auch war wohl Jagd und Gischfang mit in dem Artis gewohnlicher liebungen eingeschoffen.

Um ben Gifer ber Jugenb angufpornen, mußte fie an feierlicher Tagen, nach übellung von Dipfern, Bertichten um Bublen under beffentliche Begangniffe um Leftpiele abbalten. Bei bem Germanen, auf Tectule Germ. 24), gielt es mur eine einige, allen gemeinsame Art von Schauspielen. We betwegen fich nachte Judigling, Ernen ehrei ein Swiel is, jusiftene Gewertern um flarermben Tramene tangen einber. Die Lectung brachte baele Giderbeit, umb biefe Amab bervor. Die gefciebt nicht um Cohn oerr Gerbinn, oblie Gene im Breist führen Uebermuthers, bie Ergobnung ber Jufchauer flatte findet.

Die Teneteren zeichneten fich burch ihre treffliche Beiterei aus und bei biefen fanben baber Reiterspiele ber Jugend Statt, mabrenb an ben Fluffen Wettsahrten und Kampfipiele ju Schiffe gehalten wurden. \*)

<sup>\*)</sup> C. C. . G. IV. 42 ff. bie Rampffpiele ber Tfcherleffen.

Iang ber fpeciellen Untermeifung eines erfahrenen Rriegers untergeben mar, ben er ale Diener auf ben Jagb = und Belbzugen begleitete, \*) Racbem ber junge Dann mit ben Baffen befleibet morben. trat er in ble Reiben bes Deeres und bes Stammes ein. Er nahm an ben bffentlichen Berbandlungen Theil, er fonnte nun ein felbftftanbiges Bauswefen begrunben, an ben Opfern theilnehmen und galt überhaupt im geselligen Berfebre fur voll.

Das gefellige Leben ber Germanen in ben 3mlichenraumen, mo bie Baffen gegen Bilb und Reind rubten, entbebrte nicht mannichfacher Bierbe, wenn auch unter ben fteten Belagen ber milte, un-

geftume und folge Ginn grae Baubel bervorrief.

Tag und Racht in einem fort ju gechen gereicht, wie Taritus (Berm. 22) bemerft, Reinem gur Schanbe. Gemeiniglich begann ber Germane feinen Tag mit einem Dampfbabe, \*\*) Dann leate er bie Baffen an, wie er benn bewaffnet fomobl gn ben Beschaften, wie ju ben Belagen fich begab, bei benen bie meiften Beicafte verbanbelt murben. Ge fam babei oft ju Banbeln, wenn bas Getrant ihnen in ben Ropf geftiegen, und blefe murben meniger mit Comabungen ale mit Dorbe und Tobtidlag beichloffen. Bei Gelagen merben Beinbichaften ausgeglichen, Familienbanbe gefnupft, Furften ger mablt, uber Rrieg und Frieben berathen, gleichfam ale wenn man gu feiner Beit zu einfachen leberlegungen offener, ju großartigen ermarmter mare. Das Bolt ift nicht binterliftig und verichlagen, es offuet baber bie Bebeimniffe ber Bruft, mo ber Scherg geftattet Ift. Die fo entbedte und ichmudlofe Deinung eines Beben wird bann am folgenben Tage nochmale gepruft. Go berathen fie, wenn Berftellung, und befdließen, wenn Brrtbum unmbalich. (Tac. Germ. 23) Gin Bauptfehler ber Germanen mar außer ber Erint. und

Rauffucht ihre Spielmuth. Tacitus (Berm. 24) bemerft, bag fie bas Burfelfpiel nuchtern und wie ein ernftes Beichaft betreiben, mobei fie Gewinn und Berluft mit foldem Leichtfinn tragen, bag, menn Alles verloren, fie auf ben letten und außerften Wurf Leib und Freiheit fenen. Der Beffegte tritt ble freiwillige Rnechtschaft an und lagt fich, wenn er auch junger und ftarfer, binben und verfaufen. Diefe ichlimme Bartnadigfeit nennen fle Treue. Sclaven, welche

<sup>\*)</sup> G. G .: G. IV. 30, und Tacitne Germ, 20,"

<sup>\*\*)</sup> Zaciti Germ. 22. Statim e somno, quem pierumque in diem extrahunt, lavantur, saepius calida, ut apud quos plurimum hiems occupat. Die warmen Babeftuben finben fich namentiich bei ben finnifden Bollern und murben vielleicht bei und von biefen von ben burchgiebenben Germanen bemerft und ale zwedmaßig von ihnen angenommen. hielten fich, wie wir fpater feben werben, in Deutschland bis in bas 18. Jahrh. Im Orient bestehen fie noch hente (S. E.S. VII. 35) und es ware wohl moglich, bag fle bereite von bort ane burch bie manbernben Germanen nach bem Dorben gebracht worben maren.

man auf biefe Mrt erworben, werben berfauft, um fich aus einem gemiffen Schamgefühl foldes Sieges ju entlebigen. \*)

3m Charafter ber Germanen lag eine große Baffreunbicaft, morin fie abermale mit ben faufaficen Stammen große Mebnlichfeit baben, Irgent einem Denfchen Dbbach verfagen, bemertt Tacitus (Germ. 21), wird fur einen Frevel gehalten. Beber bewirthet nach Rraften, ift ber Borrath ericorft, fo gebt ber Birth ale Begmeifer mit bem Gafte uneingelaten jum nachften Saufe und fie merben bort mit gleicher Denfolichfeit aufgenommen. Es ift Gite, bag man bem fcbeibenben Bafte giebt, mas er forbert, man ift aber auch bon ibm ju forvern berechtigt. Gie freuen fic an Gefchenten, \*\*)

Ueberhaupt laffen bie Romer, trot aller Raubeit in ben Gitten ber Bermanen ben lobenemurbigen Seiten ibres Charaftere volle Berechs tigfeit miberfahren und namentlich rubmt Tacitue bie Treue, mit ber fle in Familie und Bolfeftamm aneinander bangen. Gine uralte Sitte mar bie fogenannte Ctallbruberfcaft, ober bie gemeibte

Freundichaft gwifden gwei Dannern. \*\*\*)

Rrantbeiten geborten tros bem rauben Glima bei ben Bermanen ju feltenen Muenahmen und bann maren bie Frauen bie Belferinnen und Bflegerinnen. Da bem freien Manne ber blutige Tob auf bem Bette ber Gore, bem Schlachtfelbe, ber erwunichtefte mar. fo achtete man bei Erfranfungen forgraftlig auf bie bericbiebenen Ungeichen, ben Ruf bee Leichbubne ober Tobtenvogele und ber 3mergeule. Danner, bie in ber Butte an ber Rrantheit fterben mußten, liegen fich, wie wir bieg bon ben Scanbingven miffen, bon ben Bermanen Deutschlands vermutben burfen, mit ber Baffe blutia rigen. +)

Der Berftorbene murbe fobann auf ein Bret ober ben Sollb gelegt und mit feinem Schmud befleibet. Der Mann erbielt feine Framea ober fein Schwert, Die Fran ihre Scheere, Deffer, Spinbel, Rinber ihr Spielzeug. Darauf folgte bie Leichenmache von Geiten



<sup>\*)</sup> G. m. Sanbbuch G. 45., mo Rotizen über bie Spielfucht ber bols fteiner Bauern. Ghebem maren bie Altenburger und bie Bauern ber Loms mabider Bflege beruhmt, wegen ber großen Cummen, bie fie auf bae Cytel festen. Burfel hat man meines Biffene auf beutichem Boben nicht gemun muster renten auf erallichem Beben nicht ge-finden, ausgenemmen bei Tinningen im Brunnifchweisichen. Dei Bon-in ber Schweiz werben auf ber Burfelmiefe in großer 3abl fleine Burfel von B 3ell Lurcem. von Thon gefunden, f. Valentini Museum Musoo-rum ft. 11. \*\*) 6. т. баньбиф 6. 37.

<sup>\*\*\*)</sup> Dafelbit S. 37. Mone, Beich. b. norbl. helbenth. I. 298. II. 138. 172. Sie fommt por bei ben Behnentichen in Cubamerifa (Boppig 9. I. 384) bef, aber bel ben Cubflamen. Vialla voyage au Montenegro I. 269. Fortis viaggio in Dalmatia I. 55., mo fle auch unter Mabchen. Grengboten 1850. I. 212 ff. f) G. m. banbb. G. 93.

ber Familie und ber Rachbarn. Darauf folgte fobann bie Beflattung, welche in ber alteften Beit im Begraben, fpager aber im Berbrennen beftanb, bie lettere Gitte burch bas Chriftentbum wieber befeitigt murbe. 3m erften galle legte man ben Tobten entweber in die bloge Erbe und umgab bie Gratftatte mit großen Steinen, über welche auch eine Dechplatte, nach Urt ber alten Graber bes Raufaius, gelegt marb (f. G.-G. IV. 40). Dan gab ber Leiche Speifen und Getraute in Gefagen, Baffen, bier meift fteinerne, mit. Un ben Geefuften feste man aus Steinen Siguren von Schiffen, im Binnenlande langlich vieredige Steinfepungen. \*)

Die zweite Art ber Beftattung, bas Berbrennen, ber Leidenbrand, mar noch jur Beit von Cacitue ublich. Er melbet (Germ. 27), baff bie Germanen feine pruntvollen Leichenbegangniffe gebalten. Rur Die Leichen erlauchter Danner merben mit beflimmten Solzern verbrannt. Den Scheiterhaufen belaftet man nicht mit Rleibern und Boblgeruchen, nur erbait jeber Leichnam feine Baffen, biemeilen auch fein Bferb. Die Grabftatte zeigt ein Bafenbugel, funftliche und toftbare Grabbentmale lieben fie, ale ben Tobten laftig, nicht. 3ammern und Ebranen legen fie balb. Comers und Trauer fpat ab.

Den Leichnam brachte man febenfalle in feierlichem Buge unb angemeffener Begleitung nach ber Branbflatte. Rachbem ber ou. gel verbrannt, murben bie Bebeine und Comudiaden, Baffen und bergl. aus ber Miche gelefen und in einen jener großen thonernen Reffel gethan, bie wir in ben Grabbugeln ber meiften Begenben Deutschlande finden. Diefen Michenteffel ftellte man an ben Boben, und Speis und Erintgefdirre, bei Frauen auch Galbgefafte, bei ben Rleinen Spielzeug, ringe umber. Dann ichntiete man Erbe ober Canb auf und bebedte bas Gange, mo fie porbanben, mit lofen Steinen. Aus ben an ber Dberflache bes Sugels, unter ber Rafenbede gefundenen Befaficherben ichlieft man, baf nach ber Bestattung am Orte berfelben bas Tobteneffen ftattgefunden, welches erft burch bas Chriftentbum abgefchafft merben fonnte. \*\*) Dan beffat-

Ueberreite von Bleifchipeifen gefunden haben, bie bei einem Sobteneffen

übrig geblieben.

<sup>\*)</sup> E. Lifch, Friderico Francisc. S. 24. 2f. 36. v. Eftorff, Miterth. v. Ueigen If. 2. R. Sandt. S. 102 vc. Sier brangt fich die Rrage anf, wie bie Citte des Berforennen der Zobten entfanden, die voir in Indien, Merico, Griechenland, Gallien, Italien, Germanien und bem Norden fin-ben? Alle paffiven Stamme, mit Ausnahme einiger Amerifaner und Reger, welche bas Ernnerbane angunben, begraben bie Tobten, bie Megopter, Gnan-dos und Bernaner fnoten bie Rorper burch eigene Bereitung ju erhalten. Dir fdeint, bag bie Citte bee Berbrennene bei ben Banber rungen ber Bolfer entftanben und gwar ans bem Bunfche, bie Gebeine verehrter und geliebter Tobten nicht in frember Erbe Gefabren anguiegen, fonbern fie gur fpateren Ber ftattung in ber nenen heimath mit fich ju fahren.
\*\*) G. m. handuch C. 94. Bei bem Schloffe Binnenberg will man

eite die Todenn theils eingelen, fo daß ein jeder feinen eigeren Gradbagf batte, beile batt men auch arbeiter Sodart, im verdem mehrere Todennuren, ja neben derfielden unverfrannte Gertippe Beigeber wurden. 3ch meine zu ert Annahme berechtigt zu fern, daße Brandbigel, die men mit Beccht Kegelgaber. Die endbeiten der Gerfelt und bei Berechtigten der Berecht der Ber

Die einzelnen ober gemeinfamen Grabfiditen, welche unwerbrannte Berippe und bisenfachen nebit Glad enthalten, geboren wie bie von Sinebeim, Dierflach bei Guttigart, wo dolgidige, Seigen in Reinbeffen, Nordenborf bei Augeburg, fpaterer jum Theil deriftlicher Rit an. \*\*)

Das Unbenfen ber Tobten wurde bei ben alten Germanen gewiß nicht mitver beilig gehalten wie bei ben Kaufassern und die Berbote bes Tobtenculius an den Gräbern namentlich ber Tobtenopfer, welche ber Kapft Gregor III. untersagte, saffen über bas Borbandensein bereifen feine Rweifel überie.

<sup>\*\*) .</sup> Durchfehultt von Regelendbene in Breutfer's eberfauf, füttentern, Gebrig, 1925. ber, ibre "Rabetrger Urass 5. 50. Dun liefe, brideries Prancisc. 5. 50. v. 6thorf, Milerth, v. Utelym & 22. 27; s. 2 ber inneren Münge er Regelgeber berricht gereie Monntschläftlich er der der Berteile der Beite der Beit

<sup>\*\*)</sup> Billedini, Befeit, ber 14 alten bentifen Andenshaft, neches 1867 und 1825 bei Cinsteiner erfrüget wurden m. 42, Seintellerag 1850. 8. und bie fich daram schiefenden Berichte bed bertigen Bereins. Mengele bericht über ihr Größer von Derbachgi in dem 3. Ogeredber, des frankeite berg, Bereins 1847. B. und 2. Lindsaffmit, das germanlisse Toblenlagerbei Seigen in ber Vervoln Beihnsfrien. Anden, 1848. 6. mft 21 27, de-Eterafich, jur batt. Fürfen, Belfer und Guftur-Geschichte in den Denliferiften ber Minderer Madenni 1857.

## Das öffentliche Beben

ber gerfanifden Stamme erinnert auf ber einen Geite an bie Buftanbe ber tautafifden Boitericaften, auf ber anberen aber seigt es Ericbeinungen, bie mir bereits ba angetroffen baben, mo bie getipe Raffe ale Ueberminberin einer paffiven Urbevolferung auftritt.

Bor allen Dingen ift ju beachten, bag bie germanifden Stamme, welche bie Ufer ber Offfer befetten und von ba aus, bem Laufe ber ausmunbenben Gluffe ftromauf folgenb, in bas Innere brangen, bereite eine paffive Urbevolferung vorgefunben haben. Darauf benten Die Sagen, fomobl bon ben 3mergen, ale von ben Riefen, weiche beibe ale ftammberichieben von ben Gelben bargeftellt werben und ibnen balb belfent, meift aber bemment gur Geite fteben, auch mit ben Drachen und unberen Unthieren in Begiebung bleiben, Gie erliegen jeboch ben beiben und biefe geben ale Sieger aus ben Rampfen mit jenen hervor und machen fich biefelben bienftbar jur Berbeifcaffung ber Brobucte ber Erbe, ber Bearbeitung und Bflege berfelben, Befcafte, welche fur bie Belben fich nicht giemten. Die paffive Raffe bilbete bemnach auch bier ben Rern ber bienenben Bevollferung ober ber Leute und ber Rnechte, bie an ben Boben gebunben und mit biefem Gigenthum ber Groberer geworben maren,

Die Fubrer ber activen Ginmanberer, bie Furften, veribeilien bemnach nach Berbienft und Gunft bas eroberte ganb an ibre Begleiter, bie Freien, aus benen fich allgemach ber Mbel entwidelte, ber fic burd ausgebreiteten Guterbefit, mebrere Beidlechter binburch bauernben Rriegeruhm und Bereicherung burch Rriegebeute befeftigte; feit bem frantifden Beitalter trat er vorzugeweife in ben Befit ber

Sofamter.

Der Freie bejag Grund und Boben erblich und fonnte ibn willfurlich veraugeru. Der Freie ericbien in ber Bolfeversammlung, batte bie Bflicht und bas Recht bie Baffen ju tragen und bei Ungriffe und Bertbeibigungefriegen im Beere zu bienen. Gie maren bie Ingenui bes Tacitus, Gie trugen langes Baar,

Die Leute, Die Libertini bes Jacitus, Die Liti ber Franfen maren nur wenig mehr ais Rnechte (Tacitus, Germ. 25.), hatten im Saufe eine geringe, im Staate gar feine Stimme. Gie maren an ben Boben gebunben, trugen auch feine Baffen und maren uriprunglich paffiver Raffe. Un fie vertheilte ber Berr jahrlich bie Meder jur Beftelluna.

Die Rnechte enblich, ju benen auch ber Freie herabfinten tonnte, wenn er feinen Leib auf einen Gludewurf gefett, waren perionliches Gigenthum ihrer herren, ohne beffen Willen fie nicht beirathen burften. Gie fonnten burch Rriegegefangenicaft, wie burch Rauf und Schenftung erworben werben. 3hr Leben mar in ber Sanb bes herrn, und ein Berbrechen, bas nach falifdem Befet ber

Breie mit 46 Schillingen bugen fonnte, wurde an ihnen mit bem Lobe bestraft. 3m Allgemeinen aber wurden bie Rnechte bei ben

Germanen gut und menichlich behandelt.

Diefes maren bie Stanbe, bie wir bei ben Bermanen finben, wie wir fie unter abnlichen Berbaltniffen bereits auf mehrern Buncten ber Erbe angetroffen haben. Das gange große Boit ber Germanen tam nicht auf einmal, fonbern allgemach in vericbiebenen Abtbeilungen in bas berg bon Europa, baber finben wir baffelbe bereits bei feiner erften Begegnung mit ben Romern in eine febr große Menge von fleineren Bolfericaften gerfplittert, welche allefammt ihre Gelbftftanbiafeit und Gigenthumlichfeit nicht blos bemabren , fonbern auch ben anbern gegenüber geltenb ju machen fich beftrebten. Gur biefen Bredt traten bie Bolferftamme wohl gu Bunbniffen gufammen, mobei naturgemaß bie fruber Gingetroffenen ben fpater Ginbringenben entgegentraten. Go finben wir als frubeften Bolferbund bie Gueven, erft am Rhein, bann an ber Elbe, mo auch Longobarben ericbeinen, Die fpater in Italien ein Reich begrundeten. Go erfcheinen Gothen im Rorboften von Dentichland, an ber Donau, in Griechenland, Italien und Spanien; Burgundionen in ber Darf nnb bann in ber Schweig: Banbalen im Rorben, bann in Spanien und Africa; wir feben von großeren Stammen, wie ben Gothen, einzelne Blieber fich abtrennen und zu eigenthumlicher Gelbitftanbiafeit gelangen, mabrenb Martomannen, Franten, Alemannen und Bober neue Bilbungen aus Trummern gerfprengter Bolfetorper bilben. Unbere Stamme, wie Spaier, Bermunburen, Cheruster, Bruftern, Chaufen, verichwinden gang, mabrent Friefen, Thuringer, Chatten bis auf ben beutigen Tag in ihrer Beimath fich erbielten.

The Wifterfiche haite bas Beftreten, ift eigenes Gebiet gur rightiet und bire Gerne gu bermodern. Da, no bie Relien ober andere nicht flammwermandte Silfer die Rachbarn waren, wurde die Gerney durch durfer Mittel mohglicht ungahanflich armacht. Die Gerney burch durfer Mittel mohglicht ungahanflich armacht. Die Gerney burch durfer Mittel fichter ist de Gebeit durch Gerträge. Die Gerney ward bann durch Walbungen und Gebäng, fällst und Siden, Filfen mut Salume, ober burch gefegte und bestehnte Steine, Mittel, Walle ober Gudden fiftgestellt. Es waren biefe Walle und Gebne ist allen Sannbechten, wie beren liefererfielt noch jest in einigen Gegenden tsgrichnet worden. Diefe Gernagen wurden von Idit zu Gest begangen und deburchen. Diefe Gernagen wurden von Idit zu Gest begangen und deburchen.

Bebe Bolfericaft theilte ihr Gebiet unter fich in Gaue ober gebpre Landbegitte und Gemeinben, welche in Geschlechter und Famillen geschieben waren, die innig gusammenhielten; Berbaltniffe, bie wir auch im Kaufasus febr ausgebilbet vorgefunden baben. In

<sup>\*)</sup> S. mein Banbbuch G. 201.

ber Familie wie in ber Bemeinbe waren bie Melteften bie Bertreter ber anberen.

Un ber Spite ber germanifden Bollerichaften ftanben Ronige ober herren. \*) Die Ronigewurde mar, vielleicht in ber Weife, wie wir in ben altamericanifchen Staaten und in Ching faben, erblich, b. b. an ein Gefdiecht gebunben, aus welchem ber Ronig gemablt murbe, fo bel ben Cherustern, Martomannen, Alemannen, Granten, Baiern, Longobarben und Gothen. Bei ben Balern merben außer ben Ugilolfingern noch bie Befchlechter Souft, Droggi, Bagena, Sobilinga und Uniona ale eble genannt. Diefe eblen Beichlechter waren bemubt, ihre Stammtafeln und Gefchlechieregifter au erhalten und fie fubren biefelben gleich ben griechifchen Ronigen und ber altromifchen Ariftofratie bis auf bie Gotter binguf, welche bas erobernbe Geer aus Aften nach bem Weften geführt batten. Die Ungelfachfen fubren ibr Ronigegeschlecht bie auf Boban gurud. (Grimm, b. Dhithologie, Rachtrag G. 1. Stammtafeln.)

Die Bermanen geichneten fich burch bie große Unbanglichfeit und Ereue aus, Die fie ftete ihren gurften bewiefen, wie benn bie Cheruster nad Armine Tobe ben Gobn feiner Bemablin Thuenelba. ben 3talus berbeibolten, und bie 200 Begleiter bes gefangenen Alemannentonige Conodomar fich lieber feffeln liegen, ale bag fie benfelben verlaffen batten. Much finben wir bei Franten und Ditaothen Bertretung bee Ronige mabrent ber Minterjabrigfeit beffelben.

Dachbem ber Ronig von ber Bolfeversammlung aus bem Beichlecht gemablt morben, murbe er auf einen Schilb geftellt, erhoben und breimal im Rreife bes versammelten Bolfes umbergetragen. 3m Morben ftellte man ben neugemablten Ronig auf einen erhabenen Stein und geigte ibn fo bem versammelten Bolle, (Grimm, b. Rechtsalterth. G. 234 ff. mit ben Beifpielen.)

Die Tracht bes Ronigs mar in alterter Beit faum verfchieben von ber ber übrigen Colen; mefentlich mar bas lange haar, namentlich bei ben Franten, wo ber Berluft ber toniglichen Burbe bas Abicheeren bee haares jur Bolge batte (Grimm, b. Bechtealt. 6. 239). Unter ben in ben Grabern enthaltenen Alterthumern bat man auch Rronen und Scepter gefunden, beibe aus Bronge. Die Rronen \*\*) befteben aus einem Reif, ber nach oben in mehrere Gpigen

<sup>29 (</sup>m. deub). S. 504. Grimm, d. Archielierts, S. 229 (f. De Komers Melfer, Zylsian, Zenklin, Nr., Raming as, f. de Komers, Melfer, Zylsian, Zenklin, Nr., Raming as, f. de General Control of the Control

ausgeht, bie Serpter 9) auß einem bofeim Stade, ber fich oben in einen Querbalten endigt, welcher balb wie eine Eripfaue gefalter ift. Der Sürft vor in ber Boltborfemmlung noch burd einen besonderen Sig ansgreichnet, fen blefer num von Setein ober von Dolg greicher (Drimm, b. 8-20, C. 22). Es find blef Infignien ber ibniglichen Genatt, bie wir bereits bei verfeiberen Boltern ausertoffen baben.

Der Konig war bemnachft auch ber Bertreter bes Bolfes vor ber Gotifeit, fowie er bem Bolfe gegenüber, icon feiner Abstammung nach, ber fichtbare Stellvertreter ber Gottheit war; ber Konig wurde in biefer Beziehung, gielch ben Gotierebibern, auf einem mit Siteren

beipannten Bagen gefahren,

Der Konig war ver Erfte im Lanne, auf feinem Leben flach ab bochfte Bedfegelt, er fichte ten Borfig in von Werfammlungen, er erhielt von der Beute einem bestimmten Antheil, ausgebem aber besiehen von bort Beute einem bestimmten Antheil, ausgebem aber besiehen boffinate von wertrauten Dienern, die er sich aus der Beriehen ber beriehen bestimmt der Beriehen bestimmt der Beriehen bestimmt der Beriehen bestimmt der Beriehen der Beriehen der Beriehen der Beriehen um feine Berfon, dem Saubschiete u. die Biege schoe bestimmt der Beriehen bestimmt der Beriehen bestimmt der Berfon, dem Saubschieten u. die Biege schoe bestimmt der Beriehen der

Die Gewalt bes Adnigs war nicht unumfarinft. Die Freien Jatten in ber Weiferefnamitung bol Rech, ihre Meinung gelfend ju machen. Ja icon aus Acitus geft bervor, baß ber Bolfbertimmitung ein vollentlicher Antheil der Enzischung der wichtigten Angeiegentheiten zufland. Ueber geringere Sachen (fagt Tacitus Germ. 11.) dernaten be Fürffern, über wichtige Alle, jedoch in der Weife, baß bie Alleften auch bejenigen Angeiegenweiten berathen, über weiche ben Bolle bie Enzischung zuflich. Sie kommen, wenn nicht erwost Angewöhnliche um Deringenweite vorliegt, am bestimmten Lagen zujummen, beim Rennund vober beim Bollmand. Sie glauben nämich, baß biefte bem Geginn vom Gefrächten ges felblisgend fich, wie bern auch nicht nach Lagen, innbern nach Rächten rechnen. Aus überr Feirbeit errücksie der Felber, daß sie nicht zu gleicher Zeit, wo

goffenem Anpfer. Bifc, Jahrbuder bes mellenburg, Bereine. 1845. C. 278. 3) Krone von Trechon. Life, Jahrb. VI. 113. Friderios Francisca. Zaf. XXII. 1 und E. 1984. 4) Krone ber den befone Cammung in Xanten. S. Airelees Befor. berr, Zaf. 48. Bielleicht gehren hier-her anch bie Gobblechtreit, wie man gefmener (f. m. dandb. S. 207).

<sup>&</sup>quot;? Ben Scrytern Irme ich die zwei Sellartigen von Welfelden, zich ner grid. Erhöffern Sammlung, das der Maysklitigen Sammlung in Salberfalt, die der Salberfalt, die der Salberfalt der Sammlung in Salberfalt, die der Salberfalt der Mannellen Geffehldeureitet. II. 47 und 1646. S. 267. Grener des Sector von Reumpfeligen, gegenndert ig meinter Sammlung, beffen Salberfalt der Salberf

fie bestellt finb, jufammenfommen, fonbern mobl zwei, ja brei Tage burch bas Caumen ber Bufammentommenben verloren geben. Enb. lich fegen fle fich bewaffnet nieber, mann es ber Denge gefällig ift. Die Briefter, welche bann bas Recht haben, Gewalt angumenben, gebieten barauf Stillichmeigen. Dann tritt ber Ronig ober ein Gurft, ein burd Alter, Abel, Rriegerubm ober Berebfamfeit ausgezeichneter Dann auf. Es galt bier mehr bie Bewalt ber Rebe, ale bas Gewicht bes Befehles. Gine Meinung, welche nicht gefällt, wird burch Murren gurudgewiesen; fant fie Beifall, fo folug man bie Frameen aufginmen, benn bie ehrenvollite Urt ber Buftimmung mar bas Bob burch bie Baffen.

In ber Bolfeverfammlung, an welcher nur ber Abel und ber Freie Untheil batten, wurden alle offentlichen Ungelegenheiten perhanbelt. Dier fand auch Anflage auf Leben und Tob Statt. Dier murben (Sacitus, Germ, 12.) bie Gurften ermablt, welche in ben Gauen und Gemeinben bas Recht fprachen. Mus bem Bolfe maren in ben Berfaumlungen einbunbert Befahrten, fomobl gum Beirath.

ale gur Geltenbmachung bes Rechtipruches anmefenb.

Bir finben bie Bolfeverfammlung aus folgenben Glementen gufammengefest: 1) bem Ronig, bem bie Briefter und ber Abel gur Seite fanten, aus bem bie Gaurichter ermablt murben; 2) ben Freien, bie aus ihrer Mitte bunbert Gefahrten (Comites) ermablten, um ben richterlichen Musfpruch ju beftatigen und auszufuhren, wenn er Biderftanb finben follte. Diefe bunbert Befahrten murben mabricheinlich, wie bei ben Raufaffern und Griechen, urfprunglich aus ben Melteften gemablt, baber ibr Dame Graue, Graven.

Die Berichte \*) wurben unter freiem himmel gehalten, unter Baumen, meift unter Linben ober Giden, auch in Bainen, bie auf bugeln angelegt waren, wie bie altfacfifche Berichteftatte Darflo, ober auf Bugeln, mo man Steine ale Gipe fur bas Berichteperfonal hatte. Bum Theil hielt man mohl bas Bericht auf ben Duferplaten, wie benn Rarl ber Große verbot, baffelbe auf Rirchbofen und in Rirchen ju begen. Bei Collis im Boigtlanbe faub fich ein Urnenlager neben einer uralten Berichteffatte. Die Dal - ober Dingftatte war beilig und im Frieben bas Bericht offentlich und unter Beiftanb ber Briefter, melde ben Gib gur Erbartung ber Musfagen leiteten und nothigenfalls, wenn nichts Anberes ubrig blieb, bas Orbale anordneten, bae wir bereite mehrfach im Laufe unferer Betrachtung angetroffen baben, \*\*) Das Gottesurtbeil erbielt fich bis in fratere Beiten, ftanb fogar unter ber Aufficht ber Rirche unb

III. 189,



<sup>\*)</sup> G. bas Literarifche in meinem Sanbbud G. 217. Grimm, beutiche Rechtsalterth. Gott. 1828. 8. bef. G. 745 ff. \*\*) 3. B. bei ben Tungufen por Anfunft ber Ruffen, G. : G. III. ben Mongolen, baf. III. 189, ben Regern, III. 339, ben Arabern,

war gesehlichen Bestimmungen unterworfen. Reben bem Gib und bem Gottebgericht fanden auch Erforschung ber Bahrheit burch Loofe Statt.

Die Gefete ber Bermanen wurden erft bann aufgeschrieben, als fie mit Italienern und Gillern in nabere Berubrung tamen, In ber Borrebe jum Bulba'iden Cober bes Gesethuchs ber frantiiden Monarchie beint es:

Bon ben alten, in biefer Beife aufgefcbriebenen Gefegen find und außer ben genannten bie ber Thuringer, Beftgotben, Longobarben, Friefen, Angeln, Bariner und Cachjen erbalten. \*\*)

<sup>\*)</sup> Berbindungen in ber Gemeinde, bie auf Berwandtschaft beruhen, fanten wir bereite bei ben Ticherfeffen und Dfien (G. G. IV. 61.), wo mehrere Famillen zu einer Bruberschaft zusammentreten, wetche Tleusch genannt wirb.

<sup>\*\*)</sup> C. m. Sanbb. C. 220.

Diefe Gefege fied nun nementlic gegen Genoultriebeiten gerichter, wie Mord, Berlegung bet Leibes, Maub an Menichen und Biefe, Dieffalt, Befesthigung, Benndfilmug, Die febod, wenn fie von dem Terien verriebt nurben, durch Gelb gefäßt merben fonnten. Der freie Mann fonnte nur, wenn er des Ennb erraten oder von Ampel vertegt batte, an Lebe und Leterfalten und Berrichter murben an Bamme aufgedangen. Bir andere Uerberchen befand icon un Zacitus geit (Germ. 13, des Gebergelt, weben der benach ich mit gefehre und Schaffen, fipier in filingender Mange entrichter wurde. Gin Teil der Bufg fiel bem König oder Staate ju, des Idebriger erficht ber Befickelne.

3m Befes mar jebes Berbrechen, bom Tobtichlag bis gur Dbrfeige, bie Berlegung febes Giebes, jebe Beleibigung an Frauen und Dagben, jede Befcabigung an Bieb und anderem Gigenthum tarirt. Ueberflieg nun bie guerfannte Buge bas Bermogen bes Freplers, fo mußten feine Bermanbten fur ibn gabien. Ronnte ein Tobticblager bas volle Webrgeib nicht aufbringen, fo mußte er Mles, mas er batte, bingeben und mit swolf Gibbeifern fcmoren, bag er uber ber Grbe . nichts mehr befige. Sierauf ging er in fein Saus, fammelte aus ben vier Winfein eine Band voll Staub, trat auf bie Schwelle und marf mit ber Linfen benfelben uber feine Schulter auf ben nachften Anverwandten. Dann ergriff er einen Gtab und fprang im Bembe, ohne Burtel und Coube uber ben Baun feines Sofes, Kounten Die Bermanbten bie volle Summe bes Behrgelbes nicht aufbringen, fo Rellte ber Rlager ben Tobticblager auf vier Berichteplaten aus und wenn feiner ber Seinigen ibn auslofte, fo warb er mit bem Tobe beftraft. Diefe Sanblung bieß Chrenedruba, marb aber von Chilbebert ale heibnifch abgeichafft.

3e mehr bie Germanen mit den Schmern in Bertebe fomen, besinders diese mit der Berkertung des Chriftenthums, traten mannichiache Abadberungen in den Gesegen ein, namentlich wurder des Etresfem mannichlassen, und außer dem Aufhängen an diere Baumerschieden matter um deuffgere Zoossprafen, wie der des Gehesfen durch Mosse, Madern mit Wagen, Zertreten von Bierben, Steinigen u. f. w.

Lanbesverweifung und Gefangenichaft fluben fich frubgeitig, boch mehr als polizeiliche Dafregel, benn als Strafe.

Endlich finden fic auch bei ben Germanen Freifatten fur bie gerichtlich Berfolgten in ber Wohnung bes Ronigs, ber Briefter, ben Sainen und Tempeln,

Der friedliche Bertebr unter ben germanischen Wolfern von in ben Zeiten vor ben Bereichen ber Moner von Gallien aus ein febr geringer nud beschränfte fich auf ben Austunfd von Naturergengnissen unter bem Nachbarn und Stammoermaniben. Gin allgemein anerkannte Berteichentitet, bas Echt, bemun erft in Solge ber

Rieberlaffung germanifder Stamme auf romifdem Gebiet vor. Bis babin bertrat bal Bieb, namentlich Bferbe, Rinber und Schafe baffelbe. Stragen maren in jebem Fall porbanben, bie alteften an ben Bluffen und Stromen, an beren Ueberganaspuncien frubzeitig Rabren ents fanben, bie alteften Gipe ber Bolle, bie, wie noch im Baltarliebe in Raturprobucten entrichtet murben. Bei ben Tempeln und Sainen fant mabriceinlich zu bestimmten Beiten eine Art Darft Statt, mo neben ben Unbachtigen auch Sanbler und Raufer fich einfanben, wie wir bief j. B. in ber Rarebingafage (G. 274.) finben. Doch bot bie Reigung ber Bermanen ju Raubjugen bem Berfebr manche Gefahren. Bebenfalls mar ber Berfebr in ber Diffee bei Beitem alter unb umfangreicher ale ber im Binnenlande. Dort fanben fich affalifche, punifche und griechifche' Raufleute ein, welche ben Bernftein auffauften und vielleicht gegen eble Detalle, Berfzeuge und Stoffe eintaufchten. Der Denichenbanbel mar bort noch bis zu ber Ginfubrung bes Chriftenthums vorzugeweife in ben Sanben ber Rormannen. \*) Mus bem Binneulande fubrten fpater romifche Raufleute Ganfejebern, Geife, Belgwert, eble Steine aus, fur welche romifches Erzgelb. eberne Schmudjachen, Sclaven und Wein bie vorzüglichften Taufd. mittel maren.

Encitus berfichert (Berm. 16.), bag in Germanien gar feine Stabte vorhanden gemejen. Doch burften aber bie Unfauge bon Stabten an ben Ditieefuften, bann im Binnenlante bei ben großeren Beiligthumern und Ruftenburgen, fowie ba, mo an Stuffen banfiger betretene Strafen fich freugten, noch in bas Beitalter ber Romer fallen, wie benn Btolemaus an bunbert Stabtenamen in ber Germania magna fennt und nambaft macht (f. nt. Canbbuch C. 144). bierber famen bann namentlich in ben Grenglanben an Rhein und Donait bie italienifden und gallifden Sanbler. Gin Denfmal biefes Bertebres find bie in beuticher Erbe gabireich gefundenen romifchen Dungen und andere Brongefachen, Glasperlen, Lampen, ja bie Grabidriften romifder Raufleute in ben Grenglanben. In ber Refibens bes Marbob fant Ratualba Raufleute ans romlichen Brovingen und foon ju Cafare Beit geftatteten bie Gueben gern ben romifden Rauflenten Butritt in ibr Land, weil fle an biefe ibre Beute abfenen tonnten. Den hermunburen aber war freier Butritt in bie romifden Colonialftabte an ber Donau gestattet.

Den Sauptinhalt altgermanifden Lebens bilbete jeboch ber Rrieg. Soberes ale Rampf und Sieg faunte ber Bermane nicht,

<sup>&</sup>quot;) S. Micher, Gefelichte b. buttich, Spubles, I. 33. Getimm, bertichte Rochealterts, G. 390. Dun Anzeringschape, G. 296. Erfühn wird von Rormannen, mabrend er auf ihrem Schiffe Schach pielett, entjüste, fein Reffler aber, Kunreal, von linen in einem Boote mil Ruber um beinem Breid angeschie (Tr. 2300 fl.) S. auch Millefalm 191, 11. Byl. Nehn Refer bei hen Zateren. Gefrance, Fösterick, S. der

wie er benn ale bochfte Geligfelt fur bie im Rampfe Befallenen ble" Belage und Rampfe in ber Balballa fich bachte. Die Spiele ber Jugend, Die Cagen und Lieber ber Canger, Miles beutet auf Freude am Rriegewefen, bie fich bas gange Mittelalter binburch bis in bie neuefte Beit erhalten bat. Der freie Dann ging ftete in Baffen einher. 3m bodften Glange feben mir jeboch bas Rriegemefen bei ben Chatten. Tacitus (Germ. 30. 31.) melbet bavon: "Das Bolf bat bauerhaftere Rorper, gebrungene Blieber, brobenben Blid und großere Lebenbigfeit bes Beiftes, viel Berftanb und Beidid. Es mablt fich Borgefeste, bort auf fie, fennt Rriegsorbnung, fiebt bie Belegenheit ab, fcbiebt Mugriffe auf. ftellt fich Tage gurecht und bedt fich Dachte, es betrachtet bas Glud ale bas Ungemiffe, Tapferfeit ale bas Gidere, und fieht ein, mas gewiß felten und nur ber romifchen Rriegegucht eigen, bag mehr auf bem Gelbberrn ale auf bem Beere berube. Bill ihre Starte berubt im Bugvolt, bas fle außer ben Baffen auch mit Berfgengen und Lebensmitteln belaften. Unbre geben in bas Befecht, Die Chatten In ben Rrieg. Streifzuge und jufdlige Gefechte unternehmen fie felten. 3hrer Reiterei ift es eigen, fonell ben Gieg au bereiten und ichnell au weichen. Die Schnelligfeit gleicht ber Cheu, bas Baubern ift ber Beftanbigfeit eigen. Bas bei ben anberen germanifden Bolfern felten und Rolge ber Redheit bon Gingelnen ift, bas ift bei ben Chatten allgemeine Gitte, fie laffen namlich von Jugent an Saupt . und Bartbaar machien und legen es nicht eber ab, ale bie fie einen Feind erlegt haben. Ueber Blut und Baffenraub enthullen fle bie Stirn und behaupten nur bann erft ben Breis ber Geburt babon getragen ju baben und bes Baterlanbes und ber Bermanbten murbig geworben git febn. Den Eragen und Unfriegerifden bleibt bie Bebaarung. Wer befonbere fraftig, ber tragt außerbem einen eifernen Ring, mas fonft Diefen Leuten ein Schimpf, ale eine Urt Reffel, bie er fich burch bie Erlegung eines Feindes bavon erloft bat. Den meiften Chatten gefallt biefe Tracht, fle ergrauen in biefer Musgeichnung und merben fo ben Feinden und ben Ihrigen gezeigt. Diefe beginnen bie Golacht und bilben bie erfte Reihe furchtbaren Unblide. Gelbft im Frieben feben fie nicht milber aus. Dhue Banfer, ohne Meder, ohne Sorgen laffen fie fich, wohin fie auch tommen, ernabren, fremben Gutes Berichmenber, bes ihrigen Berachter, bie fie bas faftlofe Alter unfabia ju fo barter Tugenb macht."

Ge war bies bie grofte Blutte bes germanischen Rriegswefens. Achniches findet fich in ben Gestlaaten ber Dormannen und Scanbinaben, welche allishrlich zur Gee gewaltige Maubzüge unternahmen, wie fie uns in ben norbiiden Sagen, naunentlich auch in ber Farepinga-

und Larbaela - Cage gefchilbert werben.

3m Binnenlande finden wir uberall zwei Inftitutionen, die auf ber einen Geite Sicherftellung bes Staates nach Außen, auf ber anberen aber Ableitung ber jugendlichen Ueferfraft und Ausbilbung bes friegerifchen Sinnes jum Bwede haben.

Seber freie Mann hatte bad Mede umd die Micke, die Woffen ju tragen, er gehörte jum Öerchann. Wenn dem Lanne ein Feind nachet, oder galt es, eine dem Wolfsstumm angeften Schnach ju tragen, so mard die Angelog der Gestlich in der der Angelog in der Angelog der Angelog der Gestlich in der der Angelog der Gestlich der der Angelog der Gestlich der der Angelog der Gestlich der der

Rerl und Rnecht fofort aufbrechen.

Baren alle Reiger teifanmen, fo erfolgte, wohl nach vorausgegangenen Deften und Beihingen, per Auftruch, nadbem an Gahnen und Sethgeiden aus ben beiligen Spinen gebot batte. Ueber bei Gedagsfincht ber Töginen und Sethgeiden geben bie auf ber Teigiangklufe bargesellten einige Aufflärung, dann aber beutet bie Bitte, ba bie Abnige ber Arnein und Wochen auf Wagen fabren, bie mit Ochfen beipannt waren, sowie bie Garrocien oder Wagen mit em Arbeitechen, nicht bei longobartischen Gebte ichter, auf schnieden Gebrauch bei ben Germanen, ber wobl noch aub en Beite ner Ginwanderung berrüberen birfte. O ged einem Bolfe, bei bei der Gertafgem eine Sade und Samilie auf Wagen mit fich ichter, ihre Sänften und Beitzischen, mit besonder eine Seifgibhner, seine Sänften und Beitzischen trugen, mit besonderen Schnud ausgeichnete.

<sup>\*)</sup> S. Grimm, beutsche Medstalteris, S. 262 f., wo Nachrellungen über ben Gurzeitum, has nich im Jahre 1888 m. Gembache vor Dietra alle Demptigae von Alexen feiter. S. m. 3talica S. 89, 3m kem Ingehart u. E., Betreibung wir in noch jehr in altraffliche S. 89, 3m kem Ingehart u. E., Betreibung wir in noch jehr in altraffliche Sahmungen aufernöhrt. B. G. 1, 51. Nuch ihr Alexanderin eine Betreibungen aufernöhrt. B. G. 1, 51. Nuch ihr Alexanderinden hatten Alogen. S. Munitan, XXIII. 3, XXXII. 7, 20 nt ber Baggerinagen.

Dem Gerer folgten, namentlich wenn es galt, ein fremdes Bolt in feinem Gebeten mit Rrieg ju überzieben, Beider und Althere gib Boggen, viellicht auch ein Tebel ter Dereren. Die Bagenburg bilbete ben hinterfalt und die bei bemogliche Mauer um das Lager. Deier bauteten die Frauen justieß als Boldere.

Der Felbzug ward mit ber Theilung ber Beute beenbigt, wobei es ofer jum Streit fam; einen Theil erhielten bie Gotter, namentlich von ben Gefangenen, welche geopfert wurben. Die Briebensfchuffe fanden ebenfalls unter Mimirtung ber Briefter Statt.

Meden bem herrkam bestand bas Geleite. Es betten abnich Maner und beim Geichofenen all Recht, in ere Wolfwerfemmalung aufgutzen und ju erflären, daß fie die Abfich batten, einen Reisgag zu unternahmen. Mie freien, jungen und ruftigen Maner bet nechtern bied als eine Ginfaldung zu einem Juge, wo Gere und Beute zu ermerben. Die Angeige in der Bolfwerfammlung von endywansig, damit der jugendlich lieberauft fich nicht eine auf befreundere oder verbindete Wolfen nerfe. Die Jäge der Germanm auch Zallen und Golfen narm moßt bei llutenehmungen berartiger Geleite, auch traten folder Geleite als Berfännifer im herebann, dann aber auch die Schleinscharen in fremen Kriegsbirtifte auf. \*)

Die Ariegemacht ber Germanne befand, und bies gilt wohl amentlich vom Gerebam, in an Subolf; bod bette man and wich mwofigeübe Reiterei auf bauerbaften, wenn auch nicht ichdene Bierben. Bierergeftigt und Dujeijen fommen biter in unjerer Erbe von boch ichnem fie, de fie burchgebend auf ben liecht geribbaten Gijen, heitere Beit anzugeforen. Alls vorzägliche Reiter galten bie Kentheren.

Das Tujvoll kezichiem die Wömer als Schwerkwossfiele, d. b. 6. mit dem langen Speige und projen Seilb verfeien. Die Germanh hatten auch Leichtebronfinele, die im vollen Luss nehm Werderwähren sein vor "wie jurichigungen, indem sie fig da abm Werderwähdenen festhielten. Wom beifer Truppengantung wurden jährlich 100 in zeiem Bau auskyndern.

Die Auffiellung in Schlacherbaung fand nach ben Gefchechten Seint, bie han miederum and Demeinken um de Beart nießimmenfanten. hinter ber Link maren bie Bagen mit ben frauen aufgestell, Gierber bachte man bei Bermunteten, wo sie von den vortenen gurid und erbolten fich bier ober fechten auch ihre big durch eine Juffen ber bei gent erweiten gurid und erbolten fich bier ober fechten auch hier big jum erweiten gerieben Beilertungs. Der Angeist war in ben erflen Bulanmentreffen mit ben Rhoeren immer im Baffe, ober er nos her fullrumischen Gewalt fo geit an ben

<sup>&</sup>quot;) 3ch erinnere an bie americanifchen, bem Beleite abnlichen Bereine (f. C. . G. II. 126) ju politifchen und friegerifchen 3weden.

Seereschippern ber Monne icheiterte. Erft in fahre Zeit fam mehr Blan und Drbung in bie beutichen Seere, ein ben Errmanen eigenes Waundure war ber Reil ober Schweiselogi, ber nur von eiteneren Michtungen ausgefricht worden fonnte. Die Spie filbere, ein ober ein Baar bebergter Manner, bluter biefen lamen beri, fint, fieben u. f. w.

mart und Ccanbinavien eberne gefunden murben. \*)

Befeftigte Lager nach Art ber Mome hatten die Germanen nicht, wohl aber nocht fie das Wordringen ber Mome am Micha wohl aber nocht fie des Wordringen ber Mome am Micha der Arthur der Germannen weben der Germannen weben der Arthur der Arthur der Arthur der Arthur der Arthur der Arthur der Germannen der Germann

Die Chatten ftellen ben Romern gange Alchen von Crieutingen nagigen, puilofen Kromberg und Domburt gif ber Allteftig mit einer breifachen Seieinmauer umgeben, im Abringau fommen Steinwolle zwischen Weinig und Glin vor und et waren berarige Umwallungen bei Subgwundt für die Angelffe. Auch in Aranfen, Thuringen, den Englisch und Sachien fommen Walft von zurder Form vor. Dann der erfeigenen auch Gang, mit Grafen verfeben Walfe, weiche in Sachien und fang, mit Grafen verfeben Walfe, weiche in Sachien meift Selwerenischungen genannt werben is, m. Sandbe. S.
2021. Am ben Ordzugen felten auch grung befens versig auf beutsicher Geite einzelne Warten und grung befenst versig icher Geite einzelne Warten und Schulde Gerin versig auf beutsichten.

Die Bewaffnung und Ausruftung ber Germanen war nach ber Berficherung bes Tacitus febr einfach und entbehrte bes

<sup>&</sup>quot;) Dr. gathifiche Mame für dern ift dann, davon hanrnia, hernblifer. Tumba ift allihofe. Tumba, baber ber Mame ber erft im pakter Mittelatter aufgrickter, wohl aus bem Derien finnenzene Armoniem. Mitsendich febrie ibt Lake Lutz, hallich dum: (Weimm, d. Gir. III. 460.) Die braugenst zuden flicht gera in die ist all Segionner, am Mumbild fin die herab bangense Brengelistiegen angebracht, von Schallich ist niet einem britten Anzeit unter her eine Britten beritten beriten berit beriten beriten beriten beriten beriten beriten beriten beriten

nuhlofen Bruntes und bies mag von ben Waffen bes gemeinen Theiles bes hertsannes wohl gegolten baben. Allein bie Ausgeabungen ziel gen, baß die Germanen gleich ihren Urabnen, ben Kantsfern, febr großen Berts auf sichne und glangende Wassen gelegt, und baß sie beren befesse baben.

Die Baffen ber alten Germanen aber maren theils jum Cous bes Leibes gegen feinbliche Baffen, theils jum Angriff bes Feinbes.

Auch ber Gelm war sellen, und bis jest find beren in Deutschland nur zwei, in Scanbinavien aber gar feiner gesunden worden. \*) Auch ber heim wurde wie ber Banger burch Leber erfest. Die meisten trugen als Kriegoffeld einen Mantel aus Thierfell, beffen

Ropifpaut fle über ihren Schabel jogen, fo baß Ohren und Geborn

\*) G. m. handbuch ber germ. Alferthumet. C. 237. m. Nachvelfangen. Die bel Rricolfing gefundenen eifernen Schilbbudel gehoren in bie foldere Relt ber Romolofilme.

bes Thieres hoch empor ftanben. Bir fanben Achnliches bereits bei ben Rorbamerifanern und Regern. (S. C.-G. II. 138, III. 349.)

Die Angriffswaffen waren bie Keule, bie wir überhaupt als bie altefte ber Baffen tennen gelernt haben. Gie war aus festem Bolg und entbefrie wohl eben so wenig bes Schmudes burch Schnigwert, wie bie ber Americaner und Subfeeftamme.

Alle hauptwoffe ber Germanen wird von Tacitus bie grame a "pament und junar so fet und beutild, baß faum ein Bweifel bagiennnt und junar so flet und beutild, baß faum ein Bweifel bagiese feten fann. Er sagt (Germ. 6): sie ficher seine Gebretter und große Laugen, sondern Beitel, wede se feichst Fanneen mennen, mit turzem und schmachen, aber so schafe seine Bertauch werden gem Gien, baß sein the meischen Geweck, wie es die Limfthuber einer gem Gien, baß sein the meischen Geweck, wie es die Limfthuber einer bern, in der Tachen wie in der Nache sechten und der Beiter mit Schlie und Franze uns eine fin der Nache sechte und der einer der Gebre und ber Reiter mit Schlie und Franze aufrieben ist, ""

Die Francea mar alfo eine Urt Speer, beffen Spite mit einer Rlinge bewehrt mar, bie von ber Form ber romifchen Langen,

<sup>&</sup>quot;) E. m. Gandbach S. 75. Da in einer allgemeinen Gultur Gefchichte err Bereichbett ber Ramm für perciell en mb volreldnichte Denkmalknabe nicht gedoten, so begunge ich mich, in Begung auf beise interesaute
achtel, mit ber Rachmeilung einiger icht 1886 erfeigienenen Möhanblungen,
nämlich Lich, Friedrich Francisc. S. 36. Efterff, Uelgen S. 80. 2f. 7.
mb C.... III. 160.

<sup>\*\*\*</sup> Rari gladiis et majoribus sanceis utantur; has tas vel ipsorum voca bulo frameas gerunt, angusto et brevi ferro sed ita acri et ad usum habili, ut eodem telo prout ratio poselt vel cominus, vel eminus pugnent et eques quidem scuto frameaque contentus est.

bie bem Welbenblatte glith, wefentlich verschleben war. Dam bat nun in benjenigen ganbern, mo Germanen gewefen, eigentliche gangenspiten von ber romifchen Form bochft feften gefunden, bagegen in nambafter Angabl, oft gu 50 und mehr Ctud auf einem Buncte basjenige Inftrument , beffen Formen ich unter 2-5 auf ber vierten Tafel gufammengeftellt, und fur welches ich ben Ramen Framea in Unfpruch genommen habe. Die Brongefeile find von 3-8 Boll gange gefunden worben, wo je Bermanen gemefen. Bir fanben biefe Form (namentiich Rr. 2) bei ben Argoptern und Mertcanern ale Art (f. C. G. V. 17. 282) und (bie Form Rr. 8) bei ben Ralmbren und Africanern (C.-G. III. 160. u. 263). \*) 3ch bin ubergeugt, bag viele biefer Rlingen in Friebenszeiten als Merte gebient baben, im Rriege aber aus bem Beilichaft ausgeboben, und auf eine Langenftange befeftigt murben, wie wir benn berartige Langenfpipen in Morbafrica und China und Bfeilfpipen biefer form bei ben Tungufen finden, wie in abnlicher Beife ber beutiche und ber polnifche Bauer feine Genfenflinge jur Lange und ber Gubafricaner feine Baffgagienflinge jum Abidneiben ber Rornabren anwenbet.

Anbere in fruber Beit minter allgemeine Burfwaffen find ber Ger ober Burfplief, welcher noch im Ricklungenliebe vorfommt, nich ber nocht mit bem orientalifden Dicher (f. C.-G. VII. 136) vere bantet, nich bie eigentliche Lange mit blatifbrunfger Alinge (f. ft.

Sanbb. S. 244, und bier Tf. IV. 6.).

Enblich bebiente man fich auch ber Schleuber ober ber fteinernen Burfeier, Die in ziemlicher Angahl in ben Gefchiebelagern

an ben Blug - und Geeufern gefunden werben.

Bur ben Rampf in ber Rabe finden wir bas Schwere und ben Dolch, beren man von Bronge im nordlichen Deutschland, in Danemark und Scaubinavien eine namhafte Angahl gefunden bat,

Die Schaftigen, Belienere und Leffern gelfe fei für Keffflie geben der Gelfe bei der bei der der der der der der der alle fie der Orten, eine int kollegen der Belle fie der erkeiten, o fleden Ke des Giffen in denjenigen Etig, im beldem die Gewiese der Kryvanfiel mit bemiedern fiet, molden der der beiten, de wir vonstell mit der der der der der der beiten, de wird der der der der der der der der der meiren Hoden ma Aufrein delige geftell festen.

wie benn bas Dufeum bon Lubwigeluft beren allem an 300 ent-

Diefe Schwerter find bei Beitem farger ale bie eifernen bes Mittelaltere und ahneln unferen birichfangern. Gie find von 1-2 Bug Range, 1-14 Boll breit, burdmeg zweischueibig mit ftar-tem Grat, abueln in ber gorm bem Schilfblatte und ben auf ben griechischen Bafenbiltern in ber Banb ber Belben bargeftellten Somertern. \*) Manche biefer Schwerter fint in ber Mitte fcmaler ale am befte und an ber Spige, um benfelben niebr Bug gu gemabren. Bei einigen ift Rlinge and Deft aus einem Guffe und bas platte, mit Rietlochern berfebene Beft mar bann auf beiben Geiten mit Bolg, born ober Bein, in ber Art unferer birfcbfanger, belegt. Dhobe fant im Jahre 1699 ein foldes Schwert in einem holfteinischen Grabbugel, welches 2 Auf 7 Boll lang und beffen Griff mit fcmargem bolg belegt und mit Rupfernageln befeftigt war. Es lag in einer verfaulten Golafcheibe. Unbere Schmerter baben Rlingen, beren Dbettheil in eine Spige ober einen Dorn auslauft, welcher bann einen befonberen Griff umichlof, ben oben ein Rnopf gierte, alfo in ber im Mittelalter ublichen Beife. Die britte, allgemeinfte und vielleicht altefte Urt ift jeboch ein Schwertgriff, ber unten in einen Bagel auslauft, in welchen bie Rlinge eingelaffen ift, und worin fle burch brei und mehr Rietnagel feftgebalten ift (f. If. IV. 9 und 10). Die Briffe biefer Schwerter find mit ben reigenbften Spiralen vergiert, burchgangig aber febr furg, felten langer ale 3 Boll. Alle biefe Schmerter baben einen überque eleganten Charafter. \*\*)

Bir burfen mobl annehmen, bag fammtliche Schwerter Schliben gehabt baben und an einem Riemen ober einer Rette an ber Schuls

ter getragen murben.

Giferne Schwerter find nur wenige, fammtlich in febr gerftortem Buffante auf une gefommen. Bert Bilbelmi fant beven 13 in Gindheimer Graberu, fammtlich furg und zweischneibig, in eisernen Scheiben. Der Griff, mit Bolg, Leber und mit Ragein befeftigt, feblte an ben meiften und war an ben abrigen nur in Brudftuden vorbanden. Die Rlingen batten 2 Ruf Lange und 2-3 Boll Breite, - bas Beft 6 Boll Lange. An ben Reften ber Scheiben

verildirate em Junggern. Der Wager eine ein jodges im arginabrifgen. beffen Beiff Bideftsol, ubm Gerfloof batte nub beffen bejaffsete beim mit bem erfasten Golbe beichlagen war. In Gelermart famen fichen Bronge-ichwerter vor, 3. B. bei Ansfee im Jahre 1817 von 30 golf, aber in S Sinden. S. Nuchar Geich, ber Seichmudt. 1.

fagen eiferne ober eherne Ringe, an welchen fle am Burte bingen, Gine Scheibe trug Erzbeschlag. Man fand die Schwerter immer an ber rechten Seite ber Gerippe. In ben Grabern von Selgen fand

man ebenfalle abnliche Gifenichwerter. \*)

Die Dolde \*\*) unterideiben fic von beu Comertern nur burch geringere gange und großere Breite ber Rlinge. Die meiften find mit einem Griffe verfeben, in beffen unteren Bugel bie Riingen eingefest und mit brei und mebr Rietnageln befeftigt find. Much find biefe Briffe verhaltuigmagig langer, ale bie ber Schwerter, bie Rlingen auch mehr vergiert und namentliche mit mehreren Linien berfeben, bie lauge ber Schneibe parallei jur Gpipe binablaufen, If. IV. zeigt 2 Erzbolde meiner Sammlung. Der erfte ift bereite in meinem Banbbuche ausführlich befchrieben. Der zweite Rr. 12 murbe im Forfmoore bei Beibich jugleich mit bem Belme (IV. 14) gefunden, Die Rlinge ift vom iconften golbfarbeuen Erge, 14% Boll lang, an ber breiteften Stelle 44 Boll breit, gleichmagig, mit Ausnahme ber Schneibe nicht ftarfer als ber achte Theil eines Bolles. Bon ben Schneiben nach Inuen erhebt fich in 1/2 Boll Entfernung ein Grat, neben welchem brei vertiefte Linien biniquien. Bon ben oberen Enb. puncten gieben fich 4 Barallelfinien 4 Boll berab und tommen ba in einem, ein Dreied umidließenben Bintel gufammen. Dben am Rante gwifden biefen Linien gieben fich 7 Dreiedvergierungen bin. Sieben, freilich jest oben offene, Dietiocher bienten bie Rlinge am Bugel ju befestigen. (Dr. 2627 m. C.) Es ift bieg bie breitefte und langfte mir befannte Doldflinge aus Grg. Dicht minber ungemobnich ift ber auf ber 4. Tafel unter Dr. 13 bargeftellte Dolch von Reuenheiligen (Dr. 156 m. C.), welcher gang aus einem Stude gearbeitet ift. Er ift 14 Boll lang und an ber breiteften Stelle 3 Boll breit, am platten Griffe aber 3, oben am breiten Enbe 1/4 Boll bid. Geine Schneibe murbe ebenfalls von Parallellinien begleitet, biefe garten Ornamente find leiber von ben Finbern burch Buben befeitigt worben, fowie eben baburch bie Triangularornamente am Griffe bie auf ichmade Spuren entfernt finb.

Giferne Dolde famen in bem Tobtenlager von Gelgen vor.

lleber die Mellgiom ber alten Germanen liegen ums gundch in neinginem Rachrietze ber freinigem Schriffler, feiliß in den Berichten ver driftlichen Glaubensberen, in den alten Gefegen, dann aber in den familiansischen Gleitzer umb Schrichtigkern, nollich der in der moch bier und de im Bolle vorfaubenen Aberglaufen eine eten fo richtals vielfam fil werterprechen källe von Nachrieten vor. ""). Die

<sup>\*)</sup> G. Linbenichmitt Tobtenlager bei Selgen. T. VII. und XII. auf ber rechten und Ef. XVI. auf ber linten Seite bes Berippes.

<sup>\*\*)</sup> C. m. Santbud C. 254. und Lifd, Friderico Francisc. If. III., so 3 Gremplare.

<sup>\*\*\*) @</sup> m. Sanbb. G. 266 ff.

natürliche Folge ift boher bie geringt Ubereinfilmmung in ben nach bie firm Waterial errichten Darfellungen. Ge gehon nun in wie an Bie einer allgemeinen Gulturgefolder ber Benichfeit nichts beniger als eine Artill biere Darfellung, wede ben gebortem Raum bei eine ten überwuckern wurde. Ich begnüge mich baber mit einigen Anbeitungen.

Die aus Affen nach bem Rorben giebenben Belbenftamme brach. ten, wie bie Stammtafeln ber fpateren Beit bemeifen, eine Stammfage mit in ihre neue Beimath, bie benn auch mit ben Stammfagen ber in anberen Richtungen ausgewanderten fautafifchen Stamme eine fo auffallenbe Mebnlichfeit bat. Bir finben, wie bei Megyptern und Grieden, ein uber ben Defbenahnen, ben Gottern, ftebenbes Beichid bann einen Allvater, nachftbem aber amolf Gotter, aus beren Schoof eine gabireiche Rachfommenicaft ermachien ift, unter beneu bie Fubrer bes Bolfes aus ber Beimath in bie Ferne gogen. Da nun aber biefe Stamme einer nach bem anberen anfamen, unterwege auch vericbiebene Schidfale hatten, fo mußte auch giemlich bei jebem ber Stamme ein Theil ber Sage eine anbere Geftalt annehmen, mabrenb bie Gotterfage bei allen einen gemeinfamen Charafter bebielt. Dagu tommt nun aber noch, baf bie Untommenben in ber neuen Beimath bereite eine Religion bei ben paffiben Ureinwohnern vorfanben, bie im Befentlichen bie ber Bolarvolfer gemefen febn mag. Mus biefer gingen nun in bie ber Groberer manche Begriffe und Unfichten uber. Machitbem ubten Glima und Lage ber neuen Beimath einen anberweiten Ginflug ein; ber fpatere Berfebr mit ben Galliern, Romern und gulent ben driftlichen Befebrenben trug enblich auch gur Rorte bilbung und Umgeftaltung ber religibien Unficten bei,

Die Rachrichten ber Abmer über bie germanliche Reitglon finder mangleich. Am meiften ausgesibter erforint fie i ben Gebichen ner Geba und ben saubeibtler erforint fie in ben Gebichen ner Geba und ben sambinavischen Sagen. ") Dies bezim ber Beit war Gap Ginnaper bei Beit war Gap Ginnaper bei Beit war Gap Ginnaper in weiter fie aber vom ihrem Untyrunge fich entrettent, welch barre wurde vos Gint berin und bei der Ginnapagen. Der ndvrische Selft bestiebten ibe Micklienter von Danktiebtl und Gis, darin war ber Brunnen Deregfmit, aus weckgen 12 Strücker, Muschel ober Muschelichen von den bei Liebte erfentliche Untwerden Beit der Beitage erfentliche Beitage aber der Muschelichenter, worin alles Liebt und beit, Ginnaper ab der sie delet mie dere Muschelichen der Muschelichen der Beitage erfent werden der Beitage erfent werden der Gebar der Kanten der der der Beitage erfentliche Bind an, er träusfelte betab und aus bem Lebenstropfen ward burch erfort bei gent der Kanten der im Wannet-

<sup>\*)</sup> G. bef. Bone, Geschichte bes norbl. heibenth. I. u. 3. Grimme benische Muthologie. Gott. 1837. 8. Die Literatur ber Erba f. Graffe Lehrb. 11. 3. 2. E. 910 ff. Die nenefte Bentbeitung von Sinnoct.

weftalt geidaffen, bas Dmir genannt warb. Rach ibm entftanb bie Rub Mubbumfa, beren Guter 4 Dildftrome entfloffen, bon bemen Dmir fic nabrte. Die Rub ledte bie falgigen bereiften Steine und barque entftanb nach und nach am britten Tage ber Dann Buri, icon von Bliebern. Dinir fiel in Schlaf und Schweiß und unter feiner linten Sant entftant ein Dann und eine Frau, fowit auch aus feinen Fugen ein Baar bervorging. Dieg mar bas Befchlecht ber Brimtburfen ober Gieriefen.

Bure murbe ber Ctammbater ber Menichen und Gotter. Sein Cobn zeugte mit ber Riefentochter Beftla brei Cobne, Dbbinn, BHi und Be, welche ben alten Dmir erfchlugen und in beffen Blute alle Riefen ertranten bis auf ben einen Bergelmir, ber in einem Chiffe fich rettete und ein neues Riefengeichlecht, Die Boten, erzeugte, Uns Dmire Leichnam foufen bie brei Gotterbruber bie Belt, aus ben Rnochen bie Bebirge, ben Rabnen bie Felfen, bent Blute Gee und Strome, aus ber hirnicale bas himmelsgewolbe, in welchem bie ausgeworfenen Gebirnfloden bie Bolfen bilbeten, Die Baare murben bie Baume. Die Gotter bilbeten fobann aus ben Lichtftrablen Des. pelbeims bie Sterne. Aus ben Daben in Dmire Gleifche entfprogen bie Amerge. Dann bauten bie Gotter im Simmel bie Befte Abnart ober bie Mfenburg. Bon bier fliegen fle auf bem Regenbogen gur Erbe bergb und ichufen am Seeftranbe aus einer Giche ben Mann Mofr und aus ber Erle bie Frau Embla, Die Stammeltern ber Menfchen, benen ein feber ber Gotter feinen Untheil gab. Sie twobnten in Dibaart und murben burch bie Rorbiee por ben Riefen gefchirkt.

Die Botter orbneten nun bie Belt, festen bie Lenfer von Sonne und " ont in ben himmel, fowie ben Tag und bie Rade, welche taglich bie Erbiceibe auf Roffen ju umreiten batten, mabrent bit Conne und ber Mond auf Bagen fabren, welche aber bon 2 Bbifen berfolgt merben, bie von ben Riefen abftammen, und beren foftmmiter fic vom Leben ber flerbenben Menichen nabrt und burch bas Blut, bas er berfprist, bie Conne verfinftert und bie Sturmminbe erregt.

Ihre Burg Megart ichmudien bie Gotter bee Morbens eben fo herrfich, wie bie ber Gellenen ben Ofpmp. Inmitten ber Burg mar ber Ort Ithavoller, wo Dobinne Godfin und bie Gine ber anberen 12 Botter gegimmert meren. Alles ift bier gotben, baber nennen bie Denfden bas Saus Gfarbebeimt. Daneben war bet Saal fur bie Gottinnen. Dobinn fab von feinem Gibe aus Alles, mas in ber Belt vorging. Die Gotter begannen nun Defen gu bauen und Sammer, Bange und anbere Bertzeuge gu ichmieben aus ber unenblichen Gulle bes Golbes, mas ihnen ju Bebote ftanb.

Die Stute und ber Mittelpunet ber Mienburg wie ber gangen Belt ift ber fconfte aller Baume Dabrafill, eine Giche, welche aus Dmirt Leichnam erwachfen war, und mit 3 Burgeln in ben 3 Dets men wurgelte. Un jeder Burgel war ein Brunnen, an ber von Ub-

gart ber Urtbarbrunnen, ber Quell aller Beisbeit,

Die Gotter ftanben unter Allvater, bem bochften auch uber ben eingewanderten Gottern und Belben erbabenen Gott, ber im Ginle

ober Wingolf mobnte.

Die Botter aber waren junachft Dbbinn im fanbinavifden, Buotan im bentichen Dialefte; allgemein verehrt war biefer Gott bei fammtlichen germanischen Rationen, von ben Romern wurde er mit bem Ramen Mercurius bezeichnet. Er ift ber welfe Beltlenter, ber funftreiche Erfinder und ber Orbner ber Rriege und Golachten. Er fist auf einem Stuble, von welchem aus er bie gange Beit ubetichaut, Er nimmt bie im Rampfe gefallenen Gelben bei fich auf. Dbbinn ift einaugig und tragt nach ber norbifden Sane einen breiten But, benn ale er aus bem Dimirbrunnen trinten wollte, mußte er eines feiner Mugen gum Bfanbe laffen. Er fuhrt ben Speer Bung. nir, ben er ben Belben gum Streite feibt. Der große Bar ain Simmel ift fein Bagen (nieberlandifc Boensmaghen). Dach Dbbinn find viele Berge in ben ganben beutider Bunite genannt. Dbfinn bat bas begte Schiff Ramens Stibblatnir und er reitet bas beffte ber Roffe, ben Gleipnir, bem man in Rieberfachfen bel ber . Ernte immer ein Bafchel Rorn fteben lagt, bem Boben for fein Bferb. Die Mittwoch mar nach ibm ber Wobenstag genannt. Er ftebt an ber Spige aller Ronigeftammtafeln ber Germanen. Dobinn bat in Megart 3 Burgen, in Glabebeim fubrt er ben Borfit imter ben Gottern, in Balastialf beobachtet er bie Belt und in Balbal verfainmtelt er ble gefallenen Belben, bie Ginberier. Obbinn mar febr berebt, erfahren in ben Bauberfunften, in Bermanblungen, worin ibn feine beiben Raben unterftuten, bie in ben 3meigen ber Gimmeldeiche fagen und von allem Runbe batten. Dbbinn mar, wie Offris, Lehrer ber Denfchen, er lebete bie Leichen berbrennen und

Denthagel errichten, fowie ben Gotterbienft. Bon feinen Gigen- icaften batte er gablreiche Beinamen, \*)

Dhhinns Stellung ale Dberfter und Bater ber Gotter, ale Gubrer ber Gelben, ale Lehere bet Benfcen, enblich aber auch ale Borfteber ber gefallenen Belben, laffen wohl einen Bergleich feines Befens mit bem von Dfris zu.

Dhinns Genachin war Errpla, melder als folche be Gliffer gefallenne febren gubebt. Geit war bie Mutter ber Ghtter und bie Schirmerin ber Eben, baber ber Breilag ibr heilig. Git war nicht mitster allegemin bei allem Schimmer verreirt als ihr Gemach Debium, auch fie batte ein Schiff als bie Gefährin bei warbernber obleseliffen. Bon itr war bie Orten bed Augled Trau genannt. Auch mutre sie mocht unter bem Schimmen Gubba, Dolle verfeit und berman bei Bedunt von bem Gultab ber 3f8 feb beu Germann und berm bei Bedunt von bem Gultab er 3f8 feb beu Germann der Bedunt von bem Gultab er 3f8 feb beu Germann der Bedunt von bem Gultab er 3f8 feb beu Germann der Gele general gestellt der Gele bet der Gele gelt gele Gele Gelfcal voraus, fie iß Gerfeberin ber Gibe und Septerbribes Albertigens. Auch von ibrem Gultins baben fic Spuren bis auf ben beständen Zest erfollten Zeit Spuren bie

Der Sobn von Debinn umb freign war I hor, ber Donnere nach weldem wiele Berg u. a. Sibbe genaunt, und womit ber fünste Tag ber Woche begeichnet wirt. Er jahrt auf einem Basen durch ben diem den burch ein genachtigen Dammer Michigen Der Bergen burch ber Genauftelle Den werte annenftlich im Candinavien verecht. Seine Wurg beigt Bildfirmer, seinen Wasen gieben zu der Wede, seinen Erft unfpannt ber Ghrief Wegingsarber. Er war namentlich ber Vertilger ber Riefen. \*\*) Seine Gemablin war bei schodgeschen Sif, desein leiblig umb freumblich wie Obbinns Gemachin und Borsteberin ber Familienbante und Steinbefalten. 1

<sup>\*)</sup> Grimm, b. Ruth. C. 94 ff. Mone, norb. Gelbenth. I. 230 ff. \*\*) Grimm, b. Muth. C. 157 ff.

<sup>\*\*\*)</sup> Grimm, b. Muth. S. 112.

nicht, er fiebt iberaus foarf, Rachts wie Tags, betr Alles, felb, bas Gras auf bem Selbe und die Wolle auf ben Schafen wachfen. Or fubrt bas gewaltige Gillarborn, besfen Schalfn aller Welt ibnt. heimbalt fampft am Ende mit Loft und belbe erliegen zualeich. Er war nie bermicht

Bibar ift Obhinns Gohn, von ber Riefin Gribur, ber berichmiegenen Afe mit bem großen Schub. Er ift an Starte faft

bem Thor gleich.

Uller ift ber Sohn, ben Sif ihrem Gemahl Thor gubrachte. Er ift ein fuhner Bogenicute und Schneefduhlaufer. Sein Sig

im Megard maren bie Dbalir, bie tiefen Thaler.

Malers und Namas Cofn war Farfete, ber Bott bes Friebene, ber im Gitinio wohnt. Ba ale war Obbinns Cofn und Balburd Mager am Sobert, ber auch Obbinns Cofn. Braga, Obbinns Cofn, war ber Gett ber Beidbist, Dichning und Bereblanz
eit und ber Schirmfere ber Gänger, aber and ber Schiffer und
fürften. Er ging mit Permobe ben erfolkagenen helben entgegen.
Seine Gnatin war 3 ban na, bie Bemadberten ber gobernn Angele.

Dies ift die Famille des Obbinn, wogu noch Tyr fommt, ber einhandige Sohn Obhinns, beffen Cultus tei ben Deutschen Grimm (b. Myth. S. 131 ff.) nachweift. 3m Namen bes Dienftages finbet

fich feine Gpur. \*)

Bu ben Men tertem als frembe Clemente, Betreter ber Eingeforernn: Dec, her Sohn bes Arten Barbie und Saufeia". Gr
hate mit Obhinn bas But gemildt und pulgammen Breumtduft getrunten. Voft war von prachtiger Gefalt, geter fein ders, war wie
woll Med vollen baf mit einer Pelfo eine Argen bei
war überauf salam und baff mit feiner Pelfo eine Men. Er hanvon überauf salam und baff mit feiner Pelfo eine mit ber Jeienfrau Magerbot aub bem Gleigenlante, bem Jennebwolf, die Mogatofoldang und bir Jobengehrt oft, ab ie jum Gabern ber Gelter
bei ben Bliffen expaen wurden. Dole fababete immer mit Wolfelt
wir den Argen bei der Gefabete immer mit Wolfelt
war ihre beiter Ihat war Balbers Word. Balbers MitGaffmaßt. Seine böhlet Ibat war Balbers Word.



<sup>\*)</sup> Die Schwaben und Deftricher neumen ben Dienfag für, Der obertage, 26 fertage, 25 fertage, 26 fer

theilte, Balbere Mutter nahm allen Gefcopfen ben Gib ab, bag fie Balber nicht ichaben wollten, boch batte fle ben Diftelgweig am Thore Balballas überfeben. Die Gotter begannen Spiele, an benen Balber Theil nahm; ba alle mußten, bag Balber unverleglich, fe marfen fie ibn im Scherg mit Bfeilen, bieben nach ibm. Da ber manbelte fich Lote in eine alte Frau und entlodte Frepig bas Bebeimniß. Lote nahm ben Diftelzweig und gab ibn Balbere blinbem Bruber Gober, ihn aufforbernb, gleich ben anberen, nach Balber ju werfen. Er wies bem Blinben bie Richtung, in welcher er merfen folle und Balber fiel entfeelt ju Boben. Darauf wurbe Balbe verbrannt. Die Gotter aber nahmen Lofe, banben ibn mit ben Ge barmen feines Cobnes Rarme an 3 burdbobrte Rlippen und befeftigten über feinem Saupte eine Schlange, bie ibm ihr Bift ine Be tranfeln lieg. Lote's Gemablin Gigon faß bei ibm und fing es in einem Beder qui, wenn fle aben bas gefüllte ausgießt und bas Biff ibm ins Beficht fommt, fo minbet er fich, bag bie Erbe babon er bebt, und fo muß er liegen bis jum Beltenbe, mo fein leuter Ramy mit ben Afen beginnt.

Bergigle nicht von Obhinns Steum ift Mort, ben bie Wenen von Gbitern jur Gefelf gaten, und der in Tegent bis Gosting,
aus der Greife des Ginnes, eine Beuers mit als Spepter von Reicht femm, wohnt. Die Gbiter geden ihm die Tochter bei Jethn Thie sie, die füllige Erde jur Tern, bie aber nicht in Wegerd mohren ngedte, sondern leber in dem Gehörgen ihres Baters armeufte, wo te alle raffige Iggert und Gehörfeluber den Wilhe nachtil. Mie Bijord, ober rezugte fie Treit und Breis, die einem Obhin vormablt wark Terles, der hereile Codubert Schwebend, ift der Barftherr von Regen und Somenschaft und Pfriger der Erdependiss und bin tuff man um aut. Soder und Krieden an.

Als entschiebner, unverfohnlicher Geind fiebt ben Afen gestenüber Suriur, ber Bebrerfcher von Muspelheim, von wo ans er juleht gegen Asgard zieht und mit Loke die Asen bezwingt.

Bu ben weiblichen Afen gehoren, außer ben genanuten, Geffon, bie ewige Jungfrau, welcher alle bie angehoren, welche unvermablit, fleten. Sie mar es, welche mit ber Pflugichaar Seeland von Scharben trennte.

Diefes burften die biftorifden Gottbeiten ber alten Stanbinaven gewesen ten, bemen allgemach aber auch ber Charafter von Naturgetten angebilet wurde, die fich bei ben Ureinwohnen beteils vor betanber; bies ift namenflich von Abor, Rjord und Breir ange-

Reben biefen Sauptgottheiten aber ericheinen eine große Angabl gentlicher Befen zwieten Banges, bie Dienerin Freia's, Stillo, bie bas Schmudtaftden ber berrin tragt; Gerbur, eine ichbin Riefentochter, Freir's Gemachlin; Saga, bie gottliche Dicterin und Inhabein ber Meisigei; bie Liebenghtinnen Lofa und Bar, bie über bie ber Peifenden nacht; elofina, bie liebenwederin Gentach, bie ben Liebenbern Gelaubeit gewöhrt; Gilva, bie Kriegiggleiten, mit bie Riefenben Gelaubeit gewöhrt; Gilva, bie Kriegiggleiten, mit bie Breifen Beglieben bei Gelben auswählen, die bis felben auswählen, die bis felben und bie freihe mit bie in Ben Geillenn men Erant in ber Balleila bartechen und bie Trinftsecher bewahren. Die fagien im Baffenfommen und bie Trinftsecher bewahren. Die fagien im Baffenfommen und bie Arielben, unter ibern ihn dilba, Zheude, Gfalle Munger, Benchen und bie Benchen bei Benchen felben. Die weben mit Schwerze bereichen Sage fich erbeiten baten. Die weben mit Schwerze tern, Spiefen und Briefen, mit Menfopangodirmen und Gebeure tern, Spiefen und Briefen, mit Menfopangodirmen und Gebense bes

Gignelligt Schifflichgbitinnen, gleich benen ber griechifchen Son auch in der Deigabt, find die 3 Ro einen Und. Marende um Stuth, die 3 Zeiten, die am Urbarforen, am Aufe der Welteiche, in einem sichdem Saale wohnen. Sie kennen die Ergangsmöhlt wie die Zuguttuff, um die Anafhyund über Leben umt 20 der Welteiligen für niefelbar. Außer beien Wornen god es noch andere, welche die Mittelneien wusden des nech andere, die muter den

Menfchen verfehrten, wie bie Mrunen.

Endlich ift bier noch ber Tobtengottin Sel zu ermahnen, ber bosartigen Tochter bes iedlichen tole, welche Allvotter nach Mitthelm beinabschleuberte, wo fie bie empfangt, bie aus ber Welt ohne Bunden ichten und bier einen Aufentsalt woll Elend und Jammer

finben.

Dies find bie Grundzüge ber germanifchen Mothologie, wie fie fich in Cfandinavien bilbete und in beu beiben Grba fich barftellt. My ber Spige bes Bangen und boch erhaben uber Gottern, Gelben und Menfchen ftebt Allvater, er beberricht Alles. Die Ufen, wie Die Banen, b. b. bas Bolf, ju welchem bie Ufen famen, mit benen fle fich vertrugen, fo bag aus ihrer Mitte aus Banabeim Rjorb bei ben Afen aufgenommen murbe. Much bie Betten ober Riefen fanben bie Afen por, benen Lote entftammte, bem ber Berr von Diffbeim befreundet mar. Dobinn, ber Gieger, beberricht bie neue Beimath, in beren Ditte Megarb. Allein feine Berrichaft ift nicht ewig er erliegt ben Unftrengungen Gurture und Lofes. Ge fommt ein furchtbarer Binter, Die Bolfe Choll und Fenris, Die Beltichlange und Die Gieriefen fturmen ben himmel, Seimbal blaft in fein born und wedt die ichlafenben Afen, Die fich mappnen Der Benrismolf verschlingt Debinn, Gurtur tobtet Brebr, Bibar erlegt ben Genrismolf, Thor gerichmettert bie Weltschlange, bie berftenb ibn mit ihrem Gifte tobtet, Thr fallt, Beimbal und Lote tobten fich gegenfeitig. Surtur wirft Teuer aus und Diofes vergehrt bie Erbe und ben Sime mel Allvater ichafft aber eine neue Erbe, einen neuen Simmel.

Bei bem lebhaften Berfehr, in welchem bie Bemohner Cfanbi-



naviene mit einander fanben, fand ein Austaufch ber Ibeen und eine gemeinfamere, übereinftimmenbe Musbildung ber religibfen Unfichten bei Beitem mehr Statt ale unter ben germanifden Stammen, bie im Mittellande wohnten. In Cfanbinavien bielt fich auch bas Beibenthum faft 3 Jahrhunderte langer und weniger geftort ale in Deutid. land, mo bie driftlichen Gladbeneboten baffelbe emfig verfolgten und Die Denfmaler beffelben gerftorten, wenn biefelben nicht geeignet maren, ein driftliches Beprage anzunehmen. Go gelang es benn allgemach meniaftene, bie Sauptgottbeiten gang aus bem Bebachtniffe ber Bevolferung ju entfernen. Dagegen blieb in ben Cagen ein reicher Schat beibnifder Borftellungen gurud, ber gum Theil bie auf ben beutigen Tag ale Aberglauben fich erhalten bat.

Bei ber Berfpaltung ber germanifden Gramme in Deutschland fonnte es nicht fehlen, bag, wenn fich auch bie Berehrung ber vornehmften Gotibeiten, wie bes Obbinn ober Woban und bes Thor, ber Frebia, bes Tor, bes Gr, bann ber großen Raturgottheiten, ber Sonne und bee Donbes, faft bei allen gemeinfam finbet, boch eingelne auf ben Sagen von ber Ginwanterung berubenbe Stammengottbeiten zeigen, bie einer besonberen Berebrung genoffen. Dann nabmen bie Bermanen aber auch von ben benachbarten Balliern, ben Romern, ben in ben romifden Legionen bienenben Megyptern und Affaten religible Borftellungen auf, mas vorzugemeife von ben Bermanen gelten mag, bie im romifden Beere bienenb, Stalien und anbere ganber fennen lernten.

Cafar fagt (B. G. VI. 21): bag bie Germanen in ibrem Religionemefen gang von ben Galliern abmeidenbe Begriffe baben, bag ffe nur bie fur Gotter balten, welche fie feben und burch beren Dacht fle offenbar Gulfe erlangen, alfo bie Conne, ben Bulcan und ben Dond, bag fle alle ubrigen nicht einmal bem Ramen nach fennen. Borber aber (B. G. I, 50) bemerft Cafar, bag bie Bermanen febr auf ben Mont achten. Cafar fannte freilich bas Leben ber inneren Stamme nicht.

Jacitue (Berm. 2) berichtet bagegen; bie Bermanen feiern in alten Gefangen ben Thuisfo, einen Bott, ber aus ber Erbe ente ftanben und beffen Cobn Dannus, ben Urbeber und Begrunber bes Bolfes. Dem Dannus fcbreibt man 3 Cobne ju, nach benen bie, welche bem Drean junadift wohnen, Ingawonen, bie Mittellanber hermionen, bie anberen Bamonen genannt merben. Unbere reben von mehreren Cobnen bes Gottes und Benennungen bes Bolfes Darfen, Gambriven, Gueben und Wanbalen.

Ge foll auch, fahrt Tacitus fort, hercules bei ihnen gewefen fenn und gwar als ber erfte aller tapfern Danner; bas fingen fle, wenn fie in bie Schlacht gieben. Auch meinen einige, bag Ulires auf-feiner langen und fagenhaften Irrfabrt in biefe Gee gefommen, bie ganber Germaniens besucht und bie am Rheinufer noch fest bewohnte Stabt Affeburg gegrinbet und benannt bot. Gin bem Ullied und ein anderer feinem Bater Laertest geweihter Altar foll bort eber bem gefunden worben fem. Auch follen Denfmale und Grabbiger, mit griedlichen Buchfaben bezeichnet, an ber Grenge von Germanien und Rhatten vorfanden fein.

In ber Gage von bem ertenisproffenen Gotte Thuifto und feinem Sone Mann modte ich eine Andeutung auf tie Gagen ber von ben Germanen vorgefundenen Ureinwohner best Lanbes erkennen, mabrend in ber Derculesige bie Andeutung ber Einwaulbrung bflicher Dele

benichagren enthalten zu febn icheint.

Tacius berichtei fenner (Germ. 9), baß bie Germanen unter wie Gebtern am miesten bem Recrutied verferten und fin an gemiffen Tagen Wenschempfer batringen, baß sie Dericules und Wars mit Beinmant Allieren verschenne, baß ein Ibell ber Eurene ner Iss opfert, beren Bild auf einem Schiffe flete. Er tericktet ferne (Derm. 40), baß bie Mendhigen, Allienen, Gubosim und Saarbonn gemeinsem bie Merthus, bie Mutter Greb vereten, sie auf einem verbällern Bagan bei ben Beldern unterhen, bei von den der der der berechen, bie auf einem verbällern Bagan bei ben Beldern unterhert, ber von Alben gegogn, bann aber in einem See abgemolden werke. Den, ben Nabanaroelen (Germ. 43) mehre Taciund, haß bei ihnen ein heiliger hain, in welchem ein Briefter in Frauentracht ven bereift siche, num den der den Bereift siche, der nach römlicher Musfegung Caston und Bollur verehrt werte, doch ohne Bild. Endlich gerundlicht er den Kultern auch ein Germblich er den Kultern auch ein Weltern unter bei Meilten.

Die spateren Sofrifteller baggen find in ihrem Berichten bei Beitem mehr in Uebereinstimmung mit ben Sagen ber Ebba. Bei ben Longobarben sinden mit Wosan und Freia, die Angesiachsen brachten ben Wobanbenft mit nach Britannien, bei ben Alemannen find ber beilig Golumban Bocanbiener. 2m Werdenrichen weifen

Sage und Ortnamen ben Bobanbienft nach.

Complete Complete

<sup>\*)</sup> Ueber bie Donnerfelle, bie in vielen Gegenden mit ben Alpichoffen ober foffilen Belemniten verwechfeit werben, f. hentele Rieshiftorie G.

In beutiden Cagen finbet fich feine Spur von einer Bemablin Thore, welche wie bei ben Cfanbinaven Gif gebeißen. Gine anbere ibm jur Ceite ftebenbe Gottheit lagt fich ebenfo menig ale feine Bemablin nadweifen. Bobl aber ericeint bei Sacitue bie Bertha ober nach anberer Legart Mertus \*) ale Mutter Grbe, ber in einer Infel bes Dreans ein unberührter Bain geborte, in welchem ein geweibeter Wagen fich befand, ben nur ein Briefter berühren burfte. Diefer weiß, mann bie Bottin im innerften Beiligtbume anweienb und geleitet fie, von Ruben gezogen, mit großer Berebrung. Dun folgen frobliche Tage, und bie Orte, welche fie befucht und bee Mufenthaits murbiat, merben festlich. Best beginnt man feinen Rrieg, man ergreift nicht bie Baffen, bas Rriegegerath wird eingeschloffen und nur Rube und Grieben berricht, bie ber Briefter bie Gottin, bes Umgange mit ben Sterblichen fatt, bem Tempel gurudgiebt. Dann merben ber Bagen, bie Rieiber, ja bie Gottin feibft in einem verborgenen Gee abgewafden, bie Rnechte aber, welche babei gebient, alebald in ben Gee verfenft. Daber ber gebeimnigvolle Schreden und bas beilige Richtmiffen, mas bas feb, mas nur Sterbenbe erbliden.

Der Doppelgottheit Alces bes Tacitus marb bereits ermahnt (f. m. Sanbb. C. 288).

\*) Die hertha, f. Tacitus Germ. G. 40. Dazu Auperti's Commens tar. S. 172. 3. Grimm, b. Methol. S. 153. Dazu bie literar. Rachmefjungen in meinem handb. b. germ. Aliterthumsf. S. 285; von Anchetfen, Upmarf. Ciener und G. R. Barth, Legis, Mont.



<sup>238.</sup> Wolfart Hausia subberramen I. 51. Zulkera, Metercraftus E. 1446. Orriosa Saz, 1736. E. 169. Pomari Chron. Sax. E. 7144. Mona Calceolarianum. E. 305 ff. Museum Moscardi. E. 144. Det Glaube on Tomarchiel finnet fich Fertile auf ben ziertet Gultaftufart, 1, 24. bet ber 18 garra, G. 68. 111. 359. ben Simara, Rühé Ainaland E. 305, in Ghana, G. 69. VI. 467. E. alignen. Murgler the Teutifichen. 1853. E. 4376. Sring Biler, Reife in Brafiller I. 241. Bef. 3. Grimm, bentifide Muthelogie C. 222 ff.

ber Spige ber Bochentage fleben, noch lange in ver Anficht und im Runde bes Bolefte erhalten. Wan bat mehrerer Denfinale, namentlich aber bie vielfachen mit Sonne und Mond componiten Driednamen, mit bem alten Sonnencultuf in Werbindung gelevaciff, und hat sie im Wolfe mannber Aberglaube, boch vorzugsburche in Bezug auf ben Mond und felnen fülligt gut Gedegien und Bedern menschilder Affangungen, Unternehmungen und Geschie und Bederie gelt erhalten.

Die Sitte, bei Sonnens und Mondfustenfigen burd Geichret, geraffel und Larmen ben bedrängten himmelstorpern ju Dilfe tommen ju wolfen, sanden wir bereits auf niedern Stuffen der Gultur. Bir finden biefelbe Sitte im vince luna bes Indiculus fuperfitionum angebeutet.

Gine aubere Gottbeit, beren Rame fich noch jest in ben Benennungen Detretag, Diermonnt, Dietrich, ben Deftnamen mit Oftra, bem Ofterwaffer, ben Ofterfeuern, ja ber Morgengegend bes Gimmele, Often, niebergeden finder, erigdein als Egfale vorzugsneise in Angaland, mobin fie burch bie Sachsen gebracht worben. Im Borben findet fich ein Lichtgeiff Angith. In bem Diefelfein im Blanfenburgichen bat man ein Denfinal bed Dietelpefie gefundern; außerbem fichren in Sachsen bie Schlöffer von Gerea und Jmidau ben Ramen Deftelfein.

Diefes find beierlasen Goutheiten, deren Berefrung fich bei ben meiften germanischen Bolten in Derutschand hachweien isten. Au gest biesen finn aber noch eine ziemliche Angabl von Ramen vorhanden, bie nur einer theiltungen Berefrung genoffen zu daben sichenna. So der Des. Dissona, Stobyn und Redeinnia am Nieerrefrin, Tamfana am Oberthein, Fram Solla und Irmin im Mittelbeutschahd, Brau ersteit im Solvantichand, die im Schwachen, Fram het, dann die angetlichen thuriggischen Goutheiten Arvo, Jecha, Buffrie, Seuffice, Bleich, Reten (Grintun, D. Mythole, 180) Lafter, ferrer bei fallen, bei ind, Meter (Grintun, D. Mythole, 180) Lafter, ferrer bei fallen,

<sup>\*)</sup> S. m. Sanbbud. C. 289. 3. Grimm, b. Muthelegie. C. 400. 3u bemerten ift, bag fich an bem Schamanenfleibe ber Tungufen Angefichter and Anpier und Eifen, allerdings von febr rober Arbeit, finben, welche Conne und Rond bebeuten.

<sup>9</sup> S. m. Sands. S. 192 mit literar. Radmetingen. Ortanmer. Dermond-bern, -bed, -beim, -robe, -part, -feth, -beies, -fee, -Brenn. Richerischi, Weterch. III. 175. Schmeller, beit. Weterch. Vaxxi. 174. Satu. v. n. f. Zenisch. 1787. 186. Merdiagn. mellich. Stagagat. III. III. Wetting, Wolfe, were dementioner Saufe in. 6. Mergagat. 1871. Setting, Wolfe, were dementioner Saufe in. 6. Mergagat. 1871. Setting, Wolfer ver General Saufer. Schwerzer, 1871. Setting, Wolfer in 1871. Setting, Wolfe

und friefifden Gotter Dama, Fofete, Jobute, Satar, Die frautifchen Lullus, Strifa, beren Ramen aber jum Theil erft febr fpat auf-

treten. \*)

Racht ben eigentlich gebtlich vereiten Befen ericheinen nun ober auch bie Cammwaler und der den die Genammster und deben, einem ein reicher Gultust an ihren Grabftaten gewönnet war. Die Betehrenden verboten, deniften an den Grabftaten felbst abugdelten, verlegem benfelben aber jat vie um Erichten und bergen auch ihre Grabftaten angeweisen erbeiten und Beffen und Geberauften ihren Toebetagen abgelein nurben. Der Gobenmitte der Gefand vornehmitch in Gelagen, der benen von den Ednach vornehmitch in Gelagen, bei benen von den Ednach vorteile und Bergeberauften wurden. Die Grabftaten waren baret die Gefebe geschützt und beren Beschäus gund Bergbrung verröcht.

Die Sagen von Drachen, Riefen, Imeraen, Bubbeiten, Schraten, Baffeijungere, Daudsgiftern, Verangeisfern worn überaus mannichfalig und find in neuere Beit forgiftlig gefammelt worben. Auch bie Thierwell ift in der Cage vertreten, namentich aber fommen das Afreh, die Rub, der Wolf, der Jucke, Aber, Gute, Schwan, dam Sirfd, Ster, Aufal, Sichborn u. a. in der fandigen wie in den ver gefren ben wilken der gegen der in den vertreten bei bei bege von der wilken der geht, ebenso wie vom Brewifte der geht, ebenso wie vom Brewiften der

Der Ghiterbienst wurte theils von bem Juffen und bem amillimater, beile aber auch von Brieften beforgt. Tacims begeichnet die Archiffer als bie Brundbert ver Nationalfeltziefen, die freirigfter bes Blittind ber Geberte in heimtlichen Magelagnebiten, die Bolftreder ber Joveburtheile an Freolern und Staatbertrechen, die Diener und Kenter ber Wolfebergammlung, mittin als bie erften Diener bed Staated. Sphier sinnen wir Priefter bej ben Burgumben, bern erfen Priefter Simitab ber Affeiter, Schliegen, Granten, Bonden, Branten, Golfen. Der alte Name ist Golfe, Granten, Golfen. Der alte Name ist Golfe, Granten, Granten, Golfen. Der alte Name ist Golfe, Granten, Granten, Golfen. Der alte Name ist Golfe, Granten, Der Berten, Granten, Granten,

Wir ermahnten bereits ber hoben Berebrung, welche bie Frauen bei ben Germanen genoffen, und wir finden fie baber auch fei ihnen

<sup>\*)</sup> G. mein Sanbbuch G. 294 ff.

<sup>\*\*</sup> bier ift namentlich ber Cagen ber Briber Grimm (Berl. 1816, II. 8.) bantbar ju gebenten, bie jobann 3. Grimm in feiner beutichen Bis thologie mit ben nerbifchen vergleichend jufammenstellte.

Der Gottestienft mar bei ben Bermanen an gemiffe Drie gebunben, ber Sauptfit beffelben mar jeboch, wie noch fest bei ben Raufaffern (C. . G. IV. 87), in ben Bainen und Balbern, bie man mit bem Ramen Mlab, Albe bezeichnete. Anbere Ramen fur Tempel maren Gotteebaus, Barug und Bara. \*\*) Coon Tacitus (Germ. 9) bemerft, bag bie Bermanen ibre Gotter nicht in Dauern einschliegen, noch fie ale Bilber barftellen, fonbern bag fie ihnen Saine und Balber weiben. Er ermabnt bes beiligen Balbes ber Cemnonen, ber Rabarbalen, bes Saines, morin bie Felbzeichen aufbemahrt murben, eines bem Bertules gebeiligten Saines jenfeit ber Befer, morin bie Germanen fich verfammelten, bes Babubennabaines. Die im Raufajus noch beute neben ben alten Chriftenfirchen und Doicheen ber Bain berjenige Drt ift, mo ber Mann ber Gottheit feine Ehrfurcht bezeigt, fein bebrangtes berg offnet ober feinen freudigen Dant ausfpricht, fo erhielt fich auch ber Gultus in ben Bainen bei ben Bermanen bis in bie Beiten bes Chriftentbums. Diefe Saine maren gebeiligt. Diemand burfte fle verleten, in ihnen borte aller Streit auf, fie maren Bufluchtoftatten ber Bebrangten, Die Orte ber Bolfoversammlung. Bir finben in einigen Gegenben Deutschlands noch jest bie Gitte, bag in ben Dorfern ber Berichteplas unter alten Linben feine Statte hat. In ben Gainen murben bie Opfer vollzogen, bierber brachte man bie Beute, welche ben Gottern geborte; bie Schabel ber geopferten Thiere murben an bie Baume befeffigt. Cold ein beiliger Sain mar ber Goling im Brannichmeigifden. Bei Borbebolm in holftein mar ein mit Baumen umpflangter Steingltar. ber ale Bufluchteftatte fur gerichtlich Berfolgte galt. Bei Allereborf in Gubbithmarichen fab Rhote noch im Jahre 1696 eine Opferftatte,

<sup>\*)</sup> Grimm, b. Muthol. S. 58 ff. \*\*) Grimm, b. Muthol. S. 89.

bie mit schönen Baumen umgeben war. Wenn einer biefer Baume eingegangen, feste man einem jungen Baum an seine Stelle und forgte so fur bas Borteftichen bes haines. Die, welche bem Steine fic naberten, ließen eiwas, wenn auch nur ein Bandocen, gurud,

Mehnliches fam in Beffen por. \*)

Der berühmteften Saine einer war ber ber Semnonen. Tacitus (Germ, 39) berichtet, baf bie Gemnonen, bie fich fur bie altefte und ebelfte Bolfericaft ber Gueven halten, einen Bain batten, in welchen an bestimmter Reit bie Befanbten ber ftammverwanbten Bolfer famen und barbarifche Opfer verrichteten. Der Sain mar ben Batern und alter Gbrfurcht gebeiligt. 36m erwies man außerorbentliche Chrerbietung, Diemant betrat benfelben anbere ale gefeffelt, um gu geigen, baß er bie Dacht ber Gottbeit gnerfenne. Wenn er burd Bufall binfallt, fo barf er nicht auffteben ober fich aufrichten laffen. Er wird aus bem Saine gewalgt. Es ift nicht unwahrscheinlich, baf in bem berühmten Burgwalle von Dalipfchenborf gwifden Bergberg und Schlieben ber Ueberreft biefes Baines ju finben feb. Die Begent mar ebebem eine große Sumpfflache, in beren Mitte ein fanglicher Rundwall von 639 Schritten Umfang, aufen 9-12 Gilen boch und von 12-18 Glen Durchmeffer aufgeschuttet ift. Der innere Raum ift etwa 3-4 Glen über bie Grunbflache erhaben. Dorboftlich von bem Runbwalle liegt ein vierediger, ebenfalle in ben Sumpf aufgefchutteter Blat, an welchen, mit einer furgen Strage verbunben, fich ein bebeutent großerer anichlieft. Bon bier aus fubrt ein bodmeg nach bem trodinen ganbe, ber bis auf ben beutigen Tag vom Bolfe ber beilige Steig genannt wirb. Da, wo ber beilige Steig an bas fefte Banb ftont, fint neun Balllinien im Canbe aufgeworfen, welche gang geeignet maren, bie einzige Deffnung bes Runbmalle und bie vor bemfelben aufgeschutteten Blage zu vertheibigen. Der Rundwall, wie bie beiben Borplage find mit Afchen - und Roblenreften, Gefägtrummern und Rnochen angefüllt. Dan finbet verfobltes Getraibe, Birfe, Beigen, Erbien, Gicheln, Spinnwirtel, Brongenabeln u. bergl., vor Allem aber ungablige Gefäfirummer. Bas nun aber biefem großartigen Werfe menichlicher Ausbauer eine gang befonbere Bebeutung giebt, fint bie überans jablreichen Grabbugel, welche baffeibe in großer Musbebnung auf allen Geiten umgeben, in benen fich bie fconften Befage, Schmud, aber nur bochft felten Baffen finben. Rnocherne Rabeln, thonerne Genffleine, Ribeln und Dabeln, Ringe, feltner Steingerath bilben bie anberweiten Beigaben ber Tobten, beren Miche bie grofiere Urne in ber Ditte enthalt. Ge ift mabricbeinlich, bağ man jum Theil aus großerer gerne bie Tobten berbeibrachte, um fle bier in ber Rabe ber geheiligten Giatte gu beftatten. \*\*)

<sup>\*)</sup> C. mein Sanbbuch. G. 324.

<sup>\*\*)</sup> G. Fr. Ang. Bagner, bie Tempel und Ppramiben ber Urbe:

Aubere Saine fanben fid in Thuringen und in Nieberfachfen, von benen Arufiel folder nachgewiefen bat, welche beutliche Spurenteregeludsfiger Anpflaugung geigen. Auch duftern bie mit Sain, Lauben und Leben compositen Ortsbanten auf frührere Borbanbenfen befilder Saitten beuten.

Außer ben beiligen Sainen finben wir auch einzelne Baume, welche theils in ben Balbern, theils im Felbe, an ben Grengen ober auf Boben ftanben und ale Gipe gottlicher Befen verebrt murben. Der berühmtefte tiefer Baume mar bie vom b. Bonifacius bei Beismar in Beffen gefallte Donnereiche; berühmt mar ferner ber Bunberbaum bei ber Mubrude neben Guberbeibftebt in Dithmarfen, au welchen bie Sage gefnupft war, bag mit feinem Berborren bie Freis beit ber Dithmarfen gu Grunbe geben merbe; baun merbe aber eine Gifter funf Junge auf ibm ausbruten, jum Beichen funftiger, neuer Freibeit. Diefer febr große Baum grunte auch im Binter, feine Bweige freugten fich, er faut mitten in einem hofe und war mit einem Graben umgeben. Bon ben Buchen glaubte man, bag ber Blis fle nie berubre, eine beilige Buche ftand an ber Rotbenburg in Thuringen. Die Erle ehrte man in Jutland; bei Birna in Gachfen batte ein Brunnen, ber Erlenpeter, großen Bulauf. Den Birubaum ehrte man in Franfen. \*) Die Linben waren namentlich in Dittelbeutichland geehrt und fleben noch jest in Cachien, g. B. bei ben Rirchen von Rabis, Unnaberg und anberen Drten. Bei Ginebeim im Babifden findet fic ber alte Sperberbaum, ber wenn er eingegangen, wieber nachgepflangt mirb. Bon bem alten Gibenbaum bei Comeborf in Sachjen gebn allerlei Sagen im Boife. Die driftlichen Befebrer fucten ben Gultus an ben Baumen, Die ben Damonen geweiht und fo beilig gehalten wurden, bag auch nicht ein Zweiglein abgebrochen werben burfte, mit ber Umichlagung und Berbrennung

ver Bainne austurotten. (Concil. sanet. C. 20.)

Gemiffe Berge und Die ale tware etenfalles, wo nicht Gegenfand, boch Sigs eines religibjen Cultus; ber berühnnesse ber unter Ber ber Borden oder Bloddberg, auf welchem in der Bachpurglendet vie Geren jufammensommen, bann sofat ber Weisper in Speifen, auf welchem ber zied, in bem Brau dolla sich daset, der Josebenberg bei Schweibnig im Schlesse, auf welchem ein Brunnen und Artunen mer von Erichtibern zu seinen wezen, her Todernstein bei Könleibnin in der Derfausig, die Sygsserfeine bei Opromon, der sipplienstein der Effet in Sechen. die Gloderene bei Gleienstein der Könleibnis fer Effet in Sechen. die Gloderene bei Gesteinstein der

wohner auf bem rechten Glbufer. Leipzig. 1828. G. 3 ff. mit Abbil:

<sup>&</sup>quot;Bom Birnbaum in Aurerre f. 3. Gerimm, b. Mythol. G. 48, fowite über iheilige Bamme baf. G. 372 nab 591, wo bie Baume ale Cipe ber Otren.

ber Tauraftein in Sachsen. Man hat nachstoem auch fruber berartige Berge und Hugel, welche im Bolfe verebet wurden, ju Statten Des driftlichen Gullus umgetweihet, wie benn auf bem Beterbberge bei halle und anderen Ribfter und Kirchen errichtet wurden.

Man findet bie und ba in Felfen, 3. B. auf den Riesensteinen bei Deiffen, bem Otrefteine bei Oresten, bem Tobteufteine und anderen, regelmäßige, scheinbar von Menschenhand eingegrabene Reiben von Lodern oder auch gange Rinnen, und man bat biefe Seisen

befibalb ale Opferaltare angefeben,

Dachfibem waren bie Quellen, Fluffe, Teiche und Geen Gibe bes Gultus. Den Gee von Rugen bat man fur ben bei Tacitus ermannten Gee ber Bertha angenommen. Unbere fuchten benfelben auf Geelant. In ben Capitularien wird ber Dienft an ben Quellen unterfagt, fpater nahm man jeboch biejenigen Quellen, an bie fich beilige Erinnerungen fnupften, infofern in ben driftlichen Gultus auf, bag man an ihnen Rirden ober Capellen anlegte; fo finben fich in ben Domen von Paberborn, Roln und Regensburg Brunnen, befondere aber pflegte man bie Beilquellen, wie g. B. Beilbronn und Machen. Roch jest giebt an gewiffen Tagen bas Bolt bestimmten Quellen ju und fcopft an ihnen Baffer, wie s. B. am Golbbrunnen bei Chemnit und an anderen Orten. hierher gebort auch ber Brauch, am Dfter - und 3obannistag vor Connenaufgang Baffer aus Brunnen ober Bachen ju bolen, wobei jeboch fein Bort gefprocen werben barf, \*\*) bann bie Gagen bon ben Bafferjungfern, Rixen u. bgl. m. Unter ben Teichen und Geen wurden ais beilige bezeichnet ber nun vertrodnete polifdener Gee bei Lommatich, ber Sfiroteich bei Genftenberg, ber Rrotenpol bei Gidmege, ber Diterteich am Olterfteine bei Dresben, ber Teich im Bfarrholge bei Gelbelfee u. a.

Macht ben Diefeldiam und Steinalafern find bie fallenartigen Beffein zu nennen, weiche in Ctantinavien zum Antenten an berühmte Orben ereichtet wurden. Diefe Bautafteine waren wohl auch in Deutschland vorhanden, wie wir fie benn bereits in Gallien getunden baben. Au fie funftie fich wohrfeichnich ein Jobenneultus, ein Art Geschmitzieier. Die Innenfaluf ber alten Erebburg war viellicht nur ein berartiger Beflein.

Tacitus verfichert zwar, bag bie Germanen Tempel nicht gehabt, nennt uns inveffen boch felbst einen folden, ben Tempel ber Tanfana, ben bie Romer bei ben Marfen zerftorten. Auch ift es nicht unwahr-

<sup>9</sup> S. m. Sanbbud ber germ. Alterth. 330. Breuster, Blide in bie baterl. Borgeit. II. 116 ff., wo namentlich bie Laufiper Berge genannt werben.

<sup>\*\*)</sup> G. Breueler a. a. D. Ib. II. S. 217. Grimm, b. Muthologie. G. 68 ff. und bef. 325.

Neben ben Tempeln und in ben Sainen besanden fich bie Opferplate, auf benen größere Steine, thells für bas Abichlachten ber Opferibiere, theils als Sibe für die Ihelinehmer und Beiefter in gewisser Ordnung bingestellt waren. Bon berartigen Steinsehungen ist namentlich im Metlenburg. Meterkachte und Seanbingeim mache

bie auf unfere Tage erhalten morben. \*)

Größere Joele, wielfelcht in der Art der altgriechijden Stulen ill Kopf und Schuten, find nun freilich nicht zu uns gefangt, wohj aber hal man in deutlicher Erre eine ziemtliche Angabl fleiner Bronze-bilter grintenen, von denen allerdings gar mander der fysieren, freistlichen Beit angeboren, mehrere jevoch unzweifelbeit nicht blied ben der deutliche Angablater, fondern auch der hinfigen Malatter, fondern auch der hinfigen Malatter fondern auch der hinfigen Malatter findern de

ftebung verbanfen.

Bu biefen gehoren ber von Lewegow befannt gemachte, gu Bopernow bei Schiefelbein gefundene Mars over Imperator, bann eine bei Leipzig gefundene, in meine Sammlung gelangte Minerva (Rr.



<sup>\*)</sup> S. Lifch, Friderico Francisc. If. XXXVI. v. Cftorf, Alterth. von Uelgen. If. I - III.

1161), ein bei Gegensbein gefunderner, herrn Generalleutnaut von Gedreifensbolen gebernere Mercurius, sowie bie gehlerden Bongseivole der reinigkanischen Cammulungen. Glerher find und die Ivole aus gefernneren Thom zu rechnen, die bei Gotta in Sachfen num am Michia und der Donau biere vorfommen. Additiem finn erdnischen Uftraungs mehrere fleine eherne Pliebe, und Geferbinden, die gang bei mit gleiche gefender und Geferbilden, die gang bei mit Jalein gefrühren entigenden.

Die im 3abre 1822 bei Baunen gefundene thonerne Statuette (Taf. 21 Fig. 2 m. Santb.) bat fic ale ein Chriftustind erwiefen, beren in Deutschland noch 4 andere aus Thon, in Stalien febr jablreiche aus Bronge vorfommen. Die alabafterne Girene von Gatterftabt ift nichts ale ber Gun eines Raftens aus ber Mlabaftermanufactur von Bernigerobe. Die vielen fleinen, brongenen, fnieenben und flebenben behaarten Danner bagegen, welche mit ber Rechten eine Reule uber bem Ropfe fdwingen (f. m. Sanbb. Tafel 20 und 21. S. 354), find mobl burchgangig aus driftlicher Beit und ericbeinen a's wilbe Danner in ben Saftnachten bes 15-17. 3abrb., fowle ale Bappenbalter. Manche berfelben, namentlich ber in Baugen gefundene meiner Sammlung (Rr. 141) fcbeinen allerdinge einer altern Beit angugeboren, mabrent wiederum anbere bie Tracht bee 15. und 16. 3abrb. an fich haben. Bermanbt find biefen bie feche Boll langen, bartigen, langhaarigen, nadten Danner, welche eine lange Reule vor ber Bruft balten; fle find aus gehammertem Gifen und famen am Rbein und in Franfreich por. \*) Alle bieie Statnetten find, wenn auch einige bavon ber vorchriftlichen Beit ans gebort baben follten, burchaus teine Begenftanbe bes offentlichen Gultus gemefen, fonbern fie maren lediglich einem geheimen und privaten Gebranch gewibmet. 3ch melne, bag fie nur einem gewiffen Stanbe, und gwar bem 3ager - und Gofbatenftanbe ale Umulete gebient baben mogen. In blefer Unficht beftatigt mich eine Rachricht, womit mich mein veremigter Freund De. Galgenberg aus Bernigerobe am 17. October 1848 überrafchte. "Durch Bufall", fdrieb er mir, "fam ich im Darg b. 3. nach einem bier in ber Dabe befindlichen Grubenort; bei bem Bergmanne, wo ich abflieg, fant ich auf ber Commobe eine Statuette in Gifen, in ber ich bie Saf. 19. De. 5 a. bei Ihnen (Banbbuch ber germanifchen Alterthumefunbe) abgebilbete Rigur fofort erfannte. Die bornartige Auszadung auf bem Ropfe

<sup>&</sup>quot;) Duren, Durfanlir S., II. S. 91, 24, 2. Adrien de Longgriere, Figurines en fer in he mêmelrer de la Societé des autiquelles et Panes Tom. XV. p. 288 ff., no bemertt with, het bereutige milde Manner and an if possiblifen Bilden Manner and an if possiblir en la position de l'admontre de 18 Abstracturier de Martine Mediere Skirité, actige Tousquir and man and in Unglant. Archaeologiete Stitle. S. 410, 27. D. E. Editattette in let Zande be 16. Joshivaniette fintes fife, and in Schucket. S. Sjöborg Samlingar for Nordons formistare. I. 34.

fallt bier jeboch weg und ift es mehr wie eine Dune geformt, im Uebrigen gengu mit bem Ibrigen übereinftimmeub. Der Beffter litt nicht, bag ich bas Ding anfagte, und aus ber farglichen Unterhaltung mit ibm ging nur fo viel hervor, bag biefe Siguren von ben Berge leuten ale garen ober bergleichen benutt merben, benen fie Anbeigung gollen. Best habe ich bie Sache mit unenblichen Schwierigfeiten, benn Riemand will Rebe fteben, verfolgt und Folgenbes feftgeftellt, Die Figur, Die ich gefeben, ift feine vereinzelte, im Gegentheile tommen abnliche auf bem gangen Garge por. 3bre Geftaltung ift wie bie befdriebene ober in langem Barte, wie ein Berggeift. Das Material, morans fie befteben, ift gegoffenes Gifen, Composition ober Rnochen. Gie find feit unbentlichen Beiten im Bebranche und viele, ja bie meiften find uralt. Wo biefe jeboch nicht mehr vorbanben find, haben einige Bergleute, Gingeweihte, bas Recht, neue Gremplare ju fertigen; biefe gleichen aber, mas ben Torus betrifft, fo wollfianbig ben alten Borbilbern, bag fie nicht gu untericeiben find." Auf biefe Radricht bin ftellte ich Rachforidungen im fachfifchen Gragebirge an; obicon nun unter ben baffgen Bergleuten noch eine reiche Sagenfulle vom Melteften ober bem Berggeifte im Schwunge ift, fo fanben fich boch bon berartigen Bausgottern gar feine Gpuren por.

Wir finden nachtem eine große Angabl fleiner eberner, ebnerer er und bligernet Geiffe und befligenibler, ib ei bis in II ? aber bundert fogar im protesiannischen Bruitsland als Getel ber Britan andacht beinten. Ge fil baber de Berfanderigen und ber forte bestlebene Cullus berartiger, bem helbenthum emibroffener Bilder nicht Gefliemen und Befremberde.

In die Claffe ber bebulichen Reite geborn ferner bie mancher ift fielen Borngeibler von Gieren, Gietelbysen, Bierben, beun bie mannichtachen Sagen von Wolf, birich, Buche, Schlange, Abler und anberen Thieren, Die ibs in die neue Beit fice erbeiten boden. Getrofe fommen mannichfach Muntet vor. Die Aufgabling viefer Gegenfliche bet Aberglaubens fparen wir jedoch einer späteren Betrachtung unt.

- Die Opfer ber Germanen sanden in den Sainen und an den Depfrechten zu bestimmten Zeiem Statt; Zacims, jowie des friesische Gefen, nach weichem Zempefalber den Gehiten geopfert wurden, dann einige auf vom großen Burgwall dei Schlieden, jowie auf dem Opferfuld vom Geffalde geinware Reinschensched, zeigen, dag Mendenscher, nammtlich vom gefangenen Beinden, auch dei den German gerüddnich waren. Sie wurden felied wird Wichtadenen, beile durch Allphangen, theile durch Allphangen, theile durch der germannen gerüddnich auf. Die werden teile aber der freien vollzogen. Dierber gehört und der Gertauch des finn der insenderscherben Arzige den auch der Gertauch de just met inem berorieftendem Arzige den

<sup>\*)</sup> G. mein Sanbe. G. 364.

tuftigen Ausgang befielben burd einem Breitampf zwiichen einem Stammgenoffen und einem Wanne aus bem Boile angiellte, mit welchem man eben im Kriege begriffen war. Ein jeber famyfte baan mit ben Baffen, bie feiner Bollerichaft eigenthumlich waren (f. 3. Grimm b. Bubl. S. 26.

Bon Thieren opferte man Biere, Minber, Gber, Wibber und einige Bogd is, Orimm e. 77. Auf bem Burgmoll findb man außer biefen von Grimm nachgeniesens Thierenten bie Anochen von Glenn, hirthe Wolf, Wiere, mie auch von Giden um Beide, Rechen biefen bluigen Dezern, bie mit Schwaufen enhigten, batte man Brandvorfer von Erdeben umb bie Opferter von Erdeben und bie Opferter bes Burgmolles giat, daß man Waigen, hirt, Greffen und auch Gicheln barge-bracht bat.

Die Opfer fanten ibeils an festimmten Tagen Batt und waren bann mit Teilen vertunen, teilei gaden auferrebreiftigte Borgange Aufaß ju Opfern, wie Siege, Rinigs umd erzegogewohlen, Leichenfangiffe, Die Glotter, wie bie Boretts, Obbinn, Teor u. a. baten bestimmte, regelmäßigte Teile, wie fie fa auch ibre Tage batten, außerbem batte jebe Blitrichkeil fiebe follenteren mit eigenstbuillichen Feste, ja es weren veren bei eine Gemeinteren, Gefchlichten um Jamilien fertie, wie noch beute, beren vorbanber genefte feste.

hier foll nur von ben Teften bie Rebe febn, bie allen germanifchen Bolfern gemeinsam waren, und welche bann fpater bie driffliche Weibe empfingen und somit bis auf und gefommen finb.

Gs ift bas erfte breiften bas Iucifen, um bie Zielt bet füreigen Lageb, auß fahrt auf vom 2d. Dermeiter, ben Tag per batt be Grifands, feiftegitellt ward und fic als Weiftenachtsfifter beiter hat. Im Worben bei man zu beiem Keffe Gere um Geberbüller und femierte fie mit Del. Der Alterglaufe von ben II Machten, bei Babefragung ihrer Fundfarteft vor Weiftwoch aus

<sup>\*)</sup> C. Grimm, b. Mpth. G. 34 ff. M. Sanbb. G. 372.

bem Somnenschein, vom ber Jufunft aub ben Tedumen, bie Wermunde mungen von Anechts Muprocht, ber Umque ber A. Schige, bod Backworf, bir Bescherung, bod Anglinden ber Lichtertdume, bod alles, sowie bei allgemeine Verbreitung bed Stieb im Abreifichen Deutschen und in Edmeinische heuter auf ben althebnissen Ursprung bei der Berteil und Ursprung

beffelben bin. \*) Chenfo allgemein ift bas Diterfeft, bas ben beginnenben Grubling ju begrugen ben Bred batte, nachmale aber mit bem driftlis den Bafcha combinirt murbe. Bielleicht mar es bas Beft, an meldem bie Bebrbafimadung ber jungen Manner ftattfanb. Un vielen Drten Deutschlande, namentlich in Franten, im Boigtland, in Golefien, in Deigen, in Deutschfohmen und ter Laufis murbe ju Oftern eine Strobpuppe umbergetragen, welche man uber bie Grenge ober in bas BBaffer warf. Dan fung bagu ein Lieb, beffen Sauptinhalt ber ift, bag man Tob und Binter austreibe und ten Frubling bereinbringe. Das Gange bieg bas Tobaustreiben. \*\*) Gin brittes großes Beft icheint am langften Tage ftattgefunden und fich in bem Johanniefeft bie in ben Anfang unferee Jahrhunderie erhalten ju baben. Die Johanniefeuer, Die man freilich an einigen Drten ju Oftern, an anberen am 1. Dai, an noch anderen ju Bfingften angunbete, erinnern an bas Rothfeuer, meldes in bem Inbiculus Superfitionum unterfagt wirb. 3m Schaumburgifchen ftellte man ein Theerfag auf ben Bugel, gunbete baffelbe an und tangte Rachts im Rreife herum, an anderen Orten rannten bie Rinder mit brennenben Befen bergauf, bergab. Auf ben Johannistag fiel auch ebebem in Sachfen ber Befuch von Brunnen und Muen und bas Aufftellen von Blumentopfen, \*\*\*)

Schon Latitus (Gren, 10.) bemerft, baß bie Gremanen wiel unf Coof; aus Borgeich met ageken. Bei ber erforsschang ber Zusunft burch bas Loos schnillt man eine Ruthe von einem fruchtragenen Baum, beitlie fie im mehrere Meifer um burf sie bann, wie oben Abficht, auf ein Gemand. Dann bob in öffentlichen Mugsten gemehren ber erfrigter, im virsante ber Jamilionwater, 3 nach einander auf, better zu dem Ghoten werten bei Bufunft nach den Beitlem. Burch volle gelichen. Burch viele für Gade ennigasen, fo warb über beieftle glichen. Burch viele für Gade ennigasen, fo warb über beieftle

<sup>\*)</sup> C. m. Sanbbuch C. 376. mit literar. Rachweifungen. Grimm, b.

Myls. C. 609.

\*\*) E. m. Samb. C. 376. Preuster, Blidt in die valert. Bergeit.

I. 142. mit ausführlichen Nachrichten über das Frühlingsfeit der allen Zeutsichen mis diemen. Die aus der Greb, Birletannben a. a. Gleige nicht inzigen inzigen in der nicht eine Aufler in der interna nach bie auf dem Geltermogen aumbergefahrenen Meretiblere, vom bezen freillich feinen mehr vorfahmen, das am Mujdissischen der Brifahfenheit bereifeber agbera könnte. Eteinerne Ziatuen und größere berengen weren auf feinen Kall vorbanden.

<sup>\*\*\*)</sup> G. m. Sanbb. G. 377. und Brenefere Biide I. 13 ff.

biefen Zag nicht mehr berathen, außerbem aber beobacherte man gut Bestätigung noch nehrter Borgeichen. Nächstehem brobacherte man Stimme um Stug ber Böget, beionders aber bie Bierbe, bie man für biefen Ibred in den beiligen Sainen ernährte. Es waren weiße Stoffe, bie gut feiner mehlichen Arbeit vernement vourben und nur den heiligen Wagen bei Briefters, Königs und Fürsen 199en. Man bebachtet ibre Geinme um lie at gang feinderen Werth darauf.

Endlich ift auch noch ber Traumbeutung zu ermahnen, Die fich in Deutschland, wie im Rorben fortmabrend erhalten bat.

Die Kenntniffe ber Germanen waren in der Sag ertholiten und biefe bilbere in noch unsglieberte Gange. Die Sags enthölt bie Gefchiche bed Bolles, der ährlen, der Schmmer von der Gimennberung an, die Kample und dererholten. Andem kende, wie zu feiner Jatt bereits Arministe in den Gefängen geseter unte. Die Gegenthölte gewie der Gesten der Belle der Bolles, jowie die Eintredere und die Lebenbergefen. Die Geschappt gelanfen fich om Mund gesten der der Geschliche der und der Geschliche Gesc

Bom Liebern und Gefangen benifder Bolfer ift und ans verörifflicher gell nichts ergalien, woh aer ba fid aus Centbinavien ein großer Schap vordrifflicher Gefange und Sagen nach allen Bente und bei berartigen Ideningen maden bufre. Es find bief bie allter, poeifiche gemannte Gba, bann bie fanuthif au Bom Schrieber Sammel in 23 abrt, auch fanunbiffe genannte Ebba, bann bie fingere, im Anfange bei 13. 3abrt, auch ennero Sutteffen im Brofa aufgesichnter Ebba, fomte eine bafte Angeichten in Brofa aufgesichnter Ebba, fomte eine bafte Angelich abgreafter Königs und Gebengeichichten ober

Die Samund. Ebba besteht aus 2 hauptstellen, beren refter und meingarichter ten Abent der Gebierunger widmen ist, mehren gereiden ist, mehren ber gweite Glaubens, und Sitenschern enthalten von der meine ist, mehren der gweite Glaubens, und Sitenschen den Abent der Geben von Dehin und kor, ihre Fachten, Ampfe und Derenandlungen darzestellt. Dazu technet man ein 3. flet, das Gennensife, in medern bie Gerichtungen von dem Bastande nach dem Tode gemelte nerten, das man der einem driftlichen Dieter zuforeit. Die Artensieber sied auch eine der findlichen Dieter zuforeit. Die Artensieber sied auch die in benfelden erschaftenen hauptgefalten find Sagure, geger prophis, Gosfrin, Gunnar um Wlafen. Wit werden gefer in der gestellt ge

<sup>\*)</sup> C. m. Banbb. G. 191 ff.

beimlehren. Das hawamal beginnt mit Lehren fur ben Banberer; aus benen ich einige Spruche ausheben will. \*)

Gh' weiter bu gehft, folift Gaffen alle mobl bir mabren, benn ungewiß ift, ob ber Unfreund fist bir hinterm Sanfe. Ueber feinen Berftant ftolgthue man nicht, nehm' eber in Acht ben Bis, wenn ftill und flug man fommt ine Saue, geht Babrfam felten irr. Gin mabriamer Gaft, ber jur Gilbe fommt, nur leife lievelt. es horcht fein Dbr. fein Auge icaut, fo wittert ber Beife um fic. Beffere Burbe nicht auf Reifen man tragt, ale viel Berftanb; icheint beffer ais Gold in Gquen fremb, ftete bifft aus Roth bie Sabe, fcmerere Burbe bie Bahn nicht brudt, benn Liebe gum Erunf ale Laft. Co gut ift nicht, wie gut mane rubmt, bas Bier fur Erbenfinber; weil je minber machtig, je mehr er trinft, bee Munbes ber Mann. Doch ifte befte am Bier, bag ein Buriche wieber bie Alugheit gnrudbefommt. Schweigfam und bebachtfam und berb im Rampf fen Ronige Rinb, froblich und rubrig jeber Rede fen bie ber Tob ibn trifft. Den Dummen bunft, es brau ihm nichte, flieb er nut bas Befecht, aber Alter giebt boch feinen Frieben, firedt man bie Baffen auch. Ergreife ben Becher, boch brauche ibn mit Dage, fprich ant, ober fcweige, fur Unfitte feiner auslegt es bir, bag geitig gu Bette giebft. Der Bed es glaubt, bag Gonner alle, bie liebeint ibn iachein, wirbe erfahren, fahrt er an Thing und fucht por Gericht ben Sprecher, und fühit mit nichten ben feinen Spott, fommt er unter Ringe. Der Thor ift fubn und funbereich , wenn fern Wefabr: boch ftodt fein Rath in tauben Reben, pruft ber Dann fein Maul. Berath Ginfalt unter bie Menge, ift Schweigen ihr befter Cous, weil Reiner es weiß wie wenig fie fann, bie fie manches gemelbet. Beffer ift eigner Beerb, wenn bie Gutt' and flein, wo man Berr gu Saufe, wo Beifen nur; ein Gaben ftrongebedt, ift beffer ale betteln. Richt fugbreit weiche von Baffen fein ber Mann auf ber Bart, wo brangen am Weg ber Wehr er noth ift ungewiß ihm. Gin Freund man muß bem Freunde febn und Gabe mit Gabe vergelten, Spott berable mit Spotte ber Mann und Lugen mit Leichtfinn. Doch Freundes geind jum Freunde mablen, foll meiben ber Mann. Saft eigen ben Frennt jum Unvertrauen und willft fein wohl es haben, taniche Gebanten und Gaben mit ibm und fabr ibn an finben oft.

<sup>&</sup>quot;) 3ch bennge bie Ueberfegung von Camunde Coba bee Weisen von 3. 2. Stubach, Rurub. 1829. 4. I. 35 ff.

Fruh auffteben foll weun Arbeiter wenige und wandle bas Wert zu befeben, manches verfaumt wer ben Morgen verichibft, herrenange bas halbe tint. In ber Birtenrinbe, wie am Brennfcheit, wiffe ber Mann bas Maas.

In der Birtenemer, wie am Dernngungen, wiffe vor Anne wie Anne bei halbell rechne ben holgftoß aus, ber Lag bas Jahr vertheile. Gefammt und fatt, wenn gefcomidt aus nicht mit ber Reche www Laublag reite:

Getammt und jatt, wenn geichmust auch nicht mit der Recke zum Landtag reite: Dofen und Schih schüne fich feiner, wenn der Gauf nicht giknigt. Bebachtigm behutigm wahrigm im Bertrauen soll Iedermann sebn.

Bebachtsam behutsam wahrsam im Bertrauen foll Jebermann jepi man jahit bas Bori oft theuer genng bas Anbern anvertraut.

Das Beste ift Genr unter Menfchenfinbern und ber Sonne Schein, ") wenn gefund ber Rede fich ruhmen fann, lafterlos lebt.

Un Millem ift feiner arm, flibet frank er nach: elner ift Sibne felig, einer feiner Freinde, einer vielen Beftptjume, einer von trefflichen Thaten. Beffer am Leben, ale bantlebt fein, ein Lufder fingt immer bie Anh; bes Reichen Fifft in Flammen ich fah, ben Tab vor feiner That.

Rof tannhinfer reiten Rinber berhanblofe huthen Zaub ift nochtuchtigim Rampf, Blind ift beffer als Brand, nut bie Leide gu nichts.

Ein Sohn ift beffer auch geboren fpat wenn icon ber Baier verschieben, felten ein Bahrstein am Wege fteht hub ihn nicht Sohn bem Bater.

Rurg find Schiffraben, unftat bie herbftnacht, in Tagen funt bas Weiter oft wechfelt. noch mehr in einem Manat.

Bieb flirbt, Freunde fterben, fo flirbt man felbft, boch nenn ich eins, bas niemals flirbt, bas Urthell über ben Lobien, boch guter Rame niemals flirbt, wer ibn erworben.

IX.

<sup>\*)</sup> Bergl. G., G. VIII. 273.

Cab volle Speicher vor Fettmauns Cohnen, nun brauchen fie Betteiftab, fo Ueberfinf ift wie Anges Blid ber fluchtigfte Freund.

Faht ein Faut Frauengunft ober Ueberfluß, fo fteigt fein Stolg-fein Berftand boch nie, und trift mit Erog und Duntel auf.

Es reiben fich an blefe Lebren folgende Erfahrungsfabe, aus benen ich nur bie bereits oben (G. 34.) mitgetheilten, ausscheibe.
Am Abend lobe ben Tag, nach bem Brand ble Frau,

wenn verfucht bas Comert, nach ber Sochzeit bie Braut, bas Gie mann baruber, wenn getrunten bas Bier, fall im Cturm ben Baum, flich bei Rublung in Cee, fprich im Duntel bie Daib, mand Auge ber Tag bat. Das Chiff jur Sahrt, ben Chilb gur Behr, bas Comert jum bieb, Daib jum Dunbfuß brauche. Trinf Del (Bier) am Feuer, auf Gie ichlittidube, fauf mager bas Ros, roftig bas Comert, futtre ben Gaul babeim, ben bund bei ber burbe. Berfteubem Bogen, entbreunenber Lobe, aabnenbem Bolf, gellenber Rrabe, arungenbem Comein, murglofem Baum, machienber Cee, fochenbem Reffel, diegenbem Bfeil , fallenber Rluth, nachtaltem Gis, geringelter Chlange, Bettreben ber Frau und bruchigem Schwert, ber Baren Spiel und Renige Rind, fiedem Ralb, Rnechte Gigenfinn, ber Beiffagerin Bobireben, juftgefallener Leiche, freundlichem Simmel, lachelnbem herrn, Sunbe Gebelfer, Ader geitig gefåt fein Butrauen hege noch allgufruh beinem Jungen, Better beftimmt ben Ader, Big beinen Cobn, beibe aber find ungewiß.

Erifft Brubers Morber auf ber Bahnfteig auch, halbverbrauutem hans, hurtigstem Ros, ein Bein gebrochen, brancht man ben Ganl nicht, fo tran fich nimmer und trans Allen.

----

Froh um fich babeim und freigebig Gaften ein weifer Sausherr walte; wohlgebent und gesprachig, will er weife gelten reb er oft nur Rohmliches.

Das Besthalten ber Erfahrung, bie Mittheilung berfelben an bie Jungeren, bas ift ber Bwed folder Lieber, bie icon fruh

einen bestimmten Rhibmus annehmen. Un eine Glieberung -bes Biffenemerthen ift auf berarigen Gulturftufen nicht bie Rebe, mithin

auch nicht bon Wiffenschaft.

Den Lauf ber Beftirne beobachteten bie Bermanen icon frub. wie benn bereits bie Berehrung von Conne und Mont, Die Benennung einzelner Sternbilber, Die Gintheilung ber Beit in Wochen, Monate und Jahre anbeuten. Die von Rarl bem Großen regulirten Monatuamen, Wintermonat, hornung, Lengmonat, Oftermonat, Wonnemonat, Brachmonat, Deumonat, Erntemonat, Windmonat und Juelmonat fammen aus alterer Beit. Das Jahr theilte man nach Tacitus in brei Beiten, in Binter, Geng und Commer, boch ift ber Rame Berbft alt. Der Monat batte vier Bochen gu fieben Tagen, beren jeber icon frub feinen eigenen Damen nach Conne, Mond, Thie, Boban, Thor, Greia und Gater batte. Das Jahr begann mit ber langften Racht, wie man benn nicht nach Tagen, fonbern nach Dachten rechnete, eine Gitte, welche Doche gegen bas Enbe bee vorigen Sahrhunderte noch im Cateriande fand. Der Tag mart nach ben Dabigeiten eingetheilt und nach bem Stanb ber Sonne benannt. Die Entfernungen ber Drte berechnete man nach Raften. \*)

Die fie umgebenbe Ratur betrachteten bie Germanen, wie alle auf gleicher Stufe ftebenbe Boifer, mit großer Aufmertfamteit; Die Gigenthumlichfeiten bes Clima murben namentlich von ben Bewohnern ber Seefufte, ben Schiffern und ben Jagern geitig und fcarf aufgefaßt, und manche ber Weiterregeln unferer Jager, Birten und Lanbleute ftammen gewiß aus aitefter Beit, fowie auch ber Glaube an ben Ginflug bes Monbes. Die Gigenschaften ber Bflangen, Die Gewohnheiten ber Thiere murben gleichermagen frub beobachtet und ein Theil ber Beiffagung barauf begrunbet. Die Beilfunde mar in ben Banben ber Frauen, Die bet einem jo friegerifchen Bolfe eine reiche

Erfahrung zu ermerben Belegenbeit batten.

Enblich finden fich auch bie Unfange ber Runft in ben jum Theil febr geichmadvollen Bergierungen ber Schwerter, Dolde unb Befage, welche auffallend an in ber Gutfee gebrauchliche Tattomirungen erinnern. Bon felbftifanbiger biibenber Runft, Die fich aus ber Bau-

funft entwidelt, ift freilich burchaus noch nicht bie Rebe.

Nachbem wir nun bas neue germanifche Lebenselement, welches ju ben in Europa bereite vorbanbenen umgeftaltent fam, betrachtet, wenden wir une ben Grideinungen ju, bie bas driftliche Beft= europa in reicher Gulle barbietet. Dierbei ftellt fich uns gunachft ber Erfabrungefas auf, baß fammtliche romanifch germanifde Bolfer erft burch bas Ginbringen bes romifchen Befens in Die celtischen wie in bie germanifden Bolfer, bann bes germanifden, meldes bie

<sup>\*)</sup> G. mein Sanbb. G. 79.

celtifche und romanifche Gultur burebrang, einen gewiffen gemeinfamen Charafter annahmen. Dabei bietet fich bie Betrachtung bar. bağ burch ben allgemach fich fleigernben Berfebr, ber feine Unfange namentlich in bem bis an Rhein und Donau fich bingiebenben Straffennese bes romifchen Raiferreiches batte, Die bobern Stanbe bes gefammten Befteuropa eine gemeinfame Bhbfiog. nom je annahmen. Bon ben germanifden Bolfern ging bie bobere Stellung ber Rrauen aus, welche namentlich in ben pon Franten. Burgunben und Weftgothen eingenommenen gallifchen Lanbichaften gu jener Chevalerie fich ausbilbete, welche ben Abel bes 12. und 13. Rabrbunberte gu ritterlichen Thaten, Gefang und Dichtung entflammte. Machithem bitbete fic bie Berfaffung bes Stagtes und ber Rirche im gefammten Befteuropa gleichmäßig ans und bie germunifchen und Die romanifden Rationen fanben im Raifer und im Bapft ibre Gulminationspuncte, wie benn Abel und Geiftlichfeit bie Blutben an Diefen beiben Grunbfaulen bilben. Die romifche Sprache blieb fur Staat, Rirde und Biffenicaft bie berrichenbe; ber Dichtung blieben bie germanifche und bie neufrantifche anbeimgeftellt. Die celtifche jog fich auf enge Begirfe jurnd, in beren Rabe fic fobann iene Sprache aus ber innigen Berichmeljung ber germanifchen und romanifchen berausbilbete, welche in biefem Mugenblide in Deufeeland, wie in hinboftan, in America wie am Cap ber guten Soffnung bie berrichente ift. Enblich bilbete fich auch eine allen driftlichen Befteuropaern eigenthumliche Runft, junadft aus ber Berichmelgung ber griechifden Stein . und ber norbifden Golgbaufunft.

Berfuchen wir nun bie nabere Betrachtung ber Culintericeinungen bes driftlichen Befteuropa. Bir beginnen mit ber forper-

liden Beidaffenbeit.

Der aufmertfame Reifenbe bemerft in ben Salone von Lonbon, Baris, Reapel, Bien, Berlin, Stodbolm bie Manner ber boberen Stanbe nicht allein in bemfelben ichmargen Grad und ben nur ber garbe nach verschiebenen Uniformen, fonbern es zeigen fich in ben Phpflognomien ber Danner wie ber Frauen immer bie Bormen, bie wir, 1. B. im Gegenfage gu benen ber Uramericaner, Sinbu, Africaner, Chinefen, entichieben ale europaifche bezeichnen tonnen. Das bionbe und bas fcmarge Saar finben wir in ber Combarbei wie in Rom und Reapel, bas ichmarge in London, Berlin, Dresben und Bien, wie unter ben boberen Stanben von Deutschland genug Brunetten und unter ben Frangoffingen Blondinen in Gulle porbanden find. So werben auch in ben Befdreibungen, wie in Statuen und Bemalben, wo bie Berfonen boberer Stanbe portommen, blonbes unb fcmarges haar ale Rationalgeichen nicht erwahnt. Allerbinge batte bas fogenannte Mittelalter enticbiebene Borliebe fur flare weiße Baut, blonbes, geringeltes baar, lichte Augen und folante Beftalt. Allein wir finden, bag es bamale große und ffeine, farte und magere Biguren, und in eben derselben Mannichsaltigfeit gegeben, wie noch beutiged Zages. \*) Bemerkendwerth aber ift, daß wir schon sebr frub rothes haar als das Zeichen eines jabzornigen und falfchen Gemuftbes angebeutet finden. \*\*)

In Beque auf al brertraft von man friber zu ber Unnahmen genigt, das die Vorzeit die Geramment foll Beitemachtertein genigt, auch ist Vorzeit auf Geramment foll Beitemachtertein genigt nachtlich, baß in einem Zeitalter, wo die Nahme biel zu Bertag auf ber Jage, der Kragel, der Krag



<sup>\*)</sup> M. [ Şurtrol 409, 23. Piet von Treit 599, 3489, Bilgamus 905, Bilgaleit 873 mb 992, 374ina 4032, Birre wu Bilgarifefatt 873 mb 920, 374ina 4032, Birre wu Bilgarifefatt 65 mb 920, 374ina 4032, Birre wu Bilgarifefatt 66 mb 92, 574ina 3330, Urr 4281. Pimbrayar Gypraff, Sangaroun Rogal, E. 46, 52 54, 55, Bilgaleit 9344, Birre um Bilanfiefatt 8883, Arlotto O. F. VI. 68, VII. 10. VIII. 62, X, 84, XVIII. 185, XX, 37, XXVIII. 4, m. ; \*\*
\*\* Nacolities BIII. 452;
\*\*\* Rocalities BIII. 452;

non tibi sit ri

non tibi sit rufus unquam specialis amicus si sit is iratus non est fidei memoratus

u. f. w. Dain Bigalois 2840.

<sup>\*\*\*)</sup> Beifpiele von bobem Lebensalter bei Gormaur, Safdenb. 1838. C. 258. 1844. C. 324.

finden, daß man in alter Beit dem fraftlichen Stamm mehr Unternehmungsheif, dem gebifden mehr Andbaur zuferte, eine Anflete, bie vorzäslich im Belengartentiere febr eradslich vertogrifter ich Auf den Boricklag der Ebrienblitze, einen großem Bertehunft zwische den fraftlichen und gothischen Sehen flaufinden zu laffen, geft bisgirtie blotze im. Die Dhapoten nehmen nach längerem Uleberlegen die Sacht an, alle es aber emblich zum Treffen fommt, wird Detrich von Bern gar berentlich, bild benn ber alte Gillekrand feinen Bögling bergeftalt in Born verfest, daß er ben Siegfrich mit aller Areft zu Baaren treblu mbe dem Gieg erringt.

## Die Dahrungemittel

ber alten Italiener befanden vorzugeweife in Bfangenfoft, wie bie Mahrung bes Landmanns in Deutichland noch beutigte Tages. Die Germanen lebten baggen vornehmlich von Milch und Aleischoft, bie mit ber Borbereitung bei Ackebanes gleichermaßen mehr mit ber Pflangenfoft vertungte wurch.

Bu bemerten ift, bag bie Roft ber bobern Stanbe bis in bie Belten ber Rreugguge febr einfach blieb und bag bie feinere Ruche, bie unter ben romifchen Raifern ju fo großer Aubbilbung gebieben,

erft fpater wieber gur Geltung fam.

In ven Gebichen des Mittelatres finden wir wenig Anderungen über die Greifen. Die Kude ward voorselufich verich bis Jagde rach ver der in der Angele ver verretund in Angele in Greifen des Wacht ingennenmen. In dem Bilbern der Forrat von Anneberg ist die Lafet zient jemild horation befest um nan bemerkt von Gerichten. Bilde, wollte Schwinfelbe, gedochte Grüdet. Gedicfind wir Berich auf der Werfen man wetalfgefägen. Behrt in went werden der Werfangefägen. Behrt bei der Mitten verraten dammel (12. Jahrb.) flache Brote die feile der Arfeler. Die Brote erfichten berächtig und rund. Im derzie geffen der Werfen erfolgen der Werfen Mitten verraten des Juffat ernoften: Die Fried er fichen der Schwissen in der Brote geffen der der Greifen der Lafet der Riffen der Greifen der Verstelle der Riffen der Brote der Greifen der Greifen der Lafet der Riffen von Hickman geffen der Greifen der Greifen

3m Maber Selimprecht (869) wird als Bauernfoft aufgetragen: ein Kraut, biel fleine geschnitten, feift um mager in beiben Sorten, ein gut Fleift lag babei, ein feifter Kas, ferner eine feifte Gans am Spieße gebraten, michel und groß, gleich einem Arappen, dann in gebratenst um ein versternen Spin. Im Marcival erscheine

<sup>\*)</sup> v. Leber, bie Ritterburgen Ranhened, Scharfened und Rauhen, ftein. S. 27.

jur Rachtoft (423, 16) fafan, parorife, guote vifde und blantiuvaftel (Brote). Außerdem beißt es in Billehalm (134, 9):

> Der pfaume vor im gebraten ftuout mit falfen, bin bem wirte fuut was, bag er begger nie gewau, ben fapun, ben vafau, in gafrelben bin lampriben parbrife begunt er miben.

Mus bem 14. und 15. Jahrh. find une mehrere Ruchengettel noch erhalten, und es bat fich bemnach an ben weltlichen und geiftlichen Gurftenfigen bie Rochfunft um fo mehr ausgebilbet, fe mehr bas fabrenbe Leben ber Ritter fich an biefe Bofe jurudjog. Bei Ginmeibung ber Frauenfirche gu Beigenfele, 15. Gept. 1303, fanb ein zweitagiges Baftmabi Statt, beren jebes aus brei Berichten beftaub. Um erften Tage begann bas erfte Gericht mit Gierfuppe mit Gaffran, Bfefferfornern und Bonig. Es folgten ein Birfegemus, Schaffleifch mit 3wiebeln bruber, gebraten buhn mit 3metichten. Das andere Bericht brachte Stodfifch mit Del und Roffnen, Bleier in Del gebaden, gefottenen Mal mit Bfeffer, gerofteten Bodling mit Genf. Das pritte Bericht aber; Speifefifche fauer gefotten, gebadnen Barben und Schweinsteule mit Gurten, Um anbern Tage erhielten bie Gafte 1) gelb Schweinefleifch, einen Giertuchen mit Sonia und Beinbeeren, gebratnen Bering; 2) fleine Gifche mit Rofinen, falte Bleier, gebraten, bie bes vorigen Tage ubrig geblieben, eine gebratene Bans mit rothen Ruben; 3) gefalgenen Becht mit Beterlin (Beterflije), einen Galat mit Giern und einen Gallert mit Danbeln befest. Das Alles toftete 8 Gulben 15 Gr. 9 Bf. \*)

Schr ausgeliebt erscheint das Ausenweien an ber hochmeifen feben gebraum zu Merindung in Bruefen. Dert as nach bie Gupte mit Mohrtuben, Schoten, Beterfliemwurzel und Andbauch. Dann erschienen als Gemüfe Robi, Möhren, Aumft, Arteff, Schoten, Schoten, Schoten, Schottlauch, bann fannen Gerichte von Nitden, als Karpien, Lude, Murdnen, Schmetten, Lampreten, Mal, Bergeim, Derfol, Schottlauch einfehre die Gerteffun, Gengerfich, Sichofflich und Arteffe. An Siefchieptsein batte nan Möhffleich, Minde , Albes, Schobes, Schweinsbraten, Schiffen, Schmen, Genten Schoten, Gentenbraten, von Willieberten Robe, Spirich , Eterne, Ebert, Anninchen und Kranikot. Ge fehlte nicht an Mehlipptsein. Den Durft reiten Merumagen, schoolifiede ohr benohmles Gerinae und

<sup>&</sup>quot;) Rach einer gleichzeitigen Registratur in D. Schleferbedere Beichreibung ber Pfarrfirche ju Beißenfele. 1708. und in Bulbine Guriofitaten. VI. 282.

Mus bem 15. Sabrb. baben mir ein Rochbuch bereite burch

Die Druderei vervielfaltigt. Ge ift bice bie ohne Drt und 3abr etichienene Ruchemaiftren (32 Blatter in 40). Das Buchlein ente balt bereite 169 Recepte. Ge beginnt mit ben Faftenfpeifen und zwat mit ber Bereitung ber Gifche, Rrebfe, wobei bereite Rrebepafteten und Rrebetorten, mancherlei Gulgen und bie Biberfcmange. Ges wird auch Unleitung gegeben, wie man fle mit Sonigmaffer vergolben und verfilbern fann, mas jeboch nur fur faite Gpeifen und Bebfuchen tauge. Es folgen Speifen von burren Gifchen, und Unleitung, bie Speifen grun mit gestogenem Beterlein, blau mit Rornblumen ju farben. Der erfte Theil ichließt mit ben Duffern. Der zweite banbelt von Tleifchipeifen und beginnt mit ber mannich. faltigen Bereitung ber Bubner. Dann folgt Anleitung gur Berftel-Lung von gepregtem Schweinstopf, geforten und gebraten, von Bulle in Braten und Beflugel, von Leberfulg, Spiegbraten, auch Tifch. braten, Ruchlein (Fleifcbfloge), Rechmus u. f. w. Der britte Theil behandelt bie Gierfpeifen und bas Gebadne, ber vierte endlich bie Galfen (Saucen), Genf und Latmergen, ber funfte ben Gffig und Bum Schlug folgen bann Mittel wiber ben verborbenen Dagen. "Item, fagt ber Mutor, mer nit luft bat gu effen, ber mache im eine falffe von fnoblauch und nem 3 pleter von faluen und menige brot und fals, juftof und gutreibe mit effig und thu ben fnoblauch barein. Dom zwu geben ingwers und 30 pfefferforner, ju flog bie flein und thu fie bargu. und geuß effig barauf und meng es woll. folde falffen foltu 3 ober 4 tag effen, fo gewinft bu guten luft gu effen." Uebrigens ermabnt ber Mutor Die Lefer, namentlich bie Bungfrauen gur Dagigfeit.

Bebrutenbe Fortichtitte zeigt allerbings bas neue Rochbuch, welches im Jahre 1581 ber durfurftlich mainzische Munbfoch D, Marx Rumpolt in Frankfurt am Main in einem flattlichen, mit

<sup>\*)</sup> C. 3ob. Bolgt, Stiffleben bes Sochmeiftere bes beutichen Drbens in Raumere bifter. Tafchenbuch. 1830. G. 177.

Solgidnitten vergierten Folioband ericeinen lieg. 206 Dann von Bach fuhlt er bie gange Bichtigfeit feiner Aufgabe und ichilbert fie (Bl. 4). Bon ben Rochen verlangt er, bag fie taglich mit fanbern, meißen Gerpietten . Rur. und Ropftuchern und anberen reinen weißen Sand - und Abfaubertuchern mobl und genugiam verjeben febn follen. 3bre Barte, auch bas haar auf bem haupte follen fein gierlich, Danguefot, abgefurget und abgefolbet fenn, und follen fein weiße, faubere Dember, auch nicht fcmugige, robige und beidmierige, fonbern fein reine, bubiche, faubere, furge, nicht weite, gobenbe, bangenbe und lumpenbe, fonbern mobigemachte, enge Rleiber an Gofen und Bammes antragen. Gie follen fein holvfelig, leutfelig, gehorfam, millig, freundlich und froblich febn. Darx Rumpolt theilt in feinem erften Theile gange Ruchengettel mit, von ber Raifer, Ronige, Churfurften, Ergbergoge, Grafen und herrn, ber Ebelleute, Burger, und Bauern, mo Grub- und Rachtmable ber Taft - und Bleifchtage berudfichtigt werben. 3ch theile ben Speifezettel jum Grubmable am Bleifchtage mit. 1. Bang: Gin Rapaunen in einer Cuppen, Maprane baruber geiconttet und mit Bamefantas überftreut. Gin Rapaunen . Suppen und gebratene fleine Bogel an einem bolgern Spief auf bie Suppen gelegt. Studen Rinbfielfc gefotten in ein Gals und warm auf ben Tifch geben. Berauchert Rinbfleifd. Gine aute nieberlanbifche Subbube. Gin guten rinbern Lungenbraten. hatteln bon einem Ochfen, fein gebraten und eingebampft mit Rrannabeer. Gin Lungenbraten von einem Dofen marm eingemacht in ein Bafteten mit Limonien. Gine gebratene Band und Rram baruber. Ein Safen eingemacht ichmart. Gine gebratene Spannfau. Gingemacht Lammfleifch, gelb mit Limonien. Gebratene Rramatepogel. Bratwurft eingemacht in ein Bwiebel Gefcharb. Ginen gebrutenen Rebicblagel. 2. Gang: Ginen gebratenen inbianifchen Sabn. Gingemacht ichweinen Bilbbrat in einem Bieffer. Gin grunen Robl mit Bratmurften und gerauchertem Gleifch gefocht. Ginen falbernen Braten. Gine marme Baftete mit Lammfleifd. Beige Erbes gefocht. Gine Bale von Danbeln. Gebratene gefüllte Gubner. Gin Bebratenes von einer Beis. Ginen gangen Ochfentopf gefotten in einem Gale, falt auf ben Tiich gegeben und bie Borner fein veraulbet. Die Gulgen von einem Ochfen. Barentagen gefocht in einem Manbelgescharb ober in einem ichmargen Bjeffer. Befullte Dammelemagen fein gefocht. Gine gebratene Sammelefeule mit Anoblauch geipidt. Ginen Schweinen Braten mit 3wiebel. Gin braun Duf. Leberfe falt gemacht von Banfen. Ginen falten abgefottenen Barentopf. Bum Gebratenes eingubunten muß man bie Belegenheit abfeben. 3. Gang. Gin Marcepan. Gine Apfel Turten. Gebadne Btraulen von Teig. Bweigebadnes. Gebadne Rubel. Große breite Ruchen. Gin Spiestuchen. Gin Bafteten gemacht mit lebenbigen " Bogeln. Gin Manbelfas. Ginen guten Barmefantas, auch anbere

Ras, bie gut finb. Bon allerlei eingemachten welfden Gruchten, allerlei überzogenes Confect. Ge ift nun nicht unintereffant, auch bie Ruche ber Burger fennen gu lernen. Rumpolt theilt vier Banfete mit. Frubmabl am Bleifchtag: 1. Bang, 1) Rinbfleifch gefotten mit Meerrettig. 2) Rapaunenfuppe mit gerauchertem Rleifc umlegt und ein Lungenbraten auch in bie Suppen. 3) Gine gute gefullte Spanfau. 4) Gin Sauerfraut gefocht mit gerauchertem Gred und mit alten bubnern. 2. Gang. 1) Comeinefleifch in Bfeffer. 2) Ralbern Braten. 3) Gine Sammele Reule, 4) Comeine Braten. 5) Gin Rapaun, eine Bane, Felbhubner, Bogel, ein Lamm ober Rinlin, bies alles gebraten und in eine Schuffel angerichtet. 6) Gin gebampft Rinbfleifc mit Bachbolberbeer. 7) Gin Reis gefocht in Dild. 8) Ralbfleifd gefocht mit Limonien. 9) Gine talberne Gall. rat fauer und gelb. 3. Gang. 1) Bebadne Ruchen. 2) Golbippen. 3) Braun Gebadnes. 4) Straulen Gebadnes. 5) Allerlei aute Ras. 6) Groß und fleine Ruffe. Ge folgt bas Rachtmabl am Gleifchtag. 1. Bang. 1) Allerlei Salat in eine Schuffel angericht und mit Giern, burrem Sped und Schunten gefridt. 2) Gine talte gebratene Bane, talten Schweinbraten und eine taiberne Bruft, Die gefüllt feb, alles in eine Schuffel angerichtet. 3) Gin Gerften gefocht mit Burften. 4) Gin Rapaun in einer Guppe. 2. Gang, 1) Gin talbern Braten, Rinberbraten, junge Gubner, Felbhubner und Bratwurft, bies Mles in eine Schuffel gelegt. 2) Gingemachte alte Bubner mit Limonien fein fauer. 3) Gin Gallrat von Schweinsfußen gelb. 4) Ralte Baftete pon Rinbfleifd ober Sammelefeule. 3. Bang, Das Dbft. alles mas jum Dbft gebort, ale Rafe, Ruffe, Solbippen, Ruchen und Bebadnes. Das Fruhmahl am Fafttage beftant bei ben Burgern in 4 Gangen. 1. Bang, Beinfuppe, gefottne Gier, Gier und Schmalg, blau abgefottnen Rarpfen und eingemachten Mal gelb. 2. Bang, Spingt gefocht mit fleinen Roffnen, gebadne Roppen, blau abgejottene Forellen, Briden in Bfeffer, eingemachte Bechte, aelb auf Ungariid. 3. Gang, Gefottne Rrebie, gefüllter Stodfiich eingedampft, 3metichgen, blau abgefottner Becht mit Sped, ein Ballrat pon einem Becht gelb. 4. Bana. Dbit, Golbippen, Bebadnes, Rafe.

Am einsachten find die Bauerbantets. Am Fleifeitag hoben fie um Arthmod 6 6 Sangs. 1. San g. 1 Jün ausgichniten lauter Rindfield und Suppen. 2) Mindfeifd getocht und ein Aspaun und der Fleife, alle in ein Schöffei angerichter und ein Arau darüber gezoffen. 2. Gang. Gebraten Gang, gebratre Sammeldfrule mit Alben aefpiet, gebraten Sus, gebratre Sammeldfrule mit Jahr aufglich, alles in eine Schiffei angerichten. Dazu rothe Miden fauter mit Arau gemacht. 3. Gang. Gang Sauertraus gefoch und mit gerüngteren Gred und Berattuffen mitelet. 4. Gang. Am gemachte alte Schiper gelb. 5. Gang. Schipeferen Goldfragemachte alte Schiper gelb. 5. Gang. Schipeferen Goldfragen.

fammen angerichtet. Dann Gebadnes, Ruchen, Golbippen, Alles in einer Schuffel. Das Rachtmabl am Gleifctag: 1. Gang. Salat und umber barte Gier, Bratmurfte, gerichnittne Schinfen und burr gelegt. 2. Gang, Gute hennenjuppe mit Rinbfleifd. 3. Gang. Gine Chuffel allerlei grob Gebratenes. 4. Bang. Grunfraut mit gerauchertem Spanferfel. 5. Gang. Gingemachte junge Ganfe in Bfeffer. 6. Bang. Gebadnes, Ruchen. Das Frubmabl am Fafttag: 1. Bang. Erbefuppe, gefottne Gier. 2. Bang. Abgefottner Rarnfen mit Gina. 3. Gang. Squerfraut mit burrem Lache gefote ten mit Bad's und Bratfifd barauf. 4. Gang, Gelber Decht, 5. Bang. Beige Gallrat von Rarpfen, fauer, 6. Bang. Gebadnes und Doft. Rachtmabl am Rafttag in 6 Gangen: 1. Bang. Galat von Beinfrant mit barten Giern und Bratfifd brauf. 2. Gang. Eingemachter ichmarger Rarpfen. 3. Bang. Grunfraut mit Badfifden ober gehadten Riben. 4. Bang. Gingemachter Gerina und 3miebel. 5. Gang, Barme Grbien mit Squerfraut und Stodfifch. antoft mit 3wiebel und Dilch, fein weiß mit Butter. 6. Gang. Bebadnes und Doft.

In bem Bude feißt geft Marr Rumpolt bir Mörfioffe purch unb beginnt mit bem Ddefen. de folgen Abt, Stier, Rall, Samen, Ramm, Grie, Spanjau, Sirfiq, Denbel, Tanmult, Ram, Grein, Samen, Stammer, Lamm, Grie, Samen, Stein, Samen, Stein, Samen, Stein, Samen, Stein, Samen, Stein, Sod, Martmeltber, Biber, Jag, Cannicken, Allegen, Berten, Stein, Samen, Stein, Samen, Stein, Samen, Samen

Wir feben bier bie Rochfunft überaus ausgebilbet, bei Beitem mehr entwicklt als in bem italienischen Rochbuch von 1555. Epulario. Ben. 1675. wiederholt und in bem frangbfifcen bes Sieur be fa Barenne, Lo vray Cuisinier, Per. 1664 und ofter. 8.)

3m 17. 30che, seine Mutarter an in besonderer Sip ber Kochtung genorien zu seine, benn voter ersteine in vollächnische Rochbuch unter bem seinem Titel: ber aus dem Barnasso ekemals einlaustenen vortreisstigen Röchien, wiede bei derem Getres, Diana und Bomona viel Jahre gebienet, hinterlassen wie bissproe her unterschiedliche der bei billen kochtung bestissenen Fozuen zu Münberg gersteuet und in großem Gedem gefalten gewessen Wienert-Jettul, Nanch 1691, 1018 Seiten in 4. Seit bem Anfange bed 18. Sahrt, erfohmen nun fah in jebem beutiften Gaust, ja in jeber nogen Statet ignere. Rochüdert, sein Schleutert, in 4 Duartkinnen (1718 u. f.), bann in örnelftett Wien, dennung, Leipig, Oreteen, Mitteu, Genta, Mondent, Reith, Genfann, Winnern, Gohin, Braunföhreig, Mremen, Berlin bann gab man und provingielle Rochüdert, barliefte therimen, terhiniamistich, folmotjertifte u. f. m. aus. Um Rochbud für bie ratifieden Differenoviennen erfohm 1844 in Deren Aufflichen Differenoviennen erfohm 1844 in Deren 1844 in Deren der

In Kranfreide wurde feit ben Zeiten Lawing AIV, die Kockfunft nicht ninder ausgebildet und auch hier ist dereiten eine namhafie Literatur erwächen. ") Die franzsissienen Köche wußern sich das Grende zeschäung zu ziehen, und is sinden wir zu Anfang bei 18. Jahren betrug zu ziehen, und ist jenken wir zu Anfang bei 18. Jahren betreit an allen europäischen höhen im zu Anfang bei 18. Jahren bet vorigen Sachenwerten darch fich auch bei enstätigt gelend, die fich befrührers aus Indein allen einzig kieft gelend, die fich befrührers aus Indein Azien beimisch wurder die fich in der fichtige und die der ausgebilden Auftrag bei in die were flooffie und auf den einzelskieften Azien beimisch wurder.

Die Taffeln ber höberen Schne ind in gang Auropa fic dbreuf jernlich gleich. Pur die von Mireffiande und ver Landeuur baben noch einen nationalen Character, weil sie eben sich an die Broducte ber Schmat balten. Die spanische Dia potitide, die illeinsische Benta und die Austracten, beursche Genatum den und Sauerfraut, engatische Monister und Berffiet, französlische Gouslieren haben inzesten fich deren Australie dem der bei der die finische machte.

Seit bem 16. 3ahrbunderte ift ein neues Rahrungsmittel aus Memeria and Grund verpflant morten, bie wo Aran Darie 1886 nach England verpflanzte Kart offel (Solnaum tuberosum). Rach Sachien brachte fie ber Bauer hans Mogler 1647, ber eigentliche Andeu ersche bei der geben 1717, allemein murben fie fier ader erft nach ber großen Theuerung von 1772. Auf bem Continent ift Nordwittigfland basspienig kand, wo fie am allgemeinsten verbreitet fü und jum Toff ibe Gelfe bed Broefe vertritt. In Indien baben fie beim Bolfe noch feinen Changang gefunden. Die feit 1841 erfchiesnene Kartoffeltrantbeit hat aufs Neue Migtrauen gegen biele Trucht certal.

<sup>\*) 34</sup> menne nur: Vinc. la Chapelle le Cuisinier moderne, qui apprend à donner toutes sortes de repas. à la Haye. 1742. 5 %br. 8. A. Viard le Cuisinier impérial. Par. 1805. 8. Almanac des Gourmands. Par. 1803. 6 %br. 12.

und Janieteth besteht, Dann finden mit aber auch, daß in Guropa eine gemie gemein geme

Won besonderem Antresse motre es fenn, alle die Gormen guemmengusiellern, welche bos Brot und bas übrige Gebald in Enrovafeit ben bist ind 13. 3afth, reichenden platten Ruchen angenommen hat, wenn ber Naum viele sonst gestattet. Die flubblomigen Brote ver Frangelen und Bemonntein, die Bergeln und Kingein bed mittleren Deutschaft and den bei der Bengeleit der die Gemenstellen achseine, die Schriftet von Ausseltung, die Werden in Aftriberg wachten, die Gebrafte von Ausseltung, die Werden in Aftriberg

bieten eine überaus reiche Formenfulle bar.

Bei einer fo ausgebilbeten Rochfunft, Die Die Grzeugniffe aller Panber ber Groe in ibr Gebiet giebt, barf bie unendliche Denge ber Aruchte, Beeren, Obffgrien, Rurbtefruchte, Fruchtferne und Gemurge nicht in Bermunberung fegen. Die indifchen Gemurge wurden feit ben Beiten ber Bomer ju Banbe, feit benen ber Bortugiefen und Bollanber jur Gee aus Affen eingeführt. Geitbem mehrte fich auch ber Buder \*) und verbrangte ben Sonig, ben man feit alter Beit befonbere in Breugen und in Rurnberg gur Berftellung ber berubmten Bebfuchen benutte. Ingiber und Regelin, Bitman und Bittemin, Golann und Duscat maren im 13. 3abrb. (Fiore und Blanfdeffur 2081) bie worzunlichften Gemurge; Unie, Gendel und Rummel waren Die ber geringern: Stanbe. Geitbem famen bie neuen Burgen bagu und mit bem burd bie vermebrte Bufubr ermafigten Breife murbe ibr Gebrauch auch allgemeiner. Die Confituren wurben fruber namentlich in Italien gefertigt und Die Drientgien (f. C. . G. VII. 16) waren bie alleften Lehrmeifter. Mus China murben burch bie Bortugiefen bie Drangen eingeführt und feitbem auch in Italien einbelmifch gemacht, von borther famen fpater anbere Confituren, bie fogenannten indianifden Bogeinefter, aus Japan und Inbien manderlei Saucen. Die Italiener machten ibre Galate, Die Deutschen ibre Burfte geltenb, Die Frangofen geichneten fich in ber Berftellung pifanter, ben Appetit reigenber Saucen aus.

Das attefte im herzen von Guropa einheimische Getrant ift bas Bler, bas mir neift bem Dett bereits bet Aeghptern, Griechen und Celten angetroffen baben. Deutschland ift auch bastenige Land

<sup>\*) 6.</sup> Willehalm 62, 11. 88, 1.

geblieben, worin man bie Bereitung beffelben monlichft vervollfommnet bat. Dachft ibm fommt England in Betracht. Das Bier war icon im 16. Jahrhundert Gegenftand vielfacher Betrachtung. Bereits im 3abre 1575 ericbienen gu Erfurt: Funf Bucher von ber Gottlichen und Eplen Gabe, ber Bbilojophifden, bodibeuern und munberbaren Runft Bier ju brauen u. f. m. Durch herrn Beinrich Anauften, beiber Rechte Doctor. Das Buch ift intereffant, weil wir bereits bier feben, wie faft jebe Stabt Deutschlanbe ihr eigenthumliches Bier batte. 218 erfte Ronigin ber Weigenbiere wird bas Samburger genannt, es folgen in ber Reibe Lubed, Bremen, Stabe, Burtebube, Luneburg, Braunfcmeig, Dagbeburg, Gotlar, Queblinburg, Bal. berftabt, Blanfenburg, Afdereieben, Ofterwid, bann bie Broibane bon Sannover, Silbesbeim, Gottingen, Norbbeim, genannt werben Englift, Bolnift, Bobmift Bier, ferner Collberg, Breslau, Ras ben. Das Bier von Dangig wird genannt eine Ronigin aller anbern Gerften- und Roggen . Biere, ju benen bann Glbing, Stralfunb, Stettin, Stargart, Bafemalt, Antiam, Breslau, Baugen, Gorlis, Lauban, Berlin, Frantfurt a. b. D., Brandenburg, Stendal, Angermunbe, Roftod, Comerin, Bremen, Brannfcweiger Dumme, Gims bed, Queblinburg, Caffel, Marburg, Bargburg, Bamberg, Baberborn, Goeft, Wittenberg, Raumbutg, Erfurt, Jena, Torgau, Leipzig, Freiberg u. a. fich unterorbnen.

Ein anberes fruber febr beliebtes Getrant war ber aus Sonig und Getraibe bereitete Detb (althorb). Metu, litth, mebbus, boom.

<sup>\*)</sup> Abr. Werner de confectione cerevisiae. Wittenb. 1567. 8 be hu fittif, Biefrebauert'i silercet luberbeifelierten. IV. 137 f. am Bier IV. 329, meges ber felfgamen Bonne bestigter Biere. M. Schockleins de cerevisia. Gröning. 1561. 12. J. H. Melboun de cerevisia. Gröning. 1561. 12. J. H. Melboun de cerevisia. Gröning. 1561. 12. J. H. Melboun de cerevisia. Breise felfgamen bestigten de cerevisia. Breise felfgamen bestigten b

medeming). Um hochmeistrischen Sofe ju Marienburg genoß inn ausst feinen Schenfglaften ben reinen, guten Lichmeh, Wittelmech. Dann folgen dobe Glafer für alten und zum Tebtl ichr ftarten Meth, ber meift aus Bliga fam und wochten ber Mittelgeriche in einemfeder Mells getrunden vorter. Sechs Connen alter tigger Methfofteten acht Warf. Mit ber Errollfommung ber Gierbrauerei trat biefe Gerfant febod in ben fintergrund.

Chenjo erhielt ber Obftwein ober Citer, ber namentlich in ben Rheinlanben noch jest jum Theil beliebt ift, feine febr allge-

meine Berbreitung.

Auf ben Tafeln ber Tolen und Fürsten bes 12. und 13. Jahrh. finden wir immer Bein, esteu Arprifchen Wein, Lutertranf, Claret, Morag, das aus gutem Wein bestand dem man Maulbeethrup, Rofenjalep, Zimmtwasser und bergleichen zusehte. Der Weinverfäle

foung gebentt icon Brant in feinem Darrenichiff:

Wer us fast man ben wyn mân tilten gres valichheit du man mit im triben, jalgeter, swebel, deiten bevn, webelch, fenfr, mitch, viel frut unrehn kießt man gum huncten in dos fas ble chiwangern fewen beineten bas dos sp vor zit genesen beineten bas dos sp vor zit genesen ble und jeben eyn ellend anblict. vil frankept springen omd damp das mancher fert ins genretruß.



<sup>\*)</sup> E. J. Bolgt in Raumers Tajdenb. 1830. S. 177. \*\*) C. Lang regesta rer, boic. I. 225.

Gegenwartig finben wir bie beutichen Beine im Tomfdritt begriffen, obicon man ben giten Rheinmein, ber ebebem fo beliebt mar, minber achtet. Die fpanifchen und portugiefichen Beine find befonbere in Gugiand und im Rorben beijebt, Die frangoftichen, namentlich bie Champagner, geben bis Invien und Ramtichabfa, mab. rent im eigentlichen Deutschland bas Bier bem Beine bie Berricaft immer ftreitiger macht. \*)

Enbiid ericeint aud in Guropa ber Branntwein, ben wir bereits bei ben Affaten feit langer Beit vorgefunden baben. Roch im 15. 3abrb, murbe er in Deutschland nur in ber Beilfunbe angemeubet. Geit bem 30fahrigen Rriege nabm ber Genug beffeiben uberband und er murbe immer allgemeiner, ale man inbiichen Araf und Rum einführte. Der Branntmein fam burd bie Gurovder nach Dortamerica und Africa und richtete bort, wie in Guropa felbft, unter ben nieberen Claffen viel Unbeil an, mabrent er bis vor furger Beit bem Geemann ale ein unentbebrliches Starfungemittel galt.

Diefes find bie falten Getrante ber Befteuropaer, unter benen fic bie germanifden Boifer ben Rubm erworben, baf fie bie tabferften Erinter fint, bie feine Gelegenheit felbft an beiliger Statte voriber geben laffen um gu trinfen. \*\*) Befondere ftanben bie alten Sachien im Rufe grofter Trinffertiafeit (madidus Saxo). In ben altbeutiden Gebichten finben wir feine Gpur von bem unftnnigen Bu= und Bolltrinfen, gegen welches im Jahre 1524 bie Churfurften von Trier und Pfalg, Die Bifcofe von Burgburg, Strafburg, Breis fingen, Speier, bie rheinifden Pfalggrafen, ber Dartgraf von Branbenburg und Landgraf Philipp von Beffen einen eigenen Dagigfeite. verein flifteten. Dan bat bie Ramen großer Trinfer aufbemabrt, \*\*\*)

\*\*) Das Andenfen Chrifti wurde gefrunfen. G. Beibeib. Jahrb. 1819.

134. 695. Bert, Archiv, II, 105 ff. in Cuftrin burch einen Revere verbindlich, fich bee Bolitrinfene ju enthale ten, abgebrudt in ben Guriofitaten VII. 382 f. Die Urfnnbe uber ben rheinl. Manigfeiteverein f. in Buttere beutider Reichegeschichte. Gott. 1783. rbeill. Magigietteberem 1. in sputtere seutique Autwegetouge. Seut sich So. 390. Triffverbote an bie Geschlichtet fommen ichen in den Gaptillar rien vor. Cap. Baluz I. 266. vom 3. 794 nnt die häufige Wieberschung berieben in den Jahren 801, 803. 800. 813 n. 8346 fi. betreifen, und arg es damit stehen mochte. (Burekard. XIV. 2. Ivo Par. XIII. 70. Regio L. III. c. 134. Isaac Tit, XI. c. 25. Concil. Venet c. 13. C. Agath. c. 41.) Rus ben Elteraturen find ju nennen, ber Belnichnelg, Reckich bes 18. 3, 36pt. in Grimms allberatigen Bhleren. III. 14. Vinc. Obsopoci de arte bibendi libri III. Francof, 1678. de generibus ebriosorum et de ebrietate Erf. 1581. G. Frand, bom gremlichen gafter ber

<sup>\*) @.</sup> Henderson history of ancient and modern wines, L. 1824. 4. D. Beim. 1833. Joulian topographie de tous les vignobles connus. Bar. 1824. Dagu v. Robele Beinprobe in feinen Gebichten in pfaiger Mnnbart.

Die marmen Betrante bes driftliden Befteuropa fammen burchgangig theile aus America, theile aus Afien. Die Spanier brachten aus America bie Chocolabe (C. . B. V. 12.), uber Conftantinopel fam ber Raffee, burch bie bollanber ber Thee nach Guropa, aus welchem nachmale Grog und Bunid, letterer feit bem Anfange bes vorigen Sabrbunberte ermachien fint. Geit ber Ginfubrung ber marmen Getrante ift eine Beranberung in ber Lebend. weise ber boberen Stanbe eingetreten und namentlich bat ber Thee bie Bonfloanomie ber Gefellicaft und ber Raffee mefentlich bie ber nieberen Bolfeflaffen in einigen Gegenben von Mitteleurepa verane bert. Der fteigenbe Breis biefer Raturproducte, befonders feit ber pon Napoleon angeorbneten Continentaliperre rief eine Menge Gut rogate berfelben ine Leben, bie fich theilmeife auch, nachbem biefe Sperre aufgeboben, erhalten baben, weil fie neue Ermerbezweige, 2. B. ben Anbau und bie Bearbeitung ber Cicorien und Runfeiruben bervorgebracht batten. Roch ift ju bemerten, bag ftete, wenn neue Rabrftoffe ober Ledereien aus ber Frembe bereingebracht werben, einige wenige fle entbufigftifc begrugen und anbreifen, barauf folgt Biberfpruch von Geiten berer, benen fie unangenehm ober bebenflich icheinen, biefe finden jumeift Cous bei ben Regierungen, morauf fobann allgemeine Berbreitung, bann Radabmung und Berfalfdung, enblich bie Umwandlung in neue Formen ftattfinbet.

Mus bem Guben von Guropa, namentlich aus Italien bat fich bas Gis ale Rafdwerf nach bem Rorben verbreitet, aus bem Drient

bie Limonabe und vericbiebene Corbets.

Unter ben burch bie Spanier nach Guropa gebrachten Reigmitteln frieit ber Tabat eine gar bebeutenbe Rolle. Bir fanben benfelben bereits bei ben verfcbiebenen Bolfern von Mirica und Mfien, bel ben Raffern, wie bei ben Bewohnern ber Bolargone, im Drient wie in Ching, jum Theil burch bie Guropaer eingeführt. Mis einbeimifc lagt er fich mit Bestimmtheit in Merieo nachweifen (C. . G. V. 12.), fowie bas Rauchen von beraufchenben Pflangenbiattern ben Schthen (G. . G. VIII. 10.) und Gubafricanern icon langft befannt war, ebe ber Tabaf nach Guropa eingeführt murbe. Die erfte Rachricht uber bie Tabafpffange und beren Bermenbung geben bereite bie Conquiftaboren. Die erfte Bflange brachte Francesco Fernandes be Tolero im 3abre 1558 nach Bortugal. Balb barauf im 3abre 1560 fdidte ber Gefanbte am portugiefifchen hofe Bean Dicot ben Gamen an bie Ronigin Ratharina bon Deticis nach Baris, weil man beilfraftige Gigenicaften in bemielben permutbe. Conrab Befiner fannte bie Bflange icon 1565. Rad Deutschland fam ber Tabat burd ipa-

Betrunfenheit. 1521. M. Friedrich wiber ben Caufftenfel. 293. 1552. Enriofit. III. 366. VI. 61. 1c. Die vollen bentichen Bruber. 1556. hormants Laidenb. 1839. 3, 435. 1845. n. 297.

nifche Truppen, nach Gnaland 1580 burch Leute, Die aus-Birginien gurudfehrten. Geit bem Enbe bee 16. Jahrhunderte fing bae Tabafrauchen im weftlichen Enrora aus Thonpfeifen an, Die benen ber Americaner nachgebilbet maren und nun in England und Sollanb angefertigt murben, mo man noch 1570 aus gufammengerollten Baimenbiattern, nach Urt unferer Cigarren, ben Sabaf rauchte. Geite bem begann auch ber Biberiprud gegen ben Tabaf, gegen weichen Ronig Jacob I. ale Schriftsteller auftrat, ben er jeboch fcon im Jahre 1604 mit einer Steuer belegte. Um erften fand ber Tabaf bei ben Schiffern allgemeineren Gingang, bas Rauchen fomobl, ale auch bas Conupfen, tros ber befrigen Unfeindungen bon Geiten ber Beift. lichfeit, Die namentlich in ber Schweig noch 1670 ben Gebrauch bes

Tabafe ale ein graes Lafter brandmartte.

Dachft ben Schiffern fant er ben meiften Gingang bei ben Golbaten, Die benfelben im Bojabrigen Rriege in Deutschland immer mehr perbreiteten. Go erfdeint im Jahre 1620 in Bittau ber Tabat bereits bei ben englischen Golbaten bes bobmifden Ronigs, ben 12. Movember 1636 entftant in Gifenach burch einen unvorfichtigen Tabafraucher eine Teuerebrunft, (Biefferforn thur, Beid.) Um Feuers. gefahr abzumenben, verbot am 30. Gept. 1656 Ferbinand von Baiern bas Tabafrauchen, belegte aber bereits am 28. Juni 1669 ben Tabaf mit einer Gingangfteuer und bob am 31. Darg 1670, wenn auch mit Beidranfungen, bas Berbot wieberum auf; 1675 perpachtete er enblich ben Bertauf von Rauch - und Schnupftabat, fowie von Sabafpfeifen an mehrere Banbeisiente. (Bicofe, bair, Gefc. III, 377.) In Sachien murbe icon 1675 bie Labaffteuer ermagigt. 3m Branbenburgifden finten mir icon 1681 und in Beffen 1697 ben Anbau ber Sabafpftange, in Stragburg verbot 1710 ber Rath ben Anbau berfeiben, weil er furchtete, bag bem Betraibebau guviel Boben entjogen werben niochte.

Ceit bem Anfange bes 18. Jabrbunberte verbreitete fich ber Tabat immer mehr über Enropa und wir finben am hofe bes Ronige Briedrich Bilbelm 1. ju Berlin bas befannte Tabafecollegium. 1753 betrug bie Staateeinnahme vom Tabaf in Portugal bereite 24 Dillionen Thaler und 1780 in Franfreich 29 Millionen Livres .). Geitbem ift ber Unbau ber Bflange, Die Bearbeitung und ber Berbrauch berfelben in allen ganben bes weftlichen Guropa immer allgemeiner geworben. Die Sabaferfeifen, Die urfprunglich am beften in Delft gefertigt murben, machte man feitbem gang aus weißem Thon auch in Deutschland und in Granfreid; in Italien famen fobann Bfeifentopfe auf fartigem Thone auf, in welche man bolgerne Robren ein-3m offlicen Deuticbland nabm man bie Torm ber orientelifeben Pfeife an, mabrent bas weftliche und norbliche bie Pfeifen mit

<sup>\*)</sup> C. Whiftling, efonom, Bffangenfunbe III, 199.

Gornfliefe, Bergelantogl und dornspie erzwugt, die ju einer aufervermillem Ammicfaliafeit erwäufen, wegt wam die biefgefaligen Sadatsbichen, Benut, Mümrer ic fannen. Seit dem Appelonifigen Kriegen begann der Gistram der Gistram das Amaden auf Friefen mort einzuschräufen und feltem nahm, besonden in den Geschaften und feltem nahm, besonden in den fengen und der Erstaud der Gigarten ungemein sierthaud, wie denn Ersman, Leitzig und hamburg große Vanfiern fich damit befachtigen.

Difcom nun vas Tabatrauden an ben Obfen von Britertie Billieim I. ju Berlin um Brieftid Mungell, ju Dreben Mingellig fand, jo wurde in ber boben Gefülfichaft bas Mauden nicht allgemin beliekt. Bernfo befandt in ben meiften wurichen Gebieben bas Berbet, auf offener Straße zu vauden, was erft feit 1848 allgemein auferboben wurde.

In ber boberen Gefellicaft von Guropa. im Guben felbft bei jungen Damen, fant bas Tabafichnupfen befto mebr Antlang. Schnupftabaf tritt, wie icon in America, gleichzeitig mit bem Rauch. tabat in Guropa auf. In Solland ichnupften bie Damen bereits ume 3abr 1600 parfumirten Tabat, am Sofe Lubwige XIV, mar es allgemein. 3m Jahre 1624 belaftete Bapft Urban VIII, alle bie mit bem Banne, welche in ber Rirde Sabaf ichnupften, allein Benebict XIII., felbit leibenichaftlicher Conupfer, bob 100 3abre fpater biefen Bann wiederum auf. Der Schnupftabat überflugelte am preugifden Sofe burd Rriebriche bes Gronen Liebbaberei bafur balb ben fruber bort beimifden Rauchtabat, ufter ben berubmten Ramen ber neueren Beit glangt ber von Rapoleon in ber Reibe ber Schnupfer, ber Schnupftabat ift nicht minber vielgestaltet, ale ber Rauchtabat, ale feineres ober groberes Bulver, von mehr gelber, rother, brauner, ichmarger, ta weißer und gruner garbe, je nachbem berfelbe mehr ober meniger mit frembartigen Riechftoffen verfent ift. Der brafilifche Sabat, fruber febr beliebt, murbe in fleinen Carotten vertauft, Die man auf Reibeifen pulverte, welche oft recht gefcmadvoll vergiert waren. In meiner Cammlung (Dr. 3792.) befinbet fich ein foldet. meldes pon einem Bolggebaufe umgeben ift, bas gierlich mit Aras beefen gefdnist und mit Ranbern von Elfenbein verziert ift. Gin Schiebebedel, gleichermaßen vergiert, verbullt bas Reibeifen. Das Bebaufe endigt in einem Tigerfopf mit einem Rachen, ber bie Babne zeigt und geoffnet ein Bebaltnig fur bie Carotte barbietet. Das Bange ift 8 Boll lang und 21/2 Boll breit, \*) Grmas fpater erfceinen bie Dofen aus bolg, born, Pappe, Effenbein, Detall, Borgellan, Balbebelftein, mit Malerei, eingelegter Arbeit, Stiderei. mehr ober minder geschmudt und jum Theil au Runftwerfen ver-

<sup>\*)</sup> S. ein abniiches bei Moret le moyen age pittoresque T. 54.

ebelt, mobrend andere aus Biffenrinde \*) ober Aubhorn von ben armen Bemobnern ber Gebirge und ben hirten ber Saiben gefertigt und geführt werben. Die Mobe, bie wir fohler als ein, bem europhischen beben eigentibmliches Cement naber betrachten, bat bier unmelliche Korume entwicklet.

Acken bem Schnupfen bed Tabels finder ich nammtild bei ben nordspernanischen Secketum die Sitte ebs Tabal fauens. Der Tabal wird für beim Breef gang eigen zubereiter, gedelgt und in lange firstartige Wilfig enformt und davon abgebiffen. De englich feben Marinociffigiere erbeiten oberau eigenn, eiendeset gin gehonnenen und chilich bem Bindiaden aufgerollten Tabal (m. S. 3854). Du Binnerland bab biefe Sitte einen feften Goden genomen.

Endlich tritt in neuester Zeit auch bas Opium in bie Reihe ber europalichen Genuffe und zwar in bemjenigen Lanbe, welches ben Opiumbanbel nach Gling in die Sand genommen.

## Die Rleibung

ber driftlichen Bolfer bes europaifden Beften unterscheibet fich, wie wir bereite oben ermabnt, mefentlich von ber bee Driente, ale auch von ber ber alten Griechen und Romer. Gie ift im Befentlichen noch beute Die Eracht, welche burch bie aus bem Rorben berabfommenben Germanen angenommen murbe, obicon fie im Laufe ber Babrbunberte bie mannichfachften Abanberungen erlitten bat. Diefer emige Rleiberwechfel, biefes gegenfeitige Mustaufchen und Dachahmen, Abwerfen, Bergeffen und Bieberaufnehmen, meift ohne anberweites Beburfniß ale bas ber Abmechelung, bem Streben nach Reuem, mit einem Borte bie Dope ift ein Glement, mas mir in bem Bolfeleben ber Megopter, ber alten Mericaner, ber Bolarftamme, ber Chinefen, ber hindu und ber Drientalen nicht bemerten fonnten, mas aber bereits im alten Rom, befonbere feit ben Reiten ber affatifchen Groberungen beutlicher hervortritt. Um beutlichften zeigte fich Diefer. Mobenwechfel in ben Rleibern, bann in ben Sausgerathen und Bierrathen, in bem Beidmad an Runftgegenftanben, furg an ben leicht zu veranbernben, leicht entbehrlichen Dingen. 3n ber Baufunft, bann in Staatseinrichtungen, in ben religiofen Inftitutionen macht fich bie Dobe ichwerer geltenb, wenn auch bie neue Beit hlerin Die alte überflugelt und Ginrichtungen und Grundfage, Die in ber Ra. tur begrundet und burd bie Beidichte gebeiligt find, mit einem Leicht. finn uber Bord wirft, mit welcher Dabchen bie ber Dobe nicht

<sup>3</sup> m 3afre 1814 brachten bie fach. Rriegdeffungenen Dofen aus Birtentine mit aus Aufland, bie fich burch Leichtigfeit met treffiche Ber wahrung bes Tabale empfehen. Seitbem werben fie nicht allein im fach. Ergebirge, sonbern auch in Schiefien und auf bem Thuringer Walbe in giemticher August gefreich.

mehr gefalligen Banbichleifen befeitigen. Dies nannte man in Gurona eine Beit lang ben Nortidritt ber Beit. Die Dobe beberrichte im driftlichen Befteuropa namentlich bie weibliche Salfte ber Wenichen mit einer Strenge, welche bie ber Beruunft bei weitem übertrifft. Bir faben in ber Bolargone bie Rleidung ber Menichen bem Glima angemeffen, in Commer. und Bintertracht getheilt, in bem tropl. ichen Clima am einfachften, im dinefifden Reiche in bas Gebiet ber Befeggebung aufgenommen. 3m weftlichen Guropa ftebt bie Dobe uber bem Gittengefes und alle Berfuche, fie bem burgerlichen Gefet unterthanig ju machen, icheitern. Weber bie weltliche, noch ble geiftliche Dacht fonnten etmas gegen bie Dobe ausrichten, welche ben Gefühlen ber Chrfurcht, bes Geborfame, ber Com ungeftraft ftanbhaften Eron entgegenfent; bie Dobe tritt ben Ginn fur bas Schone in Formen und Farben mit Gugen, fie verbobnt bas 3medmafige, bas Rubliche; fle bestimmt ben Breis ber Dinge, fle fest fich uber bie Bebote bes Anftanbes, ber Beilwiffenfchaft und Befunbheitelebre, ber Sparfamfeit, ber Bflicht ber Erbaltung fubn bine meg und front bafur zum Lobne ibre geborfamen Bafallen mit ber Marrentappe.



<sup>&</sup>quot;) G. 3. v. hefner, Trachten bes driftl. Mittelaltere. Grite Abth. bef. Saf. 37. 19. 76. Die angelfachfifden bet Struth.

Diefe Eracht erhielt fich im Allgemeinen bis in ben Anfang bes 13. Jahrhunderts, wo wir fie in bem von ber Aebtiffin gu St. Dbilie, herrab von Landsperg Hortus deliciarum überaus beutlich

und belobnent bargeftellt finben. \*)

In Diefen Bilbern ift bie mannliche und gwar friedliche Tracht immer biefelbe. Mirgent ift ein bemb gu bemerten, bagegen eine Art langer, weiter hofen von weißer Barbe, die nicht uber Die Buften fteigen und um bie Lenben in einer faltigen Bufft enbigen, ben ein innerhalb burchgezogener Riemen feftbalt. Ueber biefe weiten Unterbeinfleiber gog man einen langen und engen Strumpf, ber bie uber die Mitte ber Scheufel reichte und bier an ben Unterbeinfleibern angefchnurt mar, biefe Strumpfe zeigen meift rothe Rarbe, an bem Ronig gelb mit eingewebten Rofen. Den Dberleib bebedt ber Rod, ber ben Sais freilant und enge bis an bie Sanbinochel reichenbe Mermel bat und um bie Guften mit einem fcmalen, bei Ronigen rothen Gurtel umgogen ift. Der Rod reicht bei geringen Leuten bis an bie Rnie, bei Gurften bis auf bie Fuge. Der Rod fommt in allen garben, geftreift und geblumt und anberweit gemuftert por. Bei Furften und Bornehmen ift er um Bale, Sanbludchel, Dberarm, am Unterfaume gumeilen auch vorn berab mit mehr ober meniger breiten, gestidten, gewirften, gelben ober braunlichen, oft Urabeefen bilbenben Borben befest. Buweilen ift auch ber Saum aus anderfarbigem Beuge. Bir feben ferner bienenbe Berfonen in Roden, bie quer von oben bis unten getheilt, auf ber rechten Geite grun, auf ber linten violett find. Bang Urme ericbeinen nur in Rod und Schuben. Der Mantel, ben alle Mauner tragen, ift auf ber rechten Schulter burch einen Detallfnopf feftgehalten, Die gange beffelben richtet fich, wie bei bem Rode, nach bem Stanbe bee Eragere. Der Mantel tommt in allen garben por, bei Gurften meift blau und grun, auch geftreift ober geblumt, innen weiß ober bellfarben, jum Theil mit Belgmert gefuttert. Die Schube find von meichem Leber, auf bem Rufblatt farf ausgeschnitten und bie Rnochel umidliegend, theile gefcnurt, theile mit Banbern um bie Rnochel befeftigt. Gie find gewohnlich fcmarg, bei Bornehmen weiß eingefaßt und geftidt. Doch fommen auch bunte Schube und rothe ober violette Stiefel, fowie bei ben Reifenben eine Art Ramafchen bor. Roufbebedungen tragen auch bier bie Danner allgemein noch nicht; boch finden fich bei Greifen fegelformige Duben und bei ben Juben ftete ber weiße Spinbut.

In abnlicher Beife ift benn auch in anderen Dentmalen bes 12. und 13. Jahrh. Die Dannertracht bargeftellt, womit bie

<sup>&</sup>quot;) G. Ch. M. Engelfnardt Gerrad von Landiperg Aebitiffin gu Sobens burg ober St. Obliten im Elfaß im 12, Jahrhubert und ihr Werf Hortus deliciarum. Stutta, 1818. m. Atlas von 12 Ptafeln.

fcbriftlichen Dentmale übereinftimmen. Die Ramen Rod, foch, but, bot, hemebe, Mantel, Brod (femoralia), Belg, hofe (enliga) u. f. w. ericheinen in ben Gloffen. \*) 3n ben Bebichten finben mir aber gang ausführliche Befdreibungen bes Coftums ber Danner wie ber Brauen. Wir erfeben barans, baf orientalifde Geibenftoffe, Geibe von Arabien, Bagamand, Darroch, bann toftbare Stoffe, wie Balbefin, Biialt, Giclat, Bfellel, Graumert, hermelin, ferner Balmafeibe, Sammet, Scharlat, Timit neben Linnen und Tuch getragen, bie Staatefleiber aber reich mit toftbaren Frangen, Ereffen, Borten befest und fogar mit Steinen vergiert maren; Berlen tommen felten por. Ermabnt finb (Barcival 377, 29) regeneburger Binbal, braunes Scharlach von Gent (Billehalm 63, 12). Die Rleiber ber vornehmen Danner maren febr bunt und febr lang. Alte Leute und Rrante trugen toftbares Belgwert, namentlich Bobel \*\*), mabrent Bermelin ale Befat ber Sammetmantel beliebt mar (3wein 6482). Die bemben waren von meiger Leinmand ober auch von Geibe (g. B. Bigalois 697).

Die Manner trugen gemeiniglich ben Korf unberecht, ausgenommen auf her Jagh, wo man überhaubt eine beindere Trachanlagte, bas Bitel Gewandt. Go trug Sifrit (Rifeitungent. 2822) einen Bod von schwarzer Wiestl und einen Dut von Zobet, swisvon einer Zubenussbaut ein Gewandt vom Jampt bis an vas Ende mitt Gold gestätt (f. auch Barrival 605, 3). Die Bauern trugen Ditt vom Stoch, aber auch Rigen ober haufen, in weldem bas Daar gefangen war. Dies Jauben waren zietlich ausgenäte, wie beb Bauerichten bei Wiestler Schwarzer (um 32), auf wichter Wogel, die Geschichten vom Aroja, Karl und Beland, Dietrich von Bern zu sehen waren (f. Listland 4066 und 6004). Dietrich von Bern zu sehen waren (f. Listland 4066 und 6004).

Arme, Sieche und Bettler hatten armfelige Rleiber (Eriftan 2231), ebenfo bie, welche bem Orbale entgegengingen; bie Gerichtsboten und anbere Fahrenbe hatten eigne Tracht, gur Reife bequem eingerichtet.

emgerauer. Bur bie Arachten bes 14. Jahrhunderts bieten bie Bilber bes Cachienfpiegels eine reiche Belehrung bar, ba in bemfelben alle Stanbe bargeftell find, vom Bauer bis jum Grafen. Im Befentlichen fit bie mellicher Trache ber nieberen Calinbe fnapper und farblofer als

"") Paretwal 231, 1: ber wirt het burch fiechheit groziu fiur und an im warmin fleit wit und lang zobelin fus muofe nze und tune fin ber pellig und ber mantel brobe. ber sweech bale wer wot zu lobe ber was doch swarz unde gta beffelben was ein hube ba uf fine boubte zwivalt von zobele ben man tinre gatt, finned kardiff ein borte oben bruf gehorte, oben bruf gehorte, mitten baran ein findyfelin ein burchlichtig rubin,

<sup>&</sup>quot;) Bef." bie Biener Sanbicht, D. 1. 65 aus St. Alorian in Graffe Dintista III. 148. und hoffmanns Sumertaten S. 31. und althochdeutiche Glaffen, bef. Erever S. 14 und 15. Vindal. S. 58. "") Bartival 231, 1:

bie ber bobern; wir finben im Allgemeinen enge Beinfleiber unb Soube, baruber ben Rod, ber ber rheinlanbifden Bloufe entfpricht, Der Landmann bat einen braunlichen ober graulichen, furgen, gegurteten Rod, enge Beinfleiber und Schube, Die uber ben Rnochein angeschnurt finb, bagu einen Strobbut in Geftalt eines abgeftunten Regele. Bimmerleute haben gum Theil geftreifte, gum Theil worn offene Rode und ein Schurgfell; Burger tragen bunte garben und bas haar lang und unbebedt, bie langeren Rode find oft in zwei Barben, gelb und roth, grun und weiß, ber Lange nach getheilt, und oft ift bie eine Galfte noch außerbem bie Quere geftreift. Bir feben aber auch Rode mit allen Urten ber berglbifch getheilten Schilber, mit Sparren, viereden Balfen u. f. m. Scharlachhofen icheinen auf vornehmen Stand ju beuten. Doch begann icon im 14. Sabrhundert eine große Dannichfaltigfeit in ber Tracht, namentlich murben bie Mermel weiter, bie Rode aber jum Theil furger. Die limburger Chronif (v. Bogel G. 22) fagt beim Jahre 1329; "Die Rleibung von ben Leuten in beutschen Banben mar alfo gethan. Die alten Leute mit Damen trugen lange und weite Rleiber und batten nicht Rnauff, fonbern an ben Armen batten fie vier ober funf Rnauff. Die Mermel maren bescheibentlich meit. Diefelbe Rode maren um bie Bruft oben gemubert und geflikert und pornen aufgefdlist bis an bie Gurtel. Die jungen Manner trugen furge Rlei-ber, Die waren abgefdnitten auf ben Lenben und gemubert und gefalten mit engen Armen. Die Regeln maren groß. Darnach ju Sand trugen fie Rode mit 24 - 30 Geren und lange Soiden (Dantel), Die maren gefnaufft vornen bis auf Die Guge und trugen ftumpfe Soube. Etliche trugen Rugeln (turbanartige Dugen), Die batten borne einen Lappen und binten einen Lappen, Die maren berichnitten und vergattelt, bas manches Jahr gemabret. Berren, Ritter und Rnechte, wenn fle hoffarten, fo batten fle lange Lappen an ibren Armen bis auf bie Erbe, gefubert mit Rleinspalt (Bermelin) ober mit Bunb." Diefelbe Chronif fabrt nun fort, bie Befdichte ber Tracht forgfaltig ju beschreiben und melbet beim Jahre 1370, bag bie aroften weiten Bloberhofen und Stiefeln , oben mit rothem Leber und gewaltigen Schnabeln auffamen und an 30 3ahr mabrten. \*) Diefe Schnabelichuhe batten Rrappen, einer bei bem anbern, von ber großen Bebe bie oben aus und einer bei bem anbern, binten aufgeneftelt und halb bie auf ben Ruden. Da ging auch an, bag fich bie Danner binten, vornen und neben juneftelten und gingen bart gefpannt. Dabei ift ju bemerfen, bag ber Bebrauch ber Rnopfe erft

<sup>\*)</sup> II. G. Ropp, Befträge jur Erlänterung ber beutischen Geschichte und Rocht. II. 151. Die Schnabeischich f. befrur. Trachtenbuch II. 18. 19. 30. 48, 77. Et gaugen anch in bei Rüllung nier, f. hefter II. 47. 57. 82. 83. 115. In England noch im Jahre 1471. hefner II. 81. In Frank-

im 17. Jahrh. allgemein murbe. Die Rleiber auch ber Danner wurben burchgangig gefchnurt, ober wie man fagte, genabt.

Die Orbeneritter von Marienburg trugen ftete Schmarg. Der Dochmeifter trug im Commer einen furgen Ueberrod mit weißem Unterfutter, reitend aber einen langen Rod mit Buchfen, im Binter war auch fein Reitrod mit fcmargen Schaffellen gefuttert und mit Gilberhaften verfeben. Unter bem Rode trug er bie Unteriope ane Baumwolle. Die Beinfleiber maren von Tud, meift aber von fåmifchem Leber, Girid. ober Rebleber. Das Ctaatelleib, worin er por furftlichen Gaften bei Tafel ericbien, mar bie Staube aus feinftem Tuch, Die bis auf Die Rnochel reichte und mit Golbborten befest mar. Sie foftete 14-16 Darf. Er trug fie auch mit Bobelfutter und filberbeichlagenem Gurtel; eine folde toftete 1468 35 - 45 ungarifde Gulben. Der Rittermantel bes Sochmeiftere mar que weißem englischen Tuch. Dan benutte auch Tucher aus Amfterbam, Decheln, Lebben, Brugge, Bruffel, Bergen, Albenard, Dpern, gunb, bann auch rufffice und anbere Tuche, 216 Belgmert fubrte man Bobel, Marber, Buche, Biber, Lamm. Der hochmeifter trug im Commer einen in Dangig gefertigten, mit Geibe gefutterten Strobbut, ober auch einen rufficen Filgbut, melden Ruffen in Marienburg arbeiteten. Er hatte Dugen von Sammet, braunem Tuche, bie im Binter mit feinem Belgwert ausgeschlagen maren. Much trug man bie in Deutschland ubliche tapugenartige Rogel. Dan trug Stiefel, Soube und Bantoffeln, ber Deifter im Saufe Filifdube. Much Rorticube tommen por. Bur Bafde biente meftfalifche Leinmanb, pon ber Anfange bee 15. 3abib. bunbert Glen funf Dart foffeten. Dan batte ferner Taffet, Atlas, Damaft, Brotate und golbene und feibene Borten, \*)

<sup>\*) 3.</sup> Beigt in Raumers Tafchenb. 1830. G. 207 f.

Armagnafen vielleicht ale Borlaufer gebient baben. Geit ben Beiten Rarle V. famen fpanifche Doben nach Deutschland, wie feit ben Turfenfriegen ungariiche und polniiche bereite eingebrungen maren. Enblich aber erbielt bie Rleibertracht burd ben Umftanb, bag in ben Beeren aleidmäßige Tracht gewohniid murte, mas in Cachien 1. B. foon im Beginn bee breifigiabrigen Rrieges ftattfanb, eine neue Spaltung in bie burgerliche und friegerifche, benn bie babin mar eigentlich nur ber Barnifc bas Befeutliche ber militarifchen Tracht gewefen. Der vorn offene, mit Baften ober Andpfen gufdliegenbe Rod wurde allgemeiner, ebenfo fein Inneres mit einer bem Meugern grell abflechenben meift bellern Rarbe ausmidlagen. Der Sut, ber icon im 16. 3abrb, in ber gegenwartigen form auftrat, marb allgemeiner, feine Form mannichfacher, je nachbem ber Ropf bober ober nieberer, bie Rrempe ichmaler ober breiter, ober mehr ober minber aufgeichlagen murbe. Bebermann trug ben Degen. finbet fich feit bem 16. 3abrb, ber Stod ais Bierbe bes feinen Dannes. Unter bem Rod trug man bie Beffe, bie Cravatte ericbeint gegen bas Enbe bes 17. 3abrhunberte, wie benn Rarl XII. ein Baletuch von fcwargem Blor trug, mabrent feine Beitgenoffen gierlich geftidte Tucher um ben Sale manben, beren Bipfel auf bie Bruft berabfielen. Bir bemerten fcon auf ben Bilbern bes 14. 3abrb. (1. B. Befner's Trachtenb. 11. 4) bie Beinfleiber in unferem Schnitt, fle reichten bie auf bie Buge. 3m 16. Jahrh, jogen vornehme Leute noch gang furge, faltige Dofen baruber. Gpater trug man fle nur bis an bie Rnie, wo fle mit Gurten gefcnallt, ober mit Banbern, bie in Schleifen enbigten, gebunben murben. Dazu trug man Strumpfe, Die feit bem 17. 3abrb. befonbere von Geibe maren, in ber Stadt Schube, auf Reifen gewaltige Stiefel, Die gum Theil innen bunt gefuttert und am Ranbe mit Golb - ober Gilberborte befest maren. Sanbidube batte man porquaemelfe von Leber. Die frangofifche Revolution fubrte manche Beranberungen berbei. Das Befentlichfte maren bie Berlangerung ber Beinfleiber, ber allgemeinere Bebrauch ber Stiefel und Salbftiefel und bes runben Butes, fur welchen man feit ben 3abren 1819 ff. wieberum Strob anwenbete. Gin meis teres Gingeben in bie Gingelheiten bes europaifden Coftums febeint überfluffig, ba fur bie Beit feit ber Erfindung ber Buchbruderei bilblice Darftellungen beffelben in großer Gulle porbanden find, mie benn bie Dobenjournale, bie in Franfreich querft entftanben, eine genaue Chronit ber europaifchen Rleibertrachten entbalten.

Die Momer tragen des Saar turg geschnitten, die Germoniene mit Guller baffels, mit fielten bei fiel, mit fielten de frenchten land bei derachten land bei der barten den giemlich bie in den Anstang des 18. 3abreuhretes. Die Densmiert geland bei die der Mannet immer mit langem Saar, so Gertade Buch der Sachsprüftigen, die Geschieftiges, das 18. 3abre, dam wohlt den bete Sachsprüftiges, ibe Erebstetes aus 18. 3abre, dam wohlt den Bertadenschieftigen.

Stalien und Spanien aus bie Gitte, bas haar furg gu icheeren, wie benn bie meiften Furften icon furg gefcornes baar trugen. Unfang bes 17. 3abrb, mar langes Baar wieberum beliebt und bereite am Sofe Lubmig XIII. trugen Danner, benen bie Ratur baffelbe verfagt hatte, Berruden. Bir fanben biefe Gitte bereite bei ben alten Meabytern. Um Sofe Lubwig XIV. erhielten fie ihre vollftanbige Musbilbung und murben von ba aus, obicon nicht ohne Biberfprud. uber bas gange Wefteuropa verbreitet. Gie murben von einem Umfange, ber ben naturlichen Saarmuche bei weitem übertraf, bie fle benn allgemach wieber gufammenfdrumpften und endlich fich auf bas Beburfnif einichrantten. Gine feltiame Dobe mar feit bem Unfange bes vorigen Sabrhunterte ber Saargopf. Saargopfe fennt ber Drient feit ben Beiten Ranfes bes Großen, auch finben wir in ben Denfmalen bes Dbilienberges ben Grafen Gticho mit langem, geflochtenem baar, in Spanien ift ber geflochtene haargopf volfetbumlich, im übrigen Guropa erhielt er fich jeboch nur bis ums 3abr 1810, am langften in ben Deeren und gwar bei Rapoleons Raifergarbe.

In hinficht auf ben Bart bat in Guropa immer große Abwechselung geberricht und bartige Befichter tommen neben unbartigen in ben Denfmalen aller Jahrhunderte por, in ben Bilbern ju ben Capitularien, ju herrabs Buch, im Cachfenfpiegel und anberen Denfmalen bes 14. und 15, Jahrh, fommen porgugemeife nur Die Buben bartig vor. \*) 3m 16. 3abrb. trugen viele Danner volle Barte, wie bie Rurfurften Moris und August von Sachfen, Delandthon, Cranach, mogegen Luther nur auf ber Wartburg, um fic untenntlich ju machen, ben Bart fteben ließ, viele Gelehrte und Beiftliche ericbeinen in langen Barten, anbere, namentlich im 17. Jabrbunbert, wie Leibnit in Schnurrbarten, Die namentlich am frangofifchen Gofe befonbere in Aufnahme maren. Anbere liegen bas Rinn nicht icheeren, wie Guftav Abolf und Tilly; bas 18. 3abrb. brachte wieberum glatte Befichter, wie benn Sachjens Mugufte, Friebrich ber Große, Belehrte, Runftler, Beiftliche, Schaufpieler, Burger und Lanbleute, ja, mit Musnahme ber Grenabiere und Bufaren, auch bie Solbaten fammtlich bartlos ericheinen. Dbicon nun g. B. Dapoleon felbft und nach feinem Beifpiele bie meiften feiner Darfchalle bartlos einhergingen, fo trugen bod, nach Murate Borgange bie meiften Golbaten ber Raiferbeere anfebnliche Barte, Die nach bem Barifer Frieden auch in ben europaifden Armeen Rachabmung fanben. Bon gefronten Gauptern führten Ronig Friedrich Bilbelm III. von Breugen, Ronig Lubwig von Balern und Raifer Difolats querft ben Bart wiederum in Die bochften Rreife ber Gefellichaft ein, mo er benn bis auf ben beutigen Tag beimifch geblieben, nachbem er

<sup>\*)</sup> Bon ben berten. Grimm, aith. Balber. II. 84.

auch feit ben letten Jahren in ben burgerlichen Rreifen wieberum gu Ghren gelangt, ja jum Theil, je nach feiner Form, Abzeichen ber politifchen Gefinnung geworben ift.

Bir wenben une nun jur Frauentracht, melde fic ber altromifden am abnlichften erhalten bat und bei Franten und Longo. barben in einem langen bis auf bie Gufe reichenben Rleibe mit langen Mermeln beftanb, uber weiches ein jum Theil ben Ropf bebedenber Mantel gerragen murbe. Diefelbe Tracht finben wir bei Berrab bon ganbipera. Bir feben ein enge anliegenbes Unterfieib. meldes jugleich bie Stelle bes hembes vertritt, bas am balfe etmas uber bas Derfleib bervorragt; es ift meift weifi, fonft auch buntfarbig und an ben Sanbgelenten mit Borten bejest. Bei weiblichen Dienftboten ift es bas einzige Gewand, bann aber unten bunt gefaumt und um bie Lenben gegurtet. Die ftattliche Figur ber ihres Schmudes und Dberfleibes beraubten Sabfucht bat ein auf ber Bruft weit geoffnetes Unterfleib mit furgen, nur bis an bie Glenbogen reichenben Mermeln. Bei ben anbern Siguren liegt bas weibliche Dberfleib am Dbertorper feft an, ift an ber Seite gefdnurt, bann ermeitert es fich bie auf bie Guge berabgebenb und eine lange Schleppe bilbent. Chenfo ermeitern fich bie Mermel von ben Glenbogen an und fallen jum Theil welt berab. Diefes Dberfleib ericeint in allen Rarben, ift anmeilen am Sale und Dberarm mit Borten befest und mar aus leichtem feinem Stoff. Die Soub umichloffen ben Sug bis an bie Rnochel, auch tommen Rauftbanbidube bor.

Ueber biefe Rieiber trugen bie Frauen bunte Mantel, bie bei Furftinnen mit foftbarem Belgiverte gefüttert waren. Un bem Dantel bemerft man gumeilen Rapuzen.

<sup>\*)</sup> Diefer Meblame Kopfyuß findet fic an ben Statuen ber Mitflifterinnen ber Raumburger Domes, bei benen einigen er als Arone ericheint, favle auf bem Grabftein bes gwelbeweibten Benfen Ernft von Gleichen in Erfart.

1.4. 3afr, immer weiter, bie Kopfecedungen gebört, bie Manie falliger, auch werben is Brunfagarfie um die dietel immer reicher. Die Gedigte bed 12. und 13. Jahr, entbalten mannischaftige Schiffberungen ber prachvollen Brauentrachten ihrer gleit. Ultich vom Eichzeitel feine Frauentvielten (176): "ich legt an ein hende band, liein ge rechter mage lane, da muolken am zwen ermel finn – barmad leit die ein der die an, das most eine, wis die ein fraun, von einem wigen samt an ich leit ein fappen, darn von olsem migen samt an ich leit ein fappen, darn von olsem mit einer berwollen lane nach froven fittell. Die bu de auch musche fin vor ollen lane nach froven fittell. Die bu de auch musche fin vor die gut, daran die ziehen grandet — mit perfin visj affam ein fur dies, ich sie der werden fa vielt wunmerflichen bie und da. mit einer fieß vor die gut, daran ich mich ich glatt uf einem paben huch Breen dandsfunde an den hendem min ich truce." Im Partival 234, 3. beitit eis ferner 15.

an biefen acht frowen was röde gruener benn ein gras von Mgazouc famit gesniten wol lanc unde wit bamitten sie zesame swanc gürteln tinr, smal unde sanc

und Barcipal 313. 4:

Ein brutlachen von Gent noch blaver benne ein lasur hat angelit ber fremben ihner das mas ein fappe wolgesnitten – all nach ber franzopier fitten \*) brunte an fr lib was pfelle gnot von Ennbers ein pfawin huor gefärft mit einem blide.

<sup>\*)</sup> Arangofiche Moben auch bei Barcival 778. 16. Erifian 10904. Grec 1540.

ihres Burtels, bes Golbreifes, ben fie im Gaar trug und ber mit ben iconften Welfteinen gegiert mar, \*)

Das 1s. Jahrhumert brachte namentlich Emberungen in ber Zailie, de anglaufen barg wird. Die Klieber nertrem fleinfalitig und enger, die Farte auch bei den Dumen schwarz, Die daare werden in Nese gefaßt und mit gang fleinen Guicken und Geven geschwerten in Nese gefaßt und mit gang fleinen Guicken und Geven geschwerten Unter der Verlagen bei genoulissen Spisentragen, dam die ungekeuren Beispieder zeigen, auch die Damen das hanz pubern und die Schmisst sich eine Relit. Die tollften Grauemwoben ziegen die Wobenbidder der Zeit beitrag XV. und XVI., wo der Kopfup falleder Was im M zie die flegt, kleisten mit den doch Wilking und Bolifter auf ben Kopfup flegte, kleisten mit ben natätliche und fremben daar übergag und nun Blumen, Spisen, Schlete, große oder winigas Spite mit Nachten baten befestigt, ja dem Gangen sogar Achtsickert mit Kachten. Waaren und der Ausgeben flegten und ferte von Austig ausgeben und der Ausgeben flegten und Kreiten der Westen flegten und gefreie von Austig ausgeben flegten und gefreie von Austig ausgeben in dem Wurden und berneit nicht eine einem in gang der von der Ausgeben bei den Wurden den der gener flegte kentlickert mit Gabrien. Waaren und der geben flegten fanden in gang der vorsop Nachbung.

<sup>\*)</sup> S. Geinriche Triftan 4480. Billehalm 147, 18. Grec 1540. Bigamur 1527. Bigalote 742, 2400.

<sup>&</sup>quot;") Ultide von Eldtraften frankonatrecke in f. Armenblan 160 25.

"") Sejfrere Trachten I. 16. 56. 56. 97. 17. 8. 98. 89. 93. 107.

117—119 ff. Dans die Willer der Weiffung und pa 6. Echelle Green it, auf Dürere Leben von Maria. Gine Guerrein der Sejfrer. 11. 60.

3u. Seletfpeare Taming of the threw etc. IV. sc. 9, des Bergeloptif der Damenfaders.

aguptifche Expedition Dapoleone auch orientalifche Glemente in bie europailde Eracht gebrungen und bie Damen trugen Turbane und indifche Schale, Die in Frantreich nachgemacht wurden und eine Beit lang ben Dantei verbrangten. Das 3abr 1813 brachte eine neue Ummaigung in bie Doben. Dan fuchte nach altbeutiden Coftumen und bie bunten Garben murben abermais verlaffen und mit ber fcmargen vertanicht. Doch bauerte es lange, ebe bie langen Saiffen aufe Meue gur Berrichaft tamen. Die Bilber ber Reformatione. geitgenoffinnen, bann bie ber Boiffepee'ichen Cammlung gaben Uniah ju mancher neuen Rieiberform, bie man enblich fich aus bem fogeffennten Rococco, aus Ranblere meifinifden Borgellanfiguren und Bilbern ber Beit Ludwigs XVI. neue 3been entiebnte, aber auch ben aus Algier eingeführten arabifchen Schnitten bie nothige Aufmertfamfeit gumenbete. Gelbft bas dinefifche Element fand in ber Dobe Unflang und ale einmal ber Baicha von Megopten Giraffen nach Baris fanbte, frifirten fich tie Damen à la giraffe. \*)

Die neue Beit giebt fich einem Cliefticiomus in ber Mobe bin, ber auch die funten garben, Die fostbaren Spigen, Die veraiteten Profate, Die Stoffe ber Großeltern wieder in fein Bereich gegogen bat, obne barum neuen fich barbietenben Ericheinungen, welche bas

ferne Musland fenbet, ben Bugang ju verichliegen.

Bu bemerfen ift, baß in früher Zeit ber kandmann und ber dandverfämann immer felt an der Tareit ber Gärer finns, ja baß entlegne Gebärgägegenden unberübert von der Mode blieben. Der unsmiblig gefrigerte Berfehre bes 19. Sachtunberts has die Modern bereits in die norwegischen Gebärge und in die Alpen geführt und felt auf bem Punte, die Nacionalirackien gang zu vereinderen.

Bir venten uns, bie Betrachtung ber sieftlichen, friegerichen und gefilchen Teacht is in den geingeten Der vertyaerte, jenn Schmad, ben wir sie Golliern und Germanen wie bei Gerieben Wohner vormelmich aus Wetall gefunden beim. Gigenscheite Dalbkeite und Schafter Vertallen einer Schweiben von von berglichen von übrien als Alieben pleuvollet und gudden von Bertallen mis den Allen betrockte und gudden gefinnung an Manner geschent wurken. Ge sanden fich dann an benschen die Merkelte mit dem Birte der Tärften ober andere in Gold und Gedern under einstellten und geführter Ginnkliter. Gedere Gederen der benscheiten oder Tasauers finden fich in den Gederfammern und Müngammingaminferen. An Gederen web an den Jackweiterte, 3. En firstellig, Motenvort, Allendurg, Derflecht u. a., fand man noch genug fras ber ein, die den alle Jackweiter haten. Die massiven Galbring der bei derhalbe gede Koning derhalb gaten. Die massiven Galbring des der Gefchieder des Koning derhalte, dass Anglische

<sup>&</sup>quot;) Gine Illuftrirung biefer Sfigen bieten bie Mobenjournale und Almanache feit 1770 in reicher gulle bar.

Satto von Mainz ben Konig burch ein funfliches gofbnes Salsbamb gu erbroffein trachtete. (Thietmari Merseb. Chr. I.) Auch wutet ber Gebrauch, Amulete zu tragen, darauf hin, daß der Gebrauch ber Salsbänder nicht gang verichwunden. Jum Theil wurden fie burch bie reichen Botten an dem Salsbamber Richter eriekt.

Arm einge finden wir im Rudbließ und gwor mehrere Aren. Der Sonig ichenti bem Selben jewieml frede Ameringe, von bener acht maffte, nicht bobl und nit Blei gefüllt, mit Schlangentopfen (wie die antite Dobis), bie fich fiffen. Die andern vor waren piralformle, "9 Ameringe werten auch im Richtungenlie ergachnt (5302). Chrimbielt ach Gotter gwolf armbouge rot; auch fonft (3314) ad Gotter gwolf armbouge rot;

wart vil wol gegieret mannich arm nnb hant mit bongen ob ben fiben, bie fie ba folben tragen. \*\*)

In ben Bilbern ber Berrab von ganbiperg tragen bie meiften Riguren um Banbgelent, Dberarm und Banbinochel breite gelbe ober braune vergierte Ringe, bie ich fur Armringe halten muß, ba fle auch theilmeife, namentlich am Biibe ber Guperbig in grofferer Ungabl und mit Steinen vergiert, an ben ubrigen gravirt ericbeinen. Dit Ringen am Borberarm ericbeint ferner Raifer Beinrich II. im Munchner Diffale (Befner, Trachtenb. I. 1, 2 und 7), wo auch um ben rechten Oberarm ein breiter Ring fichtbar ift. Doch fcheinen bergriige Armringe burd Gaume und Borten erfest worben gu febn, wie a. B. an ben weiten Mermeln ber Evangeliften (Befner, Trachtenb. I. 30 und 35), bie ber Gebrauch berfelben allgemach baburch verbrangt murbe. Die Borten (Broben bei Defner Er, I. 66) murben Immer funftreicher, empfahlen fich burch Leichtigfeit und Biegfamfeit. 3m 16. 3abrb. fommen Armringe, boch weniger aus gefolagenem Detall, benn aus Schnuren und Berlen vor. In meinem Befit ift ein Urmband, bas aus feche Gliebern beftebt, bie aus Clennflaue glerlich ale Blumen und Blattchen gefchnigt" und burch filberne Rettenglieber verbunben finb. Bebes Glieb ift 1% Boll lang und % Boll breit. Dan trug biefe Armbanber im 17. Sabrb. ale blutfillenbe Amulete. (Dr. 3418 m. G.) 3m 18. 3abrb, finben mir Armbanber mit Diamanten und Berlen, boch meift nicht auf feften Metallringen, fonbern mehr auf Sammet. Die Metallarmringe que

<sup>\*)</sup> Ruodlieb III. 333. in ben von Schmeller herausgegebenen lateiniffen Gebichten bes 10. und 14. Jahrh. Gott, 1838, G. 151. \*\*) Blaammr 2583:

An iren beiben Armen schein gwen spangen gulbin bas was anch geleget in manig spehes wert es worcht ein wilbe gwerg.

Bold, Gilber, Bronze treten in Europa erft aufe Reue auf, nachbem big Ausgrabungen am Abein und im übrigen Deutschland berartige antike Driginale wieder zu Tage geforbert, bie fobann von ber Mobe willig ausgenommen mutren.

Dagegen bat fich ber Bebrauch ber metalinen Fingerringe bas gange Mittelalter binburch bis auf unfere Sage erhalten und gwar um fo mebr, ba ber Ring einesibeile gum Giegeln noibmenbig mar, andernibeile aber gur Tracht ber bobern Geintlichfeit geborte. auch bei Berlobungen und Trauungen ale Enmbol fich erhalten bat. Coon im Rnoblieb (III. 382) fommen Berlobungeringe mu Siaconth und Bernil, niedlich gearbeitet, wie fie fich fur Frauen giemen, por, In allen beutiden Webichten werben bie Ringerlin ermabnt. Go find auch beren noch aus alter Beit vorhanden, wie g. B. ber Trauring ber beiligen Glifabeth aus Gilber mit einem Amethoft, ber ehebent im Rlofter Altenberge aufbewahrt murbe, \*) Bierber gebort ber Ring bes Bapftes Bius II. mit einem Rutin (Curiofitaten V. I. 13), ber in ber gorm anberen Ringen ber Rirdenjurften gleichfonunt (Befner, Trachtenb. 1. 66. andere Form 1. 9). Die Ringe von Rurfurft Johann Friedrich mit bem Berbil in Beimar (Guriof. Eb. I. S. 588. m. Abbilo.), Luthere in Dreeben und Gotha (Curiof. I. 559. Il. 160.), ber Babeburgifde Ring (Bormanr's Safdenb. 1844. C. 355 f.) zeigen jum Theil funftliche Arbeit. Die neuere Beit brachte eiferne Fingerringe, wie man benn nach ber Schlacht von Leipzig aus ben frangofifchen Flintenlaufen Minge gum Untenten mit ber Inidrift : Bictoria, 19. Det. 1813 (3056 m. G.) fertigen ließ.

bracht finb.

Der Gebrauch ert Saarnabel, ben mir tel Grieben, Mohren Dermann fanden, befreiern fit die im worbernen Auropa auf von Gebren, nannentild Rallen. Seinen Zwed ersteit zum Tech in Kamm, auf werden febon in früher Belt, wo er nur in ben Schmidkfiften fag, große Sorgielt verwendet wurde. Der Kamm Rolin Seinfalg I. Im Cityer zu Caubelinurg ift rich mit Gelb

<sup>&</sup>quot;) Curiofitaten Bb. VIII. G. 163. m. 2166.

IX.

und Gbeifteinen gefchmudt. Der ber beiligen Gilbegarb (ft. 1180), ber ebebem im Rlofter Gibingen aufbewahrt murbe, ift aus Glienbein (Befnere Trachtenb. 1. 38) und mit einem Schnigwerte verfeben, bas offenbar noch romifchen Urfprunge ift. Er ift 6 1/4 Boll lang umb 4 % Boll breit und bat gwei Reiben Binfen. In Denabrud bat man Raris bes Großen, in Bamberg ber beiligen Runigunde Ramm. Solche Ramme aus Golg ober Gifenbein fommen bis in bas 17. 3abrhundert vor, wie benn ber ber Rurfurftin Unna von Gachien in ihrem Toilettentisch im tonigl. biftor. Dufeum gu Dresben aufbemabrt mirb. Gelt bem Enbe bes 18. 3abrbunberte fertigte man Damenfamme aus bolg, born und Schilopatt und es gab Berioben, mo man auf ben Gomud berfelben viele Aufmertfamteit verwenbete.

Bir ermabnten bereite ber Detallreifen, melde bie Damen bes 12. und 13. 3ahrhundert in ben haaren trugen, welche mit Gbele fteinen vergiert maren, und welche als Diabeme gu Aufang biefes 3abrbunberts, bod in antiter Form, fich wieber auf eine Beit lang einfanben. Gine Beit lang trugen auch bie Danner bei feftlichen Unlaffen Rrange que naturlichen ober funftlichen Blumen. Goavel genannt, fle tommen in ben Gebichten bes 12. unb 13. Jahrhunberte por, und Bergog Albrecht von Sachfen ift im biftorifchen Dufeum gu Dreften im Rrange abgebilbet. Die Schapel maren in fruber Reit mit Berlen und Goelfteinen vergiert und mit Borten, Gebanbe, mit bem ubrigen Ropfpus bei ben Frauen in Berbinbung gebracht. \*) Blumen, meift aus Pflangenftoff over Geibe gefertigt, ericheinen noch jest ale Ropfpus im Saar, auf ben Guten und Sauben berfelben,

Der Gebrauch ber hafte und Spangen gum Seftbalten ber Rleiber, namentlich bes Danteis auf Bruft und Schulter, finben wir bis in bas 15 3abrhunbert. 3m Ruobiieb ericbeint eine Fibula ans Gold gegoffen, nicht mit bem hammer gefchlagen, in beren Ditte bas Bilb eines fliegenben Ablers angebracht war, in feinem Schnabel mar eine criftallene Rugel, in welcher brei Bogel au leben ichienen, Um ben Abler ging ein golbner Ring, ber fo breit mar, bag er bie Bruft aut bedte und mit Gbeifteinen verziert mar. \*\*)

In ben Bebichten tommen bie Farfpangen, Taffel genannt, baufig vor, fo im Bigamur (2577) eine Burfpange von gelautertem Golbe, in welchem wie eine Roble ein Gbeiftein glubte, bann eine anbere (4507) aus arabifchem Golbe, an beren beiben Seiten gwel Dabdentopfe fichtbar maren, swiften benen man Laubwert fab. 3m Eriftan (10805) tommt bie Taffel mit Berlenfchnur, im Bigalois (10563) eine Gurfpann bor, an ber nur ber golbene Dorn von De-

<sup>&</sup>quot;) G. Bufding, Ritterwefen I. 246 ff. Die Bufdmmenftellung bes \*\*) Gebichte bee 10, und H. Jahrh. von Comellet. G. Ibt.

mil war. Das Uebrige bilbeten Ebelfteine, ein Smaragb, ein Sapphir, ein Rubin.

In Siblicen umd plafticen Denfindlern erfceinen viest Siebenagen überaus haufg, oft von großem Unfange, zweielen bei Mamern in Gestalt von Wapperfchilbern, die am Mannel an ben Schultern figen und burch Gehnte umd Ketten mit einem Schoffe verbunden, find (f. Gefurt, Eradvend. Ib.). In Scandinaviert beber fich folde Bruttlieben noch lance erfolde.

Madfibem wenteit man gang besondere Gorglaft auf ben Bireil, bet vom Gorten, Geber, Berall um bit Geststeinen feige war. Die Frauen trugen an bemfelsen ibre Taice und bas Weffer, bei bis in bie Gerand ber Rule berabbin. Die Girtel waren ber Rule berabbin. Die Girtel waren ber greie berabbin. Die Girtel war best grand ber Bir berabbin ber bei Girtel war mit befondere ist einhoberet einhoften. Gir erichen bis in bes 16. Jahr bundert. Besonders die berabbin. Die reichen bis in bes 16. Jahr bundert. Besonders die beraben wan bas Gedwert two.

Dies waren bie weientlichten Schmudischen, ju benn aber noch einige Rebenhige gehörten, bie man in ber dand trag. Bennerfensberrth ift, daß eigentliche Bider, die wir im Drient, wie in Chium wo Argepten, bei Gerichen um Mönner fanben, weil sie, vie in och beute in Gibteuropa, burch bas Bedefring beroorgerusjen, in Drutjetheuber filt in 16. Jabehumert, wahrschiedenich von Beneig aus die geführt worben zu fenn scheinen. Dies Bidere befanden aus einem wirerdigen Malta von fleisen Schennoff, ber the eine Sahne an einem einem einem gierlichen Siele beschnoff, ber the eine Sahne an einem einem einem gierlichen Siele beschnoff, ber the eine Sahne an einem einem eine Weit Betrenbedt. Bied Kirne som um felnen auf Gemäle ben vor. Der eigentliche Lund mit ben hickoren sammt aus Kranfer, der aus die hat beit beschlichtungen aus 6-06., dorn, Glienbein, Kasste terftammen, die in dem ersten Bierrheil bes gegenwärtigen Zahrbumerts wieber auf einige Beit aus der Wode famme.

Die Damen bes 16. Sahrhunberte trugen Darberfelichen in ben Banben, bie innen mit rothem Caffian gefuttert maren; ber

<sup>\*)</sup> lieber bie Schellentracht hat Bulpius in ben Eurisfilaten bae Meifte jufammengestellt. 25. III. 2. 242. Dagu moch bie gefammelten Stellen ber benifchen Gebichte in Bufchinge Altterweigen. I. 260.

Ropf bes Thierchens war mit einem golbnen Baum gefaßt, ble Rrallen von Golo. Man trug fie an foftbarer Conur am Gartel. Gie maren febr foftbar vergiert und ein foldes Darberfell befanb fic in bem Chape bes Bergoge Wilhelm IV. von Baiern. Det Bebrauch biefer Darberfellden ftammt aus Stalien; ibre Beftimmung mar aber faum eine andere ais Die, ben Ctanb, Die Bliegen, ober ben Schweiß ju entfernen, ju welchem 3mede bie Gurafrieaner in abnlicher Beife Schafalichmante vermenben (C. . G. 111. 255). Bu einem anberweitem Bebrauche burften fie fich faum eignen (beiner, Trachteub. III. 103, 104). Geit bem Unfange biefes Jahrhunderte bemerfen mir in ben Ganten ber Grauen weife Suder, beren Caum unb Bipfel reich ausgenabt ober gestidt finb; eine Gitte, bie pon Jabr ju Sabr mebr überband genommen und ben großten gurus erzeugt bat. In fruberer Beit baite fich bie Luft am Schmid mehr auf bas Gebaufe biefes Tuches gemenbet und bie Arquentaiden, meiche bie ehrfame Burgerefrau unter ihrer Courge trug, auf bie Augen. feite bes Rieibes gebaugt und mit Stiderel und Bolbidmiebearbeit trefflich berausgeziert. Spater, feit ber Mitte bes porigen 3abre bunderie tragen Die Frauen Diefe Beutel aus Geibe, Desmert (reticul) von Ceibe, Mioefafern, bann von fefterem Gioff in ber banb. Allgemad murren bieje Saiden fieiner, jum Theil mit Berlen geft dt, jum Theil aus Glasperlen geftridt, aus Geibe genabt, mit Bittern verfeben und fonft auf Die mannichfaitigfte Art ausgeftattet. Bu gleicher Beit mit biefen Beuteln, Die oft auch in Rorbchen fic umgeftalteten, ericbeint in Enropa ber Connenicirm, cer bis auf ben beutigen Tag in ben mannichfaltigften Rormen. Groben und Barben fich entwidelt bat.

Reinlich feit gilt, wenigstens in Mitteleuropa, ale bie mefentliche Grundlage bes Bobifefindens. Daber waren benn auch ichon frub in ben Stabten Babeanftalten jum Beften ber Burger eingerichtet und von eigenem Babern verwolfte. Bornefnisch murben, als ber Außeig noch Guron gesommen, im 14. 3abrb. bie Babefinden jabireicher und beren sogar auf ben Dofrem angelegt, bie Gistjumg berielben fur bei Ermen aber als ein anstagsfliges, Bert angeischen. Zerartig geftirte Baber, wo auch Gefrejern, Averlaffen, Daaricherern, ja icgar die Bertbeltumg von Bot und Beir an bie Amen findrach, bienen Seelbaber. Da invession aus werden Wanner miteinanner baberen, ja sogar die Gestlichte baran beid nahn, famen fie allgamach, nach ben gektieber er Ressenation in Mondhum und wurden in neuer Zeit burch zwecknaßige Privatanftalten verbrant.

In früherer Beit, bewor noch die Sichte zu bem namboffen lundang febierer Beit innen und ab te bebber Sichten dau alt fören Schiffern baufen, finden mir die Aber als einen mefenulichen Theil ber Zebenstannehmlichteiten deitelbt. Go ist im Wigamur (1148) ein fossibares Bad beschrieben. Die Bademanne mar and dem Seine Apper, im weichen das Wolffer durch gwei silberen Blinnen gediert. Der Brunnen bestam hab Wolffer durch gwei silberen Blinnen gediert. Der Brunnen bestam ist die ihn der eine nach annen zu glöbert. Der Brunnen bestam fich im Freien ind war mit Delkamen und beiner ben umgeden, auch mit allette Debthäumen, die stillette Bestamt gendheren. In einem goldenen Wiest maren Wossen und Weinreten diere ben Brunnen sogogen, beier waren durzige Elumen und die Wögel sangen in den Burdgen. Als Wilgamur sein Wemankt abgeogen, die fammen gwis Frauen, soch und verschieß gestüdert ;

> feines babens heiten fie fiels, mit iten linben henden weis ward er gerieben und gezwagen ein bablach warb bargetragen

und er bann in ein Bett gebracht, mo Rammerer ibn beim An-

Das Imagen "") wer nun Smills bie Kopf, und haren wichte und fann auch in ern Baberluben flait. Borere und beiertraupt wurden reft mobil gebabet, bann ber gangt Kopf mit Aleis beferent und tichtig burdgerieben, endlich aber alles mit bem Kamme wieber befeinigt. In ben Bachluben mar ein eigener Zwogftich mit eine Rimme einer Binnfugel, aus weicher bas Baffer auf ben Kopf gelaffen werden tomte.

<sup>\*)</sup> S. gichoffe, Geich von Baiern II. 127. haiche, bipl. Geschicht von Dreeben I. 779. II. 64. Soller, Theatr. Friberg. I. 163. Altew burg. Geich. v. Rhabihansen S. 261 ff. \*\*) S. Gragut, IV. 2. 99. m. Abb.

## Bir wenben une gu ben

## Bohnftätten

und bausliden Ginrichtungen. Die alteften Bohnftatten bes Abels. wie ber Stabte maren nach bem Dufter ber altgermanifchen Golgbutten und Strobbaufer gemacht, bann lernten bie Germanen und Ballier, nachdem fie mit ben Romern in nabere Berubrung gefommen, aud feftere Gebaube auffuhren. Die alteften Steingebaube maren bie furftlichen Burgen, bie nach bem Dufter ber romifchen Caftelle mit Dauern und Thurmen perfeben maren; nach biefen maren bie Rirchen und bie Wohnungen ber Beiftlichen und Donche bie alteften Steingebanbe. Am Rheine und an ber Donau entftanben fcon im 5. und 6. Jahrhunbert, jum Theil auf ben Erummern romifcher Colonien Stabte; im weftlichen Deutschland murben biefe befonbere, mo folde vorbanden maren, gegen bie Ungriffe ber Avaren mit Dauern umgeben und gegen bie polnifchen Angriffe auch fpater mobibefeftigt erhalten. In biefem Theile Deutschlanbe murbe bie Bamart ber ftabtifchen Gaufer nach bem Dufter bes nieberbeutichen Bauernbaufes eingerichtet, nur bag bie Stabtbaufer bei Beitem arbfier und mo Steine, wie in Rurnberg, in Sachfen, Franten und gum Theil in Thuringen vorhanden maren, wenigstens feit bem 14 3abrb. auch fteinern aufgeführt, obicon ber Golgreichtbum bes Lanbes und Die großere Behaglichfeit bolgerner Gaufer noch lange biefelben ein Uebergewicht behalten ließ.

Bir beginnen bie nabere Betrachtung ber Bofnbaufer um berei innere finitidung mit bei Burgen, beren Anlage fich im Allgemeinen fleis nach ber Beifduffenbeit bes Bobens richete. Am liebfen wählte man fich bochgeiegene Buncte, Berge, Gellen, bie am um für fich fobere jugafnicht, ober bott liter eines Muffe, wiches ben Iggang von einer Seite erscwerte, umb ber in seinem Wasser eines ber nolbenwählen Leischerberüffilte nicht Wite barbeit.

Baffaebote. Baffenabungen und Berfammlungen, ferner ein Berbieß, ober unterirbifches Gewolbe gur Mufbewahrung von Gefangenen, gewohnlich unter bem Thurme, ale mefentlichfte Gebaube befanben. Dagu geborte eine Cifterne ober ein Biebbrunnen und eine Capelle. Diefe Gebaube fanben balb neben einanber, balb waren fle auch uber einander auf engen Raum gufammengebrangt, balb findet fich nur ein Thurm, balb mehrere, balb ift bie Capelle in bem Thurme, balb mit ben Remnaten vereinigt. Die Fenfter maren nach außen fparfam angebracht, Die Thuren auch im Inneren moglichft wenig und fomal, und bie jum Thurme ging, nie jur ebenen Erbe binein, fonbern momoglich mar fle in nambafter Sobe angebracht und mit einem anberen Bebaube burch eine Brude verbunben. Bir betrachten bier jeboch nur bie mobnliche Ginrichtung Diefer Burgen; ibre friegerifche wird fpater an bie Reibe fommen. Diefe Ginrichtung mar gum Theil febr einfach, befonbere in ben fleis nen Burgen, bie blos aus Wohnhaus, Stall und Thurm beftanben. Die Refibeng ber thuringiden Lanbgrafen, bie Burg Mitfconfele bei 3widau, ber Rriebftein bei Balbbeim, ber Birichftein batten einen febr magigen Umfang, obicon fie icon fammtlich ju ben ftattlichen Burgen geboren. Bei einigen maren bie Bebaube neben einander, bei anberen mar alles in ein Saus vereinigt und bilbete nur einen Thurm. Gin foldes Gebaube wird une in Blore und Blanfdeflut (4165 ff.) ausführlich geschifbert. Der Abmiral, melder bie icone Blanfcheffur gefauft batte, bemabrte fle in einem Thurme, ber obne Bweifel ber befte in allen Reichen mar. Er beftand que lauter gang großen Wertsteinen, bie man faum mit Binben aufgieben fonnte. Er mar 100 Rlaftern both und 80 weit, innen maren fcone Gemolbe, ju benen Wenbeltreppen fubren. In ben Bewolben befinden fich 70 Remenaten. Bimmerbeden und Dauermanbe find von Golb. Lafur und Eriftal, Eftrich und Banbe find wie ein Barabies gemalt. Der Thurm ift ohne Dach, aber jugewolbt und enbigt in einem runben Rnopfe bon Golb. In biefem Rnopfe ftedt ein golbnes Robr, bas einen Rarfuntel enthalt, welcher Rachte bas Innere ber Burg erleuchtet. Unten in ber Burg ift ein febr iconer Brunnen, welcher in einem Bfeiler fo bob ale ber Thurm emporgeleitet ift; bas Baffer lauft in filbernen Rinnen und bleibt fo immer flar und falt, beffer ale in Blei. Das filberne Robr ift auf Schwibbogen in iebe Remenate geleitet, mo es in Darmor rinnt. Dben auf bem Ihurme Rebt ein eberner Mann, aus beffen Munbe rinnt bas Baffer ab und tehrt in bie Burg jurud. Der Abmiral bewohnt einen uberaus prachtigen Saal. In ben Thurm geht nur eine Thur, welche ber Thormarter bemabrt. Bor berfelben ift ein herrlicher Barten.

So bacte man fich im 13. Jahrh, eine wollfommene Burg. Die innere Ginrichtung berfelben richtete fich nach bem Befigftanbe ber Bewohner. Der Fußboben beftanb aus Eftrich ober gefchlages

nem Lehm, ber bei wohlhabenben Rittern mit Teppichen belegt mar, womit man auch bie Banbe bei feierlichen Gelegenheiten bebing. 3m Barcival, 627, 22 beißt es von einem Balas:

Mane rifeladen in bem palas warb gehangen, in bem palas warb gehangen wan ni tepechen wol geworht, es het ein armer wirt erworht, alumbe an allen figen mit fenfen plumiten manec Gefig da wart gefeit ber man tiner fultern breit.

Um bie Seiten bes Saales berr Balas liefen Bante, auf weiDiet Alien, Martagen (Alie. 1. 1221) waren von Seite um mit Diete Alien, Martagen (Alie. 1. 1221) waren von Seite um mit erhatenen Biltern von Gobt geziert. Die Feinler ber Palafft waren von Glade, welche bie Dichter (Bartviol 1899, 16) in Abomas, Amatift, Topas um Grant, Erfolith, flubin, Smarags um Gerbie bermandell. Durch biefe jah man in bem Baumgarten, Dern bem Feinbern waren Sipe angebracht, wo bie Damen gern fagen (Bart, 24).

Der Fugboben wurde, wenn er nicht mit Teppicen belegt war, mit Binfen, Blumen ober auch grunem Grafe beftreut (Brimm, alto. Balber 1, 42. Parcival 549, 12). Beinrich fingt im Triftan (886):

> Manie gelbe blumen tolbe rofen rot und granes gras uf ben eftrich geftrenet mas

und im Willehalm (144, 1.) lefen wir:

Bil teppich über al ben palas lac baruf geworfen was touwic rofen hende bide, ben wurben ir lichte blide getreten; bas gab boch fuffen mag.

Die großte Bracht finden wir im Pareival (566, 20), wo ber Eftrich mit Jadpis, Crifolit und Sarbin ausgelegt und fo glatt gesichliffen ift, bag man taum barauf fteben tonnte.

Die Benfterfaulen waren wohl ausgearbeitet und barauf fliegen ble Bogen empor (Barr, 565, 13), bie nachtliche Befeuchtung wurde burch Aronne feforgt, auf welche bie Lichter geftedt waren; außerbem befanden fich fleine Kergen entlang ber Wand. (Barr. 229, 23.) Die Feuerfatt befand in altefter Beit aus einem Ramin, in welchem bas Bruer offen brannte, Im Barcival (230, 5) er- facient 3 viererdige Seuerrabenen aus Marmor gemuert, bort brannte bas Better, auf welche man Aloebolg legte. Später, 3. B. auf ber Burg Canntenferg fommen gegen bad Enbe voll 14, Jahrt. ger wolfige Rachelofen vor, bie mit giersichem Bilberwert verseben waren.

Eine der schaften Burgen war die des Sockmeisters vom ertichen Orren ju Warienburg. ') welche mit Allem ausgestietet war, was nan von einem derartigen Gebalud beanspruchen sonnte, Arche, Beughaus, Sile, Wohnzimmer, Alles war auf das prachtvollste und fabilte einerschietet.

Die Bohngimmer bes hodmeiftere befanden fich in ber mittleu Burg. Des Deiftere Gemach murbe burd funf genfter erbellt, im Binter von einem Ramin und einem im Bugboben angebrach. ten Dien bebaglich ermarmt. Die Ausficht ging auf ben großen Burgplay. Das Gewolbe murbe von zwei Bfeilern getragen und es war wie bie Banbe zierlich gemalt. Im Gewolbe fab man Beinreben mit reifenten Trauben, an bem Banben bie Bilber berabmter Orbensbruber, gwifden ben Feuftern Wappenfchilbe. Gine Geitenthur fubrte ben Deifter in fein fleineres Bobngemach, bes Deifters Stube, mit zwei Genftern, Ramin und Dfen im Bugboben, gleichermagen gemalt. Daneben mar bas fleine Remter bes Deiftere, beffen Bemolbe nur auf einem Pfeiler rubte, und welches burch vier Fenfter erleuchtet mar. 3m Rufboben mar ebenfalls ein Dien. Bier fpeifte ber Deifter mit vornehmen Gaften. Un ben Banben fab man bie Bilber ber Sochmeifter ju Suf und ju Rofi. Bon bier aus gelangte man in bas große Remter, beffen ftattliches Gewolbe in ber Ditte burch einen einzigen, gewaltigen Granitpfeiler geftunt murbe. Dier fanben bie feierlichen Gaftmaler Ctatt.

Eine ber flattlichten Fairfemburgen war die Alberechteburg metrieft, wie am Goluffe bei 15. Sabrt, vollendet wurde und beren herrliche, freistende Wenkelterve unstretitig das orfte Wert-blefen Urt im ann Deutschahn if. Gie hatte der Geschiefte und bei prächtigen Genfter, ernebler, Salnemert und Baltmerden zeien, rob ber ichneren Wissbandlung, worde biefer fedden Bau refluten, ebenft großartige, als geschmacholle Berhälmiffe. Die Allerechten zu fellen feben m. Dome und bietet eine richte Aussicht in das Gleichal der. Berühnte Burgen waren die Karls bes Großen zu Ander Wentlen, der Berühnte Burgen waren die Karls bes Großen zu Ander Wentlen, der Berühnte Burgen waren die Karls bes Großen zu Ander Wentlen, der Großen der Berühnte Burgen waren der Karls bes Großen zu Ander Wentlen, der Großen der

<sup>\*) 3.</sup> Boiat, in Raumere Zafdenb. 1830. 6, 172.

Rheines und ber Donau, bann bie oftreichifden Gebirgelanbe, \*) am armften find bie norbifchften Theile won Deutschland. Die framgofifchen und bie nieberlantifchen Burgen geigen abnliche Formen wie bie beutiden, englifden und ichottifchen. \*\*)

Wir wenden und ber flabtifden Bauart ju, bie fich namentlich in ben Reichftabten und ben jum banfeatifchen Bunbe geborigen fo eigenthumlich entwidelte, bie wir aber auch in Franfreich wiebenfinben. Die italienische burgerliche Baufunft fubr bagegen fort, bie antifen Glemente weiter auszuhilben, bie feit bem 16. 3abrbunbert fich auch über bas norbliche Guropa verbreiteten.

Dieje mitteleuropaifchen Grabte baben alle einen aus gleichen Beburfniffen und Berbaltniffen bervorgegangenen Charafter. Der fparfam jugemeffene, burd Mauern und Bejeftigungen befdrantte Raum notbigte jur moglichft forgfaltigen, ja angftlichen Beunbung beffelben, bie ftete Rriegogefahr machte gewundene Baffen rathfam. Daber mußten bie Bebaube, mas ihnen an Breite und Tiefe abging. burch bofre ju erfeten fuchen. Go finben wir in ben alten Grabten Rurnberg, Strafburg, Rouen, Coln, Bremen, Braunfdweig ac. fomale, thurmhobe Saufer, mit unendlich fteilen Dadern, Die Giebel auf bie Strafe gerichtet. Die fcmale Facabe beftebt faft meift aus Tenftern, bie aber, wenn bie Baufer einigermagen tief waren, einen großen Theil bes Inneren im Duntel liegen. Die Jacabe murbe, fep fie nun pon Stein ober Bolg, mit Schnitwert und Bemalben reich vergiert. Damentlich liebte man, bie Thurgemanbe ftattlich auszufchmuden und gur Geite berfelben Gige angubringen. Die Biebel maren oft mit burchbrochener Arbeit, mit auffteigenbem Gtus fenwert, Rapeutreppen, verfeben, auf welthen gumeilen Statuen angebracht maren. Bu ebener Erbe mar eine gewaltige Sausffur, in

bery antiquitée de l'Aleas Nr. 1636. 2505. 1931.

"") M. l. ammerifici. Plucourneau et Monteil hist des departe-ments de la France Par. 1840. Gerende. Bourgogne. L'Ancien Bour-bonnais. Moulins 1843. 3 Bbr. Abr. Rademaker Kabinet van Neder-laudsche en Kleefsche Outheden. Amst. 1725, 300 %5610mgen ben Durgen in 4. Fr. Crose the antiquities of England and Wales. L. 1767. 3 28b. 4.

<sup>\*)</sup> S. Gottichalf, Die Ritterburgen Deutschlande. Salle. 1815 ff. 9 Bbe. 8. Lanban, Die Ritterburgen Deffene. Caffel. 1832. 4 Bbe. 8. bee. D. Einsell zu eine Burger und Schliefer im Saube Delfreich unter der Gnus. Geleiger, giber Burger und Schliefer im Saube Delfreich unter der Gnus. Willen 1857. 12. n. d., die Burgeriers um Billerindisfier ver Linch, Die. anneite. Deinn 1899. Bye. 25. n. bee, 18 febreich unter der Linch, Die. Greichter und Randereicht. Wiene Linch 1899. Bye. 25 febreichte unter Linch 1899. Beer der Greichte der Linch 1890. A. D. d. d. Beer der Linch 1890. A. B. d. befreier Bille 1899. Beer der Bille 1899. Beer der Greichte Bille 1899. Beer der tigfeit find aftere Abbilbungen und fur biefen 3med ift vor allem bas baran fehr reiche Meriau Beiller iche Bert, Die Topographia ju benugen. Deig, ner, biftoriich malerliche Darftellungen aus Bohmen. Brag. 1798 f. Golbery antiquités de l'Alsale Str. 1828. 2 Bbe. Fel.

melde ein belabner Bagen einfabren tonnie, und von wo aus Treppen in bie oberen Beftode fubrien, bie man gern ale Benbeltreppen gestaltete. Die Treppen munbeten auf gemaltige Boriale, bie wenig erleuchtet ben Gingang in bie wenigen Bimmer ber hauptfronte barboten. Muf biefen Borfalen fanben fich bie Truben und Schrante ber Sausfrau, in einigen Orten auch bie Schlafftatten von Rinbern und Befinde. Der Derboben entbielt bie Borratbefammern von allerlei Rugbarem, mas von außen vermittelft Rloben, bie an ber außerften Giebelmand in porftebenben nach unten offenem Thurmchen angebracht maren, binaufgemunben merben fonnten. Die Abtritte waren in bem binterften Theile bes Baufes, ebenfo, mo folche porbanben, bie Stalle fur bie Bferbe. Der Raum gwifchen ben baufern zweier Stragen mar mit engen Gofen befest, beren Webaube burch fcmale, meift bolgerne Gange verbunben maren, bie nur febr fparfames Licht batten. 3m Erbgefchog mar bie Bertftatte bes Sausberen und bie Ruche ber Sausfrau, nebft Baid. nub Babebaus, barunter oft febr geraumige Reller, im erften Beichog bie Bobnflube ber grau und Rinber nebit ben Schlafbebaltniffen, bas zweite Befcog enthielt bie fogenannte Bupftube und bie Gaftzimmer. Daruber erhoben fich bie geraumigen Boben. In vielen Saufern batte man Brunnen. Die Beigungeanstalten bestanben meift aus gewaltigen Rachelofen, welche bei ber Gulle bes Golges febr viel Brennftoff vergebrten. Um Rhein und in Franfreich batte man Ramine. Gab es Dochgeiten, Saufen ober fonftige feftliche Anlaffe, fo wurde ber große Borfaal bergerichtet und burch Laternen ober Kronleuchter in Geftalt von Rrangen, Girenen und bergl. erleuchtet, bie Banbe beje felben aber mit Teppichen gefchmudt. Der befchranfte Raum fuhrte auch auf bie Berfiellung von Grtern, burch bie man fich eine ere weiterte Geitenausficht in bie Strafe au berichaffen fuchte.

Bei so bicht um jehfreich jusiamiengschufem Bernehof sonnts nicht feben, das bie Eichte burch öftere Seure ebe bein fe keinesefucht wurden. Gen mam 15. Juli 1491 in der jesigen Mitthes Dereiben im Kener aus, wieders jund Zage windter um faßt bie gange Stabt in Afche leite. Oprigo Mitterecht sam dernehmen, der met er große Erfeicherung großete, weisigend ein Geranfassung zu einer neuem Bauerdmung. Er verordnete, das die Bauerdmung. der verordnete, das die Gauerden, des met er große Erfeicherung großetet, wenigkenst ein Gestoft feinern ausficherun und der großeter, weiter bei den gestoften und feiner und der der gestoften der gestoften der gestoften der gestoften der gestoften der gestoften der der gestoften der gestoften der gestoften der gestoften der gestoften der mit Gestoften worden der mit Gestoften worden. Ce. M. Großen der mit gestoften werden.

Die Stadt Breiberg batte bereits im 16. Jahrhundert meift gang fleinerne Saufer und nur in ber Sechsfladt fand man hollzerne mit Schindelbachern. In Augsburg fab man noch im 16. Jahrh.

viele, ja bie meiften Baufer aus Bolg und Lebm gebaut unb bon einem Strafenpflafter mar nicht bie Rebe. Inbeffen murben bort icon im Jahre 1386 Stiegen und Rellerhaife, welche auf Die Strafe berausgingen, abgefchafft, 1394 aber bie Coupfen bei neuen Gebaus ben angulegen unterfagt. 1447 murbe eine Bauorbnung entworfen und biefelbe 1516 und 1546 erneuert. \*) Richt anbere mar es mit Chemnit, beffen Saufer im 14. 3abrb. meift aus Solg und Lebm bestanben, fie maren mit Bretern beschiagen und mit Schindeln ges bedt. Erft 1491 murbe bort bas lettere verboten und Riegelbebachung angeordnet. \*\*) 3m 16. 3abrb. murben bie Gtabte immer mehr verbeffert, namentlich burch Uniage von Stragenpflafter fur bie Reinlichfeit, burch Beuers und Bauordnungen fur Die Sicherheit immet mebr geforat. Cous nach Angen gemabrten bie Befeftigungen, Die mir fpater betrachten, und weiche fich bie in unfere Beiten erhielten, nachbem bie Rriegeerfahrung bie Daugeihaftigfeit ber Befestigung fleiner Stante gezeigt batte. Doch in ber Ditte bes porigen 3abrb. trugen bie meiften mitteleuropaifden Giarte ben Charafter ber fogenannten gothifden Baufunft, man fab überall bobe Giebel, fcmale Bronten. Die Berheerungen bes flebenfahrigen Rrieges veraniaften mannichfache Beranberungen, und Statte, Die neu aufgebaut murben, wie a. B. Dresben und Bittau, nahmen nun eine anbere Beftalt an, inbem man bie neue, von Franfreich ausgebenbe Givilbaufunft anwandte und bie Obrigfeiten auf Steinbauten ernftlich brangen. Diefer moberne Befchmad fant auch in folden Statten Gingang, weiche, wie Rurnberg, Regensburg, Dagbeburg und Erfurt noch sum größten Theile im alten Stoi erbaut maren. Wefentlich gefore bert murbe ber Gingang moberner Bauart burch ben Umbau furft. licher Refibengen, wie Berlin, Baireut, Mannbeim, Caribrube, bie gleich mathematifden Aufgaben ausgeführt wurden. In Stabten, melde burd Mauern beidranft maren, und mo bie Bauluft in ben Borftabten einen Spielraum fich eroffnete, murben bann biefe, wie 1. B. in Dreeben, Leipzig und anberen Orten bei Beitem beiterer und anmutbiger ale bie Stabte felift, beren enge und frumme Baffen nun einmal nicht ju befeitigen maren. In ben Borftabten mar es moulid. Baumreiben zu pflaugen, bie in ben Stabten taum andere ale an ben Rirden angubringen maren, und Garten angulegen. Go murben benn allgemach bie Borftabte bie Borbilber fur eine neue Stabtebauart und auch bier überflügeiten bie Rachfommen bie Borfabren. Die neuen Stadttbeile bon Berlin, Regeneburg, Wien, Dunchen, ber Antonftabt - und Friedrichftabt - Dresben, bann aber London und Baris liefern bie Beweise bafur. Um menigften haben fich im Allgemeinen bie Stabte Staliens veranbert, bie mit ihrer

A. T

<sup>&</sup>quot;) Q. v. Stetten, Runftgefchichte von Angeburg. S. 86.

anftanbigen, bequemen Bauart immer bas Dufter fur bie Stabte Buropas waren. \*)

Gines ber wichtigften Beburfniffe in einer Stabt, welche einer Belagerung ausgefest ift, bleibt bas Baffer und bafur murbe benn auch in ben Stabten von Mitteleuropa frubzeitig Gorge getragen. In Stabten, burch melde ein Blug ftromt, wie Rurnberg, Wien, Mugeburg, Baris, Dresben, bebarf es meniger Dube ale in benen, welchen biefer Bufluß verfagt ift. Dan bilit fich bier mit Brunnen, ober wie in Benebig mit Cifternen, mo ter Boben mafferarm ift. Die Biebbrunnen, ans benen man entweber vermittele einer Stange, an welcher ber Schopfelmer befeftigt mar, bae Baffer ausbob, over vermittelft eines Geiles, bas an einem gwifden gmei Gaulen angebrachten Balten auf einer Belle lief, brachte man in ben hofraumen, im Innern ber Rirchen, fowie auf offentlichen Blagen an. In fpaterer Beit menbete man gur Griparnig bee Raumes bie Bumpen an. Derartige Biebbrunnen murben feit bem 16. Jahrbunbert mannichfach vergiert, wie g. B. ber auf bem Blattenmarfte gu Rurnberg und ber golbne Brunnen neben bem Ratbbaufe ju Leipzig, ber erft in ben breißiger Jahren biefes Jahrhunberte befeitigt murbe. Wo ber Boben berartiges Trinfmaffer verfagte, ober mo man weiches ober Alugmaffer neben bem Quell - und Ciffernenmaffer baben wollte. mußte man baffelbe aus ber Berne berbeileiten. In ben burch bie Romer gegrunderen beutichen Grengftabten fehleu nie berartige BBafferleitungen, fo in Speier (Lebmanne Chronif G. 12), Erier, Coln u. f. m.



<sup>3)</sup> für bie Anflöten Mierer mittelurobilifere Eibbe betroeffe ich auf Jarim. Schreie Gronit, namentlich fig. 100 Rürnberg, 140 Etraßburg, 156 Erfair, 160 Bürgburg, 175 Bamberg bann aber auf Merians Ausjertliche in ber Zobagtauble, wegen der Detailte auf Moret et Chapuy is moyenage pittorseque. Par. 1608. bef. 30 26. 29. Burtsfaufg fig. 36.

neuen Brunnenthurm, wogu fpater noch mehrere tamen, aus benen alle Ctabttheile mit Baffer reichlich verforgt werben tonnten. \*)

In Rurnberg mar man nicht minber forgfaltig mit Unfammlung ber Baffer; in Dreeben murbe 1542 bas plaueniche BBaffer gesammelt und in Robren in bie Altftabt geleitet, \*\*) in Breiberg murbe 1574 bas Baffer jum Ferneflechen gefaßt und auf ben Beterefirchhof geleitet, \*\*\*) in Cheinnis find bie meiften brauchbaren Baffer ber Umgegenb gefammelt und in bie Gtabt geleitet (Rrenichmar Cb. C. 883). Gin Gleiches finben wir in allen Stabten pon Mitteleuropa.

Die in Robren ober auch burch Sebewerte gewonnenen Baffer lieft man entweber in einfachen Robrtrogen, wie wir fie in ben fleinen Orten bes Erggebirges finben, ober in Robrtaften auf ben Strafen over in ben Saufern ausmunben, ober man rief bie Runft au Bulfe und manbelte fie in eine ber iconften Blerben ber Stabt nm. Bu biefen Brunnen gebort bor allen ber icone Brunnen auf bem Darfte ju Rurnberg, ber in ben Jahren 1356 -- 61 von ben Banmeiftern Georg und Gris Rupprecht und bem Bilbbauer Gebalb . Schonhofer errichtet, fpater mehrfach erneuert und bon 1821 - 1824 auf Beranlaffung bes Ronias Lubwig in alter Berrlichfeit wieber bergeftellt murbe. +) Spateren Urfprungs ift ber binter ber Frauenfirche au Rarnberg befindliche, mit ber Statue bes Ganfemannchens gegierte und ber im Jahre 1589 bon Burgelbauer an ber gorengfirche vafelbit gefertigte Brunnen aus Bronge. Außer ben genannten Brunnen bat Murnberg im Rathhaufe und auf bem Darplate noch swei icone Bierben.

Dicht minter reich an fon gefdmudten Brunnen find Mugeburg, bie jeboch aus fpaterer Beit ftammen und mit Brongeftatnen und Gruppen gefdmudt find, ++) Braunfdweig, +++) Ring, Brag w. a. weitenropaliche Stabte. Much auf ben Burgen merren Brunnen ermabnt, wie benn bie Freude am lebenbigen rinnenben Baffer (Dwedbrunnen) beu Brunnen flete eine lebhafte Theilnabme erhalten bat. Sier und ba bat man bie in ben Balbern und Auen befinbe liden Quellen gefaßt und mit Banten umgeben, wobin man ebebem bann an gewiffen Tagen bee Morgens familienweife fich begab und fic gefelliger Freube bingab.

<sup>\*)</sup> B. v. Stettene Runfigeich. v. Angeburg. G. 137 unb 146.

<sup>&</sup>quot;) 33. Setetten Aunngerich, S. angeoing, S. 107 und 140.
") 38. Chr. v. Dredorn S. 189.
") Moller, Theatr Friberg, I. 38. Nach bei Salebricht im Malbenfalle bei freiberg jedinde in merhnibelges alter Wert, die Allebeiter Wafferleitung, die auf juse übereinander effindlichen Bogenfelinngen die Woffer über bei Agla und ben Allej fahrte. Die prachfollen Bafferieitungen haben Stalien und Spanien.

<sup>†)</sup> S. Wolff, Rurnberge Gebentb. Tf. 10. 50. 70. 76. ††) Reneftes Tafchenbuch von Augeburg S. 157.

<sup>+++)</sup> Schriber und Mamann, Die Stadt Braunfcmetg. G. 84.

Stragen belleuchtung erscheint febr fpat im westlichen Guropa und bie Boligei verordnete baber foon frub bas Tragen von Laternen. In Dresben brannten zum erften Dal bie neuen Stragenfaternen am Abenbe bes 10, Der, 1705,

Beuerordnungen, \*) Benersvigen und was bagu gebort, rief bas Beburfniß icon frub bervor, 1553 hatte man ichon 4 Beuers fpriben im Beughause gu Augeburg (B. v. Stetten S. 236).

Wir finden foon in ben Gebichten bes 12. und 13. Safrhunberts die mannichfachen Rotigen über bie bausliche Einrichtung, welche burch die Dentmalter, namenilich die Bilber in ben Sandfcbriften, trefflich erlautert werben,

<sup>&</sup>quot;") Dreden 1928. Breefau 1551. Gebrafte Brurechaugen benfeder feite fest ite findle. Belbietele an Derson em Amaging 1669. Berlin 1707, Albingen 1633, Breiburg 1609, Salt 1638, damburg 1658, Leithglich, Magebrary 1669, Bringingen 1664, Braibein 1651, Magebrai 1669, Mentingen 1664, Breifen 1651, Amblichat 1669, Getelth 1631, Boffenblittel 1661. Die mellen ersonen jedoch frührer in bem Gelaten beigegeben.

In ben frantifchen und longobarbifden Canbidriften feben wir Die Gurften auf ber ben Gtrubtern und Romern entlebnten Sella enralis, melde bie neuere Beit fur Die Bequemlichfeit ber Reifenben qui ben Dampficbiffen wieber ine Leben gerufen bat, und beren fic auch reifenbe Daler, wenn auch aus minber foftbarem Ctoff mie ble Miten. bebienen. Gpater tamen ble maffiven thronartigen Gipe auf, wie mir fie in ten Domfirchen von Ravenna und Benebig und underen frallenischen Rirchen ale Barabefeffel ber Beiftlichfelt wiederfinden. \*) In ben Bilbern ber Berrad von Lanbiperg bleiben bie curulifden Geffel Gigenthum ber Ronige und Furften, fie enbigen unten in Greifentlauen, oben in Leoparventopfe. Bel Gaftmablen und fouft fingen mir bier Querbaufe mit und obne Lebne fur zwei und mehr Berfonen. Gis und Bufgeftelle find maffir aus Bols geschnitten und mit manderlei Schnorfeln vergiert. 3ft eine Lebne porbanden, fo befieht ber Rabmen aus feingeschuiptem Boly, welches mit Blechtwerf ubergogen ift. Much bei einzelnen Stublen ift gemeiniglich ber Gib und bas Fungeftell febr maffir aus bolg gefchnitten, biefe Gipe ermangeln aber faft burchgangig ber Lebnen und in ber gangen Sanofdrift ber Berrad tommen beren nur amet por, welche eine Ipraartige Geftalt haben. Bolfter liegen ftete auf biefen Giben, uber oper unter benen ein Teppich bis auf ben Boben berabreicht. Bor einem jeben Gis befindet fich ein Tufichemel, ber porn abbangend und mit buntem Beug überfpannt ift (berrab b. 2. v. Engelhardt G. 99). Arbnliches bieten Die allerdings bei Beitem fluchtiger und rober ausgeführten Beidnungen gu ben Cache fenfpiegeln. In ber bem Enbe bee 14. 3abrbunberte angeborenben Sanpidrift A. 49, ber fonial, Bibliothef finten wir Fo. 136 breis beinige Schemel neben maffiven Stublen aus Bolg, mit gotbifchen Rudenlehnen und Urmen an ben Geiten, welche an ben alten nors megifchen Gurfteuftubl erinneru, ben Brof. Dabl (Dentmale norb. Bolgbanfunft Taf. 9) mittheilt. Erft im 16. 3abrb. treten leichtere Rormen ber Gruble auf, bie immer mannichfaltiger werben, von bem leichten mit Robrgeflecht übergogenen Stuble bis ju ben fcmeren Grogvaterftublen. 3m 17. Jahrh. liebte man bobe, bie Geftalt bes Sigenben überragenbe, gierlich gefdniste Lebnen; mir finben fie theils mit Robrgeflecht, theile mit buntem und nuegenabtem ober geftidtem Buch, mit Sammer, mit gepregrem und vergolbetem Leber übergogen, mie namentlich bas fonigl. Jagbichlog Morigburg bergleichen aufbemabrt. 3m biftorifden Dufeum ju Dresten finben wir bie Arma und Lebnftuble bes Rurfurften Muguft, welche burch eingestedte Stangen ale Tragfeffel vienen fonnten, bann aber auch Stuble Rurfurft Chriftians 1., beren Gipe aus Gerpentin, und beren bolgerne

<sup>\*)</sup> In abnitcher Beife ift ber Stuhl bee Raifer heinrich II. gu Ct. Emmeran in Regeneburg und ber im alten Rathhaussaale gu Rurnberg.

niedrige Lehnen mit halbedessteinen beseth find. Die neuere Zeit hat eine Benge Formen wieder ind Leben grufen, die theils ber Amite, theils bem Mittelatter entlehnt find. Dem Orient bilbete man die Canapee's, Sapba's und Ottomanen nach.

Die Tifde ber fruberen Beit ericeinen immer mit Teppichen bebedt; fie maren aus bolg und uberaus einfad. 3m Beiefunig und in ben Bolgidnitten bee 16. 3abrbunberie ericbeinen icon fdmerfalligere Tifde, mit Schubfaften und Schemeln fur bie Gufe. Die oft mit foftbarem Golge reich vergiert find, und aus benen fic icon im 15. Jahrhundert prachtige Edrante und Damentoiletten, Die unerreichten Borbilber ber mobernen Runfttifchlerarbeiten, entmidelten. Das biftorifche Mufeum ju Dresben bemabrt von bergrtigen Tifchen und Schranten mehrere Bradtflude, unter benen fic ber Boilettentifd ter Rurfurftin Anna por allen auszeichnet; bie mebrere Definungen barbietenbe Dede ift mit Darmor ausgelege. Die verschiebenen Bebaltniffe bes Tifdes enthalten ein Spinet, bann Borrathe und Bertzeuge gnm Stiden und Daben, Ramme, Geife, Burften, eine Sausapothete, Rarten - und Burfeifpiel, Inftrumente jum Deffen und Bagen, Scheeren, Deffer aller Urt, alles bortreff. lich gearbeitet. Gin mabres Rnuftwert ift ber von Banne Schifferftein im Jahre 1547 aus Chenholg faft in ber 21rt unferer Bureaux gefertigte Schrant, ber ebenfalle ein Spinet, eine Beltdarte unb ungablige, trefflich foliegenbe Schlebfacher enthalt. Alles ift mit Elfenbein forgfam ausgelegt und mit gefdnisten Figuren vergiert. Ginfacher ift ber angebliche Lutberidrauf, ber mit facifiden Salb. ebelfteinen reich vergiert ift. Gr bilbet einen Muffat, ber auf einen Tijd gn ftellen war. 3m 17. Jahrhundert abmte man befonbere dineffice Caden nad, namentlid bemubte man fic in Mugeburg. bie trefflichen gade ber Chinefen und Orientalen nachzumachen. Grater, ju Anfange bes 18. 3abrbunberte, famen bie Gorante aus Ruftgum in bie Dobe, Die befontere mit venetignifdem Spiegelalas geichmidt maren. Ge maren aufrechtftebenbe, auf einem Tifchgeftell rubenbe Raften mit Doppeltbure, beren Inneres moalichft viel und jum Theil verborgene Schublaben und Facher enthielt. Geit bem Schluffe bes vorigen Sabrhunderts murbe bas Dabagonibolg ber Lieblingoftoff fur Tijde, Stuble und Schrante, bie ble neuere Beit noch anbere Solger auf ben Darft und in bie Calone brachte.

lungen, von Soig mit Ornamenten aus Clifenbein, Altabger, Menal, mn bas biloriche Quienn ju Treiden hat auch bieren weren Prachftude aufzweifen. Auch in biefen tienen Webeln finren fich wiele und vertorgene ficher. Ein fin in ber Wegel, namentill wie bed 16. Jahrhundern, mit vortrefflichen Schöffern und mit Jahren beim errichen. Der Gebrauch bernifert Sahen, freilig aus Allefernbeit, und mit Leingrabe in greifen für der Bei ber bei fenden Sahen errichen Gleife unterer Lantelaut erfallen. )

Die Betten ericheinen in ben Bilbern ber Berrab bon ganbiperg ale Beftelle aus runben ober vieredigen Stollen, melde bie Rufe bilben und burch vier borigoniale State verbunden finb. Un bem Ropfe ift ein Bret, ju Gugen ift baffelbe niebriger ober fehlt auch gang. Das Bett bes Ronige Galomon bat ein Geftell mit Borbangen. Die bas Beitgeftell bilbenben Querftangen maren mobl mit Gurten verbunden. Die Fuße ericheinen oft zierlich gefnaufeit und Unmittelbar uber bas Bettgeftell ift ein weißes, oft bunt eingefaßtes Bettiafen, bei Calomon ein bunter Teppid, gebreitet, bas über bie Geiten bie jum Boben berabbangt, glattgezogen ober faltig. Darauf liegt eine große Datrage, bie weiß ober bunt eingeschiagen ift und nach bem Ropfe ju bider ift ale nach unten; bagu fommt bas Ropffiffen. Der Schlafenbe liegt in bem gewohnlichen bembe mit blogen Gugen und ift mit feinem Mantel gugebedt (Engeibarbt 3m Gachfenfpiegel (Dione XV. 3) liegt ber Rnecht in S. 100). einem abnlichen Bett. In ber Dreebuer Sanbidrift A. 49. finben mir mebrfache Abbilbungen bes Bettes. Ge beftebt flete aus einem won Bretern gemachten Beftelle mit mehreren Bufen, auf welchem eine weiße mit bem Betttuch überbedte Datrage, auf biefer liegen ein ober zwei Ropffiffen, bie meift weiß und blau carrirt find und bei Bornehmen an jebem Bipfel eine Quafte haben. Die Bettbede ift theile weiß, theile roth. Ginmal (Gig. 73.) ift bas Bett mit einem Geftange umgeben, von welchem ein innen gruner, außen rofenfarbener Borbang, an Bingen befeftigt, berabbangt. Danner wie Frauen liegen ftete nadt, ohne Ropfbebedung im Bette, ausgenommen Furften und Gurftinnen, welche bie Rrone auf bem Ropfe baben, mas jeboch nur fymbolifch ju nehmen ift. Big. 156 feben wir einen Dann gu Bett geben, ber nur um bie Lenten mit einem meigen Bemanbt umgeben ift. In Italien gebn noch beutiges Tage bie niebern Stanbe nadt ju Bette, mas auch in einigen Wegenben Deutschlande noch jest Gitte fenn foll, ale beren Grund man Schonung ber Bafche nennt.

<sup>\*)</sup> Biet von Trope 593:

fle ging in ein ichone gaben und nam ir heliffenbeinen laden ba ir zierbe inne was. S. auch Moret le moyen äge pittoresque Nr. 54. 48. 95. 155.

3m Nibelungenlieb (7329) fommen reiche Betten, lang und breit, vor und Bettbeden, cholter von Arras und Beitbach von arabischer Seibe, neifft Deden von schwarzem Bobel. 3m Barcival (552. 2.) beißt es:

> Da man ben tifc binban empfienc und bo biu wirtin nggegienc piel bette man baruf bo trett bin murben Gamane gelett. Gines mas ein plumit bee sieche ein gruner famit bee nicht von ber boben art, es mas ein famit paftart. ein fulter marb bee bettes bach nicht wan burd Gamans gemad. mit einem pfellel funber golt perre in beibenfchaft geholt gefteppet uf palmat. barüber joch man finbe wat amel liladen fnepar. man leit ein wantiffen bar unt ber meibe mantel einen harmin, nime, reinen.

Im Bergog Ernst (2377) wirt ein besondern triches Bette beifchieben, aus Golte boderbaben, von fichem Berte wohl erzoben bis wielen wunderfrästigen Eeinen umgeben; es rufte auf ver goldenen Erollen, in beren wir leucktende Seine lasgen, bezogen mit Jahrederung wei Leitaden flar, von weißem Bestell lich fachen, dere berauf wei Leitaden flar, von weißem Bestell lich fachen, derei ein Destader von Sammer mit hermelln untertogen, daren ein biel Boll breiter Saum, in welchem Seiner, roth, blan, grün. Wer dem Bette flam ein Eutht bem Giffenbin. \*)

<sup>&</sup>quot;) Dagu Barelval 566, 10, Grec 365,

mehrere prachivolle, mit Geibenftoff und Brofat überzogene Betten fieben, Die aus ben glangvollen Tagen bes Ronigs Auguft I. ftammen. \*)

> Des herzogen palas was alum und umme gar behangen mit fperlachen elar bin meisterliche waren gebriten wol geworht und underspriten mit siben und mit gelbe.

Diefe Tapeten, die man in den Ilmmeen aufhing, vertraten die Etelle der Jimmernalerei und der Bilter. 30 nen Sahnen täfelte man die Jimmern, ließ einen Simme in Mannendobbe anderingen und Relite beir eiden Geffen, die für den Schweden der Schwerden der die Jimmern der die hande die Jimmerliere, die für die jimmer die and de Jimmerliere, die Marylieischaften, die man etemfalls aufbing. In 12. und 13. Sabrbundert datte man vorzugsderieft die Jimmerlieft fer aufsieft die Sieder geffen der Belle die Geffen der Geffen der Geffen die Geffen der Geffen der Geffen der Geffen der Geffen die Geffen die Geffen der Geffen der die Belle der Geffen der Geffen der die der die der die Geffen der die der die Geffen die der die die der die de

Bergeichniffe von Sausrath finden not mehrere, j. B. in ben floffen (Soffmann, alisbodt, 60l. 1. 15, namentilled VIII. 15, 17, 18. 26), bann im Dictionarium bes Oschames de Garlante (Worte, Burgiere, 1838, 366), no bie franzihliffen Namen bes 14, Agbreichte beres, im Münsterichen Calattecht vom Sabre 1336 (Miert, Mänft, Urtunbernbeit II. 101. de Raibet, Girc Judiannenfellum bes gang haustenfe, an 300 Stafe, gieti hans Cache (Werfe, 1. 885) von bem ich unt des ausbeker, wosk man im Minmer batte:

> Grfilich in bie Ctuben gebend' mußt haben tifch, ftubl, feffel und baud,.

<sup>\*)</sup> Das Bett bes hochmeisters b. Boigt in Raumers Tafdenb. 1830. C. 211. \*) C. Wolff, Rirnberge Gebentbuch Ef. 66 ff. Cehr belebrend für bie innere Arinfeting ber Salfer ist bie Goliberung in Goethe's Mahrhett und Dichtung Th. I. von bes Dichters Baterhans.

baufpoister, this med ein faulbeit, gleffalter und ein fandeltreit, bandpreckel, tilofdach, feldisching, plannboit, löffet, teller, kupferting, Rengien, dengler und ein Bergiede, tiloffalter, fandet und findere, ein falkfrieft, fandet um findere, ein falkfrieft, fandet um findere, ein falkfrieft, fandet um findere, ein falkfrieft, bundere der bergieft, jedoch, fanten, warfet, ein bergieft, ein eifende ubr, folten und phegef, ein eifende ubr, folten und phegef, ein ferfeiben, dinten, andere um finde n. i. w.

Uhren fommen als Zimmerschmuck vor bem 16. Jahrhundert nicht vor. Bon da an ward großer Lurus damit getriefen. In ben Wobellkammern flud noch Prachiftuck bes 16. Jahrhunderts vorfanden.

Endlich ift nun noch ber Garten ju gedenfen, die uns bereits in ben mittelhocheunichen Gobidien mehrfach und meift als Baumgarten geschilbert werben. Go seben wir im Flore und Blaniches flur (164 ff.) Gerren und Damen warten

in einem boumgarten ber simerwänne gutet ba von wart fr gemütet aller sorgen geloß. Der blummen schi gap in troßt und der siegen vogeln sant wan fie bes Winters getwane wheremen haten. Din flat finont wol beraten

<sup>\*)</sup> Raifer Berbinand I. Safelreben von Rame und Schirmer G. 180,

ba ber bumgarte wee. Da fad man bidmen unbe graf wig gruene purpervat. als vulte fir blu helbe gar mit iffen wol gegieret. [chône wolf gegrarriret [chône wolf gegrarriret light varies: ble wigen fieden garvet vaseen unber eli auber be fame blu galanber bag fimielin unb blu nodfegal blu bette man be úferach.

In bem Garten flanden vier Baume, Orfbaum, Lorber, Geber und Spyrfig, reide angeneimen Sohlten gedem und puissen weren eine Geber aber und puissen ber Tepeten als Banee aufgehöngt waren, auch sehter der Abmirals beichteiben (21, und Bl. 4408 ft.), in bessen ihrer Wauer umgeber ihr debner Baueru umgeber der Bei Bogel lieblich sangen; er war mit einer Mauer umgeben bei Ginen batt und ben einem Ertome umsschiefen wurde. In Butte wie der der der Bestehe der Beite der Beite der bei Abelgala sing an einer Beite der Beiten berunnen. In ben Gemälern erstehen bei Abelgala sing, an einer Guste eine Beringsbrunnen. In ben Gemälern erstehen öher bei Garten, simmer mit sehden Beite Abelgala sing, an einer Guste einer mit sehden Beite Abelgala sing, an einer aus einem mit sehden Beiten und Beutenen und Betten.

Much in Marienburg ichmudten icone Garten bie Refibeng bee Sochmeiftere, \*\*) Sie lagen am Bege nach Glbing. Bunachft am Baufe lag ber maliche Garten, nach italienischem Gefdmad bepflangt, mo fubliche Bemachfe blubten und bie Weinanlagen fich befanben. Linte an biefen grangte ber Bemufe. und Runftgarien, auch ber Burgelgarten genannt, welcher bas Bemufe fur bie Safel lieferte. Un beibe grengte ber Firmaringarten, in welchem bee Commers frante Orbenebruter in einem Commerbaus fich aufbielten. Der Garten batte einen bebeutenben Umfang und enthielt brei mit Bifchen moblaefullte Teide. Beiter furbfilid mar ber Thiergarten, mo man Siride, Rebe u. a. Bilb unterbielt. 3m Jahre 1408 erhielt ber Sochmeifter einen Lowen jum Weftent, ber ebenfalle bier feinen Bwinger befam. Sier ftanben fanf große Muerochfen, Deerfube, Affen, Caninchen. Rabe babei lag ber Deiftergarten mit bes Deiftere Commerbaus mit einem befonderen Renter jur Bewirthung frember Bafte. Dier trieb fcon im 14. Jahrhundert Binrich von Rniprobe Diftbaumgucht. Beiterbin maren Die Bifchteiche und eine Faltenicule.

<sup>\*)</sup> C. Defnere Trachtenbuch II. 48. 100 ff. Deiefunig 33.

Rurfurft August von Sachfen mar ebenfalls ein eifriger Freund bes Gartenwefene, mas überhaupt in ber zweiten Galfie bes 16." Sabrhunderte immer beliebter wurbe. Geitbem ericbienen auch manche Schriften uber biefen Gegenftanb, j. B. Bflangbuchlin ber Luftgarten. Frantf a. DR. 1570. und fpater Johann Beidele Garten-Orbnung. Gieleben, 1597. Fo., wo wir bereite Die nachmals fo beliebten Barterres finben, bie bier noch Beete und Gange genannt werben. Doch fommen auch fcon bie Labprinthe por. In Muatburg finben fich fcon im 16. 3abrbunbert berühmte Garten. Giner ber alteften mar ber von Umbroffus Dochftetter, man fab in bemfelben feline Bflangen, Baume, Luftgebaube, Teiche und Baber, namentlich aber ein BBafferwert, welches 200 Robren hatte. Bei einem Luftbaufe, bas mitten aus einem Teiche bervorragt, fant eine Romphe, welche blejenigen befpripte, bie uber bie Brude gingen. In bem Lufthaufe befant fich ein Tifch mit marmornen Banten; jog man an einem baran bangenben Ringe, fo quoll aus bem Tifche ein Bad, ber alles, mas barauf lag, binmegidmemmte, Bei Beitem prachtvoller mogen bie Bugger'ichen Bartent in Mugeburg gemejen fenn, in benen frembe Bemachfe, Lufthaufer, brongene Gotterbilber. Beatus Rhenanus giebt biefen Barten benen bes Ronige von Frantreich ju Tours und Blois por. Jacob Gerbrot, Burgermeifter von Mugeburg, batte einen Garten angelegt, ber feines Gleichen in Deutschland nicht batte. Rarl V. gab benfelben 1552 feinen Golbaten jur Blunberung Breis. In bem Garten von heinrich hermat gu Augeburg murben 1557 bie erften Tulipanen gezogen, beren Swiebeln aus Conftantinopel gebracht morten maren. Unbreas Scheler batte einen Garten, in welchem er feltne Blumen und Rrauter jog, bie er fobann abmalen ließ. In bem Garten von 3oh. Cafp. Rembolb fab man ume Sabr 1620 fcone Luftbaufer und Teiche. \*) 3ch übergebe bie ubrigen berubmten Garten von Augeburg und Rurnberg und menbe mich zu bem Großen Garten von Dreeben, welchen Rurfurft 3obann Georg II. feit bem Jahre 1679 in ber Abficht anlegte, ein Fafanengebege in ber Rabe ber Stadt ju haben. Gein Gobn und Rachfolger baute bas noch in ber Ditte beffelben ftebenbe Balais. Ronig Muguft I. aber gab bem Bangen feine jegige Beftalt. Er ließ ben binter bem Balais befindlichen Teich graben und Die Safanengebege erweitern, fo bag ber Garten 3300 Ellen lang und 1650 Gilen breit murbe. Dan umichlog benfelben mit einer Dauer und ichmudte ibn mit antifen und mobernen Statuen aus. Die Untifen bes japanifchen Balais waren ebebem in ben vier Bavillone neben bem Balais bes großen Gartens aufgeftellt, auch ein in ben Rafen gebnutes offnes Theater vorbanben, \*\*)

<sup>\*)</sup> B. v. Stetten , Aunftgefch. v. Augeb. C. 136 ff. \*\*) C. m. Cammler im Gibthale. C. 399. 176. 381.

In Bittau finden wir erft im 17. Jahrhundert Biergarten, in Leipig waren, ju Anfange bes 18. Jahrt, bie Gatten von Woel und von Bofe berühmt. Im legtern blubte im Jahre 1700 eine Aloe, nas ungemeines Auffeben in ber gelebrten Welt erreate.

Diefer fiefe Gartengeiemad erhielt fich bis jum Inde est voeinen Abetwuncht, wo bie Apilien bie erfte Doit geber be voeinen Abetwuncht, wo bie Apilien bie erfte Doit geber bei bei neist fichen Naturgafren nach Europa brachten. \*\*) Mehr Umlang fanden ib Schlierungen, melde Lore Masarinh von ben faiferlichen Gafren ju Gebol machte. Seitbem blitter fich in Kinglandber Erfchmad für bie lanhfolitiche Ganetenlan aus, bei in Druichland in ben Gafren von Gueba, Defigu und Lichtennable balb nachgegabnt murke. Denn ber frangliffte gefehmad burch gefeichmadigien Laubwährle langbudt, so wird eer englisse, wor er in 
triem Gebelen fich getelm bach, leicht lächerlich.

Die größeren jurflichen Garten lebnten fich meift an ftattliche Schloffer, wie Berfailles, Jontaineblau, an. In ben Warten felbet errichtete wan fleine guftbaufer, bie in ben altern frangofichen aus

<sup>\*)</sup> S. Beichet, Geichichte von Bittan. II. 315. 3ccanbere Rongl. Leipzig. G. 69.

<sup>&</sup>quot;") Le thresor des parteres de l'univers, costenant les figures et pourtraits des plus beaux compartimens Chance et Labyrinthes des Jardinages tant à l'allemande, qu'à la française, par D. Loris, Genève. 1639. 4. Trà sil 212 bentife, 25 flexifiée, 25 flexifiée, 25 flexifiée des l'argibites de la 22 gabyrinthe. Job. v. d. Grosen, bre Bitterfinh. Ghirter Minh. 1659. 4. La theorie et la pratique du Jardinage. Par 1713. 4. Utber bit chance de la grande Bitterfinh. Ghirt it engl. 164 Norma theatre de la grande Bitterfinh. Ghirt it engl. 164 Norma theatre de la grande Bitterfinh.

<sup>\*\*\*) @.</sup> G. : . VI. 35 ff.

<sup>+)</sup> Repton on landscape gardening. Lond. 1803,

Gitter- und Stabwert gebildet waren, fpater abmte man bort dineficen Sils und, bann brachte mau antite, endlich auch nittelateriche Ruinen, Tempelden, Capellen, Denfmale, Gremitagen und anderes Bauwert an, wogu noch Teiche, rinnenbe und pringende Baffer,

ia, wie in Deffau, ein Bulfan gezogen murben.

Um Menichen ober gaften von einem Orte gum anbern gu fchaffen, bebiente man fich im weftlichen Guropa felt bem Gintritt ber Germanen porzugemeife bes Bferbes. Danner wie Frquen ritten. Bir finben baber biefem eblen Thiere in ben Bebichten eina liebevolle Aufmertjanifeit immer jugewenbet. Man betrachrite baffelbe als be-fonbere bem Menichen befrennbet. In Gden Ausfahrt (\$85) weint bas Rofi bes Berners, ale es feinen Gerrn, ber abgeftiegen, es an einen Baum gebunben batte, von Eden febr bart bebrangt fiebt. Rubigere Ron Rommunt brach oft aus Gebnfucht nach feinem Berrn ben Baum und fuchte benfelben (Dibel. Rlage 3104). Dietliebe Rog Belde (ar. Rofeng, 2273) mar feiner Rlugbeit und Schnelligfeit megen berubmt. Ginen iconen Belter befchreibt uns Ronrab Bled in Flore und Blanfcheffur (2743). Er mar auf ber einen Gelte welf, ble anbere roth. Bon ber Stirne an ging ein pechichmarger Strich brefer Finger breit uber feinen Grat bis an felnen Schweif, ber roth und weiß gemifcht mar. Gein Saupt mar fcmal, burr und flein, er batte ftartes Gebein, febr feine Gufe, ftarfe Bruft, fomale Blanten und runbe Baden. Er mar eben fo fonell ale icon. Un feinen Seiten las man:

mich fol niemen riten man ber mert fie ber frone.

Das war von ber Ratur geichnieben. Der Zeiter batte einen außerorventlich fanitern Gang, Muf beiem Thiere zu aum ein biutlerten GaGattel mit zwei Bosen, bie aus bem herzen eines Meenfichet gefigdier und mit Gedniguert bereigter, etzsaben mit erhouwen weite Frieder und der Leiniguert bereigter, etzsaben mit erhouwen weite Eried. Das Jaumeun war Geboberte mit zohnen Mingen, leich gebene Schreit, band Jaumeun wer Geboberte mit zohnen Mingen, lein gelben Echtlich bingen an ben bertem geldnen Gebrichnieren und nicht von Ausfer, Gifen ober Weifing, und ihnen waren die Gebiedeiter leiter entlyrechen. In den bei hene Gegerifen maren Velwen, Dawie und ander Wild vergaden. Der Jaum war ehrnie sied, bas Weiß von Eliter, alles andere von Gold und Gestellen, bas Gefig von Eliter, alles andere von Gold und Gestellen aus

In abnlicher Belfe ericheinen auch in ben andern Gebichten toftbare Reitzeuge, wie fie gegenwartig nur noch im Orient vortommen,



Die Roffe \*) wurden von ben helben mit großer Gorgfalt behandelt. Sie waren, wie bei ben Raulaftern und Drientalen, gegeichnet, g. B. Parcival 540, 25:

> Er erbeizte brob ein marc er vant des grales wapen was gebrant ein turteltube an finen buoe.

Die Boffe batten ihre Namen, im Parcival finden wir die Boffe Gwertog, im Millefam gugt, Bolatin, Gradone, Jufflichus im Melantlied Jafprun, Gratomunt, Gmercader; in ter Mawnnaschieden Gedeming, Baffe u. v. 3, 600 erferies Ariffen Gwertowerben die guen Eigenschaften eines Roffes folgenbermaßen gusammenaftelli:

> Gin ore bas habt ein Rnappe ba, in Spanienlant und anberema wart nie bebein fcbneres erzogen es enwas niergen ingefmogen er was rich und offen ger bruft und ju ben goffen farf ju beiben wenben ermunfchet j'allen enben. fine fugge und finin bein bin behielten auch vil in ein al ir gefchepfebe und ir recht, bie fuge finwel, bie fuge fchiecht ufrichtig alle viere ale einem wilben tiere. Duch may es furlicher fuft Bin bor bem fatel und por ber bruft ba ftunb eg alfo rechte mol ale ein ore imer befte fol. \*\*)

Die Baum ung ber Direce feben wir bei Serrob vom Landbreg, web in anderer illustirten Sombidriffen, amentlich aber auf beu Giegeln mehrfach bargestellt. Der Sattel war ber orientalifder, mit tuchtigiem Satteffnopf und bober Ridentefen. In een folitoriffera Marjumun au Dreiben find mehrere folder ellergung vorbanden, nelde überaute prachvoll ausgestatte find. Im IT.-Jahrhuntert nahman bie ungarfigen Sattel an ja auf ben Beitern Lavbing XIV. find

<sup>\*)</sup> Daz ors, ros, Streitroß, Pferit, Pfert, auch Damentoß, runnit, ruvit, Kastallan, march, marc. Man ichhite frauische, banifce und mauriche Roffe.

<sup>\*\*)</sup> E. ferner Barcival 210, 5. 605, 15. Willebalm 37, 11. 58, 21. 82, 9. 360, 13. Bolantileb b. Grimm 60, 187, 10. 265, 9. Grec 2793, Eropatieb 14671. Rasennassiachi 410, 626 ff.

noch febr prachtvolle Reitzeuge vorhanden, namentlich prachtige Deden und foftbare Ropfzeuge. Seitbem trat großere Cinfacbeit ein.

Dies mar feboch feinesmeas beutiche Sitte und febenfalls von ben benachbarten Ruffen und Bolen angenommen. In beutiden Lanben murben alle Reifen ju Pferbe gemacht. 3m Beiefunig finben wir allerlei Frachtfnbrmert, aber feines fur Denichen, Die Furften machten alle Reifen ju Pferbe, ebenfo alle Beiftliche unb pornehme Damen. Gegen bie Mitte bes 16. 3abrbunberis wurben aber aus Ungarn bie im Drient gewohnlichen Arben, nun Gutichen genannt, nach Deutschland gebracht und feitbem fanben fie immer mehr Antlang. Gegen biefen einreigenben Bebrauch erließ Bergog Julius von Braunidweig und guneburg an feinen Abel und an feine Sofbiener im 3abre 1588 einen Befehl, aus meldem ich folgenbe Stelfen \*\*) quebebe: "Ale mir que ben alten Siftorien und perlaufenen gar Ritter Ehr und rubmlichen Beidichten une zu erinnern, auch felbit in Erfahrung baben, wie biebevor bie lieben, beftanbigen, feden, freudigen Deutiden, wegen ihrer mannlichen Tugenb, Reblich .. Saufer . Ehrbar . und Stanbhaftigfeit bei allen Rationen bermafen berühmt geweien, bag biefelben nicht allein in Rriegelauften berfirgezogen, fonbern auch mit ibrer Butbat in bem beil. Rom. Reich beuticher Ration bem geliebten Baterlante tapfere um febr fubne Thaten verrichtet, und infonberbeit biefes Lanbes Leute ihrer Ruftung und Mannbeit baiber ben Rubm erlanget, baf antere frembe Rationen biefelbe gerne bei fich gebabt, ibre Ruftung gesobet und fich benfelben confungiret. - Und aber wir bem auwiber ein Beithero mit Somergen und bochftem Berbrug befunden, bag folche rabmliche, tapfere und mannliche, nubliche Ruftung und Reiterei nach Abfterben



<sup>\*) 3</sup>ob. Boiat bei Raumer's Tafchenb. 1830, G. 216.

<sup>\*\*)</sup> Mit veranderter Schrelbweife. hormant's Tafchenb. 1845. 6. 266.

unferes lieben Bettere und herrn Batere in unfern Rurftenthumern. Grafe und herrichaften nicht allein merflich abgenommen, fonbern auch faft gefallen, wie zweifelsohne auch anbere Rur - und gurften bei ihrer Rittericaft bergleichen erfahren und foldes furnehmlich babero verurfachet, bag fich faft alle unfere Lebnleute, Diener und Bertrauten ohne Unterfcbied jung und alt, auf Faullengen und Gutichenfahren ju begeben unterftanben, alfo, bag ihrer menig mit guten, wohlftaffirten, reifigen Bferben und wohlerfahrnen, verfuchten, wegfundigen Rnechten und Jungen verfeben; Go haben wir nicht unterlaffen, por biefem und faft alle 3abr in ben verlaufnen und jum Theil noch mabrenben gefahrlichen forgfamen Beiten Guch bei eurer Bermanbnig mit anabigem Grug zu aviffren und zu bermarnen, in guter Ruftung und Bereitschaft ju fenn, bamit ibr une, wie reifigen und rittermanigen Leuten wohl anftebet, auf alle gutragenbe Befahr hilflich beifpringen und wir befto gefagter fenn fonnen. Bie aber ein folches von etlichen in Ucht genommen, bas bezeugt bie Erfahrung; furnehmlich aber ift manniglich befannt, mas fur großer Mangel bin und wieber nicht allein megen Bferbe, Sarnifd. Buchfen und bergleichen Ruftung, fonbern auch, wie gar feine erfabrne und lantfundige Rnechte ober Sofleute zu befinden, baf man auch babero Butid . Rnechte, Bflugbengel; Birten, Baren. bauter und anber untqualid Gefinbel auffeben muß, beren bie wenigften vorbin bei bem Ernft gemejen und in folden gallen redliche Thaten genbt, auch fold Befinde ift, bas fich weber in bie Ruftung noch Orbnung ju fdiden, fonbern mobl auf Daufen, Mustreigen und bergleichen unrubmliche Ganbel am beften verfteben follte." Rachbem nun ber Bergog noch mehr beflagt, bag uber bem faullengenben Butichfabren alle Rraft und mit ihr ber Ruhm ber Ration ju Grunde gebe, fabrt er fort: "Bir wollen and unfere Lebnleute. Diener und Bermanbte, menn mir fie beideiben ober fie ibre Lebn empfaben ober fonit an unferm Sofe ju fchaffen baben werben, bag fie alsbann nicht mit Gutiden, fonbern ihren reifigen Bferben ericbeinen und antommen, bann barauf aute Achtung gegeben und bie Butichpferbe ober wer fonft obgefester Dafe nicht ftaffirt unferer Boft : und Soforbnung gemas nicht paiffren, fonbern baruber unfer Ertenntniß gewartig fenn, wie imgleichen biejenige, fo von viel obgemelbeten Berfonen bei unferem fürftlichen Soflager alls bier ober mo wir fonften jebesmal angutreffen febn werben ober fur unfere Rathftuben ju fchaffen und mit Gutiden antommen, anbere nicht, benn au Ann aufgelaffen werben. Beboch follen unfer eigen, unfere freundliche liebe Bemablin und Cobne, Doctoren und gelabrie Raibe, Theologen, Cangleiverwandten und anbere unvermogenbe alte Abeleperfonen und fcmache frante Leute, Burger und bergleichen, wie es eines jeben Belegenheit erforbert, uber Weg gu gieben und ibre Rothburft gu verrichten, nach wie bor frei- ind bewoffleben. Es follen auch unfere Biener und bie Berjonen, welche voir in unfern Sachen etwan mit Guitgen verfchiefen, mit ibren Dienern fich einschreiben iassen, damit zu ersehen, ob fie auch under Berjonen als bamit fie abgezogen, zu fich genommen baben.

Seitem nohm bad Sobren immer mehr iderhand und bie Wagen wurden auch ball Beganfan bei größen Lurin, inkem nich fie mit fostbarem Schulipvert jerte und Genfter von Spiegelgial einiezte. Im Doft Stubwig XV. und XVI. an en höfern von Dreigelgials einfregt. Am Doft Stubwig XV. und XVI. an ein Böfern von Dreigel Bien, Neupel, Martyd erideinen bie Wagen, unter anderem bei der Frigigen um Genougließ fown in mannifichaer Gestalen mentlich um bie bleimenben Gestalten ber Damen in anmuthig rubether Teffulgan fettuberverten.

Am meifen verbanfen inteffen bie Bagen ibre Aubeilbung ver geftigerten Beifelnig und bem rafe massfenden Berther in biefem Jahrbumberte. Die zweiterigen Cabriciers, Gigap, Liltury, bie Zundauer, die Charabaue, bie Reifenungen, bie Staatswagen, Caleiden vorern umd find zum Teil noch in fletem Gormen umd garbenwechsel begriffen ") und die langen schmalen Bolimagen, wolfe noch in bem erfen Gierteib liefes Safrbumbert ohne Betern über die bolprigen Gebirgs oder fandigen Eurpenwege schwanten, gebern bereibt ab ven abgerhamen Amsquittlern, benne sieht die Gill vogen in vielen Theilen bes Langen bezugen find, wo die Bagen nicht mebr auf Erreigen, ober na mit fliestlicheren, nicht mebr auch Briebe, sondern durch Basser auf Mitspellenen, nicht mebr auch Briebe, sondern durch Basser auf Mitspellenen, nicht mebr auch

Die Fra chtwogen und Karren für ein bis jehn und mehr Pierte finden wir berris in bem 13. Sabrbundert. Schiebfarren von Arnflien, feit bem Anfange biefet Jabrbunderts auch von Onnehmen gegogen, sommen in allen Theilen bes mittleren Auropa vor, werten in Allein und Spanien aber von dem Est elet eitzigk, ver in unferem Clima nicht recht gebeilt und nur in en Michen gebraucht wird. Das Mantibler acheibt der alle mit mehret in Allein der bente bundte bente bundte bente bente



<sup>\*)</sup> Bedmann, Gefchichte ber Erf. I. 410. Safche, Chr. von Dreeben

<sup>\*\*) 3</sup>m annuaire de l'économie politique 1851 ift bie Angahl ber in Barie allein gangbaren Bagen auf 27,936 angegeben, worunter 340 Omnibus und 15,000 Caufpagen.

man in ben Bergiverfen bes 16. Jahrt, als Lafttrager an (f. Geo. Agricola de re metallica L. VI. p. 126). Den Wind hat man in Europa nie in ber hinefischen Weise als Areiber von Karren zu Lande benutet.

Eigenthumlich find bem nordlichen Mitteleuropa die Schlitten, bie wir ebenfalls beimijch in ber Polarzone fanden. Man wendet fie jum Fortichaffen von Laften und Menichen an, und bespannt fie

mit einem ober mehrern Bferden ober Menichen. Das Rind tommt als Bugtbier in Tirol und Mittelbeutschiand por, in ben Geburgen wird es beschlagen, gleich bem Pferde, ja wir

werben fpater auch ber Reitochfen ermabnen.

Merfmurbig ift, bag in Guropa bis jest noch feine gro-Bere Benugung ber fliegenben Baffer burd Berftellung eines Canalfoftemes, wie wir baffelbe bereite 2240 n. Chr. B. in China gefunden baben, qu Stand gefommen, und bag ber Berfuch Raris bes Großen bie beiben Daupiftrome Mitteleuropas burch einen Canal ju pereinigen, erft 1000 3abre fpater ausgeführt murbe. Die Binnenfchifffahrt Deutschlanbs wirb auf Rabnen beforgt, bie auf Elbe, Doer und Rhein überaus lang, auf ber Donau mehr gewolbt finb. Gur bie Requlirung bes Bafferlaufes ift nichte Bejentliches gethan, ber Bafferbau bes mittiern Europa ift faft nur eine Rothe webr gegen bie giemlich regelmäßigen Grubjabr und Commerflutben. Bon einer Dienftbarmachung bes BBaffers, einer Beberrichung beffelben ift nicht bie Rebe. Die Canalbauten von Franfreich und Deutich. land find gang localer Ratur und fteben mit bem Bangen in feinem Bufammenhange; von ben fleineren Bluffen find nur folche benutt, melde wie Spree und Savel außerbem ben Berfehr bemmen murben. Unbere merben regelmäßig nur jum Giogen bes bolges benutt, wie Riar, Beiferin, Globe, Bicopau und Bleife. Go rinnen in Dits teleuropa taglich viele Dillionen tuchtiger Tragmittel unbenust in Die Gee.

Die Die und Nordfer, sowie das atlaufiche Mere und bas mittelländige fin feit under Beit von den Germanne als Burger frage fennyt worben und der Schiffbar murbe schon früt von ihnen mit Geschäut und siere berieben. Wir betwachten jesoch verfuhren spatze, woenn wir dem großen Bertefer uns jumenben. Zest machen wir zum Gegenfande unsere Bertachtung

## Die Bewerbthatigfeit

ber europalifden Bolfer, in welcher eine nicht minbere lebereinftims mung unter benfelben berricht, als in ben Formen ber bobern Befelligfeit.

3m Allgemeinen finden wir, bag burch gang Guropa fruber biefelben Wertzeuge, bann aber fpider biefelben Majdinen zu finden find. Die fleinernen und ebernen Wertzeuge wichen ichon im romtichen Inialter ben eifernen und die einsche Art begann seitenen fich zu hammer, Weisel, hobel, hade, hebel; das einlache Weifer zur Gesterer, Sage und Sichel unzugestatten. Die Waffen für Jagd wie bes Artieges nahmen eine gleichmäßige Gestalt an und aus bem Bogen und Weit sinn durch ann Euras die Armbruch bervoor.

Die frabefte Bewerbthattgfeit, Die Jagb, erhielt fich in Gurova bis in bas vorige Sahrhundert ale ein nothwendiges und eintragliches Bemerte, fo lange bie Balber burch ben Golgbebarf ber Gemerte noch nicht fo febr gelichtet, eine anfebnliche Menge von Raubtbieren, unter benen bie ine 17. 3abrbunbert Baren, Bolfe, Luchfe, wilbe Ragen, bann aber noch Gber, Biriche, Rebe u. a. Wild beberberge ten. Rurfarft Johann Georg I, von Sachfen - ich fubre bies ale Beleg fur ben Bilbftanb bee 17. 3abrb. an - bat im Laufe feiner Regierung (1611 - 1652) Ginmalbunbertunbviertaufenbfunfbunbertneunundneungig (104,599) Ctude Bilb erlegt, namlich: 15,142 Giride, 15,070 Crudwilb, 3569 Bilbfalber, 360 Dambirfche, 358 Damwild, 55 Damwilbfaiber; 1764 Rebbode, 7914 Rebe. 766 Rebtatber, 28,253 Schwarzwilb, barunter 12,577 Frijchlinge, 98 Båren, 812 Boffe, 4 Luchje, 10104 Bafen, 18810 Buchfe, 823 Dachie, 29 Biber, 81 Fifchottern, 145 milbe Ragen, 126 Baum - und 69 Steinmarter, 139 Gitbiere \*), 69 Gichborner, 13 Camfter, 24 3gel, 2 Biefel. Unter biefen mar ein Bar pon 8 Centner und 20 Bfunb. beffen Bettrinbe 44 Boll bod, ein Birich von 8 Gentner 25 Bfund und 12 Enben, ein hauenbes Schwein von 6 Centner 12 Bf. (f. m. Sammler im Gibtb. G. 159).

Das Balwarft war auf ber einen Seite eine Rochwebt, auf von abern aufer eine bie Rücke trefflic berignenen usgliebe Befchfeitigung. Dan betrachtere boffelbe nächftem als eine helbfaue, bes freien Manne wafte, zeitebebung, für vie fich alsebal fom geriel Degal eifftellen, die aus ber Erfafrung gerongsgangen waren. Ge ftellten fich gemisse Gerbauch fest. In Gotterbed Erfikan 2.786 ff. feben wir fonn, wie man die wabmahninisch gerechte Berfaung bes hirfdes beriland. Man zeichner sonn in 1.5 abrich. nammetlich in Kantreich biefe Gwundige um der freihungen wir werben nammetlich jud Jagbbüder, welche uns bie trwansschießer geben nachter aber naber naber nahmentliche Seiferung berachte aber, welcher naber aberhaten baken.

Bunddit benerten wir aber aud, bag biefer ftete Umgang mit ben Thieren und ber oftmalige Aufenthalt in ben Balbern nich ohne wofentlichen Einfluß auf Gitte und Denfweise ber Menschen bied, Wir finden einen Gin far bie freie Ratur, ein Ginleben in



<sup>\*)</sup> Dochwohl Clenn, in einer Urrechter Urfunde von Otto I. 3. 943, ban in ber Beftatigung berfelben von Gontab b. Salter v. 3. 1026 fommt ban Elg ober Scholg unter bem Bilb vor, was Riemand ohne Grianbnif bet Bifofe jagen bart. Gormayr, Tafcenb. 1696. 6. 227.

Die Baume und Befcopfe bee Balbes, eine Freude am Umberftreis fen im Freien, Die im Drient gang febien. Die Bierbe und bie Sunbe maren mehr Genoffen und Gefellen ber Menichen, ale bloge Thiere; ja wir feben, bag man fich foon frub auch anbere, minber lentfame Thiere abrichtete. 3m Ruoblieb (III. 84) ericeinen ale annehmbare Befchente ein Baar Zwillingebaren mit meißen Rrallen und ichmargen Gugen, welche auf zwei Gugen geben und bas Gefan aufbeben tonnten und nach bem Caitenfpiel tangten, fich uberichlugen und balgten, ja bie fogar fich in bie Reiben ber tangenben und fingenben Rrauen begaben und fie bei ben Sanben faffent brumment mittantten. In ber Benovejafage und im Triftan ericeint bas Reb, bas bem Eriftan aus feinem Dbr einen Brief und einen Ring in ben Schoos wirft (Ulriche Triftan 554). Die große Muebilbung ber Thierfabel besondere bee Reinede (Suche) bat jedenfalle ihren Grund mit in tiefem Balbleben gefunden, wie bann auch bie Baibipruche (1. B. Grimm, altb. Balber II. 21 ) bier entftanben. Gine jabl= lofe Menge Anecboten, wie wir fle im oberergeburgifchen Schauplat bes ebrlichen Chriftian Lebmann (Pra. 1699, 4.) finten, bie Beichichten von ben Thieren, bem Morbbiriche, bem Baren, ber bubfchen Dirnen wohl auch nachlauft, ja nadbrudlich liebtoft (Behmann, S. 551.); ben Bolfen, Luchjen, Raben, Guchfen, Darbern, ben Morbtanuen u. a. Erlebniffen in ben Balbern pflangten fich von Gefolecht ju Gefchlecht bis in bie mobernen Forftbaufer weiter. Dagu fommt eine namhafte Angabl Abenteuer, Die fich an bestimmte Beljen, Uferftellen und Baume fnupfen, ja an eigentliche Denfmale, bergleichen man im 17. 3ahrh. gern errichtete. Go fteht im Rreierforft im Friedewalde bei Moripburg ein ftattiiches Dentmal aus Canbftein. Auf einem boben vierfeitigen Boftamente Ift bie Statue eines Bolfes figent in Lebensgroße angebracht, ber bier im Jahre 1618 von Rurfürft Johann Georg I, erlegt murbe, wie eine vierfache ausführlich berichtenbe Infchrift melbet. \*) Gin anberes abnliches Denfmal ftebt bei Lauenis, an ber Ronigebruder Strafe. Aubere verfuhr man mit ben ungludlichen Bolfen, Die Bergog Moris von Cachien . Beis 1676 fing, fie murben an einen Balgen gebangen. (hormabr bift. Tafchenb. 1848. G. 229.)

Die ISgerie unre nachtem gu Berferrlichung von Gesten gerandt. Die Salbacht 1609 murte 3. B. in Freden fiernale feftlich ergannen, bas Interefjonteste babei der wor err Isgarya, ber abest flatisch und mit einer Teierba gut bem Mimmet endigte. Da 193am Isgar burch bie Ernsjen, bem geine Wagen mit Baren, Luchen, Wilfern, Gidchen, Schweiner, Marter, Salon, Gibern, u. a. Wild angeschlit waren. Die großen Sagdhunde wurden eines den greichterigen Aufren, der au Erg mitgeführt,

<sup>\*)</sup> G. meinen Sammler im Gibthal G. 25.

Die fleineren in Roppelu, es folgten milbe Danner, ein Bogelbeerb. 3ager gu Rog, eine gange Jagbichreiberei (f. m. Cammler, G. 77). Spaterbin gab man an ben Bofen Dianenfefte, oft mit Rifchereien und Bafferfahrien verbunden. Die Revolution machte in Branfreich feit 1789, in Deutschland feit 1830 biefem Jagbleben ein Enbe, bas wohl bie und ba ben gandmann bruden mochte, obicon berfelbe in ber Queficht auf Die Jagofchabenvergutung ju fagen pflegte; ber Birich bat einen gulbenen Buf.

Die Jagb felbft murbe mit Degen, Ballen, Speeren, Bogen und Bfeil. Armbruft und erft febr fpat - weil ber Rnall bas Bilb vericheucht, mit Tenerwaffen geführt. Gines ber frubeften Baabbanbbucher ift bas bee Gafton Rebus von Roir, bas banbe idrifilich auf ber tonigl. Bitlioibet ju Dredben vorbanben, bann aber bas mehrmale gebrudte bes Jacques bu Bouilloux unter Rarl IX., mas 1606 in Baris gebrudt murbe. \*) Der Berfaffer beginnt fein Werf von ber Jagb mit ben hunben, beren Abfunft, Arten, Farbe, Bucht, Rahrung, Abrichtung. Dem Bunbemarter ift ein befonberes Capitel gewibmet. Es folgt bie Betrachtung bes birfches, feiner Ratur und Gitten, feiner Saut und Gemeibe, feiner Babrte und Lofung, es merben bie Auebrude angegeben, in welchen ber Jager bon bem Sirfche reben foll und bie Urt feiner Jagb genau beidrieben. auch bie Rufe mit bem born in Roten mitgetheilt, fowie alle Ceremonien nach ber Erlegung bes birides, Die Bermirfung und mas bazu gebort. Dierauf folgt (Cap. 46.) bie Gberjagt. Der Mutor beginnt mit ber Rajurgeichichte bes Gbers, banbelt bann von ber Bosbeit und fchlimmen Datur beffelben, von ben Musbruden, in welchen man von ibm gu iprechen bat, ber Beurtbeilung feines Alters. feiner Babrte. Es folgt bie Betrachtung bes hafen, bann bie bes Buchfes, Dachfes, mobel bie Inftrumente, Baden, Schaufeln und Bangen beidrieben werben, bie jum Dachegraben nothwendig finb. Den Colug machen eine große Angabl Recepte fur bie verichiebenen Rrantheiten ber Bunbe. Ge folgt fobann bie Bolfejagb und eine Cammlung von ben bei ber Jago gewöhnlichen Rebensarten.

Die beutiche Literatur bat feit bem 16. 3ahrhunbert ebenfalls eine reiche Jagbliteratur aufzumeifen, wie bie beutiden Jager benn gang besondere ibre eigene Terminologie ausgebilbet batten; ber 3ager burfte nicht von Bornern, Werfen, Wuffen und Bfoten reben ; fonbern

1X.

<sup>\*)</sup> Gaston Phoebus comte de Foix de la chasse des bestes sauvaiges et des oyseaux de proye. Par. Ant. Vérard. o. d. f. Le mi-roir de Phebus de detuits de la chasse des bêtes sauvages et des oiseaux de proie avec l'art de la fauconnerie et la cure des bêtes et oiseaux à cela propice. Par. 1529, 4. La venerie de Jacques de Fouitloux seigneur dudit Lieu, gentilhomme du pays de Gastine en Poictou, par luy jadis dedice au très chrestien roy Charles IX: Par. 1606, 4. auch nen gebrudt 1841. Ueberfest ine Dentiche Deffan 1727. &.

Die Jago mit bunben mar namentlich gegen bie Bierfuger gerichtet. Bur Jago ber Bogei nahm man bie Faiten gum Gefahrten, Bir fanben bie Salfnerei bereits im Orient, von mo aus fle burch bie Germanen nach Europa gebracht murbe und bie in bas vorige Jahrhundert eine febr beliebte Unterhaltung ber gurften und bes Abele blieb. Bir finben fie in England, Dorwegen, Deutschland, Fraufreich und Italien. In ben Gebichten wird fie febr baufig ermabnt, wie fie benn auch bereits in ben Gefenen ber Galier. Itnpuarier, Mlemannen, Bajumaren, Burgunten und Longobarben in ben Rreis gefeslich beachteter Wegenftante aufgenommen ift. Bei ben Brantentonigen blubte bie Salfuerei febr, Raifer Griebrich II, mar ein eifriger Falfner und ichrieb ein eignes Buch baruber (neuefte Musagbe von Schneiber Lpg. 1788.), wie benn auch Ronig Danfreb und einer ber erften Beiehrten jener Beit, Albertus Dagnus, beren fcrieben; Staliener und Frangofen blieben nicht gurud und Bean be Branchieres fcbrieb eine Sauconnerie. \*\*) Bur Galfenjagb brauchte man vorzuglich ben Gbelfalten, bem man in Island, Rormegen, im Bremen'iden nachftellte und auf eine eigenthumliche Urt, burd hunger und Schlafiofigfeit gelehrig machte. Dan benuste aber auch andere Bermanbte beffelben, Sabicht und Sperber, \*\*\*) Dan batte eigene

<sup>\*)</sup> S. Serre Garl v. Septe aufrichtiger Lehreitig der ptaffifie Abstanding von bem Leiftwan als Finadaurat ber eine hiefsperechten 3d. geret. Mugeburg, 1751. 8. S. 202. von litere bas Jagobuch, firf. 1582. Dam Debeis Jagerrattien. Pp., 1766. Die Serflieb von Bedieft, D. Bandel, Serflig Bieder, Bediefer, B. Bieder, Buffer auf Bieder.

<sup>\*\*)</sup> La fauconuerie de Jean de Franchieres, grand prieur d'Aquitaine avec tous les antres autheurs, qui se sont pen trouver, traictame de ce subject à Par. 1606. 4. Dice (fi Miessire d'Artelouche de Alagona. Man bai fenre Ralfnerden von Glorgi (von 1620). Micuffa (von 1622). Micuffa (von 1627).

<sup>\*\*\*)</sup> C. Goege, europ Bauna. IV. 209. Dien, Raturgeich. VL 127.

Galfenbofe in Copenhagen, Dresben ut a. Refibengen, wo bie Thiere abgerichtet und gepflegt murben und bafur besonbere galtenmarter angestellt maren. Der Galfe mart ais ein ebler Bogel betrachtet, eine Menge Burgen und Geichlechier murben nach ibm benannt, er fommt oft in ben Giegeln por, g. B. in benen von Beinrich III, und IV. Der Saltenmeifter nahm icon an bem boje Raris bes Groffen einen boben Rang ein. Die Rirdenfurften, namentlich aber bie Damen, liebten bie Galfenjago gar febr. Der Falte murbe auf ber burch einen eignen banbidub geidubten band ausgetragen, am Buge batte er bie Raltenfeffel, ber Ropf mar mit einer Saute bebedt. Go ericeint er auf ben Giegeln und Bemalben u. a. Denfmalen. \*)

Der Bifdfaug in Gluffen und Binnengemaffern mar ebebem in Deutschland eine nicht unwichtige Erwerbsquelle, im nordlichen Deutschland besonbere vor Ginfubrung ber Reformation, wo bie Gijchtoft ju gewiffen Beiten von ber Rirche geboten mar. Dan legte für biefen 3med befontere Teiche und Bijdbebalter an (s. B. Im Babre 1400 ben großen Gurftenteich bei Deigen, 1455 in Oberbaiern. Chron. Tegernseense Oesele Sers, r. B. I. 631). Der Rischfang in ben großeren Stromen, wie Abein, Donau, Gibe mar febr bebeutenb; bis feit bem Gube bes porigen Sabrbunberie bie gunebmenbe Bevolterung und ber Mangel an ftrenger Aufficht in ber Laldgeit unfere Strome giemlich von Rifden entleert bat, fo baft bie beutiden Bemaffer felbit in ben Geburgen arm au Gifchen ju nennen finb. \*\*) Bur Beit bieret Die Gee noch ben reichften Borrath, obicon

auch bier bie Sabgier ber Europaer, namentlich in ber gronlanbifden Gee große Berbeerungen angerichtet bat. Die michtigften Rifchereien in ben europaijden Geren fint ber Thunfifd . und Garbinenfang im Mittelmeer, ber Malfang in ber Offfee, ber Beringefang im beutiden Meere und ber Balfifcfang im atlantifden und ftillen Drean. Diefe Wifdereien beidaftigen alliabrlid Taufenbe von Guropaern und fubren anderen Taufenben Rabrungemittel und aubere nubbare Stoffe gu, Die Aufruftung ber bagu norbwendigen Sabrzenge nimmt bebeutenbe Rrafte in Unfpruch. \*\*\*)

<sup>\*)</sup> G. bef. Enriofitaten, III. 148 ff. Die Balfnerei ber bentichen Ritster. 3. Boigt in Raumere Safdenbuch 1830. C. 298. Faifenfang in Bremen f. Rites und Reues aus ben herzogthumern Bremen und Berben 1. 217. hormapre Zafchenb. 1849. G. 156.

<sup>\*\*)</sup> Fifchefangen, Begelftellen verberben manchen Junggefellen. Die Band, reifenber Englander, Die mit ihrn funftlichen Sniecten von Bach jun Bach, ich namentlich ben Bachen bes Erg, nut Arbeitafeburae febr verberbiich gemefen. Die Angling books und bas treffiiche Material von Charles Fariow in Loudon geben alierbinge großen Aureig.

<sup>\*\*\*)</sup> für bas Gingelne Die frangof. Gucheispabie Peches. Bur ben spanischen Sischfang: diecionario historico de los artes dela pesea nacional par Don Ant. Sannez Reguart. Madr. 1791. 5 20t. Fo.

Der Aufterfang, ben bie Bomer bereits ubeien, mirk in bem Rittelnere und bem alfantlichen Dean ehreichen. De eine willchaftliche Betreibung besselchen bei Thiere nicht allein ausvotten, sondern auch der unreschieden Gefundelt sehn mirke werde fitzenger auf Boedatung ber geweichnischen Bereitungen geachtet und zu gewissen Beiten ber Bang gang unterlassen. Bei Uttfeie in Golland bat man große Aufternichte, wo allessen Auftriedungen an 5000 Tonnen ausgrücht werben, man sehr alligenen find auch der Auftriedungen auftreilner bei in. Bebeatenen find auch die beweitanischen Auftrefahrt werder ein. Bebeatene find auch die beweitanischen Auftrefahrt wer des einerer große Austren liefern, dann der Treistner und enstiellen. (6. Dien "9. 6. 11. 372.)

Emblich gehört bierber noch ber Sang ober ble Miniammings ber Flußpertenmußed, 19 in werfelchemen Beden von Ministenburgschaft, ab den der Angelen bei der Geschlichen in Gachen, Behmen, Franken und heffen als Measte betrieben wird. Geringere Gotten liefert Golfflech, wie kaufig Balern, Mormesen umd Schweren, die besteht Gister bei Definis im Bolger Lande (Oken, Ny. 49, 11. 32), und fiert bie Melensficheren im Lines

burgifden Spiel's vaterl. Ardib V. 176).

Bon großerer Bedeutung ale bie Jagb ift gegenmartig bie Bieb. aucht in ben mefteuropaifden Staaten. Die Bienenaucht ift barunter biefenige, melde in ber neueren Beit am wenigsten mehr gepflegt wirb, bie aber in ber Beit bor ber Reformation, wo in ben Rirchen viele Bachefergen gebraucht und in ben Saushaltungen ber Sonig anftatt bes Buders verwenbet murbe, lebhaft betrieben marb. Die Bienengucht murbe icon von Griechen und Romern mit befonderer Borliebe betrieben und in Deutschland finben mir fie icon in ben alteften Befegen ermabnt, bei ben Franten, Burgunben u. a. In ben Reicheforften um Rurnberg, bes Reiches Bienengarten, biubte befontere bie Bienenzucht ober Beiblerei, welche ber Beibelmeifter, ber unter bem Butigler ftanb, beauffichtigte, ber auch jabrlich ein gemiffes Beiblergericht abbielt, mo etma vortommenbe Streitigfeiten gefchlichtet wurben. In anberen Begenben wirb bie Bienengucht bon Brivatleuten auf eigene Sand betrieben und fle bilbet noch immer eine ber angenehmften lanblichen Bergnugen, ju bem es nicht an mannichfacher literarifder Unleitung febit. \*)

Die Seibenraubengucht blubt vornehmlich in Spanien und Bortugal, Italien und bem fubliden Franfreich; in Deutschand, nammentlich in Sachjen und Branbenburg hat man seit bem vorigen Jahrhundert mehrfache, theilweis gelungene Berjude gemacht, beren

<sup>&</sup>quot;") Den, R. 69. 1006. Die Melart fommen son in einer Detonischen Urtune für Abarborn v. 2. 950 vor. Ueber die Nuruberger Bienengucht f. 306. ab Inagine, Geschicht v. Nuruberg S. 466 ff. In bem Schwachenwalden n. Salbaggenen von Dentischand ist die Bienengucht nach fest üblich und einträglich

Bon Bogeln werden in Europa nammtlich die Tauben, dicht, ern, fenten und Schaff gezogen. Die Tauben gud ist Schöfferigin in England aus weitelfem gebieden, obston auch die kundlem Landwirte ihr Berachschaftglung gehoffen. Bedeutenberer ist die Judie der hab die ner, weiche nauemtlich der Gier wegen viel nusbarer ist. Durch Arrugung der Design das in mit Tansfreich, Varbaben um England gerögstig Erfolge ergielt. Seit dem 16. Jahrhundern wurden und den nobameliensichen Arustubener nach Europa gefracht, die bereits in dem Kochbuche von War Mumpolt, um 1560 nammtlich erwähnt werben und bereit gute ihr den Auffand verfreitet ist.

Die Judie ber Ganfe, von benen Gier, Bleife und Betern foniber iffen, is febonere in Deutsfelme und puer in ben norderutidem Cenen, wo fie nach der Ernte auf die Seiber getrieben merben, von Bebeutung. Der hirt bedient fich eines Grabes, ber bem aftagsputieben gleicht. In Deutschaft ist die bem der foligfigie Junfer han der Gebreitungen febon mit ber Auffel dieser bei abteiliche Gincherre berant von. An genoffen Tagen bei Jahres, befonders ju Martin ift ein Glinfertum norther weite geber bei deutsche Genfererte berant von. An genoffen allightlich Jaufende von Ganfen geräuchert und in alle Belt verreindet. ")

Die Entengucht wird wenig im Großen getrieben, obicon auf jebem lanelichen hofe bes mittleren Guropa enten gehalten werben. Gewähe, Pfauen und Bachteln find mehr eine Bierbe ber butnerbore, alle ein Gegenftant befonderer Blege.

Die Bucht ber Caugethiere ift in allen ganbern bes weftlieden Guropa bei weitem mehr Gegenftanb ber landwirthicaftlichen Bemuhung als in Affen, felbft unter ben Nomaben.



<sup>&</sup>quot;) Ueber bie Gansezucht in Diepholy f. Spangenbergs neues vateri. Archiv XII, 194.

Die Edmeinegucht ift in Deutschland feit alter Beit febr gewohnlich und in vielen Gegenben Baierns, Thuringens, Beftfalens und Rieberfachfens eine febr lobnenbe, ubrigens wenig mubfame Grmerbequelle. Berühmt find wegen bee burch bie Gidel - und Buchen-

maft vorguglichen Gleifches Die Schweine Beftfalens. \*)

Die Rinbergucht ift in Dieberbeutichland fcon in altefter Reit bebeutenb gemefen und ber Reichthum an Ramen fur bie verfdiebenen Lebensalter und Buffanbe bes Thieres geugen fur bas leb. bafte Intereffe, bas man an bemfelben nahm. \*\*) Bir finben in Golftein wie in ber Edweit, in Thuringen wie in Gadfen, in Baiern wie in Iprol, in allen Theilen Denifchlands ber Rinbergucht große Sprafalt angewendet megen bes Dungere wie megen ber Dild, wegen bes Meifches wie bes Relles, und man ift fortwahrend auf Berbefferung ber Raffen wie ber Bflege bebacht. Diefe Beftrebungen baben eine große Menge Schriften bervorgerufen.

Die Goafquot gebt ebenfalle in uralte Beit binauf und bat Ad feit Sahrhunderten immer mehr ausgebilbet. Die beften Raffen bat Spanien, von wo aus im Jahre 1765 Chafe nach Cachien gebracht murben, mo feitbem bie beften Wollen auf bem Continent erglelt werben. Dann folgt bie englische Schafzucht. Bon bent Schafe fagt ber nieberfacfiche Landmann, bag es einen golbenen Bug babe. (Brem. Dieberf. Borterb. IV. 605.) Guuffe, Gniffe, Baibiconuf. fen nennt man bie fleinen Chafe ber nieberbeutiden Baibegegenben. (Sannov. Magag. 1802. Ct. 31. Brein. Rieberf. Borterb. IV. 900). Dan benutt von bem Thiere Alles, Dunger, Dild, Bleifd, Fett, Sant, Bolle, Rnochen und Gebnen. \*\*\*)

Die Riege wird vornehmlich im Guben von Guropa, Italien, Spamien und Eirol gehalten, berfelben jeboch feine eigentliche Bflege

augewenbet.

Defto großere Gorgfalt verwendet man, namentlich in neuer Beit auf bie Bucht ber Bferbe. In fruberen Beiten, wo bas Reiten gemobnlicher und ber Reiter oft mit ichwerer Ruftung belaven mar. bielt man auf jene großen, gewaltigen Roffe, welche bie Rormanbie, Briebland und bie Rieberlande erzogen, Die gegenwarzig in ben Roblenmerten als Lafttbiere benust werben. Berubmt maren inbeffen icon im 13. 3abrb, Die fpanifden, morifden ober grabifden und banifden

\*\*\*) Baierne Chafzucht 1486. Sormanr, Tafchenb. 1830, E. 127.

Die Mannet des Schweins Kimbe, Eber, Beerfelwein Brenn, Sberjettet, 11. 732. Echalber, dienet, Delction 1. 165. &6e Schweiler, batten 1880erten, 11. 501. Wahr, Berg, Keller, Cau und Swin meifenisch Sadisch.
 Buller (Schipe boliefen, Oeletion 1. 160. And, A., Arie Brentlich Beerfeld, Weberterbach V. 410. Auß, Anie, Statef, Stindig gelde.
 Steven B. S., Stirr, Statef, Statef, Stindig gelde.

nieberf. Borterb. 111. 241. Gewicht holfteiner Ochfen von 3735 unb 4122 Bf. Carftens faateburgerl. Archiv 1. 190).

Roffe. Auch in Thuringen jog man gute Bferbe, Die beften Arten brachte ber Norben von Deutschland, Medlenburg und bolftein, berver, weitiger geschätt waren bie von Cubbeutidland. Franfreid und Italien haben wenig Bferbegucht, mit Ausnahme von Reapel, wo fpanifche Raffe einbeimifch gemacht murbe. England bat große Dube auf bie Bucht bee Bferbes verwendet. Das Bollblutbferb bat bie meifte Mebnlichfeit mit bem grabifden, nur bag es bei weitem großer ift und ibm bie naturliche Gragie, Gewandtheit, Ausbauer und Babmbeit ber grabifden Bferbe abgebt. Gigenthumliche Bferbe find bie ber weftfalifchen Genne und bas fleine nbergus fraftige, genugfame und ausbauernbe franbinavifde Geburgepferb. Das Bferb, bas bie Bermanen ale ein Orafelibier betrachteten, beffen Ropf noch beute ber meftfalliche - auch ber ruffiche Bauer ale Rierrath feines Gien bele in bolg fonitt, bat in ber beutiden Sprache eine große Denge von Ramen. \*) (Abelung, altefte Beid, ber Deutschen 6. 311 - 316.) Dies burften, nebft bem fur Jago, Bewachung ber Beerben und bes Saufes gezogenen Gunbe und ber Rage, Die wenig erwahnt wirb, jeboch in flanbrifden Miniaturen ale Ornament oft gludlich angewenbet ift, Die vornehmiten Thiere febn, benen ber Denich befonbere Bflege gumenbet. Affen, Bapageien, Gingvogel finben wir immer ais Sausgenoffen, ig bie Bucht ber Rangrienpogel bat a. B. im Sarge einige Bebeutung.

## Der Mcterbau

<sup>&</sup>quot;" Ritberfachf, Muman: Mart, B. E. Bere, Burg, engl. marebelland, merry, Guttle. Brenn nierert Bebertet, Ill. 129. 3a. 2g. 2b. 111, 231. 251e, Etnte baj. V. 90. Buitisch Piere Gesmeller bait. Webertet. 111. 307. (mit von Sprischwirters) Weberse, Catte (Commeller) II. 618. Gual, Commiller II. 30. Gengst. Commeller II. 218. Mathen Bassach, Commeller II. 531. Spatischer (Alten). Spetter II. 218.

nabmen fic bie Riofter ber Landwirthicaft an. 3m 16. 3abrb. faben allerbinge einige Gurften, barunter auch Rurfurft Anguft von Cachien bie Bichtigfeit bes Aderbaues ein und fuchten benfelben burch eignes Beifpiel ju beben; ibrem Beifpiel folgte ber Lanbabel. Der breifigiabrige Rrieg trat bier verbeerend und unterbrechent ein und brachte bie Lanbeec:iftur pon Mitteleuropa auf lange Beit gurud, jumal ba bie fteten Rriege, welche im 17, und 18. 3abrb. Guropa perheerten, bie Giderbeit bes Befibes, ben Frieben ber Unlagen unb Bflangungen geighrbeten und beim Landmann, ben ohnehin Evelmann, Beamteter, Burger, ja ber aus feinem Schoofe bervorgegangene Solbat ara minbanbelten, nedten und verachteten, feine rechte Freube an feinem Berufe auffommen liegen, Erft nach bem fiebeniabrigen Rriege und bann nach jabrelanger Unterbrechung nach bem Barifer Frieben erholte fich ber Landmann, man bemubte fich feine Laften gu milbern, bemmenbe Banben wie bie Frobnen und Leibeigenicaft zu lofen und namentlich auch feine Borur beile ju brechen und feine Renntniffe ju vermebren. In Deutschland finben wir feit bem 16. 3abrb., nachbem ber Sturm ber Bauernfriege vorüber, namentlich ben Rurfurften August ale prattifden Dbftpfleger und feine Gemablin, Mutter Unna, ale tuchtige ganb. und Sauswirthin. Der Rurfurft fuchte bejonbers ben Doftbau ju forbern, inbem er verorbnete, bag jebes Brautpaar einen Baum fesen follte. Er felbit batte bie bagu nothwenbigen Berfzeuge in moglichfter Bollftanbigfeit in feinen Bimmern, bie noch jest im biftorifden Dufeum ju Dreeben aufbewahrt merben, und bie uns geigen, wie gern er in bie Gingetheiten biefer Beichaftis gungen einging. In feiner Beit ericbienen auch manderlei Schriften uber ben gantbau, bie Geoponica maren icon 1545 von Dichael Bert ine Deutsche überfest morben, \*) man fammelte bie Erfahrungen uber Deconomie. Allein bas 16. und 17. 3abrbunbert binburd blieb es boch im Befentlichen burchaus gang beim Alten. Der ganbmann bielt fich an feine Erfahrung, bie Biffenicaft batte noch gar feinen Ginfluß auf feine Arbeiten , Die Regierungen maren gufrieben , wenn er feine Leiftungen erfullte. Chriftian Thomafius mar ber erfte Gelebrte, ber in feiner practifden Richtung auch biefen 3meig ber menichlichen Grfahrung ber wiffenschaftlichen Betrachtung unterwarf. Unter ben gurften bes t8, 3abrbunberge, welche fur bie ganbwirth. icaft einen mobimollenben Ginn eutfalteten . ftebt Griebrich ber Große

<sup>&</sup>quot;) Cirku Wicher von bem Sambaue und vollfammert Beitellunge niese obrentligen Wererford sort Tangutte, aus dem Fransfrügen von Auf Etreban und Johan Liebbeit überigte von Der Medicier Erklüstle Krauft. 1800. A. Eie Liebenz f. in B. G. B. Koft Samsdaltungsdie beit. Dipp. 1716. B. B. G. Belfarer, Manrielt von einer kronen. Billietett. Berl. 176. B. B. G. Belfarer, Manrielt von einer kronen. Billietett. Berl. 176. B. B. G. Belfarer, Manrielt von einer kronen. Belfar 1799. R. und I. G. B. allein und B. Gugetmann bibliotheca oeconomica. Phys. Belfar.

oben an, er fubrte auf ben Domainen eine geregelte Bewirtbichaftung ein und fucte ben ganbmann mehr zu ichiben. In Gadfen entftanb im 3abre 1763 eine benomifche Gefellichaft, Die alle auf Lanbban und Birtbicaft bezügliche Gegenftanbe in ben Rreis ihrer Betrachtung gog und in ihren gablreichen Schriften gur Bervollfomminung landwirthichaftlider Buftanbe ju mirten inchte. \*) Der eigentliche Begrunber ber mobernen europaifchen Landwirthicaft ift feboch Albrecht Thaer, ber bie englische Landwirthschaft. ale Dufter aufftellte. In England, und bas ift mobl bie Sauptfache, mar ber Landmann bei weitem gunftiger geftellt ale in Deutschland und Franfreid, ber Staat machte weniger Unfpruche an benfelben, er batte feine Probnen, er mar ficher por Berbern und er batte baber mehr Beraniaffung, feine Birthichaft gu verbeffern. Bon borther bolte Thaer feine Erfahrungen (Ginleitung gur Renntnif ber englifden Landwirthidaft. Sann. 1798 ff. 3 Banbe). Er errichtete im Jabre 1790 eine Lebranftalt ber Landwirtbichaft zu Dogelin bei Botebam, \*\*) trat bann aber auch ale Lebrer feiner Biffenfchaft in Berlin auf. Seitbem bob fich ber Ruffant ber Lanbleute und ber Lanbmirthicaft mefentlich, befonbers feitbem nun auch ber Staat ichugent unb forbernd berfelben fich annahm. Allerbinge ift, trop aller Biffenfchaft, bie europaifche ganbwirthichaft bei weitem noch nicht auf ber Stufe. auf welcher wir ben Uderbau in China fennen lernten. Der ganbmann bat noch feine bom Staate anerfannte Stellung, bas BBaffer rinnt noch wie por unbeberricht, ja meift unbenutt burch bie Thaler, ber Dunger wirb nur bier und ba mit ber notbigen Aufmertfamteit beachtet, meift aber bem Baffer überlaffen, mit Grund und Boben aber bie gewiffenlofefte Berichmenbung getrieben; im weftlichen Guropa liegen noch taufenbe von Quabratmeilen, welche bem Aderbau nusbar febn fonnten, unbenunt und unbeachtet.

Der wefteuropaifche Canbbau ift gar mannichfattig nach Clima

<sup>\*\*).</sup> Das nach dem fickrajfteigen Seitige erwochreite Befreten nach Sendte macht in den verteint in et findal, brent. Sendte und in Aurigafften, flatte and unter 30fred II. in Debreich gelten. 30 Auflieften nieden wir 1765 eine Aufleten nieden wir 1765 eine Aufleten geben von 1765 eine Aufleten 1767 in Debreich 1766 3. Bedmanne benomischen Gesten in Gebtlingen, 1770 eines 1766 3. Bedmanne benomischen Gesten in Gebtlingen, 1770 eines Berital, 1774 errichtet zur Werbeitung der Welterung n. Aosobon feine Musterfindte im Refane und um hiefelbe 32t bezonn 3. G. G. Geste feine keiternehme Gebriften inder Gegenfanne der Mutzwelfiens bereichte keiternehme Gebriften inder Gegenfanne der Mutzwelfien verfeilt, fell 1781 warben americanliche Schaften nach Deutschland verfeilt, 1762 warbe im Bahen 18t Erleitznische Gestellt verfeilt, 1762 warbe im Bahen 18t Erleitznischen, jettbem folgten am berei beite den Schaften andere beite balte fell Schaften nach

<sup>&</sup>quot;") Spater Acabemie ber Landwirthichaft, welcher bie von Kruman, Gibena. hobenbeim, Schleifielm, Doftwil, Tharanbt, Grignon und in neuefter Beit im Spanien nachabilbet wurden,

und Boben. Um beifen berutet ift bereiffe in ber Lombarbei, Tedcana und Neupel, in England, in Mittelbeutschauf, in Beigien und
bolland, sonie in ber Nach ber großen Sidder von Frankreich. In
bolften, Scanbinavien, Nordbeutlichand, in Baiern, Ungarn, der
Momagna sin noch viel tragsbere Sanb entwerber dem weitervers Auftieben, ober ebgift halber, und Balbiand. Bebeutende Annie
krecken werben von ben Glienkohnen in Angrund genommen ober
von Lamftragen, da ze und au regelmäßigen Wafterfragen gang
recht.

In Gabeuropa wirb vornehmlich ber Dais, in ber Lombarbei auch ber Reis, in Mitteleuropa Roggen, Gerfte, BBaigen. Girfe. Safer, im Morben Saibeforn, bemnachft aber Erbfen, Linfen, Biden und Bobnen gebaut. Geit bem 17. Jahrbunbert ift bie Rartoffel in bie Reibe ber befonbere cultivirten Gruchte eingetreten. Rachftbem werben Burgeln, wie Ruben, Dobren, Deerrettig, Runtelruben, ferner Gemufefrauter, Robl, Rraut, Bwiebeln, Rubfen und Rape, fowie bie verschiebenen Ruchenfrauter, Salat, Bemurzpflangen, hopfen, Burfen und Rurbiffe faft burch gang Guropa, bann Sabat, ferner Blumen, Rice und anbere Futterfrauter angebaut. Die Bflege ber Dbftbaume, ber fruchttragenben Straucher, bes Weinftods, ja ber Rupbolger gebort ebenfalls in ben Bereich bes europaifchen ganbbans, ber burch bie Biebmirtbicaft, welche ben nothwendigen Dunger liefert, wefentlich unterftust wirb. Glima und Boben baben viels fache Eigenthumlichfeiten in ben europaifchen ganbbau gebracht. Den italienifden und fpanifden Landwirth notbigt bie Gipe und Regenmangel, auf forgfaltigere Benutung bes Baffere gu benten, mobei er ale Behrmeifter bie Araber benutt hat. Der Dibenburger brennt feine Saibe nieber, um ben Moorboben tragbar ju machen (f. Dibenburg Bilbesbaufen G. 12), mas ber Toscauer in feiner Maremme ebenfalls ju thun genothigt ift. In ben fanbigen Gbenen von Branbenburg wird bie Lebmidicht ber Tiefe aufgefucht und ben oberen Sanbichichten jugefest, ber Erggeburger tragt bie Erbe auf bem Ruden auf feine Gelfen, um bier etwas Betraibe gu erbauen; ber Beftfale, holfteiner, Schleswiger und Dibenburger umgiebt feine Beiben und Relber mit einem Damm, ben er mit Strauchwerf bes pflangt, ber Bauer im Gibtbal mit aufeinanber gelegten und burch Rebm perfitteten Steinen, ber Throler mit einem Stangengaun, bet in Thuringen, boch in anberer form, fich wieberfinbet. Der fachfliche Landmaun bat an feinem Saufe ein Blumengartchen. Gelt bem Enbe bes porigen Jahrhunderte ift eine Fruchtfolge in ber Beftellung ber Reiber allaemeiner geworden, auch bat man ba, mo ber Boben befcranft, Die Stallfutterung eingeführt.

3m Allgemeinen fonuen wir fagen, daß die neuere Beit burch bie benomischen Gefellichaften, Sandwirthschaftlichen Academien, burch bie landwirthschaftlichen Bezeine, die Zeitschriften, Mufterwirthschafa Die landwirtbicaftlichen Berfzeuge, wie Bflugichaar und Sichel, ericheinen bereits unter ben fteinernen Denfmalern ; nach ber nabern Berbindung mit ben Romern erfcheinen eiferne, Die bie brongenen namenilich au Große übertreffen. Der urfprungliche Sandpflug und Die Sade gur Bearbeitung bee Felbes wurde icon in bem farlingis ichen Beitalter mit Rinbern bespaunt und blieb in ber Sant bei Meniden nut fur ben Bein und Gartenbau. Der Aderpflug aber, ber im Sachfenfpiegel mit zwei Rabern ericheint, nabm, je nach ber Befchaffenbeit bes Bobens, mannichfaltige Bestalten qu und wird immer weiter ausgebilbet, wie er benn in neuefter Beit fogar fur bie Befpannung mit Dampftraft eingerichtet worben ift. Die Genfe tritt in Deutschlaub erft im 12. Jahrhundert auf. Gpaten, Schaufel, Rechen, Egge, Gabel, Barte und aubere landwirthfchaftliche Inftrumente, Bagen und Rarren fur ben Transport ber Fruchte, Befage u. f. w. find au einer überaus reichen Mannichfaltigfeit gebieben, und febes Land, ja febe Begend bat Gigenthumliches barinnen bervorgebracht. Der gefammten Landwirthschaft, fowie ben einzelnen 3meigen berfelben, ju welchen in neuer Beit auch bie Bereitung von Bier und Brauntmein gefommen, ift eine reiche Literatur erwachien. \*\*) bie von Tage ju Tage an Umfang gunimmt, je mehr bie Erzengung von Stoffen fich fleigert und bie Berarbeitung berfelben mannichfal= tig wirb.

## Die Gewerbe

ber wofteuropalichen Belter beidebaften fich in ben freicheften Beiten auf eie Gerfelienn ber jum Ebenauerecht in oftwendigen Mabrungemittel, Rieberftoffe, Bertzeuge, Geralbe, Gelüße, Boonschiene, Gabrgunge und Baffen und wurden zumeift von ben Frauern ober Annehm ein beforgt. Der freie Mann ergebt fich Goldferen mit ber Cochnieber funft und Anfeitigung der Waffen für Jago und Krieg, beiche er al bie einigen ieiner würdigen Erfchiftigungen betrachter. Graum

p Line

<sup>\*)</sup> Rie ile Milertsimer ber Landwirtsichaft f. R. G. Malon, Gelch, ber beutigen Landwirtsichaft von ein Litelien Zeiten bis zu Anjang best 15. Jahrb. (Verig., 1799. 4 Baine. S. Dagu Wong, Mn., 1855. C. 205. \*) Et G. Ungelmanne Bibliotheca occonomica. 2. Auft. Leipzig. 1841. S.

und Rnechte bauten ben Boben und ernteten Getraibe, Lein und Sanf, fie fpannen, fie mebten, wie noch bor wenig Jahrhunderten, Die Leinwand und bas Bollentuch fur bie Familie; fie pflegten bas Bieb, folachteten baffelbe, bereiteten bie Gelle ju Leber und fertigten Soube baraus und Riemengeug. Wbenfo fertigte fich ber leibeigene Bauer, wie ber geringe Breie ben Bagen mit feiner Urt, wie noch beute in Bolen und Rufland es Gitte ift.

Gigentliche Theilung und Trennung ber Arbeit und Entftebung eigener Sandwerfe fant erft mit bem Emportommen ber Stabte Statt und von ba aus, ben Gigen bee Banbels, famen bann auch Banb. werfer, 3. Th. ale Leibeigene, burch Gefangenicaft auf bie Burgen, mo fie fur bie herricaft arbeiten mußten. Bu ben Stabten aber hielten fich bie Sandwerfer von einerlei Befcaftigung gufammen und gaben fic Befete, nach benen fle ihre Streitigfeiten entschieben. Die Sandmerte mußten, je weitere Fortichritte bie Gewerbe felbft machten, um fo mannichfaltiger werben. Go theilten fich bie Bearbeiter ber Metalle allgemach in Guf., Ring., Ragel., Deffer., Baffen., Golb- und Gilberichmiebe, Binngieger, Rotbidmiebe und Gelbgießer, Buriler, Schloffer, wozu endlich bie Dafdinenbauer famen. Die Beber theilten fich in Leins, Bollens, Cattun. und Geibenweber; ble Bader in Brots, Ruchen . und Buderbader; bie Leberarbeiter, bie Begrbeiter von Thon, Gola und anberen Stoffen verzweigten fich allgemach ebenfo in beionbere Bewerte, wie bie Raufleute in Die Gegenftanbe bes Banbels fich theilten.

Die Beminnung von Raturproducten beforgt außer bem 3ager. bem hirten und bem Landwirth, welche Rabrung und Rleiberftoffe, auch bie Autholger, ja auch Erben und Steine gum Bau ber Bobnftatten liefern, junachft ber Bergmann.

## Der Bergban

beginnt mit ber Auffuchung ber Befdiebe gur Anfertigung ber Berathe, ber Steine jur herftellung ber Mauern, bes Ralfes und ber Erben jur Bereitung ber Befage. Die Benugung ber Galgquellen jur Geminnung bes Galges ift ein weiterer Schritt. Ge folgt bie Auffuchung ber auf ber Groberflache gerftreuten gebiegenen Metalle. Die Auffuchung ber Detall enthaltenben Ubern ober Gange, bie fic an ber Dberflache ber Gelfen gar beutlich fund geben, leitet bann bie Aufmertfamfeit bes Menfchen in bie Ti-fe. Roch beute verfteben bie Indianer in ber Gerra bel pasco in Beru bie Erge in biefer Art aufzufnchen und verfolgen fie. Da bie Gange je tiefer um befto armer werben, fo lernen bie Denichen balb grofere Gorgfalt auf bie Comelgung ber Metalle verwenben und bie von ter Ratur bargebotnen Mittel benuten. Die Inbianer von Beru Equabor verfteben trefflich ben Amalgamationsproces. Be tiefer ber Bergmann in ben Boben veingt, besto micht muß er fic ber bem nachtigenben Ge finin biten, bie von Sass terninarbenen Gerningter jammen hier jammen fich finin biten, bie von Sass terninarbenen Gerningter jammen hier bei feiten Gerninarben ber Bumpen benfen. Die die hierenistig, welche bie Raute ihm entgegenfetz, nöchsigen ibn, auf Wittel jur lieberteinbung berfelben ju bei mit generatig, nichtigen geneinm mocht ibn aussbeutern und bei ben bei mit seiner Arbeit verbundene Gefahr vorsichtig, ber ablicht auf Gernin mocht ibn aussbeutern und nachbenfen. Der Bergmann lerne is Gernal be Willesse in anachbenfen. Der Bergmann lerne is Gernal be Williagen bei er ben nach bas Beuer girtig für fein Baber, als hebel, wie er bern auch das Beuer girtig ift einer Jacker, als hebel, wie er Bergan bat unftreitig jur Gerebung bes nenfallden Gesifte nicht minter beigeragn als bie Gerchdiffaber.

In Guropa ubten Romer, Griechen und Gelten ben Bergbau,

ı

ø

s

: 0

# #1

1

曲

15

15

ø

120

讲

- 91

g M

110

1

, id

1

10年

11 :0

101 1

Daß bie Germanen gur Beit bee Sacitue icon Gifen gegraben, fagt une biefer Schriftfteller. Außer ben Gothinen fammelte man mobi auch im ubrigen Deutschland gebiegenes Rupfer, wo es fich eben fanb. Gifen fant man in Roricum, und man nimmt an, bag bie Gruben von Leoben bie ine romifche Beitalter reichen (f. Ballbaufen Baribalb und Theobelinbe, Belege G. 75). 3m meftgothifden Befet ift fcon bie Rebe von Berfalfdung bes Goibes (Lib. VII. Sit. 6. 3) und in Raris Capitulare de villis von Gifen . Golbe und Gilbers fcmieben (45). 3m frantifden Beitalter mar bas Gifen ein gang gewohnliches Metall, mas mobl im ganbe aus Gra genommen murbe. 3m Beitaiter ber Ottonen maren bie Gilbergruben bes Barges, nas mentlich bie von Godiar bebeutenb. Bon ba aus tamen Bergleute im 12. Jahrhundert nach Freiberg in Cachfen und legten Die erften Gruben bort an. \*) Da fich bie Grge ergiebig zeigten, entftanb bort eine Stadt und trot ber rauben Begend manches Dorf in beren Rabe. Die Gruben murben immer bebeutenber, fie jogen fich bis in die Gegend von Roffen und Frauenftein, ja bie Mittweiba und Chemnis. Die Bergleute erforichten aber auch bas Dberergaeburge und fucten nach Detall. Es batten bie Bergwerte fich bereits bis in bie Gegend von Schneeberg gezogen; man baute auf Gifen; um 1470 fand man Gilbererg und gwar in jo bebeutenber Denge, \*\*) bag man eine Stadt, ben Schneeberg, begrunden fonnte, in welcher 1477 eine Rirche gebaut und 1479 eine Bergorbnung von ben Bergogen Ernft und Albert gegeben murbe. Der Stabtbrief ift vom 3. 1480. Mittlerweile fand man im Commer 1492 in ber fogenannten rauben Ode ober bem Bungerlande uberaus reiche Erge in bem Schredenberge. Es fanben fich viele Bergleute ein, Alles fallte Bola unb fcon am 21. September 1496 murbe bier eine Stabt gegrunbet unb biefer am 28. October beffelb. 3. bie Brivilegien ertheilt. Raich muche

<sup>\*)</sup> G. Motler, Theatr. Fribergense. I. 16. \*\*) G. Melgere Beichr. b. Stabt Schneeberg. C. 109.

Sant um Saus, Baffe an Baffe empor und bie neue Stadt am Schredenberge erhielt 1501 vom Raifer Damimiliam ben Ramen St. Annaberg, ben fie noch führt. Gie hatte 1200 Gaufer (jest etwa 600), ibre Gruben gaben in ben erften bunbert 3abren 31/ Dillionen Speciestbaler Ausbeute. Es murbe eine prachtvolle Rirche gebaut. Spater jog fich ber Bergban immer weiter und im 3. 1520 murbe auch bas Dorf Marienberg megen ber reichen Gilberfunde bet Buften Chlette burd Bergog Beinrich in eine Stadt umgewandelt, Die eine gang regelmanige Unlage erhielt. Der Darft marb 1542 gepflaftert. 1530 hatte bie Stadt icon 250 Saufer. Go mart allgemach bas gange Derrerigeburge angebaut und Die raubefte Begent Cachjens murbe bie reichfte, bie and bie Gilberabern allgemach fic ericopften. Doch mare bier, in ber Gegend von Amidau und Blanis, fpater ein Schas eutbedt und burch bergmannifchen Betrieb ju Lage geforbert, ber in neuerer Beit von großer Bebeutung geworben ift, bie reichen Lager ber trefflichen Steintoblen, von benen eine Strede feit bem 15. Jahrhundert in Brand flebt, fo bag man auf biefer Stelle einen Treibgarten anlegen fonnte, in tveldem inbifche Farren und Unanas erbaut werben. In abnlicher Beife werben norblich von Freiberg im plauenfchen Grunde Steintoblenlager in grofartiger Beife bearbeitet. Freiberg aber ift ale ber Dittelpunct bes europaifchen Bergbaus ju betrachten, ba bier nicht allein bie meiften Gruben beifammen find (135 Gr.), beren Stollen über 60000 Gilen gange haben, und bie Bearbeitung ber Erge burch Bochmerte, Bajden, Schmelgen, hammermerte u. f. m. auf bas mannichfals tigfte betrieben wirb, fonbern ba bier am 13. Dev. 1765 eine Bergacabemie gegrundet murbe, von welcher feit A. G. Berner bie miffenichaftliche Bebanblung ber Mineralogie, ja bie gefammte Berg. werfwiffenschaft ausging. \*) Die Schuler ber Bergacabemie von Breis berg find uber alle Theile ber Erbe verbreitet und arbeiten in Demfrefant, wie in ber Gerra bel padco, am Ural, wie in Scanbinavien und Stalien.

Aldoft bem idafificen Berghau, ber an 10,000 Menichen bedelität, ift ber fembinavische in Arenbal und Balun, ber Gilenbau von Elfa, ver bohmische, feirische, kantbische, bergische, schleftiche und bärzische auf Erz, ber frangofische, belgische und englische auf Roben ber berbatenbilt.

Nachft bem Bergbau ift bie Sch miebe funft ober bie Berftellung metaliner Gerathe, Berfzeuge nat Runftwerfe eine ber wichtaften Bestchtigungen. Die alten Bronzegerathe, welche wir in ben Grabhigein ber Urrater finden, gengen von einer besonderen Geschick-

<sup>\*)</sup> D. f. bef. J. F. d'Aubuisson les mines de Freiberg. Lps. 1802. 3 Bbr. 8. und Trebra, große Charte von ben Stollen ber Freiberger Respier, nebe Befortebnan, Freib.

lichfeit und reicher Erfahrung in ber Behandlung ber Detalle. Die Schmudiachen und Baffen find elaftifd, jum Theil gegoffen wie bie Artflingen, jum Theil gefchmiebet mie Dolde und Schwerter, Spangen und Ringe. Schon febr frub brachte bas Bedurfnig Leute bervor, Die fich ausschließend mit bem Schmieben beschaftigten, und in ben Capitularien Rarle bee Großen fommen Gifenfcmiebe por. Die althochbeutiche Sprache batte eigene Borte fur Die Berfreuge bes Schmiebe, ben hamar, Samer, Samor, Sammer, Die Banta, tange, taung, tang, Bange, Anapos, ftebi, anavalg, onfilt, Ambos, effa, affe, nibila, frol, fil, Beile, nagal, nail, Ragel, juet, 3mede (Grimm, b. Gr. IV. 469). Die Schmiebe fanben wie in jeber Stadt, febem Dorfe; in Stelermart, fowie in Solingen erlangten fle besonbere Fertigfeit; in Bremen hielten icon im Jahre 1392 Deinr. Datien und Berthold Ifen eine Dieberlage fteirifcher Gifenwaaren, Die fie nach Rugland und Breugen vertrieben. In Mugeburg finben wir im 3abre 1368 bie Schmiebe eine, und gwar bie 15. ber 17 Bunfte, welche von ben Bandwerfern gebilbet wurden. ausmachen. In Breelau murbe 1674 ibnen unterfagt, anbere ale Baffen . Oufund Befchlagarbeit nebft glatten Gitterwerf ju machen, boch war ihnen ber Beichlag an Rab ., Stell . und Bimmermannearbeit geftattet. Geit Erfindung bes Schiegpulvere fertigten Die Grobichmiebe aud Beidus, wie j. B. Sanus Sofmann in Mugeburg, ber Robren ju Galfonete auf Rabern von 2-34 Gentuer und 7-12 Geritt Lange im 16. Jahrhundert fcmiebere. Die Schloffer zeichneten fich burch treffliche Arbeiten an Thurichloffern und Beichlagen, Rlopfern, Gittern aus, bergleichen man an ben Rirchtburen von Rurnberg, Freiberg, in bem Suggerichen Saufe zu Mugeburg fab. In Mugeburg maren Die QBinbenmacher fcon 1455, ale Leonb. Start fich in biefem Daubwerf auszeichnete, eine eigene Abart ber Schloffer. In Breelau gehorten gu bem Schlofferbanbivert auch bie Großuhrmacher, Buchfen - und Binbenmacher, Sporer, Blattner, Bangermacher, Birfelichmiere, Ragelichmiete, Bohrichmiebe, Feilenbauer und .Rleinuhrmacher. \*) Gingelne besondere Abzweige maren Die Beilmacher und Ringfdmiebe in Maumburg, \*\*) andere Arten Die Delm - ober Dauben - \*\*\*), Defferschmiebe und Schwertfeger, Gagefomlebe, Rlempner ober Flaichner, Die in Breslau namentlich Laternen, in Sachfen blecherne Gefage, Dadrinnen und bergleichen fersigen, Die Dabnabler, Drabtbinber u. f. m. Die Loffelichmiebe finben fich in Sachfen, ebenfo wie Die Drabtgieber in ber Dabe ber ober-

fcmieb. B. v. Stetten a. a. D. G. 205.

<sup>\*)</sup> Bimmermann, Befchr. ber Ctabt Breelau. Brieg. 1794. 6, 400.

B. v. Ctetten, Mugeb. Runfigeich. S. 7. 205.
\*\*) Lepfue, Grinnerung an bie Glaführung ber allg. Stabteorbnung in Raumburg. S. 26 f. \*\*\*) t307 Joh. dc. Noge faber gallarum. 1377 Martin Seims

erggeburgifden Gifenhammer, Die oft mit Bledwalzwerfen verbunben find.

Die Rupferichmiebe find ein fehr altes Sandwerf und 1308 tommt ale folder Beinrich Reffelfdmieb in Mugebura vor. Die Rupferichmiebe geborten in Die Bunft ber Schmiebe und Reuerarbeiter überhaupt. Gie machten fupferne Reffel, Rannen, Butten, Robren, Erichter und andere Gefage. In Breelau murben fie am 2. Oct. 1584 von Raifer Rubolf gur eigenen Bunft erhoben. Gie mußten ale Deifterftud auf bem Rupferbammer ein Gefpann Refiel von 12 Bfund mit Schmelgen, Giegen und Schmieben fertigen, bann aber amei biefer deffel in ber Bertftatte eines Melteften volleubs glatt mit Bierbe ausarbeiten und mit Gifen binden (Bimmermanne Breelau. G. 387). Bu ibnen geborten bie Bedenichlager, melde Barbierund Taufbeden fertigten und in Mugeburg Deffingfcmiebe genannt murben, Die Roth - und Gelbgieger, Die Burtler und Rnopfgieger, Die Ringler, Die Rabler, Die fcon 1390 in Bredlau vom Ronig Wencestam ein Privilegium gegen bie Rabnabelmacher erhielten, meldes 1574, 1668 und 1673 erneuert murbe. Die Glodengieger maren in Rurnberg und Freiberg befonbere beimifc. 1339 gog ber Rurnberger Sugo in Mugeburg eine Sturmglode von 40 Gentnern, 1372 fiebt Gunt ale Glodengieger im Burgerbud, um biefelbe Beit maren icon in Mugeburg Beidute gegoffen worben, 1378 gog 3ob. p. Arau im St. Ulrichehofe brei Ctud Geicone. 1502 baute ber baffge Rath ein Bieghaus und ber Ctudgieger Dielas Dberader gog 55 metaline Ctud und einen Dorfer. 3m Beitalter Raifer Rarle V. mar ber Studgieger Georg Lofter ju Mugeburg berubmt, fo bag ber Raifer mehrmale bei ibm Gefchute giegen ließ. Er gog auch 1550 ju Busbrud bie Ctatuen ber 28 habsburgifden Gurften und fur fic und feine Frau ein metalines Grabmal in ber Rirche ju Bettingen. 1596 fam ber Ctud . und Glodengieger Wolfg. Reibtharbt nach Rurnberg, welcher bie Statuen auf ben. Brunnen ber Stabt, Buften und Leuchter gof. Die Ctudgiegerei blubte bie in bae 18. 3abrb. in Mugeburg. (B. v. Stetten, Runftgefch, v. Mugeb. S. 209 ff.)

 Bor feiner Beit lebten jebenfalls gar tuchtige Deifter bort, wie bie Saufe und ber Chriftus im Abenboor ber Gebalbfirche bartbun. Rach Bificher lebten Labenwolf und Burgelbauer. Auch enthalt ber Johanniefirchhof noch viele Arbeiten von Gebaft. Denner 1678, Geo. Schweigger 1679, Fr. hinberbeufel, Schent, Schmibt, Blent, Durich und Dufel im 18. Jahrh. Doch jest lebt bort ber tuchtige Deifter Burgichmieb. In Braunidweig waren bie van Rampe 1502 befannte Biodengieger; 1377 mar in Gorlig Deifter Lucas. \*) Der Runftguß von Statuen gerieth im vorigen Jahrhundert in Berfall. Erft in biefem Jahrhundert erhob er fich aufe Rene in Dunchen burch Stiegelmajer und in ber graffich Ginfiebelichen Gifenbutte ju Lauchbammer.

Lange bevor jeboch ber Erzauf in ben Stabten fich ausbilbete, finden mir benfelben in ben Rioftern. Go feste Bifchof Bruno feche eberne Gaulen in bas Riofter von Corbei (Ann. Corb. 991. Leibnita Sor. II. 303). Der Dond Berinber von Tegernfee beichafs tigte fich im 11. Jahrbundert mit Graguft (Petz Thes. III. 3, 516). 3m Dome ju Gilbesheim ftebt eine Brongefaule, welche in Die Beit ber Stiftung bes Domes gebort; berubmt ale Werfe bes 12. 3abrhunderte find bie Thuren von Augeburg, Daing, Silbeebeim und Rorfun. Dan gog Statuen, Grabtafeln, Taufbeden, Leuchter, Gau-

len, Rirchengefage, Tabernafel und Gloden,

Gin bebeutenbes, icon in ben Capitularien Rarle bee Großen ermabntes Canbmert mar bas ber Golb. und Gilberichmiebe. aus beren Schoofe fogar bebeutenbe Runftler bervorgegangen finb. In Maing lebte jur Beit Beinriche I., wie bereite ermabnt, ein uberaus geschidter Golofcmieb. 3m Beitalter ber fachfifden Raifer mar in ben Rioftern neben ber Brongearbeit auch bie Goibidmiebes funft febr geubt, namentlich um Becher und anbere jum Gultus nothwendige Gefage, Ringe, bann bie Befage fur bie Relignien, Die Tafeln, womit bie Evangelienbucher vergiert murben und mohl auch ben Schmud ber Furftinnen berguftellen. Bon biefen Dingen finb une vorzugemeife bie Golofchmiebearbeiten an ben Evangelienbuchern, 1. B. in ben Bibliothefen von Wien und Dunden, erhalten. Die Einbanbbede ift meift Golg mit Goloplatte überzogen und mit Ebelfteinen gefchmudt, bie jum Theil nur polirt, nicht aber gefconitten finb. Durch bie Rreuginge tamen orientalifche Golba und Gilbers arbeiter nach Wefteuropa, bergleichen fruber icon nach Conftantinopel gelangt maren und bort eine Runftibatigfeit bervorgerufen hatten.

<sup>\*)</sup> G. Gerges Dom in Braunfchw. G. 46. v. Durr, Derfiv. von Bamberg. C. 121 und 147. Saupt, Dr. Lanf. Magazin. 1836. C. 262. Annftbl. 1825. S. 384. Miggert, Magbeb. Dom. S. 16. Bir betrachten fpater bie ehernen Runftwerfe, bie fich noch jest in Lubed, Magbeburg, Brandenburg, Breelau und anberen Orten vorfinden, bier nue unr an bas Technifche haltenb.

Großere Musbilbung erhielt bie Golbidmiebefunft, nachbem fich Die Deifter in ben Statten nieberliegen. In Mugeburg ericbeinen Die Bolbichmiebe, Die fpater Untheil am Dungwefen ber Stabt batten. Gie ftifteten icon im Jabre 1070 bie Brongetburen bes baffgen Doms. 3m Stadtbuch werben fie beim Jahre 1276 ale Dungbeamte genannt. 1368 traten fle mit ben Dalern und Biibbauern in eine Befellichaft jufammen und maren mit bem von Bifcof und Rath abbangigen Dungmeifter verbunben. Gie lebten nach eignen Artifeln und waren von Rathe - und Berichtefagungen frei. 1429 ftifteten fie eine Golbichmiebecapelle. 1447 trennten fie fich vom Dungmefen (B. v. Stetten, Mugeb. Runftgefc. 459 ff.). In Rurnberg ericbeinen in ben alten Burgerverzeichniffen bereite im 3abre 1285 Golbidmtebe und gwar im Sabre 1370 bereits elf Deifter, unter ibnen finben wir frater Albrecht Durer ben Gobn, Bengel Jamiber und viele andere tuchtige Meifter (Berlepich, Chr. III. 92 ff.). 3n Bien treten icon im Jabre 1350 tuchtige Golbichmiebe und Giegelfoneiber auf (Berlepich Chr. III. 129), fpater in Franffurt a. D. (Berlepich III. 119). In Dreeben lebte am Unfange bee vorigen Jahrhunderte Die befannte Familie Dinglinger, Die fich ale 3mmeliere und Emgillenre auszeichneten.

Aus bem 14. 3ofriumbert und ber Beit ber Reformation war ber Gegenfand ber Golfchmierardie in Welpertungs bas Arrigengerrich, bergleichen in den Donifchigen von St. Beter in Rom, St. Marrus in Wenkein, Auferhald, Curclinary, Colin, dann in den fürftlichen: Schaffanmert ju Bertin, München, Dredden, Michael Beriek, Michael Berger, das bei bei Beiten oder auch mit antien Gemmen und Mingen berigt; die Recht im Murchen and der der der find mit Erel fleinen der auch mit antien Gemmen und Mingen berigt; die Recht im Murchern gund der bei Glifcheft in Mareturg vorzugstwiefe zu nennen fin, bette fiele find eine faus der find geber gestellt der Beiten gestellt der Beiten gestellt der Beiten gestellt gestellt der Beiten gestellt der Geschleit gefreier gestellt gestellt

<sup>&</sup>quot;) G. Berlepich, Chronif ber Gewerfe. III. 23 ff.

Beicollismobien arbobren, Kronen, Arten, Minge und Spangen, degen bed Gree bes 16. 3abrünnerts faume ibs Alliengien auf welche man anf ber Bruft trug und es fant fic auch ber Gefchund an ber bem Orient entichnen Bigganarteit ein. Zohon zu Infigna bes 16. 3abrünnerts fommen fünftlich geardeitet Binge vor. Brüher arbeiteten bie Golpichniebe auch Rieflen, spater fommen Aupfreflechen feit ifnen vor. Die 3eit ber thobjen Bülde ber Golpichniebeunft war unfreifig bes 16. 3abrünnbert, wo Weitzel anniher feinem berrichnen Bong feit feit ber bei ber bei ber bei bei ben vor.

Neten bem Golefdmitten erfcheinen schon früb als ein Neben purg bie Golefgeligten. Die Bergelbung ber Intlitation in ben Kirchenkichern, die Gerieblung best Golbarundes in ben Geraftien, die Bergelbung ber Entunen, Bauernament, ber Waffen un, erkeisigte eine arosis Menge Goles. Sie erfeichen bereite im Zafen 1470 in Breistau Sandburerfürstigten, die 1500 erneuert wurden.

1621 maren in Murnberg allein 21 Golbichlager.

Die Zinngieger fommen in Angeburg fcon im Jahre 1324 vor, in Bredlou eibielten fie erft 1738 Junfartifet. Seitsem bie feiner Edyferwaare in ben Saushaltungen feit Anfang tiefes Sahrhunderte beliebter wurde, gertelb bas Gewerbe in Abnahme.

An Orten, wo bie Ratur große Daffen jum Bau geeigneter Steine, wie z. B. in ber fachfifchen Comeig, aufgeschichtet bat, bilbet fich aus ber Bewinnung berfeiben fur bauliche Bmede eine eigne Gewertschaft, Die mit ben Steinmegen und Daurern in Berfebr tritt. Die alieften Deifter bee Stelnbaues maren in Deutichlanb ble Rloftergeiftlichen und bie Bifcofe, welche ibre Leibeigenen fur Dieje Amede beranbilbeten. Burgen und Geften maren nach romifchen Ruftern gebaut; ber Rirchenbauftyl entwideite fich bagegen elgenthumlich und Die Baubutten entftanben an ben Rirchen, ber Gteinbau auch in ben Grabten beimifch murbe, traten auch bie babei befchaftigten Leute in Bunfte gufammen. 1368 bilbeten in Mugeburg Die Bimmerleute bie 12, Bunft. 1529 ericheinen in Bred. lan Mauermeifter und Steinmegen ale ein Mittel (Berein). Die Bimmerfeute maren namentlich in Dieberbeutschland, mo bie Bolgbauten porberrichen, wie in Braunichweig, Balberftabt, Lubed, Bremen nicht ninber gefchidt wie bie Steinmegen.

Rinere Solgarbeit war jebod ben Tischleren, Schreinen ober filleren ibteligen. Sie freigigen abieren, Battenbeden und hoher gemante mit funftidere Schuiparbeit, Gubbt, Tifde, Solfen ab Tengen, Garg und bergl. 3m 16. 3abrhundert tamen bie fonftaren Schränke aus fermiben Solfen auf, welche mit andersgefieben obligeren, Alfen und Welftenen ausgelegt murben. Borre, Glienbein, Warmor und Beilfenen ausgelegt murben. Borreffflick Arbeiten beifer Alt leiterten Dreiben mu Bugeburg, leberer Det foon feit bem 15. 3abrhunbert, wo in ber Annenfirche bas Baggeriche Gebor frabat wurde. 1554 arbeitet Vorrag Errobusti

einen Brachifderant für Aerl V. um 1562 — 1568 Barth, Beisbaupt fift Philipp II. Gedraft, nedige nad Spanien gefand vurber, ib. B. v. Getteten S. 113., wo noch mehrere genannt find). Im IV. B. v. Seitet S. 113. wo noch mehrer genannt find). Im IV. 320 ft. ge-rielb auch biefes Gewerte in Gerfall, das erst in meufter Beit Bei mehrer gefen bat und in Sambarag, Berlin, Dreiben um Bun ju neuer Blathe fic entfaltet, im Allgemeinen mohl aber in Deutiden and vortunderfet beimiffe file.

Bermandt benfelten fit bie Drechfelten, nechten, Rnochen, bartne Solgater, eine Brichfigung, neichte felt bem is, Sabrt, bele gurten, mie Rurfuf August von Sachen, ju ibrer Trolung rieben. Auch Allered Duter van ein gefallette Sampte und vorhanden find. Die Drechfelter, ferfligten Schaffpielte, Andyle noch vorhanden find. Die Drechfelter ferfligten Schaffpielte, Andyle, mit filten ber fabel in bei Reifelt ber einzehlichen Genfligter ferfligten Schaffpielte, Andyle, etreten filt, Tabalbofen mit Tabat bie Drechfelter ferfligten Schaffpielten Genfligter ferfligten. Seitem bat filb bliefe Generate febr arboben.

feben.

Die Bott der, Sagbinber, Scheffler ferigten aus holy bauben ale Arten baffer, bie fie mit Beibentutten jusammenbinben, mas in ben Gegenben, no Berfrauert um Beinbau bliden, eintraffliche Generbe ift. Rorbnacher und Leiftenschlichen, eine hinten gertrambt.

 lirten und glafirten Racheln, von benen ber Schutt bes Rloftere Altengelle, bes Dybin, ber Tannenburg gabireiche Bruchftude barbieten. Auf ber Burg ju Rurnberg fieben noch manche moblerhals tene Defen von bebeutenber Grofe. Um Dieberrbeine und Rranten fertigte man im 16. 3abrb, portreffliche Bier - und Beinfruge mit plaftifchen Bierben und gum Theil mit farbiger Glafur und Bergol. bung. Die fonial, Borgellan : und Gefagefammlung gu Dreften befist eine gablreiche Reibe berfelben. \*) Gewöhnliches Topfgefchirr mirb in allen Theilen Deutschlands qut gefertigt, in großen Daffen in Balbenburg, Coffobra, Cameng, Lebufa, Bunglau und fur Gubbeutichland in Engelbarbiszell. Beffen liefert befannte Schnieletiegel : nachft Deutschland mar ehebem Delft in Bolland ale Gis gefdidter Topfer berubmt, welche fogar dinefifche Biergefage nachabmten. Geit 1767 begrundete Ifaac Webgewood bie grogartigen Topfereien pon Etruria in England, melde bie Baaren bis America und Offinbien perfenden. Frantreich bat nur unbebeutenbe Topfereien, Italien leiftete im 16. Sabrhundert in ben Dajolicamanufacturen von 3mola, Faenza und Urbino Borgualiches, vornehmlich burch bie Bruber bella Robbia. In Spanien fertigten Die Araber treffliche Befage; Butland liefert fcmarge Topfe, bie im nordweftlichen Deutschland und Scandinavien beliebt find,

Das Borgellan, bas bie Bortugiefen im 16. und bie Frangofen und hollander im 17. Jahrh. aus China und Japan nach Europa brachten, versuchten Frangofen und hollander vergebens nach-

<sup>\*)</sup> S. Zeldaamheden versameld en uitgegeven door Ivan. d'Huy-vetter. Gent. 1829. 4. m. 8th. Al. Bronquiart, l'Art céramique Par, 1847. 4. Jules Labarte, Cottection de Debrüge Dumésnil. S. 693. Jos. Marryst, Collections towards a history of Pottery and Porcelain, Lond. 1860. 8.

<sup>\*\*)</sup> Glassammlungen im Schloffe Rofenburg bei Copenhagen, in Liegnib bei Grn, Reg. R. b. Minutoli, in Berlin bei Grn. Stabtr. Friedmann.

gumachen. Erft bem Michimiften Johann Friebrich Bottger \*) aus Soleis gelang es, im Jabre 1704 in Dreeben rothes, bann 1709 and bas weiße Borgellan berguftellen, worauf 1710 in ber Albrechies burg ju Deigen eine Manufactur gegranbet murbe, welche noch beut ben erften Rang unter ben europaifden Danufacturen einnimmt. Rachber entftanben Borgellanmanufacturen 1720 in Bien (feit 1744 faiferlich), Dochft, 1750 in Gurftenberg, in Frantenthal, 1756 in Rymphenburg, 1758 in Lubwigeburg, 1762 in Rubolftabt. 3n fabrif; nach bem Tiabrigen Rriege marb bort eine fonigliche mit meifiner Rraften begonnen. 3m Jabre 1769 entftanb bie tonigliche Borgellanmanufactur von Cevres, bie befonbere burch reiche Dalerei und Bergolbung fich anszeichnet. Spater finben wir Borgellanfabris ration in allen Staaten von Guropa, von mo biefe Runft auch nach Rorbimerica gelanate. Die Berftellung bee Borgellane bat burch bie Fortidritte ber Chemie fich außerorbentlich in Guropa geboben, obiton bas europaliche Porgellan bas dineffice in Bequa auf Dauer ber Daffe und Große und Rubnbeit ber Form noch lange nicht erreicht bat.

Smitig ift noch ber Bearbellung per Acate, Garneck, 28biffe und Seit feite ju gebenten. Das Mittelaler lieber woch ist Gestfeiten, man suchte fie auf, suchte burch Schleifen bie Hoten verfeiten zu wochen, allein das Gedneien berieften fan woch im ver ein 16. 3abrt, vor. Ju Dierstein in der Wal, wird die Gearbeitung ber Ackaten vor. Bu Dierstein in der Wal, wird die Gearbeitung ber Ackaten vor. Bu Dierstein werten, Geschleinschapen moch fie den geforen Schleine Gurcope, nauemitig in Wom, wo sie de anisten Germann gestöllt nachtlien. Berichten wer im worigen Jachymbert der Beinsteile in Valler, destied bas leddig anteresse unterflügt wurde, welches sich für Gemmen standag. \*\*

Spinnen und Weben von Alumen und Wolfe ganden wir fereits bei von allen Germanen, be beffelt, gleich dem Annhamme in bem vorigen Johrhumert, am beimifigen herrbe verrichteten. Schon in 13. Jahrdumert tidiete bie Webertei in dem inereitämbifden feckber, wie benn bie Gerucke von Arras bitter ermäßent verrben. Alls fostbere befrowers feiteme Coffe werden bie arabifichen begichnen, bie vaterben bei der feit nicht unmohricheinlich, baß bie Arraydag Aulsg gaden, bie vaterlämbifder Webereit zu beten. 1308 bilberen is Weber in Augsbergfambige Webereit zu beten. 1308 bilberen is Weber in Augsberg-

<sup>\*\*)</sup> G. Bufding, Gefd. b. bilbenben Runfte.

vie zweite Junft. In Anneren finden wir bereits im 18. Anfr.

Pobertre (downmader), Liedmander, 1285 andfrierer um Bollefterer und Bollefterer und Bollefterer und Bollefterer und Bollefterer und Bollefterer und Bollefterer in ficklage, 1300 finden wir Leinweber im Augsburg, 1416 hoffelst um 1444 wor, in Zitnau 1888, 4) Baummolle word ison in 16. Johrk, 211 Bardpetten verwelt. Die Galtmandereit beginnt erft mit er Nachabung ber indischen Waaren, Leinwand erzugungt namentlich bes Erz, und Kleifrengeftere, Befrieften um dolland. Baummollich Strap und Beitregeftere, Befrieften um den den bei ergenften waren Gadefin, bum Schieffen, die Schweit und vor aufem Engelie und der Geschlich und bei der der Bestehrung ber Sprinnenschiener und ber großertigen werten verkunderen Weberreim um Druckreien, die so werfentlichen Einstelle

Bebeutende Bollen webereien hatten die Miderfalder, et folgen bie Rieberfadefen, Frengofen und Englander. In Italien mir nur bat gebe Auch für Schiffer um Landleute geweit; in deutschen nur bat gebe Auch für Schiffer um Landleute geweit; in deutsche in einest außervehreilichen Mannischterne fis des Beleingemede zu Wolfenfagenete zu Wolfenfahre gehörer der mindere Geinbeit giebt und des Gemede mit Elnnen, Maumwolfen, oder Schenfehri gibt und des Gemede weberei fil vorzäglich in Italien. Spanien und Kranfere beimifte. We Aberten der Geher fin die Gebene machter, Dei der finderfen gehofen und Kranfen der Berten bei der für der bei der beite beimifte. We haten der Beiten der find der beiten der Beiten für der Beiten der Beiten für der Beiten für der Beiten für der

ill, wird icon auf ben nieberen Culturflufen gemach. Migue sinden wir im 15. Jahrt, nieden lichklicht im Breuffen am Gofe bes Gochmeisters, boch als ruifsses Fabricas. Richard men erst im 16. Jahrt, in Deutsschward unt baber bie haumadere nie sich junges Gemerts sieden, ebenjo wie die Berkommacher, nie febr junges Gemerts siedenn, ebenjo wie die Berkommacher, die wie febr affangende, der siede kutze Mickeystell ersteken.

Die Farberret ift eine ber früheften Fertigsteilem ber Mentiden, bei wir benn auch Ereitig an febr niegeren Gulen der Gillur geseinnben Safen. Die Ridmer brachten ihre Griebrungen ben germanischen Wölften ju, und wir finden ichen früh buntet Alleberfoffe bei beitielten. Jum eigenflichen Sahme fehn früh die bis Gatterri feden der fin bem Gatten. In den Matten.

\*\*) In Mugeburg tommen 1453 Spbennaer por. B. v. Stetten. S. 213.



<sup>\*)</sup> S. B. b. Stetten a. a. D. 206. v. Alterthum und ehemaliger Bereiffung ber demnißer Bleichen in Alosich und Grundig Sammi. bermistere zur fach Geschichte. I 137. Leichet, Geschichte von Bittan II. 190.

3. 1368 merben fie noch nicht, mobl aber im Steuerregifter bom 3. 1890 genannt. Balb barauf murben fie gur Bunft ber Beber gerechnet. Die alteften maren in Mugeburg und wie in Breslau bie Schwarzfarber. In Angeburg nabm bie Farberei fo gu , bag im 3. 1602 40 Farbebaufer in ber Stadt maren. 1676 entftand auch eine Seivenfarberei. \*)

Das Druden ber Beuche fam balb nach Erfindung bes Bucherbrudes auf, 1523 findet fich in Mugeburg ber Barchenibruder 3orig Sofmann. 1693 murbe bas Bebruden ber Beuche auf 16 Berfonen eingefdranft. In Cachfen tommt es erft im 18. 3abrb. vor. Debenber malte man auch bie Reuche, erreichte jeboch erft ipat bie Lebenbigfeit in ben Farben, welche ben inbifden Stoffen eigenthume lich mar. Geit bem porigen Sabrbunbert liefert besonbere England gebrudte Beuche, es folgten Franfreich und bie Schweig. \*\*)

Enblid ift ber Coneiber ju ermabnen. Muf ben Burgen finben mir bereits unter ben Sausbienern Schneiber, in ben Stabten geboren fie gu ben alteften gunftigen Gemerten; in ben augeburger Bunften nahmen fie 1368 bie neunte Stelle ein. In Rurnberg fommen Schneiber icon 1316 vor, in Bittau batten fie icon 1350 Bunftartifel. Gie biegen auch Bemanbtidneiber, Menteler, und theilten fich in Breelau icon frub in Manne . und Frauenfcneiber. 1244 finbet fich in Belmftabt eine Innungburfunbe ber Gemanbt. und Alid. foneiber, 1276 errichteten bie Schneiber von Borter ju Gbren ber beiligen Jungfrau eine Gilbe. Das Schneiberbanbmert mar in ben Stabten immer eines ber gablreichften, wie g. B. in Chemnit 1822 unter 605 Sandwerfern 126 Schneibermeifter maren, Die ein Berfonal bon 200 Ropfen bilbeten. Es ift merfmurbig, bag biefes Sanbmerf meift febr unrubig mar und bei ftabtifden Emporungen immer eine Rolle fpielt, bann aber, bag es icon in alter Beit vielfachen Redes reien ausgefest mar, \*\*\*) 216 befonbere 3meige biefes Gewerfes entftanben bie Baret - und Dugenmader, bie Bugmaderinnen und Dos biftinnen, bie Stiderinnen u. a.

Die Brobutte ber Biebgucht übernimmt in ben Stabten ber Bleifcher, ober Degger, um fle an bie Bemerte abzugeben, welche fle gu Rahrungemitteln, Rleiberftoffen u. a. 3meden verarbeiten. In ber von Raifer Friedrich I. ber Stadt Angeburg im Jahre 1156 ge-

<sup>\*)</sup> B. p. Stetten G. 249. Bimmermanne Breelan, G. 377. Beichef, Geich, von Bittan 11. 55.

<sup>\*\*)</sup> B. v. Stetten C. 253. Befchef, Bittau II. 55.

<sup>\*\*\*)</sup> G. 6. M. Berlepid, Chronif vom ehrbaren und uraltem Schneis bergewert. St. Gallen. 8. Dann Beidet, Geid. v. Bittau. G. 75. und Bimmermanne Bresiau (wo im 3. 1794 351 Schneiber maren) G. 401. Urfache ber Teinbicaft gwifden ben Schneitern und ber Beis. Sanns Cache Berfe, II. 4. C. 132.

Die Telle ber Thiere ichernehmen gundoft bie Gerber, Die nochst ben Ruticonern bereits im augsburger Stabituche bes 18. Jahrb, vorfommen. Die Gerber icheiben fich ichon früh in Mothund Befgarber und Korbunnunder, wogu bie Bergamenmacher amen. In Jittu Commen Gerber und Schufter iches als Lebere.

arbeiter por. \*\*)

Das von den Erfern, Moblereren und Lederen beateitet eter verarbeiten die Schuffer ju Gugbeftdungen, bie Allemer und Sattler zu Afrekzug und Wagengefchir, die Beutler und Leicher Danbfoden, Belinftebern, Koffern, Mangen u. a. Gerathe. Die Burftenbinder berateiteten die Borften. Das hanverle for Auf ich ner, in Breidau eines der fletfen Mitel Jante, batte nammtlich in dem Reichaftebern, wo die Beitg zu der Tracht er Borenfum gehrten, einen gutten fann, \*\*\*)

Die Anochen und Gehorne ber Thiere verarbeiteten außer ben Drechblern bie Rammmacher, und Rofentrangmacher, jum Theil auch bie Flaichner zu hornlaternen; ferner werben von ben Leimiliebern bie Schnen und ben Seifenliebern Tala und Rett

gu Geife und Lichten verarbeitet.

Since ber altesten fabrischen Gewerte ist bas ber Bader, ibe in Augsbarg in der Justin einkind is eritatis erönmen um 1386 als fanfte Junit erscheinen. Sie fertigten Brot, Semmel, Auchen u. a. Gebad. Im Jadre 1271 biett die Lubb Wreslau schon is Brote batt, die hiertein bedeutend vernacht wursen. An gewissen Drien Freisjam sie einer Breigen Drien fertigten sie einstelliche Gebäde, Ruchen, Kringeln, Bregslu und bergl. Sast sieder Dri in Deutschland hat sien eigene Art von Geselle.

<sup>98.</sup> v. Stetten a. a. D. S. 3. u. 7. Bescheft, Gesch. v. Sittau II. 56 ff. Wolfers Hours. Freiberg. I. 140. Zimmermanns Bresdau S. 378. Sormare, sistor. Assistant 1850. S. 275.

378. dermare, sistor. Assistant 1850. S. 275.

378. dermare and Schaft in S. 275.

378. dermare and Schaft in S. 275.

378. dermare and Schaft in S. 275.

fich Gerber und Schufter in 2 Innungen. Bimmermanus Breslau G. 397. und 403.

\*\*\*) P. v. Stetten G. 7. Die Rurdner waren die 8. Bunft und famen

<sup>\*\*\*)</sup> B. v. Stetten C. 7. Die Ruroner waren die 8. Bunft und famer nach ben Schuftern. Bimmermanne Breelan G. 386, Befchef 11. 63.

bad, auch sonft noch etwas besonberes, wie Dangin, Ihorn, Rurnberg, Cameng u. a. die Pfefferluchen, Freiberg die Bauerhasen, Beißen die Kummeln, Sachsen die Weishnachthollen, Westfalen die Bumpernisel it,

Dies find bie wichtigften Gewerbe, wogu noch bie Seller, Schleifer, Geornfteinieger, Muller, Strider u. a. fommen, bie wir fpater bes trachten werben.

In alter Beit mar wie im Drient jebe biefer Beichaftigungen Sanbarbeit und baber Sandwerf genannt. Dan hatte allerbings jur Erleichterung menichlicher Dubmaltung und jur Erfparung menich. licher Rraft bereits im Rarlingifden Beitalter Dublen, Die burch Bafferfraft getrieben murben und wenbete jur Bewaltigung großer Laften Gebel und Rabermerte an, fowie man fur bie Bearbeitung bes Bobens, jum Fortichaffen ber Laften thierifche Rrafte und Baffer benutte. Steigenber Lurus und bie Gucht nach Gelb und Reichthum burd billige Berftellnng ber nothwenbigen Lebensbeburfniffe, namentlich ber Rleiberftoffe, fubrten barauf, biefe fcnell, billig und in moglichfter Menge gu erzengen. Das Spinnrab und ber Strumpf. mirterftubl maren bie frubeften Berfuche biefer Urt, bie jeboch weil fle fur ben allgemeinen Gebrauch zu theuer maren, bem banb. gefpinnft, bem Striden und bem Weben wenig Gintrag thaten aud bie wefentliche Mumenbung menfcblicher Beibulfe noch erforberten. 1530 erfand Jurgens in Braunichweig bas Spinnrab, mas jeboch lange Beit mehr ale ein Spielmert von mobibabenben Damen gefubrt murbe. 1775 ftellte Rich. Arfmright bie Gpinnmuble ber. 1787 finben mir in Franfreich, 1798 in ber Schweig, 1800 in Chemnis und in anderen beutichen Orten Spinnmublen; mit ber Dafdine leiftet ein einziger Arbeiter in berfelben Beit bas, mogn ebebem 300 Sanbipinner geborten. Der Bewinn ift alfo gang bebeutenb, wirb aber burch bie Concurreng ftarf verminbert, bie benn auch bie Gerabbradung ber Breife, Die Berichlechterung ber Baare und bas Beftreben gur Folge bat, bas außere Unfeben ber Baare auf Roften bes inneren Berthes gu beben, mas man bei bem Belemefen Falfchmungerei nennt. Bergleichen wir moberne Gabrifmagre, g. B. Rleis berftoffe mit ben Erzeugniffen orientalifcher, namentlich dinefifcher hanbarbeit, fo merben mir ben letteren in Bezug auf Sauberfeit, por affem aber ber Tuchtigfeit und Dauerhaftigfeit unbebingt ben Breis jugefteben muffen. Geit bem Jahre 1815 bat bas Dafchinenwefen fich auf alle mogliche Ameige menfdlicher Gemerbibatigfeit gementet, Befpinnfte, Bewebe, Bilge, Bapiere, Golgmaaren, Detalls fachen, Alles wird burd Dafdinen mit Erfparung von Menfchenfraft und Beit \*) erzeugt. Da nun auch bie neue Philosophie ben

<sup>\*)</sup> Die Belt ift eines ber Gemente, welches bie moberne Bolitif und Philosophie gar nicht amertennen, tros ber unendlichen Kraft, welche biefem

Sag aufgeftell bat, das bie Arbeit bem Menichen eine Loft, ja eine Schmach fry fo jie einicht zu vertrumberen, abs bie tiehandarbeit immer mehr herchfonmit, und bas bie mobernen Genorebeerzuguniffe durchwag feinem Bergleich mit ben alteren und den orien natificen andholen. Wir werben federtein ist ofigen andeuten, welche Maschinen und moberne Philosophie auf die terfteutopkischen Juftands gribt baken.

## Das Familienleben

ift auch im weiflichen Europe auf die Ge gegründet, bie mir ein von allem Bernann nicht milber gefett um grichhig fanden bei in bem alten foniglichen Griechenland, in bem alten Bom und im Drient, wo die Gen nach reiflicher lleberlegung ber Gachverständisgen und forgistliger Ermögung aller limftände einzegangen und segrichfosse werben. Dies findet im Allgemeinen jest nur noch bei ben Landeuten in den einigeneren Gegenden Esten. Bor 100 Jahren war bieb bei den Bürgern ebenfalls Sitte und im 16. Jahr, in den bei ber Gitchen gefenduchlich. Das Gerige erfortert noch überal bie Ginneiligung beiber Eltern jum Alfolius ber Ger, allein die moberne Flichtung der über aufblich geneitet.

Bir bemerten schon oben, wie fest die grammischen Ralionen den derbliche officielte, etren, wie fe, glieft den Griechen und Abmern, des festen den Griechen und Abmern, des feste ber Gottleiten gestellt und es vorzugsweife filt erblicht bei Billien ber Gottleiten gernem und beren Zeichen zu besteten. Sellsener Weife bei moberne und beren Zeichen zu besteten. Sellsparer Beise des ihr moberne Abertoeffe beisen Bag mit bem Mannen Bomanitt bezichen, obifon er erft mit ben Germanen in bem europhischen Bolferleben seiner signet liche Bobenung gewomen bat.

Co gewaltic ift ber minnen got, Dag er fint machet wis Die innaen alt, bie tumben arie,

(Blor und Blaufdeff, 610). Das Sauptbud ju Erfenntnig bes

germ anliden Frauendienfte fit von bem obreiciffen Bitter Ultrich von lebenfein. Er bar et geraben Freuenheifig genaunt. e) Grundung fit bie undebingteft bingefung in dem Willem und Dienk irrer Frau. Bore um Blindeftur geigen met das Geftjeil aus dauerner Liebt. Die waren ju einer Grunde umd de Geftjeil aus dauerner Liebt. Die waren zu einer Grunde umd niem Tage geboren, murben bundert John all, farfer niene Josef zu einer Stunde und wurden in ein Grad gefand. Arffinn umd Jobbe tranten wen einem Liebelarunf, als fie nach Englan ube dierstuben und waren feitem und von einem Liebelarunf, ab ein nach England die friedern umb waren seinen Backetrant, ab ein von dem Germannen au umd Dante der Batter andeme bieten Jage von dem Germannen au umd Dante der Betrarca und Lauer find der bieben.

Die nitethooheutlichen Gebichte fromen über von Frauen lo wir Frauen bei Frauen betr. Die fülter überbeiten fich in Leiesbiehlen, wie dem Ultick von Lichtenftein das Waffer rient, womit eine Brau fire zaren dehne benetzt, und fich einen Binger abschaft und überfeiten mit feinen Gebichten überfeitet, momit er aber ehn nut einen Dienh beginnt, der noch gang antere Woben erbeifigte, vorwen fehnem fanfte tuch, it grüczen gibt viel hoben muot. Ult. v. Lichtenft. 288, 31 und 447 [5].

In ben alteften Benfmalen finden wir bie Frauen sorgliche we Geife in Gedus genommen, benndcht aber Maub um Gendeinlichteten an Frauen, Mochefen und Dienerinnen erwöhrt und wir ihreren Berne belen. \*\*) Est fommen bie abfenulichte Genochtthaten vor, welche bad Geiet sorzsam aufgablt und mit Strafen belegt. Im Maltbarliche finden mir bagegen eine reinere Geffennung in ber Art und Balle, mie bes flichtige Liefebauen (o. 428) bie Madie zubrachte. Einen liefen Sittenverfall zeit und bie Geffenhamm in frantlissen Konleg; wir feben ibe Gestlitchen mit Wertselt iberer Gere, ibres Geltes, ja mit Befagen betroch, ba fit an ben gemeinen zehern Leich naben. \*\*\*) Die Ginfüftung bes Ghilbate bei ben

<sup>\*)</sup> Ulrich von Lichtenftein mit Anmerkungen von Theobor von Karajan, berausgegeben von Rarl Lachmann. Berl. 1841. 8.

<sup>\*\*\*\*) ©.</sup> bef. ben Brief bes Bayltes Sadarias au bie fränflige nut saamlige Griffligite um Sadar 722 im 5. Buch ber Gapittarien. Benedictus Livita VII. 356. (Capit. Balur. I. 101.) De his qui cun perceibus coitu mixi sunt, aut more peccrum unque affinitati nienacum consanguinieis incestum commiserunt sire cum masculis concubiserunt. — Rabasin Mauri Poenitentiale fat Cap. 25, ghe his qui reme virerum suorum pro libidiue ciba er pottum inscenti", fett ai Gitterfie i brif Jabres is undeer cum maliere vel pottui miscenti", fett ai Gitterfie i brif Jabres is undeer cum maliere

Beiftlichen mußte berartige Gunben nur fleigern, ja es fam babin, baß man im 13. Jahrbundert Diefenigen Beiftlichen fur tugenbhafte Danner achtete \*), welche fich Dirnen im Saufe hielten. Die Gobomiten murben bart und offentlich in bochft rober Weife beftraft. In Franfreich und Italien jogen fahrende Frauen umber und verlodten Danner und Junglinge, in Frantfurt a. DR., Bologna und anderen Stabten lebten gabireiche Dirnen, Die Danner bei fich faben, ein Gewerbe, woran fogar junge Chefrauen beimlich Theil nabmen, Bo Deffen, Concilien, Reichstage ftattfanben, ftromten fabrenbe Beiber und Dirnen in großer Ungabl au, beren eine vom Concil gu Cofinis nicht meniger ale 800 Gologuiben an Liebesfold erworben. In ben meiften Stabten finden mir feit bem 14. 3abrbunbert offents liche Frauenbaufer mit Genehmigung ber Obrigfeit errichtet, Die, wie Im alten Griechenland und Rom, Abgaben gabiten. Gie maren in Die entlegeneren Theile ber Stabte verwiefen. Ludwig IX. batte vergebens fammtliche Frauenbaufer verboten. Gin grofigrtiges Frauenhaus, bas Karl VI. privilegirte, hleg bie Abtei, Die Borfteberin eines andern in Avignon nannte man Aebtiffin. In Baris trieben bie offentlichen Dirnen Stragenunfug und fieien bie Danner an. In Baris und Rurnberg maren fie gunftig und hatten ale Batrona Die beilige Dagbalena, \*\*) Das 16. Jahrhundert brachte infofern Befferung, ale in ben protestantifden ganben bie Geiftlichen beiratben fonnten, Die in fatbollichen Orten fic Genoffinnen bielten, welche oft großen Lurus trieben. Große Robbeit brachte ber breißigjabrige Rrieg. \*\*\*) Die Sittenlofigfeit flieg mit bem Glenb. Balb barauf mirtie auf Die bobern Stante bas Beifpiel bes frangofifchen Sofes. bas in Deutschiand Rachabmung fant. Der flebeniabrige Rrieg brachte neues Glend, boch glebt fich in ber Beit nach bemfelben ein Streben nach Cittlichfeit fund, bas felbft bie Revolutionefriege nicht au gerftoren vermochten. Die neue Beit brachte auf ber einen Seite Theorien, wie ble Weinhold'iche, auf ber andern bie Emancipation bes Rleifches, ber Rrauen und bas robeite Streben nach Communiemus.

Das driftliche Wefteuropa ift bas Land ber Birerfpruche unb

fornicata fuerit mulicer sola si cum se ipsa coitum habeat. Dazu bann bie Capitularia regum Francorum Caroliomanni pom 3abre 742. Cap. 6 und 7, wo ben Breebptern und Digeonen unterfagt wirb, Franen in ihren Saufern gu unterhalten.

<sup>\*)</sup> Sullmann, Stabtemefen IV. 259 ff. \*\*) Sullmann, Stabtemefen IV. 359-572. Dagn Joh. Muller, Schweiger Gefc, 1il. 24. 115. Sormapr, Tafchenb. 1849. S. 167, Trichten und Trichtenfteine. S. 234. Paberabe Frauen in Mugeburg im 3. 1276. Sormapre Lafchenbuch. 1836. S. 320. Schimpf und Gruft Fol. 37 a. Bing (bei Orfele Sers. r. Boic.) C. 250. Dann Monum Boica. I. 12 n. f. m. Voltaire dictionnaire philos Ert baisers. \*\*\*) Des gindher Cohaltrunt 1029 in Morians Mittheil. C. 313,

ber Iheorien. Auf ber einen Seite nimmt ber Staat bie Che in feinen Schut, auf ber andern zwang bie Rirche bie Diener berfeiben, bem ehelichen Leben ju entfagen und bie Che, beren Gulinfeie fie erft bann anerfannte, wenn fie berielben ibren Seaen ertheilt, ale etwas

Unbeiliges ju betrachten.

n alem westeurophischen Staalett voire die Gie vom Gefes gechatzt (Grinum, D. Rechtsällerth, S. 417), nochem die Elter bei Brautpaares ibre Einwilligung asgeben. In früherter Jeilt Tommen bereilt Besjelle vor, das jie Brautlettet auch ohne Einwilligung der Gleten eine ebeliche Berbindung durchgeseth daben. So raubte im Jahr 1010 Wintsildun, der Sohn bes dragge Ubstieden, So raubte im Jahr 1010 Wintsildun, der Sohn bes dragge Ubstieden, die Vollen, Behand, eine Vonne aus der meilt (interminisfer, mit ber er en kreicheutsfinding) nattrehalfen (Jahortf, dassie, Gehri, b. 1277,) Die Boeile frieter bie treue Liebe von Triffam um Sjothe und Siere und Belaufgesturge einer Belaufgesturge Gleich ju der Belaufgesturge Gericht auf Die der ber deltigen Betandise, daßie nehmen nuglie, nachdem die niebe Staatt den Erkaligan is fehnde kelnangest batte:

Die fuge und auch bie henbe fie im gefamme banb fie trug in geinem nagel und hieng in an bie manb.

(Dibelungenl. 2533.)

Der Beauffand wird burch Blingvediel und die Tauun gi mer Airche berniat. Da, wo die Braut anberre drifflicher Confession als der Brautlagam, mußten früher feibe Kliedem die Arauung modigieten, weil de fatholiffe Kirche die Glittiglie ver progekanden. Trauung bei Mitgliebern ibere Kirche nicht anerkannte. Seit dernahölifem Reauma bei Mitgliebern ibere Kirche nicht anerkannte. Seit dernahölifem Reaumagheret, auch in einigen andern Glaaten pugleigen. Im derfilichen Befreutwo erhölt bei Braut von ihren dietern eine Mitglit, die fich nach dem Wernudgen berfelben richtet. Unt die Traumagna hertifichen richtet. Die Traumagna hertifiken richtet. Die Traumagna flatisinet, nogu Berwandte und Franne gelaben werben, auch Gestücken, Ann und bergeicken nicht.

In Bestfalen ift es beim Landmann Sitte, bag bie Gafte fruh um 9 Uhr im Saufe ber Braut fich einfinden. Diefe fitt im Staate ba und enwfangt Geld, Butter, Semmel, Subner, wobei Speifen

<sup>\*) 3</sup>u ber Schwei, und in Schweden werben die jungen Beute burfe Allegadiem und einander vor ber obgestie vertreum. Im Mittleifertmarf versimmette fich jur 3eit, two ber Schreit und fehnbete Wachelmun, ble Dirte mar bet Rachte, fingen schiedriege leibert um deutigen fich je lauge auf bem Schreitt, bis ein Bertife fie erübett. 3ver Racht gebet im Bertife zu einer anderen. 3. B. Sorfe, Mitten Auft, Nater und Neussien der 1. 1257. Richter, Brokendighe ber Studiese auf dem Schreite der Schreite der Schreite der Schreite der Schreite Bertife Bauermachden.

gereicht werben. Der Brautigam fchreibt auf, was er befommen. Um 2 Uhr beginnt bas Effen. In andern Gegenden Deutschlands findet Schmaus und Lang Statt und bann ein feierlicher Ginzug ber

Braut ine Saus bes Brautigame. \*)

In ben Stabten murbe fcon in fruber Beit ber Aufwand beftimmt, ben bie Brautpaare bei ibrer Dochzeit machen burften. In Salberftabt richtete fic ber geftattete Aufwand nach ber Ditgift, 1. B. eine Braut ober Bitme, melde 100 forb. Mart, b. i. 1400 Thaler, batte, burfte 50 Schuffeln geben und 5 Luftigmader, 5 Schenfer und Spielleute balten. In Rurnberg fante man 1485 ein Sochzeitbuchlein ab, meldes 1526 verbeffert ericien, \*\*) Die Lautwerung ober die Berlobung foll entweder in ben Burgerbaufern ober auf bem Ratbbaufe, nicht aber in einem Rlofter ftattfinben. Ge ift beftimmt bie Angabl ber Berfonen, welche gelaben merben follen, ber Bein, bie Speifen, bas Trinfgelb, ber Berth ber Gefdente an bie Braut, an Ring und Retten, Die Angabi ber Bferbe gum Tanglaben, Die ber Berjonen, ble man jum Rirchgang labet, bie Urt ber Rleiter, Die Spielleute u. f. m. In ben meiften Stabten maren berarfige Beftimmungen vorhanden, welche ihrer Ratur nach von Belt gu Beit Abanberungen erleiben mußten, und bie in ben verichiebnen Stabten febr von einander abmiden.

Die Sochgeiten bes Abels weren mit Turnieren offmale bertimen und in bem mittelbochengelen Gesichen finden nicht aber mit glande bei berichtungen berattiger Beife, bei benen bie Burgen prüchtig aufgeschmicht nachen, wo Spiellent erfeigienen und begiefe und Frant in glut vorhanden fein muste. Bei fürflichen Sochgeiten fand best Mille in größerem Woßfabe etatt, nur boß im 17. Josephumber bie Gerouffelb mit prüchtigen Aufgagen, bei bie Gelfe ber Turniere die Gerouffelb mit prüchtigen Aufgagen, bei fie in 18. Josephum Deren und Detter taten, von benne bann ein fein

fdreibungen gebrudt murben.

Die Ge ift nach bem Gefejen ber fatbolifden Riede nut burd ben Go belich. Geberuch wurde ber befraft und bie feiteften Gefeje enthalten beghalb icon Bestimmungen. Im Satrelande versichert ein Mann, bag er feine Brau erfoligen wolrbe, wenn fie muntru. Im Clereichen Gebrieden Gebrer es uralter Gebrauch, bag Gebercher, bern Bublinnen und Trunfentolte, welche ibr Fauum folgung, vom Bolle ergriffen, nuter be Gubbymungen ge-

<sup>\*)</sup> Mirbigen, Beiferilung ber Genischet Ravenderen, 1. 47. 3m. mernner Rinchbogien 23. 11. Mirabader, es delffechiefen 23. 14. 3m. ban. Gemeller, bair, Beiterb, 11. 145. Camerer, Roder, 10. merfwig ab feilerbig am feilerin, 11. 119. Diffumentiere Gehiefen der General von Gesteller in 119. Diffumentiere Gehiefen der General von Gesteller von G

<sup>\*\*)</sup> Ciebentcee, Materialien gur nurnbergifden Gefchichte. II. 439,

fchieppt und burd nan burd naß gepunpt tourben. Wenn ber Magiftat Sulfe fenbet, ift die Execution vorüber, welche niemals an einem Unichulbigen wolltagen worben. 3 Im 3ahre 1632 errichtete man in Bwidau finter bem Frauenthore eine Cobpfe, in welcher man bie Unteren zu baben berfchittigt.

Die genöhnliche Errafe red Chefrunds war der Ide. Diefe Strafe bestimmt bas Gbeitum Ackvoeriet (8. 88). Im Ihre 1632 wurde ein mahrifder Ritter, der des Ehrbruchs mit der verkeitalte ten Tochter eines andern Milites iberniefen war, mit vier Pferken greiffen, feine Musiqualbig aber terbendig vermannet, um 1570 wurde in Brieberg ein truisfort Chemann und feine Dirne enthaupten. Gherentennen war weberderinnen wurden in Britat auf gifcht. ") Wel dem Germannen war es üblich, daß die Frau bem Manne im Toch nachfolgte. Der Mertfehr mit ben Menter milierte belie Einte bahin, daß die Witter ein Jahr warten mußte, ebeor sie aufs Reue heitalfet, was in den meinen Aushen fich bis jest erbalten da.

ellere bie Fruben und Leiten bes Geschantes, bie auten und feitimmen Gigenfahren ber Jeauen, bei im derfillichen Besteutopa eine fliebstandpare Stellung einnehmen als im Deient, fureden fie Dobert und Schriftheller von den flieb gleit auf des Schriften Sprichrobetren aus: "Gestland, Webestand, "jung gefreit der Beinamd geren" und Spinise fab noch fest im Manne von Wolfelen bei Motten. Den Millemeinen biefen von ammehmen, baß in den westeutschaften bie Gen bei weitem minner baufig find als im Deinet und namentlich und eine Stellen, der bei weiten minner den beim gind den den fest gestlen bei Gen bei weiten minner baufig find als propertie Erdoten in dem festen Safren in dem Mittelfande dei weiter meniger Gen gefchosen verben als auf dem Lauer.

Die Ergiebung ber Rinber wurde in fruhefter Beit mahrenb ber erften fleben ober acht Lebensjahre gang ber Mutter ober beren

<sup>2)</sup> C. doche, Catelanb. C. 202. Michelgen, Briffer, ber Geriffschaft Aurentberg, III. 20. Schmitt, Vircent von Biedelan, p. 3, 1502.

"") Germayer Inforentum, 1846. C. 302. Meller, Theatr. Friege, II. 398. Elferfe Gerich. 3, 1811an. II. 1899. bit Etrait wurde erf. 1761 artfeltig aufgebern; am 1. 745. Der Mann nurde enthaustet.
1761 artfeltig aufgebern; am 1. 745. Der Mann nurde enthaustet.
1761 artfeltig aufgebern; am 1. 745. Der Mann nurde enthaustet.
1761 artfeltig der Meldere III. 360 bei ferne Maghe; II. 383 ber verfetet.
18. 361 ber Melder III. 369 bei ferne Maghe; II. 383 ber verfetet.
18. 361 ber Melder III. 367 ber begaben Gemann n. i. wei Melder bei Gelter. II. 361 bei elleiter Elfe A. 37 ber begaben Gemann n. i. wei Melder bei S. 364 bei elleiter S. 37 ber begaben Gemann n. i. wei Melder bei S. 364 bei elleiter S. 364 bei

Behülfen überlaffen. Sier vernahm nun ber Anabe unter forgiditiger Bfige bie Thaten ber Bater und bie Gbre, welche fie ben Frauen erwiesen und so wurde ber Ginn fur ritterliches Besen in ben Bergen ber Rielmen erregt. Ulrich von Lichteuftein fingt (3, 5):

Do ich ein Heimes findel was do hert ich ofte dag man les und hort anch die wissen sogen dag niemen wol bi finen tagen erwetben möhrt werbefeit wan der ze dienest were bereit guten widen funder wane be betten dobben dobbane.

Die mifen hort ich fprechen fo bag niemen wäre reihte fro noch in der wertite mod gemmot wan der ein reine browen gnot din wol von angenden fieje ein wip hete lied als fin felbes lip bag heten alle die getan bie gern ere wolben han.

Do ich dag bert ich was ein firt nob tamp als noch bie jungen fint, so tamp dag ich bie gerten reit nub back boch in ber tampheit fit dag bir reinen fiegen mich jo hohe tinrent mannes lip so bul ich blenen immer me ben utvonen plus so mir erge.

Geneinsissen werden bie Schur bei Mocks mit bem flebente abre an bof eines Mitters ober Grighe gaden, im bier in bem Dienste bei Brauen und dein Gebrauche der Boffen unterrichtet gu werben. Bie vohn batten sie nur gefpielt, waren auf dem Nachen ber Transchleinen oder auf Gerten greiten, batten mit Buppen gefpielt. In een Lafelt gar herrab von Landberg (21. 6) iden wir an einem vierbeitungen Tisse einem Anaben und im Mocken, welche geet einem Lieden gest einem Lieden gest einem Lieden gegen einem Lieden gegen einem Lieden geste einem Lieden gegen einem Lieden gegen einem Lieden geste einem Lieden gegen einem Lieden geste ben. Das vierte Blatt des Alleisung gigt une ein Scholicke Spielt, gielt lieden geharmische Mitter auf genagerten fürtren, die mit eingelegten Angen auf einamber loszegogen werben. Allein, als Spieltung über dem Scholikung über dem Scholi

<sup>&</sup>quot;) C. Bufching, Ritterwefen. I. 1. Spater famen bie Bleifolbaten und bie bolgernen auf.

Den jungen Sigebanbe man gen hofe gebot ba er folbe lernen ob im bes wurbe not mit bem fper reiten, fchirmen unbe fchieffen

(Gubrun), das war die Anfagte bes jungen Greimunns, nachem er an einen dog gekommen, woo er als Annahe Bage, Annch, Warter, Garyun, Garçon, Damoifeau, Janter lebte und die Mitterschaft erlerute. Die Janter hatten einen Ansister, der fie in dem Saffen unterrückete, wöhrend die Mitter und die Festeum ihre Schinnung außellbeten. Ulrich v. Lichtenstein beime bei Martgraf heinrich von Mittersch. Woon ihm fingt er (9, 6):

Derfelbe werte herre min fagt mir dag nif de trinne fin, ' hoer werbeelide wobe teben ' ber fobe fich für eigen geben einer reinen veramen guot: davon so wird er hoch gemuot. er hrach: "es wirt nie werter man er ware den vroben understag".

Er sagte mir in meiner jugent vor vil ber finen suegen tugent: er iert mich sprechen wider bin wip uf orsen riten minen lip, an prieven tibten full wort.

Die Anden lennten nachstem Leften und Schreifen und wurben fleißig in den Wassen gedet, sie mußten die Alleig und auf Ariegdabenteuer, sowie zu hofreisen und Tarmiten bezielten, ihneit auch als Boten bienen. Bei dem Damen waren sie Kammer wiener und lernten so fich mit Anstand berwegen. Sie lennte bernnäche mit ben Pfreben ungeben, die Abrichtung der Jumbe und Sale ken und was doglich ihm Arrich der titterlichen geben gedeber,

Baren bie Anabem in biefem Kennunissen und Vertigssten eige und birpertide entwicktig, so erfolgte noch alere germanssiche Sitte ihre Weste den bei von den genemalische Sitte von den genemalische Beite von den den germanden Vertigen der geden werte. Bom nun an begleitete ber junge Wann die Mitter auch auf größern Baden nud in 60 Gefrecht, an dem er in zweiter Baden Westen der Baden nud in 60 Gefrecht, an dem er in zweiter Bades Bed in der Baden nud in geden der bei der Baden nud in geden der bestehe der der bei der bei der Baden nud in geden der bei de

Artus juncherrelln fpranc eines unberz honbet fin, ba baut im baz füeze fint ab den helm und fwane den wind mit einem hnote pfamin wig unber b'ongen. Dirre Rinbe vilg ferte Gaman ninme fraft.

Die Junter ') verfuchen fich bann amd im Kimpfen, gingen in Denfte und freichen barnach, fic ausgungehene, um bie Allegen murbe, gut erlangen, bie von alteren frangofiften Schriftigeten mirbe que erlangen, die von alteren frangofiften Schriftigeten mirber Dectoriente verflichen murbe. Die Junter voet Angelte merben in ben alteren Geschern immer als muftrefajte junge brute gefolger, von benne mein ju fagar. Dispo von Armierez geber, Bogglier und Rector von Bunterg (1260—1369), follbert fie von einer anderen Seite. Er fingt (7449)

Alle orben flub alfo gemacht, wenn fie ir ampt haben vollbracht, bas fie bann gent an ir gemach und rume pflegent ein weile barnach Rnn ift ein orben bem felten ibt Gutes uf erben bie gefchibt. Mit bem große grbeit bat ir pflibi und frumt boch ber fele nibt, bas ift idiltfuebte orben . bie fist man ranben, morben . Inbern , fehten und ftreben on affes gemach, mit engften leben, wenn man in gem erften begget au bie vinbe, barnach fesset ob bem tifche bin, an bas enbe ber fuge bein arm und henbe ond fein fele maget in ben freiten ber mug fappfen, ber mug beiten. wenn im ein ftude brotes werbe und efu mus bon fuchen unwerbe, bis ungemach were im barte fwere ob er in einem clofter mere. Dies leibet er bie und mele burch mas und haf ber werfbe und gotice bas. 36 gebenfe wol bas ich zemal fas ob eines herren tifc nnb ag. Do fomen finer fnehte brei geriten mit leber und ehfen nach irem fiten. Do fprach ber herre: mo ift eur iht mehre? fie fprachen: berre man bat und fere

<sup>\*)</sup> Bufching, Ritterw, I. 33 ff.

gejagt, es find auch unfer ecte beliben nf ber mal : bae lett viel rechte. wer bieg euch ftreiten en min wort, fprach ber Berre, febt, birre mort marb anbere nift von im geclait benn bag er fprach: fie wern vergait. Gie weren anbere wol bin fomen. Dies ift ein orben on allen fromen. fein fele meffe warb in mie gefromet. Swer in benfelben orben fommet. ber mag wol von noten fagen. 3ch bort einen pfifter zweimal elagen finer efel mere, benne biefe echte. bie leibt mannig falte nechte maren gelegen an ber bute, auf ein berten epfen bute.

Rachft ben Rittern batten auch alle anberen Stanbe einen abnlichen Curfus burdjumaden. Die fich bem geiftlichen Stanbe wibmeten, tamen frub in bie Dom = und Rloftericulen, wo fie ben Dienft lernten und bie nothigen Renntniffe fich erwarben, ebe fie allgemach ble geiftlichen Burben erlangen fonnten. In neuerer Beit beginnt ber Unterricht im elterlichen Saufe und ben Glementarichulen, morauf bie bobern Burgericulen ober Spreen und Somnaffen folgen. Die gur Borbereitung auf Die Acabemiecu und Univerfitaten blenen. Der Sandwertemann tritt, felt bem Mufbluben ber Stabte, querft bei einem Deifter in bie Lebre, wird bann Gefell und ftrebt barnach . nachbem er auf ber Banberichaft feinen Gefichtefreis ermeitert. fich felbft ale Delfter irgendwo niebergulaffen.

Bir faben, wie im Orient ble jungen Leute von Rinbbeit an in ber Dabe ber Ermachfenen fich aufhalten und von biefen in Allem freundlich unterwiefen werben, ihnen bagegen aber auch bie größte Ebrfurcht beweifen; aus ben alteren Bedichten geht bervor, bag es in ber frubern Belt in Mitteleuropa abnlich gemefen. 3m Drient bort man nie Rlagen uber Bugellofigfeit, Ungeborfam und anbere Bebler, bie in Guropa fo baufig find. Die lofen Streiche unferer Bagen, Stubenten, Schuler, Cabetten, Lebrlinge, Befellen icheinen nur ein euroraifches Culturproduct ju fenn, Die in bem Sichgebenlaffen ber Miten, bem Dangel an Diechtlin im gangen Staate - unb Befellichafteorganismus begrundet gu febn icheinen.

Ueber Die meibliche Ergiebung ber fruberen Beiten ift menig überliefert. Die Dabchen blieben im Saufe ber Mutter, von ber ffe in Allem, mas ihnen nuplich mar, unterrichtet murben. Spinnen, Weben, Daben, Stiden, in bobern Stanten Lefen und Schreis ben, Rechnen, Befang und Lautenfpiel maren nebft Bereitung ber Gime ben frühern Jahrbunderten, wie bem gangen gebilbeten Drient gang frembe Gricheinung ift bas Beftreben, ben Kindern for viel nur immer möglich Armintiffe umd Bertigleiten Belgubringen — barüber aber 3bie Gentrefinates bintenan zu i einen, Jones bei Torperchanet bintenan zu i einen, Jones bei Torperchanet Machbilbung au vernachfäßigen. In ben leiben Jabrychnet hat mein becho von Deurschlanet ab intenan zu ich eine Zubrychnet hat wie becho und Deurschlane aus biefeim Wangel abzuhefein verjude umd burch bie Ginfährung bes Turnweiens in ben öffentlichen Befranftale er eine föhrerlich festfährer Mendelum der Zusund bewerfellich festfährer Mendelum der Zusund bewerfellich

## Das gefellige Beben

Die Formen bei gestiligen Lebens bereben in Europa jum Theil frenesin burch ben von ber Geburt gedonnen Unterschied ber Weinschied und Bellig geschwert, bie edenfalls von ber ortentalischen sich merentlich ausgeschwert, obison ble neue Zeit bier ehmfalls mit bereich eingetreen ist und auch der Unterschied nach em Schaben, Beschiedung und Beschiedung der Unterschiedung erfolgspaugen und Beschiedung bei weitem weniger Ginflus auf ben gestillen Beschied und beit.

Im Allgemeinen gilt unter ben europäischen Nationen ber Frangob fur ben Ghiichfen, ber Spanier fur ftolg, ber Englanber fur edig, ber Deutsche galt ehebem fur grob. Im Allgemeinen burfte, uach meinen Gricbrungen, bem Staliener ber Breis eines bolitigen, ungeprungeren und doch wärkerollen Benefinnen jujuhprechen fehn, indeher er weder doch jerket und andhogische Weifen die Germann, noch die Ammaßung dat, die zuweilen den Frangofen eigen ist, Die Greitlung und dochschuten, auch des im Diente hem Alter überauff gegolt weite, sie in weiter Zeit jede in den dienterund geteren, doch wurzelt fie auf vom Eanden moch tief im deren derzen der Wenifden.

Der burch gang Besteuropa ublide Gruf ber Wahner einstellen in Entbligung bed Saupteb, ober eit ein uniformiten Glaffen in Berubrung ber Aupferedung, bann in Berkeugung bed Dertfbreet, unter Brunden in Erigiffen und Schüteln ber rechten Sand. In Frankrich unarmen und tiffen fic auch Manner, woo bie englische Sitte berwirft. Die Anlekeugung und ber Sandluf jand eberm unt vor Damen, Ronigen und vor ben Mittern ober bem im Broceiffon getragentn Allerbeiligten Statt. Frauen erwibern ben Gruf mit schoter Perfenanne,

Gegenschie Beinde an Geburts ober Nauenstagen, bei freubien vert einzigen Taussterrichnisse, im Jabreischoft; freubeiratbungen, Ctanderfrhumgen, Ortsberfahrerungen, sind auch in Gurvon alle Litt. Die Abgade von Bistentatern schein erft aus China zu uns gelangt zu febn. Deranige Besuche finden meist bes Bormitags Ein

Freundichaftliche Bufammenfunfte find unter allen Stanben gewohnlich. Auf bem Lande fam ebebem Abenbe bas Beffnbe aufammen, um gemeinschaftlich ju fpinnen, Febern ju lefen ober andere berartige Arbeiten ju verrichten, wobei ergablt ober auch gefungen wirb. 3m Gaterlande fommen, wenn eine Sausfrau gebraut bat, ibre meiblichen Bermanbten, Freunde, Gevattern und Rachbarinnen entweber nach bem Braubaufe ober nach ber Wohnung ber Brauerin. Gin jebe bat einen Topf und einen Loffel bei fich, ben bie Eigenthumerin mit Bier fullt und Brot bagu reicht. Die Frauen feben fich nun por bie Thure, broden bas Brot ein und loffeln nun unter Befprach und Schergen ibre Raltichale aus (Doche, Reife ine Saterland, G. 194). 3m Ravenebergifchen batte man noch ju Unfange bee vorigen Jahrhunderie eine Sitte, welche Genfterterung genannt murbe. Wenn namlich ein Bauer in feinem Baufe ober an feinen Benftern ein Gebrechen bemertte, bas er gu beffern munichte, fo lut er feine Freunte, Rachbarn und Befannten au einem Schmaufe ein. Die Bafte brachten bem Birth bann eine Beifteuer gu feinem Unternehmen mit (Webbigen, Befdr. ber Gr. Rabeneberg, U. 289). Bei Taufe und Dochzeit finden großere Gemaufereien Statt, bann an ben Rirdweibfeften und gu Beibnacht. Gin Sauptvergnugen bes Bandmannes burch gang Europa ift ber Tang, in Stalien ber Galtarello und bie Sarantella, in Spanien ber Fandango und Bolero, in Deutschland ber Balger und Zweitritt, in Franfreich ber Contretang und bie Françaife. Dieje Tange finben im Guben unter freiem

In ben Sidnen famen ebrem bie Grauen und Mochgen unter einander au Beinde, min Gefficheit in frieden, gin üben, ober un fliden, nach feit ber Mitte bei vorigen Jahrbinderte ein Schäle den Auffeg auf mitten. Dagut wordt file Andelmitagehauten befimmt. Gelt Anfang biefel Jahrbunderts baben die Ihreniften in den Rembilden und der Berteile gegen bei Berteile gebrunderte baben die Thempile Gelfe bei freien Besprechung, bie man spolitoeise Alassichen nannte, ortetten.

Die Manner baggen befudter jum Grichfield oder jum Abendie Gere ober Weinfluche in fieldiden, ober bie Keller im nördlichen Deutschland. Der derem Arinf- ober Beinfluch in Mitneberg mur vorzugebreife für die Kalbemiglieber bestimmt, dandbuerter famme in ibren örferegen und Jumfthalern guiammtet, indere glieben in die Guftöde, in ber Regel ober bielt fich jeerr zu feines Weiden, wie benn auch in den Domistiften ber Geifflem ibre Keller ober Sueben batten. Berühmt ist der Ratter im Berennen und vor Relter in Aufrebach ober in Leinen großen Goffe ausgeritten. In den meisten nordkeutschlein wir Burg. Dum - Humpen, Ratte und Stadte keller, wo Getrafte und falte oder barme Ereifen gereicht nurben. In rübert-geit annen fich nur domischen Burg. Dum - Burgen, Rattes und Stadte keller, wo Getrafte und falte oder beatme Ereifen gereicht nurben. In rübert-geit genen fich nur Omwerter, Vertreise und Gene

Die Frauen traten feitern auch ju gehönen Gefelfichaften juiammen und vomm früher nat feiten größere Anniffen gehalten warden, jo famm feit bem Anfange biefel Sahrbunderts bie öffentlichen Balle immer nehr berere, bie früher nicht und in bee Wollboch ein geften gur Folinachteil fattfanben, und bie bem Lurus immer mehr Eingan gertraft bet

Die Fo in a de i wurde namentlich im siellichen Deutschaften ihm an Richt fielftie im uchgließt forte Weife hoggangen, bie am die Saeturnalien der Böner erinnert. Im Worden wurde sie der geneffer vertreten. Im manchen Sabern fleite man öffentliche Indige ihm abger an, man verflicher sich und tried allerteil linfug auf ben Bren, wie das and beute beim tiellenissen arerund liete ift, 3de beite aus einer Mannerger Dambforfte eine Buffmachtsstort, gewährte und einer Mannerger Dambforfte eine Bufmachtsstort, gebietet wur Jamme Definart. 1612, mit:

foret eine erichrodliche That, gis man 1500 eben und 70 gegablet bat, im Band gu Burtemberg that leben Graf Gberharb von Sobenloh auf bem Schlog Balbenburd mit Frenb that an ber Raftnacht an Baft balten etlich herren und Cheffent. Sie thaten alle Anrameil halten mit Gffen Trinden bie alfo fie maren tranden that fie bebunden mehr an furbmeilen lepten mit eilen Tenffeiefleiber an bie bargu fie fcon an Rub poll Rlache und Berf betten gemacht bağ gar teufflich ausfah ein jeber auch mufte Coonbart fur Betracht. 3m Chloß gingen fie bin und weber mit Bindlichtern pon Bech und Strob. Bis um 10 Uhr bie Racht theten fie mumichangen anfangen balb Graf Gberharben Rleib wurd mit Dacht brennen bie anbern mit Berlangen tappten baran au loiden ibn, brennenb murben fie alle balb ale Die Diener faben mit Comergen ibre beren folder Beftalt, wollten fie auch helfen von hergen. Giner bracht thnen ein Baffer forthin fiel bamit nieber anf ben Gaal wieber einer mit Rlagen that ein Chaff tragen voll Baffer bem fielle mit Grane ber Boben ane. Gott ließ fein Grrettung an bie herren ichrieen alle gufammen man folit fie erftechen in Rub.

Beboch endlich bie Feuerffammen erlofden ohne Baffer mit Ginn. 3hre Leiber maren jeboch fo tiend und fleglich verborben bag Graf Borg von Tubingen noch in furgen Tagen ift geftorben and funft Graf Gberbarb, genannt beit man por feinem Sterben gar bie beiben Dbren abgefdnitten und alle Ringer. Auch bat gwar ber herr bee Chloffes viel erlitfen einen Schenfel burch biefen Brand fonitt man ihm fcmerglich ab : welcher beralich in Ren fein Leben enbet barneben. 3men von Abel verborben febn. Die Mergt allein gaben fur biefes Brand bie mar ein rechte Rlammen aus ber Bellen.

D Chrift hathe bich vor Gefahr, thn bich nicht fo narrifch ftellen an Bachi Feft, es ift bein Schanb.

3m Jahre 1349 um Bfingften entftanb in Rurnberg ein Aufrubr gegen ben alten Rath, ba bie Diegger babei fich tapfer auf Seiten bes alten Ratbes gebalten, ertheilte ber Raifer Rarl IV, ibnen bie Erlaubniß, alliabrlich ju Faftnacht im Schembart gu laufen \*) und einen Tang ju balten. Der Schembart bestand gemeiniglich aus 24-32 Berfonen in gleicher Tracht, meift weißen engauliegenben Bofen, Bade, Rappe, furgen Stiefeln und Banbiduben. Manchmal war bas Rleib von oben nach unten getheilt und jebe Geite anberefarbig, jumeilen trugen die Manner Gute, jumeilen Ruben und eine Reber barauf; in ber einen Sand bielten fie einen manneslangen Spieß, in ber anderen einen coloffalen grunen Binienapfel, ben Reuerfolben, aus welchem ein blinder Gous fubr. Gie trugen am Salefragen, ober auch am Burt, an ben Mermeln und hofen Schellen einzeln ober in Reiben. Un ber rechten Geite hatten bie Schembartlaufer eine Taide aus Leber. 1463 maren fie in Labngold gefleibet. fonft meift in Leinmand, bie 1464 meiß und mit Roblein gemalt mar, Dem Buge voraus gingen einige als Schalfenarren getleibete Ber-fonen, bie mit ihren Britichen bie Jugend nedten und Raum ichafften. Biemeilen ritt ober lief ein Dann poraus, ber einen Gad mit

<sup>\*)</sup> G. Gurfelftäten III. 233. Mernbergisches Sembartbaß is M. Bater, bed alten Ränderpes Sitten and Serbindes in Frenh and Selb. Bännb. 1831. Seit 1 mit Abbildungen. Sannd Sade Berte I. Des erste Wal erichten bas Schmenttabe in Schmobod 1765. mit Ampfern. 3. 3. Meth. Närnderagd terugefagte Gefühlet. Närnd. 1811. 12. C. 219. Germany. Zaschendung 1834. C. 200 H.

Ruffen batte, bie er unter ble Buben marf, bie fich welblich barum rauften. Er machte auch groß Befdrei, bag bie Leute an bie Renfter liefen und ben Schembart vorüber gieben feben. Unterweilen ritt ober lief aud einer voraus mit einem Rorblein voll Giern, fo mit Rofenmaffer gefüllt gemejen, und wann bie Weiber und Jungfrauen baben jum genfter berausgejeben, ober foujt unter ben Saustburen geftanben, bat er fie mit folden Giern geworfen, bas bat gar icon gefdmedt. \*) Bar ber Bug auf einem Blage angefommen, fo begann ein Tang. Drei ober mehr in bie Rarben ber Stadt gefleibete Spielleute bliefen auf, bei ihnen ftanb ein Dann, ber einen mit allerlei bunten Rleinigfeiten bebangenen Baum trug. Dann ericbienen einige Baare auf Bferbepuppen, bie an ihren Leib befestigt maren, und mit benen fie wie Reiter fich gebarbeten. Die Danner batten Rolben, Britiden und Beitiden. 1350 ericbien ber eine auf einer Dofenpuppe, ein anderer auf ber eines Einborns mar ale Jungfrau gefleibet. 1449 tangten bie Degger por bas Spittlerthor binaus, bamit bie umreitenben Geinbe por bem Balbe fie feben fonnten.

In Rurnberg tangten auch bie Mefferer 1350 vermummt und mit entblogien Schwertern.

Rach Beenbigung bes Tanges jog ber Schembart ju ber Bob. nung bes Ctabtpfanbere ober Boligeibirectore, mo ibm ein Trunt gereicht murbe. hierauf theilten fle fich in bas Gelb, bas fie auf ibrem Umjuge erhalten und vergehrten bie Bifche, bie man ihnen verebrt batte. Dengern und Mefferern mar vergonnt, am Saftnacht. bienetag und Mittmod Rleiber von Cammt und Geibe ju tragen. Die Denger und Defferer überließen ibr Recht zum Schembartlaufen gegen eine Summe feit 1467 an andere Befellichaften, meift junge Batricier. 1507 maften fich einige reiche junge Raufleute und Ballonen an, eigenmachtig und ohne Ginwilligung ber Denger Cheme bart ju laufen, moraus eine Bebbe entftanb, bie feboch balb beigelegt murbe. Sie ftellten eine berrliche Gafteret an, bei melder ber eine ben turfifden Raifer in prachtvollem Unjuge barftellte. Geine Diener ritten bei bem Buge binter ibm, es folgten Gurten theils in Golbftoff, theile in Carmoifinfeite mit golbenen Cabeln, Spiegen unb reichen Sahnen. Dann famen Bferbe, Die mit toftbaren Raftchen bes padt maren, in melden Ringe und antere Rleinobe von Golb, Berlen und Gelfteinen, mehrere taufent Gulben an Berth, fagen, Die aus mehreren bunbert Berfonen beftebenbe Befellicaft verfammelte fic außerhalb ber Ctabt, jog jum Spittlerthor berein und uber ben großen Darft jum Rathbaufe, von mo ber Dagiftrat ben Mufjug in Augenschein nahm. Die Riften mit ben Rleinobien murben in bie Bofungftube getragen und auf Tifchen ausgebreitet, Die mit fammte nen Deden belegt maren. Die Gefellfcaft überreichte bie Rleinobien

<sup>\*)</sup> Schmeden, nurnbergifch riechen, ein Schmeden; ein Blumenftrauß.

ihrem Gultan jum Gefchent, ber fie fofort unter Die Ratheberren vertbeilie. 1523, wo bie Reformation in Murnberg eingeführt murbe, tief ein Mann im Schembart, beffen Rleib aus Ablagbriefen beftanb und Badete von Ablagbriefen mit berabbangenben Giegeln in ben Sanben trug. Much Schlitten ericbienen beim Schembart. worauf große Tifche mit ben Duficanten, bann Rennichlitten, auf welchen Bebarnifcte fagen, die mit Turnirftangen auf einander losfubren. 1539 fand ber lente Schembart Statt. Muf bem Ratbbaufe marb ein Sang mit Bejellenftechen gehalten. Die Gefellicaft ericbien in größter Bracht, von ben ehrbaren Beichlechtern liefen 136 in Atlads fleibern und weißen Guten mit golbenen Flugeln; 49 andere Berfonen aus vornehmen Ramilien liefen in Teufelemasten, es folgten Die Blattner (Bangermacher) auf Schlitten und fie bielten ein Gefellen-Rechen. Much fubrie man ein Schiff mit, welches bie Bolle por-Rellte, in welcher ein Briefter gwifchen einem Doctor und einem Rarren faß. Der Briefter aber fab bem Dr. Unbr, Dfianber fo abne lich, bag ibn Jebermann fofort erfannte. Der Dotor fubrte Rlage und feitbem unterblieb ber Schembart fur immer. (Banne Cache Werte 1, 407.)

Der Schembart mar wohl in Deutschland bie einzige offentliche Begebung ber Saftnacht, benn in ben übrigen Stabten fanb fie nur in geschloffnen Maumen und Gaten, obicon in Maufen, Giatt,

Das Baterland bes Carnebald, Rom, zeigt auch jest noch benfelben in ber glangenoften Beftalt. Um funften Sage vor Afders mittwoch ericheinen bereite Dasten auf ber Strafe, Die erften find imnur bie nationalen Charaftermasten ber Comobie: Arlechino, Cofumbina, Bantalone und Scaramngio. Bulcinella ericeint balb in hunderten von Gremplaren, Die fich bann einen Ronig mablen, ber bon ben Schaaren feiner Betreuen umringt, auf einem Bagen einberglebt. Bifder und Fifderinnen, Marinari, Turfen, Manner ale fcmangere Brauen, Rranen in Mannefleibung, Riefen, Smerge, Mobren, Durre, Dide, Bodrige, Solbaten, übertrieben gefleibete, Stuger, Coquetten, Dominos, Blebermaufe, Sabari, fcmarg mit Beberbarett treiben fich jeber in ber feiner Daste entfprechenten Beije befonbere auf bem Corfo umber, in welchem amel Bagenreiben in geboriger, rubiger Ordnung auf und abfabren, Die ebenfalls mit Dasten gefullt fint. Dan mirft fich mit Confetti, Die mit Duftwaffer, ober Debl und Gips gefüllt finb, mit Blumen und bergi. Dit Gintritt ber Dammerung beginnt bas Pferberennen, bann ftromt alles in Die Theater, beren Logen bann Dasten zeigen. Den Echluß bes Carnevale machen ble Moceoli . Die fleinen Rergen , Die ieber mit eintretendem Dachtbunfel angunder, bie ber Rachbar auszublafen fich bemubt. \*) Go ift es in Rom und ben meiften itglienischen Stabten.

<sup>&</sup>quot;) Goethe, ber rom. Carneval.

Winder öffentlich war früher in Kranfreich das Kaftnachtest de beschachte fich auf dem fetten Ochsen, der mit verzobeten obernern umd Bahern durch die Eitzisch gestischt wurde, und einige Mastenställe. Erst nach der Troderung von Istalien, 1796 murber Offentliche Garnesol auch in Bartie einzestischt und von de in andere Stadte bed damiglich franzischlichen Medicke, wie z. B. Gling, wo er in nachbere Leichste field verbeteitet hat. Being Carmenal, die Bunner ethnisische Orte find verbeteitet hat. Being Carmenal, die Bunnen oder ein der het verbeichteten die Konflicheten, die Kafflicheten Einscholdent, die Kafflicheten Steinfoldent, die Kafflicheten Steinfoldent und die Steinfoldent und bekandtelle mit ollem und biefermätlichen Teisen, absch auch eine Anfalle über auch der der Annachterium der betaus.

Bu anderen Beiten fanben in beutiden und anderen Stabten manderlel offentliche Reftlichfeiten Statt, wozu namentlich bie Mufguge ber Candwerfer geboren , welche befonbere in Rurnberg blubten. Die Tifcbier, buf . und Baffenfchmiebe, Schufter traten jum Theil an beftimmten Tagen, jum Theil bei außerorbentlichen Unlaffen, g. B. bem Befuche von Gurften, feierlich auf und fubrten Tange aus. Sie waren von Conberichlagern, Barfenfpielern, Bfeifern, Darxbrubern ober Rlopffechtern, Schalfenarren und ben vier bairifchen Buben mit Sadpfeifen und Schalmeien begleitet. Wenn fle bei ben Babern vorüberfamen, murben ibnen von biefen Ruchlein (Badwerf) und Gilge gereicht. Die Tifchler fubrten vor ben Wohnungen ber Ratheberren und vornehmen Beichlechter Comobien auf, batten einen Baner und eine Bauerin gur Rurgweil bei fich, hobelten ben Bauer und beral. Die Rothichmiebe bielten alliabrlich einen Umzug und fuhren von ber Schutt aus ein Licht in einem Rabne bis gur Fleifchbrude, mo bas Licht ine BBaffer geworfen murbe. Dies gefchab jum letten Dale 1763. Die Schubfnechte bielten alliabrlich gur Saftnacht einen Umqua in welfen Babemanteln und Babebuten, unter benen fle andere Rleiber trugen, mit Trommeln und Bfeifen; fle jogen von ber Berberge bie ine Racharigebab, mo ber Baber ibnen Brot und Schinfen reichte. Der lette Bug gefchab 1615. Auch bie Badergefellen bielten zwei Sage nach einander einen Babrestang, an welchem im 3abre 1616 bunbert Gefellen mit berrlichen Seitengewehren in bunten Rleibern, ber Sabne in ben Ctabtfarben, roth und weiß, mit 18 Duffcanten theilnahmen. Das Geft fcblog ein Tang. Die Beinvertaufer feierten ben Urbanstag alljahrlich bis ins t7. 3abrb. mit felerlichem Umgug, mobei einer in ber Tracht bes Beiligen auf einem mageren Schimmel ritt. Er trug ein rothbemaltes Linnenfleib. bas mit Rarrentappen und bunten Febern beftreut war und hielt vor jeber Beinftube, wo ibm ein Trunt gereicht marb. Boran gingen grei Stabtblener, es folgten Sadpfeifer und Schalmeien, bann ein Dann in rothem Rod, ber eine Richte trug, an welcher fleine Gpiegel n. a. Bladfachen befeftigt maren. St, Urban gebarbete fich auf einem burren Gaule wie ein Trunfener, forie fleißig Juchen und

ließ fich von feinem jur Seite gefendem Begleiter von Zeit zu Zeit dem Becher richten; auf der anderen Seite hing gie feb von mit von geben bei Bette fieden, auf der anderen Seite blieden bei Urban verlaufte ober verscheite, in welches Glassischen; die Urban verlaufte ober verscheinen, der Glassischen der Beige hielt befrein ein Bünde von von. hinter dem Pierte trugen zwie rooh gefliedere Manner an Gleichen Glassischen, in welche der Winner an Weitenstelle von Beigen verschen wurde, der Beite gegefen wurde, der Beiten Glassische Glas

Mach in Sachen und anderen Canben fanten Ilmigige ber Geeifen, in Dreiben ber Bolfer, in Leipighe Budiefe Statt, bann tommen icon feit alter Zeit in Leipig, Dreben, Marnberg, n. a. De'em Bifder feden ober Bafferumter vor, be Botichter feiten Beffennange, bie Weiferichmiebe und Schwertiger Schwerttunge, die Schoffer, Affelter, Schreiner, Schneber, Zuchmader, Erfelfiginder Mutjage und Zang. ") 30 Wentig war aljabrich auf bem Bonterialio ein Kampf, bei bem es galt, bem Gegner ind Buffer zu werfere. 3n ben Janfelbalm wurde ein Grael fest ge-

feiert, \*\*\*)

Außerorbentliche Bolfefefte aber fanben ba Statt, wobin bie beutichen Raifer famen. +) Da gab es gange gebratene Dofen, Springbrunnen von Bein. Dungauswerfen und 1289 gog Rubolf von Sabeburg in Colmar ein mit einem Rameele, Die Raiferin ließ ben Bafelern bei ihrem Ginguge ein Stachelichmein feben. Gin große grifges Reichofeft marb im Sabre 1184 in Dains gefeiert, mo Friedrich I. bie Befanbten aller driftlichen Gurften und an 70,000 Ritter ems pfing. Er ließ in einer Chene am Rheine ein Luftichlog und eine gierliche Capelle erbauen, baneben erhoben fich Bobnftatten fur Gurften und bunte Belte fur bie Unberen. Diefe Ctabt mar binnen mes nigen Tagen bergeftellt. Bon allen Geiten murben Lebensmittel berbeigefchafft und allein zwei große Bebaube mit bubnern gefullt. Es entfaltete fich eine außerorbentliche Bracht in Ruftungen, Rleibern und Bferbezeug; es famen Dichter und Spielleute und es mar ein Ueberflug von allen Genuffen bereitet. Un ben furftlichen Bofen fanben ebenfalls meift gu beftimmten Beiten Tange, Gefteffen, Bermummungen und bergl. Statt, bann bei hochzeiten, Taufen, Beburtes und Ramensfeften. Diefe Befte, beren Stelle fruber bie Turnire ftete vergierten, nahmen allgemach einen friedlicheren Charafter an, unter Lubwig XIV. famen bie Schaferfpiele auf, fo wie fruber

<sup>\*)</sup> Roth, Rurnberge furggef. Geschichte C. 233. m. Abb. .\*) Roth, a. a. D. S. 229. Stebenfees Materialien ju Rurnbergs

Beidichte, II. C. 193 f. M. Sammler im Abthal S. 558. Beidef, v. Bittau. II, 362 ff.

<sup>\*\*\*)</sup> R. vaterlandifches Archiv. XIV. 230.

an ben Fastnachten bramatifde Scherze gegeben wurden. Beruhmt find bie Befte, welche Abnig August 1. von Polen auf feinen Schloferen, namentlich zu Borisburg abbielt und burch Jagben, Bifdereien und Garufiels verschönerte.

Anbere Beinftigungen erwuchfen ber icauluftigen Denge aus ben Darftellungen ber Geiltanger und Ringer; Geiltanger fommen in Deutschland icon im Sabre 1135 por \*\*) und baben fich bie in bie neuefte Beit erbalten. Die Runftreiter fommen erft gegen Enbe bes vorigen Sabrbunberte vor. Schauftellungen von fremben Thieren Anden wir außer ben bereite ermabnten junachft in ben italienischen Rameeltreibern, polnifden Bareufubrern und ben Capobarben mit ibren Affen ober Murmeltbieren. 3m Jabre 1650 zeigte ein Sollauber in Dreeben einen Glefanten, welcher bie Bufchauer burch einen Jant in Bermunberung fente (m. Cammiler G. 48). Lomen brach. ten beutide Rreugfabrer aus bem Driente mit, einen ber erften Beinrich ber Lome, beffen Andenten burch bie Brougeftatue in Braunichmeig erhalten wird und burch bie Gage, baf er nach bem Sobe feines herren mit feinen Rlauen angeblich noch fichtbare Spuren in bas Gemanbe ber Rirchtbure geriffen bat. Bergog Albrecht von Baiern \*\*\*) und Ruriurft Muguft von Cachfen bielten Lomen in einem eignen Behaltniffe auf ber Glebrude, 1612 murbe bas Lomenbaus In Die Schoffergaffe verlegt, es bestand aus einem vieredigen Thurm. 1799 murben bie Pomen in bem Idgerbof in ber Reuftaht geichafft. wo eine nambafte Anzabl auslandiider Thiere, wie Tiger, Baren und beral. Much in Morisburg mar eine Menggerie, wo namentlich bie non Befeuftreit und Ludwig mitgebrachten Straufe aufbemahrt murben (m. Sammler. G. 132). Um Schloffe Auguftusburg befant fich ebenfalle ein Barengwinger. In ber Schweit balt bie Stabt Bern fortwabrend Baren, im Mugeburger Stabtgraben murben biriche. eben bergleichen auch in manchen Schlofgwingern gehalten.

†) Guriofitaten. 1. 40.

<sup>\*)</sup> S. 4. B. Sichimmer, die durchlauchtigfte Zusammenfunft. 1678. Rund. 1680. F. M. Sammler: bas Saturansfest im Plauenichen Grund (S. 134).

Inter hous avos in terram dejectus et auditur cachinnus in aere.

\*\*\*) Bon der Sahmbeit derfeiben wurden an der Tafel Kalfen Ferdien nand I. ergehilche Geschichten erzichtt. S. Rane, Anfelreden Ferdinand I. Deutsch von Dard Schitmer. Dreiben. 1671. S. In f.

fpiel. Sie maren bie Bertreter bes fomifden Glementes und jebe beutiche Stabt batte ein foldes Gremplar noch am Enbe bes vorigen Sabrbunberte; ber bumme Daniel, ber bumme Junge pon Deinen waren in Sachien noch vor furgem fprichmottlich. Die Sage concentrirte in Rordbemidland in bem Eulenfpiegel und ben Schibburgern, in Subbeutichland in ben fieben Schwaben bie Darrheit in ibrer Art, to Die Rirche felbit lieft fich in ben Rarren - und Gjelfeften biefes Element nicht entgeben. Der Rarr batte feine eigenthumliche Eracht, gemeiniglich febr bunte, oft in Bierede ober Beden gemufterte Rleidung, Die mit Goellen befest mar, eine Rappe mit Sabnefamm und Gielegbren, por Allem aber bie Britiche, wie fie Bulcinello batte, ober Die Rolbe, ein wurft - ober feulenartiges aus Leber gefertigtes ausgestopftes Inftrument. Go ericbien ber Rarr bei Rinbtaufen und Dochzeiten, befonbere aber bei ben Saftnacht. fpielen und ben babei aufgeführten Combbien, Gulenfpiegel aber ward geboren in Ruetlingen unt getauft in Ambleven. Die Dutterden bezechten fich bet biefer Belegenheit und verloren baber bei ber Beimfahrt bie Befinnung und bie bas Rind tragenbe Bochenmutter fiel von einem Stege in einen Graben; bled fcabete bem Tanfe linge feineswege, es mart ber Schlamm in marmem Baffer entfernt. Bom vierten Jahre an trieb Gulenfpiegel tolle Gachen, nedte Die Leute, lieg, wenn er binter bem Bater auf bem Bferbe fag, Die Bauern in einen Spiegel feben; nabm ibn ber Bater por fich aufe Bferb, fo zeigte er ben Leuten feine Bunge. Gulenfpiegel lernte balb auf bem Geile geben, was bie Mutter, ale er offentlich mit biefer Runft auftrat, burd Berichneiben bes Geiles binberte. Tronbem wieberholte er bas Seilgeben und ließ fich von ben Angben bie linfen Soube geben, moruber biefe enblich in eine Rauferel gerietben. Balo barauf berlieg er bie Beimaib und trat feine Banberung burch Dentichland an; in Straffurt prellte er einen Bader um einen Gad mit Brot, bann ließ er die Gubner Brot, bas er an Faben gebunben, effen : pon pun an prelite er Bienenblebe, Birthe, biente einem Bfarrer ubel ale Rufter, verwidelte benfelben und feine Dagb mit ben Bauern in eine Brugelei, versammelte bie Dagbeburger, um vor ihnen gu fliegen, trat ale Argt auf, bann in Braunfdweig ale Badergefell, fpater ale Sausmann, bei bem Grafen von Anbalt ale Thurmwart und machte fich bei ben Gurften beliebt, bag er in Gulle und Bulle lebte und feinem Pferbe goibene Bufeifen fchaffen fonnte. Er fam auch nach Bolen und beffegte ben Sofnarren bes Ronias. Doch ward ibm bas Land Luneburg verboten. In Beffen erfdien er ale hofmaler, in Brag ale Gelebrter und in Erfurt ale Lebrer eines Gfele. Dann muich er au Rugfletten in Thuringen ben Bauere weibern bie Belge, trat ferner ale Inbaber eines Beiligtbume mit einem Tobtenicabel auf. Er erideint bann in Bambera und Rurnberg, ja in Rom; bann prellt er bie Juben in Frantfurt, bie Bfaffen

- Culenpiegele Sistorie murbe geerft 1483 plativeutich gebrucht, on Thomas Quirrert ins docheutlies siercht; und feit 1460 une jäblige Wal gedruckt. 1559 fam eine franhfisce, 1672 eine hollenteilsche Ukerlegung. Reinemweide erfehm Eugenpiegel in Tombritate 1571, lateinisch von 3. Nemins 1558, von Berianner Frankfisch.

Gulenfrieget fiellt ben uordbeutidem Charatter mit offen feinem Bis, ber of wertest, einer Influfigigfeit und Maftlofigfeit bar — nachrend ber barmlofere, beitere Canbentide fich in ben fieben Eigen ben dernatur mit bem genafen lungehure um Boenier bestehen. Die Martenroff ist bei unter fieben Berionen vertheilt und in bodft ergbhildere Welfe ver effektingt, man bei Angit und Burch, be Erchbeit und bie Gut-muftigteit vargefteil. ") In dem Gebildburgern ist dagen bie Gerichten Geschiefung der Ber Schiedburgern ift dagen bie bestehent geschiefung bei ber Schiedburgern ift baggen bie beschrafte Geschiefungfeit ber Kleinfaber verforert.

Das gesellige Leben warb bemnachft burch Spiele erheitert, von benen bie Burfelfpiele und bie Morra noch aus ben romifchen Beilen ftammen. Dagu fam aus bem Drient bas Breifpiel ober

") Richhof Benbummuth f. 199 f. Ibung und hermobe Rr. 23, bef, aber: Lubwig Antbacher, ein Bolifotichiein, Minchen. 1827. 2 Bbe, 8. fpater bom Berfoffer in Reimen in ben fliegenben Bilitern.

<sup>&</sup>quot;O galenfriegte Mirch befanie Waspace ist in Walthersife, Die von feriat bit Michiefer Godfe 15-83. 4 obetweit 6. Den 2-cit Uniterplesel Etreiß. 1819. 4. Mugstum, 15-40. 4. Bernell, Garnell, 1549. 4. Burnel, 1549. 4. Burnel, 1549. 6. Den 2-cit Uniterplesel 1549. 6. Den 2-cit Uniterples

Schach, aus Franfreich feit bem 15. Jahrh. bas Rartenfpiel, aus Benua bas Lotto.

Das Breifplel ober Schad (C.-G. VII. 1985), Schachteit, —jokel, —jokel fommt mehrindi in dem mittelhochvulfchen Grachenfunden vor als eine Uniterdaltung der höheren Schäde, dass man auch in dem Bert jedeln nannte. Es dem in mehr Alten Karls des Größen bereit dem Spanier aus befannt, dann kam es in den Kreugzigen auffe Neue nach Europa und das fich feltrem überülf erzbeiten, doch don die Vollenn der Stigenen die und den der Gebachte der Schallen, delfod nie Vollenn der Gedachfigteren gefunden, die mehr der der Gedachfigteren gefunden, die mellt aus Anchen der Alfreibein gefertigt füd, aus dem 16. Jahrb. fammen folftere Schadbretet. An eitungen zu dem Schadbretet den mot des dipiele dat mat von Billiote, Allfaduer, Acch, Verußer u. a. 1624 gab dertag Angaly den Braunsfaweige Eineburg ein gefer volffähnigse Burt, Gregnongrubt fertual, eine Eine Westellichet aufritt.

Gernandt ist bemeitten bas Damen piel. Das inigl. filorie Mufeum ju Dreiben beifigt beratige Polief aus der fibe bes Aurfürften Ausgelt, die überaus fostbar aus Elfendein um Bernatten gearbeite flub. Die Eriene best einen zigen verflich gemolte fürftliche Bortreitst. Buff und Midle waren bereitst in 16. 3abrt. billich und boein fich ist auf bie enuefte gelt erfahlten. Das Boeitstein der bestehen fich ist auf bie enuefte gelt erfahlten. Das Boeitsch und bestehen fich ist auf bie enueft. Bait erfahlten. Das Boeitsch und bestehen fich ist auf bie enueft. Bait erfahlten.

minofviel ift venetianifchen Urfprunge.

Die Spielfarten sollen aus Jailen flammen, Carta di Trappola, in vier Farten. In 18. 2abrt, fam bir franzsstifte Karta auf, angeblich um ben wahnstanigen König Karl VI. zu erheitern, 1367 erscheinen fie in Spanien. In Deutscland verbot schon 1321 ber bissop in Würspkurg feinen Gestlicken bas Kartenspiel, das feitbem sich außerorbentlich ausgebilder um berbreitet sa. 1418 gabe de schon Kartenmader in Ausdehur (B. B. Geitern, S. 368. Breit-

fopf, Urfprung ber Spielfarten, Leip, 1764).
Die Wirfelpfele erfeiten fich neben ben Brets umb Kartenspielen und worden jum Theil worden in man man man feld dem vornehmlich zu Woges oder Sparspielen, in denen nur bas Glick, nicht aber die Geigheichlichfelt vor Spielers dem Erfolg gewährt. Seit dem vorigen Jahrhumbert einblitten sich eigen Epickoffen, de nen enteilig in den Dedorten lieben Gip down ab, jum Ihri down Begierungen in Bacht gegeben wurden. Diese Spielenfalten, die mut großen Zeich ben Woglerungen in Bacht gegeben der den gerätten, seinen ungehrene Summen in Umlauf und sind school of Gegenstand der ermitkelten Verlachtung arweiter.

3m 17. Jahrth. entftanb bas Lotto in Genua, urfprunglich aus ber Gitte, bie Namen ber Canbibaten zu ber Senatorenmurbe in ein Gludbrab gu legen und baraus zu giegen. Man verband Betten bamit, 166 men anftat ber Namen Jablen einlegte und Gelbgewinne einfeste. Unn ba fau es nach Deutichian, wo fich auch in Brivatterlien als Gefellicharispiel bas beite einfand. 1740 wurde in Bem, 1752 in Wien, 1765 in Vientberg bas Louis diffinit alle eingeführt. Am meiften ba fich baffebe in Subbeufichand, namentlich in Baiern, erfalten, wo in Minchen und Rurnberg Jahr aus Jahr in bas Louis gegonn wirb.

aus Jage ein wus Gegen met. Meine moch in Osnabrud eine Baerenfolterte abschalten; im 16. Jahrb, finden wir fie in Franfreid und Rillein, dann auch in Solland, Auger ber Gelbolterie bat man Waaren., Bicher., Aunftwert., Guter. und Schiefeleiteiten. In neuer Beit wird die Leiteit auch für wohltightig Bweck ausgebettet, wie benn ib Elastollettet einen Theil des Ertrages

berfelben ben Urmen - und Kranfenanftalten beftimmt.

Die Spielfucht bat außer ben genannten Spielen noch eine Renge anberer Arten bervorgbracht just ber einen Seite baben Reigerungen berfelben in Biel ju icen verluch, wie feben 1638 in Balern bad Beiden, Trachen um be Bölledichfen unterigal wen, auf ber anberen Seite haben fie biefelte ju Bermehrung ber Staatsmat ber anberen Seite haben fie biefelte ju Bermehrung ber Graatsmitt anarbement und aemiffe Diele priblicight ober verpachete.

Det Regefipte f fammt aus Indien um foll mit ben Speitern unter Auf V, nach Deutschlasse gefonwenn fenn, wo es feitem "n ben beileberfen Gefclichen gebort. 1602 finden mit sed Angeffpiel schon in Jittau. Das Billare ih fraughlichen Urbrungs, abet ebenfall über gang Europa verbreitet. 1711 war est in Beutildien noch nicht befannt, 1785 fann est gureft nach Jittau.

Roulette ift noch neuern Urfprungs.

Debo alter ift bas ben Mamen bereits befannte Balfiptel, was fich in Zisslen in alete Beite erfalten, in Oeufschat des weiter algemeinen Eingang gefunden bei. 1521 feielten in gittan bir Jungfeunem Ball mud ber 1718 geforben boring Bufgerindfer? 3. 3. v. Dertig zeichnete fich barin aus. 3m Nürnkerg fland am Wöhrber Ehr ein einen Garten umgemandelt wurde, 1609 gab ber vom nürnberger Balls angefälle Ballsmerifter einen Unterdig im Ballenfpieli in den Druck. 3n Orteben umd an anteren Gofen wurde bas Ballenfpielt med ju Minfage der borgerin Jahrbunkerte geäbt.

Best ift bas Ballfpiel faft gang ber Jugend uberlaffen, Die baffelbe neben bem Stein und Rlingenwerfen, Ausgabien, Anschlagen

sc. fleißig ubt.

Bu Thierkampfen gab bie Sach, namentlich bei fürftlichen Bebeuten, mannichfachen Anlag und bas Gudhperlein war eines ber Saupberegniegen. Da bn etd my fe fommen am meiften in England, bem Lander ber Bettern vor. Man bat manche Sahnuterge und Dabrach beiffen, bie fich an beatifen Orten finden, bamit in Begiebung gebracht. Andich ift noch ber Geschlichalfebiese, bed Almuerdembermisthond, ber Pfinder- und Ratbespiete zu gemeinen, die zu Ansauge biese Sabzuberts bet ber Jugend fest beliebt waren, in neuerer Bit aber zieulich in ben hinteraumb gerreten find. Ge lief bei ben Pfinderespielen immer auf einen Auf hinnale, we bessel Webendung bie jungen Damen und herren verunfellt wurben, und ben bas Geschlichners, Brückebaum, Bettingeben siehe verviefälligiet.

Schaulef, Wiespriere, Minghief gederen zu bem Beutligungenper Jugent; boch fib ie Schaulef, worin eine over mehrere Bernen figen, ein geru geschenes Mendel ber Geiten. Die ruffiche Schaufel und von des Geworffe fisieit auf Jahrmadrien und bei Gliefe festen für bie Jugens eine wichtige Rolle, wo auch bie Retterfenne pen führen uns friftigen Rocken Ilmetrhaltung und Gewinn berings,

Die Schieße und Turnfpiele betrachten wir fpater.

Das Clima, die Sitten und die Afrikung bringen bem Gurpgern manche Arauffeiten, mehre beneu die Megunafinnen in Mitteleuropa die bertifennen find; Allein ist das Land der Keber, An frieher Jati waren die Best, 1847 — 1360 der schwarze Arch den II. Jahrhambert die Boston, 1860 erisseinen die Antumpa, pubtik die Bod die Charlesseine der Antumpa die Antumpa, publisse 1850 die Charlesseine der Antumpa die die Bod Market der die Bodiera als verherende Kransspielen, gegen melde die Mosierungen mehr oder minder erinkt Wosferache erastifen.

Beft nannte man allerbinge in fruberer Beit alle großen Epibemien. Allein es ift zweifelbaft, ob bie eigentliche orientalifche Weft por bem Unfange ber Rrenginge nach Europa gefommen. Dan nimmt an, bag ber ichmarge Job ober bas große Beitfterben, bas im 14. 3abrb. gang Europa verheerte, eine ber Beft vermanbte Rrante . beit gewefen. 1419 ericeint bie Beit in Deigen, 1420 in Mugeburg und fortan trat fle in Sachfen, Thuringen, Dorbbeutichland, ben Rieberianden verbeerend auf. 1463 und 1464 mutbete fie in ber Laufin. und es ftarben an einem Tage 30 - 80, ja uber 100 Denichen in Bittau, und eines Tages ftanben bort am Darfte bis an bas Frauenthor Garge mit Leichen, fur bie man große Gruben machte. Much auf ben Dorfern muthete fie febr, fo bag es in ber Ernte an Ganben fehlte und bei Torgau ein Bauernaut fur ein Brot verfauft murbe. 1475 perlor Bittau an 3000, 1483 2370 und 1496 3000 Menfchen, in lepterem Sabre meift Rinber und junge Leute. In Freiberg finben wir bie Beft 1463, 1471, 1492, in Dreeben 1311, 1348, 1349, 1439, 1460, 1462, 1474, 1484; 1479 wurben ben Barbieren, Bunbargten, Tobtengrabern und Tragern, bem Diacon, ben Behmuttern, Butragern, Schulern u. a. bei ber Beft thatigen Berfonen befonbere Inftructionen ertbeitt, \*) auch 1496 noch neue Befebie bingugefugt. 3m

13 +

<sup>\*)</sup> G. meinen Cammler im Glbibal G. 49,

16. Jabrb, berrichte mit Ausnahme von Dresben, Freiberg, Deigen und Birna bie Beft abermale in Sachfen; 1507 erfchien fie in Dresben gar beftig, fo bag bes Tages 30 Berfonen erlagen. 1520 - 1522 minber beftig; Bergog Georg, ber fich nach Schellenberg begeben, brang barauf, bag man alle Bufammentunfte in Wein = und Bierbaufern meiben follte, ließ auch ben Gallimartt 1521 abbeftellen; 1532 erichien in Dreeben: Gin foftlich Regiment por bie graufame unb erichrodenliche plag ber Beftileng, fampt Aberlaffung 8. 1539 unb 1540 brach bie Beft aus, in letterem Jahre fo beftig, bag bie Coeffelgaffe gang ansgeftorben mar. 1543 unterfagt Bergog Dorig ben fremben Leuten, Die von peftinficirten Orten famen, ben Gintritt in bie Ctabt; 1552 murbe Abfperrung angeftedter Gaufer und 1553 bie Schliegung ber Saufer, worin Bestbefallene geftorben, angeordnet und verboten ibre Sabe ju vertheilen. 1563 murbe Cachfen und Bohmen, 1566 Drebten aufe Meue beimgefucht, auch eine neue Beftorbnung publicirt. 1568, 1572, 1577, 1582, 1585 und 1598 maren ebenfalle Beftjabre. \*) 1606 brach bie Beft in Bohmen aus, in Sachfen ergriff man Dagregeln bagegen, aber 1607 famen bereits Balle in Birna und Lommanich vor. Dr. Casp. Regler, ale Ctabtphpfifus, ließ Berbaltungeregeln bruden, ber Rurfurft aber manbte fich (11. Juni) nach Torgau. In ber Berfon bee Dr. 3ob. Gerftenberger murbe ein befonberer medicus pestilencialis angeftellt, auch bem Beftbarbier Mnbr. Grant am 1. Dai 1607 eine neue Beftallung ausgefertigt. 3m Oftober 1607 ließ bie Ceuche nach. Die ubrigen Beftjahre Deuifdlande maren 1613, 1626, 1630-1635, 1637, 1640 und 1641, 1643, 1657 und 1680, welches zugleich ale bae lette 3abr angegeben wirb, in welchem Cadifen bie Beft beimfuchte. \*\*) 2ille Chroniten bamgliger Beiten fint voll von ben ichredlichen Berbees . rungen, welche bie Rrantheit anrichtete und ale 170: - 1715 bie Beft in Bolen und Bobmen ausgebrochen, jog man an ben Grangen bon Seiten ber fachfifden Regierung einen Grangcorbon und bebrobte Die Ginichleichenben mit Benten ober Dieberfchiegen. Die Bewohner ber bobmifchen Grange maren mit bem Beftmachtbienfte beauftragt, 1713 verrichtete ganbmilig ben Dienft, von Bittau batten 5 Beftreiter bie Uebermachung berfeiben. Deftreich aber fuhrte eine Abfperrung ber turfifchen Grange ein. 3m Mittelmeere finben wir icon ju Enbe bes 15. Jahrh. in Benebig Quarantaineanftalten, welche jest fur Schiffe, bie aus ber Turfei, ber Levante und Meghoten fommen, an ber gangen italienifden, frangofficen und fpanifden Rufte angelegt find und bon benen Erieft, Ancona, Difiba, Livorno, Benua, Darfeille

ler S. 420. Befchet, Gefch. v. Bittan. G. 462 ff.



<sup>&</sup>quot;) G. Chondant, bie Best ju Dreeben int 16. Jahrh. In meinem Cammler C. 396 und 406.
\*\*) Choulant, bie Best ju Dreeben im 17. Jahrh. In meinem Camms

bie großartigften find. Diefen Dagregeln verbantt Guropa bie Mbhaltung ber Beft.

3m Jahre 1813 erzeugte ber rufflich e frangofifche Rrieg in Deutschland und Franfreich bas fogenannte Lagarethfieber, welches auffer ben Golbaten auch viele Denichen burgerlichen Stanbes binwearaffte. Bon ba an mar Guropa von allgemeinen, weitumgreifen. ben, anftedenben Rrantbeiten vericont, bie im Jabre 1830 aus Affen burd Rufiland und Bolen bie Cholera fich einfaub und febr rafc bie England, Franfreich und Italien vorbrang. Bericont blieb 1831 nur Cachfen, mabrent Salle, Merfeburg, Bobmen, Branbenburg bavon verheert murben. Seitbem ift bie Cholera mehrfach wieber aufaetreten und im Jahre 1850 auch in Cachfen, namentlich in Leips gig ausgebrochen.

Die alteften Mergte maren bei ben germanischen Bolfern bie Frauen, bann bie Bager und Birten, Die Rloftergeiftlichen und Juben. Erft mit ber Entftebung ber Univerfitaten begann ber Stanb ber Merate fich berauszubilben und in groferes Unfebn zu tommen. Que nachft verbauft bas driftliche Wefteuropa ben Arabern, bie ber griechischen und romifden Biffenfchaft fich bemachtigt batten, eine auf Erfahrung gegrunbete Beilfunbe. Die falernitanifche Schule \*) mar lange Reit bie berühmteite. Goon im 10. Jahrbunbert menbeten fich Rrante borthin, um in ber gefunden Luft Genefung ju finben, welche man wefentlich burch bie Reliquien bes beiligen Dattbaus und ber beiligen Thetla, Archelois und Gufanna gu forbern meinte, bie bortbin gebracht maren. Die Benebictiner flubirten nebenbem fleißig griechische und arabifche Mergte und erlangten einen außerorbentlichen Ruf. Go entftanb bie Schoia Salernitana ober bas Regimen Sanitatis Salernitanum, ale beffen Berfaffer Arnolb von-Billanova gilt und bas icon 1480 gebrudt murbe. Rach bem 13. Jahrhundert murben bie Universitaten Baris und Bologna ale Gipe mebicinifder Beiebeit betrachtet, bie feit bem 16. 3abrbunbert auch auf anbere Univerfitaten überging und feit bem 17. Jahrhundert in bie bericbiebenen Spiteme fich fpaltete, bie balb aus bem Blut, balb aus ben Rerven, balb aus Erfaltung, balb aus Erhipung, alle Rrantheiten ertennen und beilen. Die europaifche Debicin bat mehrfach ben Grunbfat aufgeftellt, bag alle Rrantheiten aus einer Urfache berrubren und bag man auch alle Rrantbeiten burch ein Mittel beben tonne; man bat gle foldes Averlaffe, Schwigen, marme ober falte Baber, Bewegung, Abhaltung ber Luft u. f. m. genannt. Ge gab eine Beit, mo man bie Beilmittel in großen Daffen reichte, bann aber tam man barauf, bie Stoffe in fleinfter Menge ju geben. Die neuefte Beit bat namentlich bas Berbienft ber genauen Unterfuchung



<sup>\*)</sup> S. Gbert, bibl. Lericon unter Regimen Sanitatis und Schola Salernitana. T. II. 735.

aller Theile bes menichlichen Rorpers auf ben verschlebenen Stufen feiner Entwidelung burch Anatomie, Chemie und mitroftopifche An-

Def Medeich vest 13. Safrhumerts war noch iefte untidert. Alle Lewoold ber Augendhafte bei einem Aunrie ju Arch mit bem Gfrede fürzet, bead er das Bein. Da eine heilung unmöglich folen, verlangte ber Oprigo, man follte ibm das Bein abendmen, dag wollte fich jedoch frin Gmanatzy errifen. Da entidiels fich der Dergen, bei Amputation felbst vorzunchnen. Er feste ein handbeil auf bas Bein umb beide seinem Ammerer, barun scholle fall bes bei abeauft trat ber Brand ein, die Wumderge wußen niche für die nub entwicken mit ber Enflichtligung, daß fe ben Gerach nicht vertragen könnten. Balb darauf endigte ber Ard bie, Leiben bes herragen könnten. Balb darauf endigte ber Ard bie, Leiben bes herragen könnten.

Mm Jahre 1996 wurte bem Gerzog Albrecht von Orftreid ein. Gift bigetracht, wovon ibm die Kraft feines Elbes verfeines. Da feing man ben Kranft eines Bussen auf, des dos gift zu Angen, Obern und Mund auslist. Dies verodneten auch 1228 der Alerze bem Goben bes Könige tortota von öbhenen, den man von steiner Ausligunde bergiftet meinte, und ühnliche Kurt nachm man auch mit Kalifer Sieldswund vor.

riche Questie des Einfommens erdiffur wird, bis andere heiltröffe an derth Gestle auftreten.

In 16. Jahrbundert war der Glaube an die Aftrologie kleinstein gebrucht geft mit zur Aufragn des vorigen Jahrbunderts und seider, erreicht sich die ihr Aufragn des vorigen Jahrbunderts und seidere fest mit zur Arzeitrissfeinschaft. Allrodogen weren febr eigetet und de Westein sucher fied mit dieste der Gestlein und der die die Kreitrische dasse, der Alledynie und der Zeichendung ver Naunträfte zu bernächigten der Siedenburdung ver Naunträfte zu bernächigten und eine Scienia osoulta herzufelten. Mit Schiffe der

und Befreiungen von Blindbeit, Taubbeit, Lähmung und Gich vornahmen, die in die neueste Zeit. Die Preshaften strömen dann schwarenveise solden Personen au, denen in der Megel dadurch eine ben boffte man alle Rrantbeiten gu bezwingen, umpiverftebliche Beibenichaften ju erregen ober ju bezwingen, ungewohnliche Beugungefraft au ermeden und bie Dronung ber Ratur au beberrichen. Mis Bergog Lubwig ber Reiche von Lanbobut ichmach und frant murbe und einen Glug im Saupte fpurte, fanbte er gum Doctor Erbarb Binbfperger und ließ ibn ju fich tommen. Er befprach fich lange mit bemfelben im Gebeimen und ließ fich eine Argnei gegen bie Apoplerie geben. Dann mußte ber Doctor ihm feine Rativitat ftellen. Damit biefe fcmere Arbeit befto beffer por fich gebe, murbe ber Doctor von feinen acabemifchen Bectionen bifpenfirt, \*)

Das Regimen fanitatie ber falernitanifden Coule mar febr in Unfebn, bod batte man auch noch anbere Befunbheiteregeln. Conrab Dbuforg, Canonicus ju Regensburg (im 15. 3abrhundert), faßte

folde in folgende Reime gufammen:

Januarius. Benner: Biltn big Bar mit falben leben bargu will ich bir fer geben. In bem Benner in beinen fleiß bas bu nuffeft marme fpeifi trint bie geit claren anten wein bn folt nit vil gebenden fenn, mann baffeib pracht bir ichaben fabl erlanb ich bir an baben.

Februarins. fornnng: 3ffe bie geit wol gemurgte foft und hat bich eben bor bem froft. Enten und Gane foltn meiben - nnb pieffen (ein Rrant) wiltn nit fummer leiben auf bem Daum lag bas blut warme bab bie fenn bir gnt.

Marcins. Marg: Der Mercy ift meiniglich ungefund bie maifter raten bir ben funt bas bu nieffeft marme fpeiff but bich por laffen, biftn weis, bas rat ich treulichen ale ich fol bo magft and warm baben wol.

Aprilis: In bem Aprillen bie Ratur bie giebt craft aller creatur und ichidt fich ju fruchten bar ale man bann ichanet offenbar bas bint merung barin nimpt aberlaffen wol ben menfchen gimt.

<sup>\*).</sup> hormanr, hift. Zafchenbuch. 1844. G. 288.

Mai: Der Men wun und freuden gelt wan fo ift ein gefunde gelt biut laffen ift nit fchade nub ben würgen abele uolbade fie bie giemen wol dem leibe dein

bein toft fol mol gemürzet fepms Junius. Brachmonnt: Met und bier bringet großen ichaben der geit folin elten baben mit treuns wil ich das raten mit falffen iff fieldig wo gebraten falle brumvaffer zu biefer flund ih nichtern ut ritten ziemlich wie geinme,

Julius. hemmen: Ale ih for bie maifter lefen wiffer langeeit gefind nefen fo foltu metuch mebben fein aberlaß follu melben ber flaf und vor baben bit bich. venn est int ficaben.

Augustus: In bem Anguften rat ich bir melb flaffen und had nit gir an baben, noch mit weibern solin nit furzveil treiben. übrige tranf und übrige fpeie solm flieben, so bistu weis.

September. herbitmon: In dem herbitmon so ist gut von ben abern lassen dag blut nud neissen aller Bume fricht mit naffen und mit guter zücht nuß galemich und trind moß nud is allerse ostifachte foft.

Oct. Weinmon: In bem lanbiproß, bift bn weif, fo nieffet bu giemlich alle fpeif, boch mit melfen, glaube mir, nunnffet bringet icaben bir lebe lofterlich mit gaben bir lebe lofterlich mit ab wilberet.

Novemb: Reines tiers fuff noch hanpt in biefem monat ist erlanpt als lieb als dir das leden seh mit gntrinken ist dir frei. Dec. Bolsmon; In dem wolsmond solli flahen

bie bauptaber und leg bich naben

gu ben frauen an bie bruft, bie west vor froft und bringet luft. Dein fpele sem gewurczet fatt mit gutem ymber und mit muschfat. \*)

Bei weitem verftanbiger find De Lebeneregeln, welche ein Arat bem beutichen Sochmeifter gegeben. \*\*) "Wenn 3hr umfabret, ichreibt er, in eurem Banbe, fo fdidet es, wenn bie Buft febr feucht ober talt ift, bag 3br ftetiglich bei Gud babet einen Apfel bee Commere und bee Bintere, mo 3hr reitet und giebet, und an ben riechet in folder Luft, ober auch in ber peftilenzialifchen Luft. Wo 3br liegen follt, fo laffet bas Gemach mobil rein machen und ein aut Reuer von burrem Bolge bafelbit bemiten, ebe benn 3br barein fommet. Laffet ftetiglich im Biuter Guer Bemach berauchern mit Ginpeeren, Diprrben, Beibrauch ober Bernftein, gefcuttet auf Roblen over Galbei ober Doft, im Sommer mit Beibenlaub ober mit Gifig und frifdem Baffer." Ale befonbere gutraglich wird empfoblen Danbelmus ober Manbelmild mit Grube, Beinmuggruge, Dobnmus, Sanfmus, Ruben, Barbirmus, Rofinen, Beterfilienmus, befonbere Gerftenmus mit fetter Bleifchjauche. Deis bet auch mancherlei Speife ju nupen an einem Tifche. Laffet Guch genugen an zwei ober an brei Berichten, bie gut finb; Guer gemeiner Trant foll febn ein guter rheinifcher Wein mit etwas gefottenem Baffer im Commer und Binter. Benn es talt und feucht ift. moget 3br eines Rheinfalls ober Dalvaffer ober malichen Weines bes Morgens gebrauchen. Rach ber Dabigeit follet 3hr geniegen Ingber, übergognen Corianber, Die bie Rraft ber Berbauung farten. Much mare es Roth, bag bie beiben Dablgeiten feche ober fleben Stunden von einander gefchieben maren. Gebet in Gurem Bemache auf und nieber, bag 3hr marm werbet, ebe 3br jum Gffen gebet und baffelbe thut auch por bem Abenbeffen. Es ift eine bofe Bewohnbeit bei Gofe, bag man alfobalb nach ber Dablgeit reitet mit pollem Bauche. Much mit Dichten follet 3br Guch ichlafen legen mit vollem Bauche, fonbern ergebet Guch ja bor mobl, bag 36r feine Beidwerung ber Speifen und Getrante fublt. Wenn 3br fcblafen wollt, fo leget Guch jupor auf bie rechte Geite und lieget etwas boch mit bem Saubte, und wenn 3hr ermachet, fo febret Guch auf bie linte Geite. Schlafet mit nichten auf bem Untline ober auf bem Ruden und bebeifet Gud mobl mit feche Stunden, brei bor ber Deffe und brei barnach. Doget 36r auch mehr Beit gehaben, bie nehmet bargu. Deibet bes Tages ju fcblafen, es mare benn, bag 3hr bie Bornacht nicht wohlgeschlafen battet, fo moger 3hr wohl eine Stunde ruben und nicht jubande nach bem Gffen. Auch moget

<sup>\*)</sup> hormant, bift. Tafchenb. 1844. S. 37t f. \*\*) Bolgt in Raumere Tafchenb. 1830. S. 189.

Ber unter Jeilen baben nach Aurer Genochmicht bei Morgens nichtern uhn nach dem Babe bliefte fich vorum, beisoners bas Jonanach bem Bah fallet fich vorum, beisoners bas Jonanach bem Bafchen. Selden Auch Freude wie 3kr mögen mit Gurene, offinde, fein frechtigt um dierreite alle Berndsing, vorm 3breiter, trinker, foliafen geft. Ift es, voh 3ch von Geschäften wegen Euch ver Sorgen nicht entschaften, mist, so lacker von Auch bei Korppel ober son der bei Leiter, die die fie der bei Leiter bei bei febergleit um frohliche Gesätzen finnen errichen, damit Sor die Geschaften den mobet übernichten

Derartige Lectmetracia wurben öfter feit Erfnivung ber Buchwurderfund gebrucht. Demachelt gas est Areitz, meiden an höfen
eber bei den Bischoffigen angestellt waren, es gab stadissifer, dann
aber auch fachren, die von Sanh zu Lande gagen, wie der einfange
Bombastus Teiopbrastus Yaraceisis von Hobenheim im 16. und Den
schwen ist auch geschen gestellt werden der der in der schwen Gestem schen der der der der der der der der der
schwen Gestem schen der der der der der
schliebten schen der der der der der der
schliebten der der der der der
schliebten der der der der der der
schliebten der der der der
schliebten der der der der
schliebten der der der
schliebten der der der
schliebten der der der der
schliebten der der der der
schliebten der der der der
schliebten der der der der
schliebten der der der der
schliebten der der der der der
schliebten der der der der der
schliebte

Rachft ben Meraten maren auch bie Baber Inbaber ber Beil. funft; fle ubten befonbere bie Chirurgie und finftige Mergte begannen ibre Laufbabn oft in ben Babeiluben, melde felt bem 17. 3abrbunbert in Barbierftuben fic ummanbelten. Auch in ben Apothefen wurde fruberbin bie Beilfunft geubt. Cammlungen von Beilmitteln finden fich icon frub bei ben Rranfenbaufern, auch in ben Borrathetammern ber beutiden Sauswirtbinnen, Die namentlich in Bflangenftoffen, Amuletten, Reliquien und Goelfteinen beftanben. Gigentliche Apothefen fommen por bem 13. Jahrbunbert nicht vor. Ermabnt werben Apothefen 1285 in Mugeburg (B. v. Stetten G. 242), 1294 in Freiberg (Moller I. 148). Die Apothefer fertigten in alter Beit auch Confect, Branntmein und alle bie Dinge, melde im lesten Theile bes rumpoltichen Rochbuches verzeichnet finb. 1507 wurden in Augeburg foon Apothetenreviftonen angeordnet, 1550 ericbien eine Phermacopoea Augustana gebrudt, bergleichen fpater jeber Staat peroffentlichte. Den Apothefern allein mar ber Berfauf von Giften ae-Rattet, bas fle aber in Regensburg und Arles nur in Gegenmart fleben unbescholtener Beugen abgeben burften, \*\*) Die Apotheten murben allgemach bie erften Droquenfammlungen und baburch Raturaliencabinete und frubefte Mittelpuncte ber Maturgefdichte. Man

<sup>\*)</sup> S. Antbacher, ein Bolifebuchlein. II. 109 und m. 3talica S. 402. \*\*) C. Shilmann, Stabtenefen. IV. 51 f. Buchnere Tertifologie S. 17 f. Saiche, Geichichte Tresbens. I. 399. 11. 80. M. Sammiler S. 153, 327.

feb in ben alten Aboubeten nicht allein bie notigien Borratte ber officinellen Raturproducte, sonbern auch nebendem gange Errocolle, Burwolgische, Bifde und andere Gaden. Bet ber Lebwengotiche gu Leitzig entfland eine in ihrer Art ausgegedietet Naturaliensammlung, won wolder ein Gatolog gebrucht wurde. P

Die Tobten, welche Germanen und Gollier, wie auch bie Momer verbrannten, wurden vom 4. Jahrhundert an allgemein begraten und die Berbermung als helbuischer Gebrauch gang abgeschaft. Die Tobenbestatung war eine heilige Riticht. Konig Gunther fagt im Ricklungenite (19165):

nte bieneft wart fo gnt fo ben ein friunt frinnbe nach bem tobe tut, bag heig ich ftatiu triuwe, swer bie chan began ir tonet im von fchulben wand er in libe bat actau.

Ginn mertnurbigen Beieg für biefe Anfigie enthält bie Lebensbiefernibm ber beiligen Abezaumbie. \*\*) Eine Biefern tur gest eiter Bing am Erm. Alls fie nun bei einem Leichmechagnig in eine Areis, bodde ungefallen nens, wieber aufrügtete und unter Gebet bemutigi an ben gebrigen Drit fiellte, brach inner eiferne Bingund fil mit Gertulfe an ben Boden, woble, beuertie ber gerab, man beachten mabe, wedere großen Berbeinfied berteinige beilibritis wirb, wedere fromme dem Todenbeinet beimocht.

<sup>\*)</sup> Index Musei Linckiani. Leipzig. 1783. 8 8bc. 6.

<sup>\*\*)</sup> Acta S. Sebaldi, in Actis Sanctor, Aug. III. 773. cmm devede spins celebrarentre exequise insoenso rodolente et cadella accidite castaliter ut una candelarum non selide posita de basi cadrest qued cormos devota maiter, quas positentium jen vitum agobat, quin circulum derreum in lamostum gastabat de brachium cun specioles ar circulum derreum in lamostum gastabat de brachium cun specioles ar extraoles derreum fractas de brachiu cun atrapita in medium producti. Jam devota meas consideret, quam magnum meritam participat qui religiose finarectic copperibus adeite.

afm Hund. Die Capitalarien (Cap. Balux. I. 1066. Bened. Lev. VII. 192), bestjinnen sich örste wie für Ancheie darte Erzieft. Der Boblischende verlor die Salifie seiner Güter und wurde mit eruiger Schmach beständt. ein Gestjilleier, ver sich slocke Werferschen schwide genacht, wurde seiner gestlichen Wärder entigt und in weite bei Bertanung geschaft. Ein Klüter, ver locke Werferschen migt verfolgte und die Betrafung sessischen aufgede, die Werferschen Schaften und der Bedrecken der Bedreck und der Bedreck

. Schon in beibnifder Beit begruben Familien, wie Gemeinben, ibre Tobten gern beifammen an geweiheter Statte. Die Chriften verbargen fie gur Beit ber Berfolgung in ben Catgeomben, wie benn beren in Rom und Reapel noch vorbanben finb. Die Gebeine rubn in ben Rifchen und zum Theil tragen bie Dedplatten berfelben 3nfchriften. \*) Radmale begrub man bie Topten in bem bie Rirchen umgebenben Raume, Beiftiiche und Gurften aber in ben Rirchen felbft. Das Grab bezeichnete man mit einem Steine. Gemeiniglich murbe ber Tobte in einen Garg aus bolg gelegt, ber in alter Beit aus einem canotartia au Baeboblten Baum ftamme, einem Jobtenbaum beftanb, in welchen man bem Tobien Befage, Wertzeuge, BBaffen, Leuchter und wohl auch Speife mitgab. Die intereffanteften biefer Graber maren bie von Dberflacht in Burtemberg. Dachmale fommen bie fastenartig aus vier Bretern zufammengenagelten Garge por. In ben Rirchen legte man bie Leichen theile in bie Erbe und verschuttete fobann bie Grube, wie g. B. Rurfurft Moris in biefer Beife im Freiberger Dome begraben ift, theils murben fie in Grabgewolben aufbewahrt. Die Leichen murben in alterer Beit blos auf einem farten Brete, ohne Geitenwand und Dedel, eine uber ber anbern auf Ballenunterlagen aufgelegt, wie in ben Gruften bes Rloftere Roniaefelben bie Leichen ber Dabeburger. \*\*) Spater ftellte

<sup>\*)</sup> P. Aringhi Roma subterreanen. R. 1651. Andr. de Jorio guida per le Catacombe di S. Gennaro de' Poveri. Nap. 1839. 8. Bellere mann, über die alteften chriftlichen Begräbnisstätten und besondere die Katacomben zu Reapel. Samb. 1669. 4.

<sup>&</sup>quot;", Martini Gerber Crypta San Blasinan nova Pricipum austriecorum S. Blas. 1785. 4. Herzycht taphographia Austriae ed. Mecber 8. Bl. 1772. 3 Bes. 76. Die Jädigien Härtlen find feil Ditt dem Beiden im Kloffen Mittellie Hyspanen und er berichen ble brriffen Gebarbe bes Alleften mit ben Grüften wird ben Grüften mit ben Grüften ben Grüften geben der Mittellie wird wird wird wird werden wird werden der Mittellie mit bei Grüften mit gestelle der fire bei der habe der Grüften hatte. 1999 feins ab felgt be Krifte in Mitgle. 346,

man fie in Gargen bon Golg ober Detall in bie Grufte, ober auch in foftbaren Gartophagen aus Borpbbr ober Darmor in Die Seitenfdiffe ber Rirche. Bon biefer Art find bie Carfopbage mit ben Leichen ber Sobeuftaufen in bem Dome von Balermo. Die Bis icofe ju Deigen und bie Canonici bes bafigen Domftiftes find im Schiff bes Domes begraben und ibre Rubeftatten mit Blatten von Canbftein bezeichnet. Die alteren find fiein, blos mit bem Bifcofftabe ober ber Bifcofmupe bezeichnet. Der attefte mit Schrift verfebene Grabftein ift ber bee Bifchof Bitigo bee Erften. Die Inschrift lauft um Die vier Geiten bes Steines: ANNO DOMINI, M. CC. LXXXIII. IN VIGILIA PPETVE, ET. FELICIAE, O. WIDIGO, VEN. (erabilis) EPISCOP. MISNENSIS. ECCLESIE. 3m 14. 3abrhunbert mirb bem Bifcofftabe bas Ramilienwappen bes Bifcofe beigefugt, bann aber auch bie gange Figur bes Berftorbnen in Canbftein. Bom 15, 3abre bunbert merben bie Grabfteine foftbarer, \*)

In ben alten Gebichten finben mir mehrfache Nachrichten über bas Grabmefen bes Mittelalters, fowie im Rolanblieb 260, 8.

Sie beftatten fie alfue cum mirra et aromatibus ber faifer hiez im geboinen fine haim gefinden hitzuie but (hirabhute) da man in fute bie heren lichenam ir gewände man un in nam fie beftatten; in die grube,

Dann wird erzichlt, wie Moland, Dlivier und Aurpin (260, 25) beflattet wurden, fie wurden in almarische Seite gelegt, mit Agmenten und Calten bestrichen, und mit Allee und Morpfen in guten Feilel gewunden. Im Wiggalois (1951) liegt ein Ritter tobt auf bem Felle, Gewaffart, fin Gult war ihrer in b. bas Schwert unter fein Daupt

Georg II. batte 1676 ben An jur herfellung entberfen. 1787 ließ Arfeitest Angah bie Ueterreit gemmels am die Wordschielb dasen. G. Warties, do Kleier Kitenzille. — Seil Kriebtich dem Etreitharen liegen in Krüere in her Begabnischeide am Weisper Zown bis auf George Bellen eine Verleichantischen Nachfehrt ihre die Verleichantischen Nachfehrt ihre in Auftreit dem Leiter vorteilantischen Nachfehrt ihre die Auftreit der Verleich und feine vorteilantischen Nachfehrt ihre die Auftreit der Verleichte der Verleichte Nachfehrt ihre der Verleichte Nachfehrt ihre der Verleichte der Verleichte der Verleichte der Verleichte gestellt zu Terkein bereigt, Die niederhaltigen der Verleichte der Verleichte

<sup>&</sup>quot;) Urfune, bie Domfirche ju Meigen. Ebert, ber Dom jn Deigen. DR. 1836. C. 100.

gelegt. Sein Rof fant au eine Linde gebunden und feine zwei 2 Bindhunde beflagten ibn und schüpten ibn vor Bogeln und Witb. Auch im Briftan fommt bas Einbalfamiren por (6481):

Nu ward fin toter lichnam gedalfemt icon als im gezam ind ufgebart und wärze vil uf in gestrouwet ane ziel und wart gegen münster getragenweinen, schreien unde Magen hörte man in der flunde von mynlosed menschen unnde

Ausführlich beidreibt bas Lieb von Trope bie Bestattung von

Bertor (10647), Achill (13753), Barie (14013).

Mebilbungen von Toeten auf ber Babre finden wir im Sachinfeigel, J. B. 6. der Dreibener Sandhördlig ing eine felde mis jeiegel, 2. B. 3. 6. der Dreibener Sandhördlig eine felde bei felden in ein Tuch gehöllt in einem langen Trope, der auf peie Boden felde. In der Sandhörflich 4. 96. 3.47 felden wir einem Vergel-Kaften auf einer Bahre fieben. Der Deckel ift mit einem Kreuge begiehner, dennehm macht ein Bauer mit ber Sach bas Geral. der beon wirre beschieden, 3.333 in feines Baret tumbaartiges Grab geleut, Er ist wie ein Bidelftlige finanschmicht.

Ritter, welche als bie legten ihres Geschlechtes ftarben, wurden mit Schilb und Gelm begraben, andere in ber Mondstute. In ber Regel wurden die Tobten in liegenber Stellung ber Erde ubergeben, Karl ber Große wurde figenb auf einem Stuble im Dome

zu Machen bestattet.

Die Sitte ber Messsellung ber Reide, ber Bemachung berschien bann bes seireichen Buges nach bem Orte ber Bestautung bei allen hat bei der Bestautungen, bei allen europäischen Wilten im wesenschen sit Laberbauterein in gleicher Beiter und Schleuropa sorbert bas Milma Salbige Bestatung, auch werben bort, j. B. in Rezopt, bie Erichen in offenne Edgrep spianskaftegen. 30 Alafiem batte man fie in bie neuere Beit die Sitte, die Leichen bei großen Arbayenbelte unter ben Arfrech vehigutigen und an der Afredmauere eine Tafel mit dem Namen angubeften. Die Geffilichen hatten in ber Afriche eine besonderer Gruft, beehnd voorwelben Sindlichen. In Deutschland der Berten der Berten

außerhalb ber Stabte gu beervigen genoibigt mar.

Giner ber alteften Gottesader in Deutschland ift ber Johannis. firthof ju Rurnberg, mo bis ju Enbe bes 13. 3abrhunberte alle Leichen in ben Rirchen feibft ober boch in moglichfter Rabe berfelben beftattet murben. 216 bie Familie ber Tegel bie Johannistapelle ju einer Rirche erweiterte, maren bort bereits einzelne Beerbigungen er-1427 muibete eine Beit in Rurnberg und es murben nun viele Leichen bier berausgeschafft, ber Blas auch felbft ermeitert. 1518 erfolgte eine abermalige Erweiterung biefes Begrabnifplanes. man legte auch einen zweiten bei ber Rochusfapelle vor bem Spitte lerthore und einen britten binter ber Borftabt Bobrb an. 1562 murbe ber Johanniefirchof, weil abermais ein großes Sterben eintrat, um 2000 Schritte und 1592 nochmais ermeitert und bie ber Famille Bolgiduber geborige Capelle mit bineingezogen. Gpatere Ermeiterungen fanben im 17. wie im 18. 3abrbunbert Statt. Geit. bem beftebt ber Rirchhof aus brei großen Sauptabtheilungen. Bis jum Jahre 1830 berechnete man bie Bahl ber auf bem Johannis. firchhofe ju Rurnberg untergebrachten Leichen auf 200,000. Bon bem Thiergartnerthore fubrt eine Strafe nach bemfelben, an welcher ber im Jabre 1477 mit Bergog Albrecht von Cachien in Berufalem gemefene Batricier Dartin Regel burd Abam Rraft bie befannten fieben in Stein ausgeführten Stationen errichten ließ, Die am Rirchhoftbore in einen Calparienbera entigen, \*)

Schon im Jahre 1318 taufie ber Rath ber Stadt Bredlau vor ber Stadt einen Ader, um auf bemfeiben Arme und Frembe beerbigen ju laffen, ber 1518 mit einem Plantengaun umgeben wurde,

1561 - 1568 baute man auch eine Rirche bagu. \*\*)

3m Freiberg murben bis jum Jahre ib21 alle Lichen in ber aben in ver Riche ober im Janner ner Arichen befattet. Da nun im Gerbfie bei genannten Baftes bie Beft 2000 Menifen binmeg-nifte, obeine herzig heine gan, das hinifcho aus allem Baftern ber Stast Freiberg mie nuch aus ben Berffabten bie Lichen auf ben Arichef bei ner bei Bent Berfühlen. Rach

erg. Rurnb. 1830. o. \*\*) Bimmermann, Befchreis. ber Stabt Breslau. G. 327.



<sup>\*)</sup> Michahelles Merfwarbigfeiten bes Ct. Johannisfirchhofes bei Rurmirg. Rurnb. 1830. 8.

ber Reformation ging bie Donathfirde ein, nun murben auch bie bier ftefenben Saufer und Schrunen abgebrochen und im Jahre 1567 eine hobe Mauer mit Schwibbogen umbergebaut, ber Gottebader aber fpaterbin mehrfach erweitert.

Die Leichen minter mobibabenber Berionen merben eine neben ber anbern in Graber von brei Glen Tiefe gelegt und uber bem Grabe ein Sugel aufgeiduttet, beffen Bergierung mir nachber betrache ten. Bobtbabenbe Berfonen faufen fich eine Stelle an ber Mauer, bie fle mit einem, an bie Rudfeite ber Mauer angelegten Dache, bas vorn von Mauer ober Caulen getragen ift, bebeden. Diefe Sowibbogen bebedten ein fellerartiges Grabgewolbe, in meldes oben eine mit einer Thure bebedte Deffnung fubrt, burd melde bie Garge binabgelaffen werben fonnten. Ge ift bies eine Ginrichtung, bie in ben meiften beutichen Stabten beftebt und auch in aukerbeutichen großen Statten gewohnlich ift. Der berühmte Rirchof bes pere la Chaise bei Barie ift einer ber grofigrtigften von Gurona; in Bonbon bat man, ba ber Raum immer foftbarer wirb, vorgeichlagen, eine große Boramibe zu errichten und in biefer Bebaltniffe fur bie Garge angubringen. In Reapel beftebt feit ber Cholera bie Ginrichtung, bag auf bem bor ber Stabt angelegten Rirchhof alle Tage eine große Brube eroffnet wirb, in welcher man bie an bemfelben Tage berbeis gebrachten Tobten einlegt und bas Bange am Abend mit Erbe auss fallt. Auf Schlachtfelbern, bei Gribemien werben bie Leichen feit langer Beit in große Gruben ichichtweise gelegt, mit gelofchtem Ralte bebedt und mit Erbe verschuttet. In Reapel und Bortugal mar es ebebem Gitte, bie Tobten in ben Grabgewolben unter ben Rirchen theils in Riften beizuseten, theile fie frei aufznftellen. Dan befuchte fe bann am Tobtenfeite und übergengte fich bon ber Beichaffenbeit berfelben. Auf bem großen, burch bie ficilianifche Beerer am 30. Darg 1282 berühmten Rirchbofe von Balermo befindet fich ein Rreuggang, an beffen Rudwanbe fich Stageren lebnen, in welchen bie befleibeten Leichen obne Carge ruben. Un ben Bfeilern find bie Rinberleichen aufgeftellt. \*\*)

Die Leichenbegangniffe fanten bis gu Mniang biefe 3abrt. feet in Begleitung ber Samilie um ber Gefflichen Satte. Eir richteten fich nach bem Stand, Mang und Bermögen bed Tobten. Man hatte jur Griechterung ber Nachgefalfenen ichen frich Gefflichtenn annentlich bie Calambriberfehren, Genftlergelflichten, Gentereit und andere Bereine. Diefe Bereine fellen Teder ihr bem Sarz und bem Annet efforgan ibe bie Nachbarn, bie fobann im haufe

<sup>\*)</sup> Moller, Theatrum Freiberg, I. 155. 3ittan, Beichef Geich. I. 60. Chemmis, Aresichman S. 322. Dreden, Saick II. 293, 333. III. 247 g. \*\*) Sketches of Portuguese life Lond. 8. Lindemann, Reapel wie es ist. Dr. 1827. S. 155. B. Italica S. 339.

bed Berstruben ober im Gossteie kontrete werben. In een Salden noch anwise Sankton noch anwise Sankton wird werbe beken noch anwise Sankton werden bei eine Anders bei Berachten beite Berachten bei Berachten bei Berachten bei Berachten bei Berachten bei Berachten ihr Berachten bei Berachten und Berachten find mit ihrem Beispiele vorungsgangen, man hat Leidenwagen beragssellt, die fleisgend bei spriftlichen Berschen berachten bei Berachten berachten bei Berachten und bie Worfsberachten bei Techtenpfege in Bersall gerachen und die Berachten und di

Die Leich enbegangniffe wurden in früherer Beit mit außerordentlichen Bracht gehalten und es durften babei die Brauen nicht fehlen, welche bie Sitte ber neuern Beit von biefer Pflicht faft überall ent-

bunben bat.

Bei ber Bestattung bes Raifere Maximilian II., ber am 12. Detober 1576 gu Regensburg verftorben mar, entfaltete man alle bei folden Gelegenheiten nur mogliche Bracht. Der Leichnam bes Rais fere marb über Lius nach Brag geführt und porlaufig in ber baffgen Jacobfirche beigefest. Der Tob bes Raifers murbe uberall befannt gemacht und ale Tag bes feierlichen Leichenbegangniffes ber 22. Darg 1577 beigefest. Im bestimmten Tage fab man bereits frub eine boppelte Reihe geharnifchter Colbaten von ber Jacobfirche bie gur Schlofiftiege. Mittlerweile verrichteten bie Bifcofe von Bien, Dimus und Breslau bie ublichen Rirchenceremonien, worauf ber Leichnam erhoben und ber Bug begonnen wurde. Denfelben eroffneten funf biergu bestimmte Reifigen. Ge folgten 200 ehrmurbige Greife, beren ieber uber 80 3abr alt mar, in Trauermantel gebullt, mit brennenben Rergen, Die mit bem faiferiichen Mappen verfeben maren. Darauf trat ale Rubrer ber nachften Abtbeilung ein Jungling auf, welcher ein mit Berlen, Grelfteinen und fcmargem Cammet gefcmudtes Rreug trng. Es folgte bas Sofgefolge, Die Sofbienerichaft, Berren und Ritter, Die Fremben aus Spanien, Italien und Deutschland, alle mit brenneuben Rergen. Ale britte Ordnung ericbien bie Dufit, ber geiftliche Chor und alle geiftlichen Drben ber Ctabt. In ber vierten Ordnung folgten bie Abgeordneten aller foniglichen Stabte bee Ronigreiche Bobmen, alle Ctaatebeamten und Grelfnaben; Die funfte Orbnung bilbeten bie f. f. Staaterathe, beuen 10 Trompeter poranichritten, babinter zwei Berolbe, beren einer bas Bappen bes Ronigreiche Ungarn, ber antere bas von Bobmen trug, ferner Graf Raimund von Thurn mit ber Sabne ber Grafichaft Gorg und zwei angefebene Danner biefes Lanbes, bie ein fcones Bferb fuhrten, meldes bie Braficaft gum Tobtenopfer bargebracht batte. Es folgten bie Tobtenopfer, ein ganbespanier und ein Bfert aller ubrigen Brovingen, Throl, Laufit, Rarnthen, Steiermart, Schleffen, Dabren,

Burgund, Dberoftreich, Unteroftreich, Croatien, Dalmatien, Glavonien, Cerbien, Ungarn und Bobmen, endlich zwei gabnen bes romifchen Reiches von vier Reichsgrafen getragen und bie Sahne feiner Dajeftat bes Raifers, Die ber Gurft von Dunfterberg trug, und bas Bierb, von zweien von Rofenberg geleitet. Die Sahnen maren auf jeber Geite in Golb und Gilber mit bem Bappen geftidt und bas Bferd mit Sammet beredt, auf bem bie Bappen ebenfalle prachtvoll geftidt maren. Beiterbin folgten bie Bralaten und Domberren im Drnat und bie faiferlichen hofcavellane, binter biefen aber bie Regalien bes Ronigreiche Bobmen, namlich Comert, Reicheapfel und Rrone, von ben bochften ganbesmurbentragern getragen; bann famen bie Regglien bes Ronigreiche Ungarn, mit bem Burpurmantel und bem gangen Unguge bee Raifere nebft bein golbenen Bliege. Dun tam ber Leidnam felbft auf einer mit Golbtudern bebedien Babre, bie abmedfelnt von zwolf Berfonen aus bem Berren - und Ritterftanbe getragen murbe. . Der Leiche unmittelbar folgte Rubolph II. im Traueranguge mit verhulltem Geficht und obne Begleitung, Erge bergog Ernft amifden bem papftliden Legaten und bem Grabifcof. Rurfurft von Daing, bann bie Ergbergoge Matthias und Maximilian, auch ber Rurfurft von Baiern. Darauf famen bie Gefanbten bee papftlichen und anberer bofe, bie Gafte von Rang, bie herren, Ritter und Burger, an bie fic bie ubrige Bevollerung anichloß. Bulest tam ber taiferl. Dungmeifter, ber bie Sterbemunge auswarf, moburch allerbinge eine Unordnung bervorgerufen murbe, bie in Balgerei und Gefdrei ausartete, jumal ale Reuerruf ericoll. Inbeffen gelangte, unter bem Gelaute aller Gloden, ber Bug gludlich in bie Domfirche, wo bereite ein prachtiger Carfopbag ftanb, in welchen ber faiferliche Leichnam gelegt und mobei bie Rleinobien aufgeftellt murben. Den folgenben Jag bielten bie brei Bifcofe in Unmefenbeit bes gangen hofes bas Tobtenamt. Unter bem Dffertorium erbob fic ber Bug ber Tobtenopfer und ging um ben Bochaltar, mobei bie Lanbesfahnen auf ber Ceitenwand ber Domfirche offentlich ausgeftedt, Die Bferbe aber binausgeführt und bem Domftift als Dufer übergeben murben. Rad Beenbigung bee Tobtenamtes murbe ber Leichnam in bie Gruft gefenft. \*)

Der protestantifet Gulus bestielt noch vieles bon berarigen eine Die Ausgehrt Bedaum feine al. von Sochfer am 8. October 1656 im 72. Jahre lanft verfolieren war, murbe ber Arishnam alfabl bestielt und prachtell angeliebet und am folgenden 3255 aus feinem Bimmer in den fogenannten Kriepensal gerten und bestieltig ausgestellt, auch des Geliebte aller Gloden in Benegung gefest, womit in Treiben fieds, in den die Geliebt geliebt wir Geliebt geliebt wir Gelopen fortgefachen wurke. Die Geliebfaufle giellen wir Gelopen fortgefachen wurke. Die Geliebfaufle gie

<sup>\*)</sup> formapr, Tafdenbud. 1843. G. 134.

Dreeben, Die bafige Rreugfirche und ber Dom ju Freiberg murben ichmars ausgeschlagen. Um 16. Det. Morgene trugen fleben Baar abeliger Boibiener bie Leiche in Die Schlofeapelle, begleitet bon fammtlichen Rathen. Dberhofprebiger Dr. Weller bielt Die Leichenrebe. Dier blieb ber Leichnam faft vier Monate, bis jum 2. Febr. 1657 fteben. Un genanntem Tage hielt ber zweite hofprebiger DR. Laurentius eine zweite Leichenprebigt; nach eingenommenem Grubftud warb ber Carg burch ben Schloghof, Schloggaffe, uber ben Dartt in bie Rreugfirche gebracht und gwar auf einem Leichenmagen. Die Untergarbe bilbete Spalier. Den Bug bilbeten: 9 alte abelige Darichalle, ber Baffift ber hofcapelle mit bem Rreus, 30 Beifiliche, fammtliche Capellbiener, 3 reitenbe furfurftliche Rammerbiener, 12 Trompeter und ein heerpaufer, ber Dberbofmarichall, ber Weftungs. oberfte, ber Dberfuchenmeifter, fammtliche hofjunter und Truchfeffe, fammtliche Offiziere und Gbelleute ber furfurftlichen Leibgarbe, Die Befanbten und Diffgiere ber Gofe von Galle, Merfeburg und Beig, bes Raifere, ber Gofe von Lauenburg, Altenburg, Anhalt, Branbenburg und Bolftein, ber fachfifche, thuringifche, meifinifche und laufiber Lanbabel, bie furfurftlichen Bagen, Rammerbiener, Barbiere und Leibfnechte, reitenbe Lafaien, nebft einem Beerpaufer und 12 Erompetern. Dun folgten bie furfurfiliden und fremben Rammerberren und Rammerjunter. Sinter biefen webeten 22 Rabnen und binter feber fcritt ein Trauerpferb, auf beffen fcmarger Dede ein Bappen angebeftet mar, jebes geführt von zwei Chelleuten und begleitet von einem Stallfnechte. Die erfte gabne, bie Blutfabne, mar bon rothem Damaft und getragen bom Grafen bon Golme. Die ubrigen fcmargen zeigten bie Provingmappen. Die leste Rabne zeigte bas Rurmappen. Es folgte bas Freubenpferb in blau angelaufener Gifenruftung, auf haupt und Schmang ichmars und rothe Reberbuide. Auf bem Freubenpferb fag ein Bolfereborf in blauer Ruftung. Er trug an rothfammetnem golbgeftidtem Gurtel einen gang pergolbeten Degen und ben Commanboftab pon ichmargem Gbenbolg, neben ibm zwei Schweiger, gwei Ruft - und gwei reiffge Rnechte, Der hofmarichall trug bann bas Rurfcmert, bie Spige nach unten, ber Rangler bas Rurflegel auf ichmargem Blorfiffen, ber Deerftalls meifter ben Rurbut, alle brei mit gefchloffenem Biffr, neben jebem mei Schweiger, babinter ber Dberlanbbaumeifter, ber Reug . und ber Badmeifter.

Dann tam bet turfürstliche Leichenwagen, gezogen von acht ihwarperkänglen, mit bem Armaden gezierten Boffen, welche acht abelige Bittmeifter im Biffer fichreten. Sie waren umgeben von 24 Belleuten im Biffe, bem Sauptmann mis Leutnant ber Trabanten, 10 Eldofenmeistern und 12 Saubereften in Teuermänften und mit Bertzeugen. Sinter bem Leichenwagen schriften Johann Georg II. Im beim Brucher Forgen August, berm Schiepen 2. Kammerjunkte

trugen, bann bie Bergoge Chriftian und Morit, bie Befanbten bes Raifere und ber Rrone Schweben, ber Rurpring Johann Georg III., Bergog Friedrich Bilbelm pon Cachfen, Die Gefandten von Beffen, Baiern, Dedlenburg, Burtemberg u. f. w., bie gebeimen Rathe, Domberren, Rammer . Dof . Apellatione . und Dberconfiftorialrathe, bie Sofmebici, bie Bebeim - Gecretarien. Run folgte bie Dienerfchaft ber Rurfurftin und ibres Soiftgates, eroffnet vom Cofmeifter ber Rurfarftin Bitwe und biefer bann bas "tur- und furftliche Frauengimmer", beren jebe von zwei Grafen ober Ebelleuten geführt murbe. Die erfte mar bie Rurfurftin Bitme Dagbalena Gis bolle, geführt von einem Bergog von Bolftein und Graf Stollberg. 3br folgten neun fachfiche, brei beffiche und eine aubaltifche Bringeffin, Die Gofbamen, Die hofvienericaft, Rath, Militar und Burgericaft, auch Frauen ber Burger. Den Schluß bilbete ber Trauermagen ber turfurftlichen Bitme mit feche Bierben. Die Broceffion begab fich burd bie große Thure in bie Frauenfirche, ber Bagen marb bineingefabren und bie Bferbe ausgefpannt und abgeführt, Die Fahnen und Bachefergen murben um ben Gara geftellt und bie Leibtragenben gruppirten fich ebenfalle. Der hofprebiger Laurentius las bie Collecte und bas 37. Capitel aus bem Bropheten Grechiel, und ber Dberhofprediger bielt bie zweite Leichenpredigt. Dann marb ber Lebenelauf bee Rurfurften verlefen, bas Gebet verrichtet und ber Gegen gefprochen.

Run feste fich ber Bug unter bem Gelaute aller Gloden abermals in Bewegung guruf nach bem Schloffe. Der Sarg blieb in ber Frauentirche, bewacht von 16 Buchsenneistern, 4 Kammer- und 4 Possunktern, 4 Bagen und 4 Lafaien,

Um folgenben Tage, fruh 5 Uhr, fant bie Abführung ber Leiche in bie Furftengruft nach Freiberg Statt. Die Befagung rudte auf bie Balle ber Feftung und befeste alle Boften vollftanbig, Die fur ben Bug bestimmten Wagen fubren por bas Ibor und erwarteten bie Anfunft bee Buges. Ruchen-, Reller- und Badwagen, auch ber Rurpring eilten bem Buge voraus nach Freiberg. Die Untergarbe bilbete Spalier. In ber Rreugfirche verfammelten fich Beiftliche und Schuldiener und bie 24 Burger, welche ben Bagen ju Sug nach Freiberg begleiten mußten. Um 7 Uhr begann bas Belaute ber Gloden, ber geftrige Bug begab fich aus bem Schlog in bie Rreugfirche und bon ba bis por bas Bilebrufer Thor, wo bie Damen benfelben verliegen und ine Colof gurudfebrien. Bor bem Thore marb ber Sarg von bem fleinen auf ben großen Leichenwagen gebracht, mit bem ichwargen, mit Rreugen und Bappen geschmudten Leichentuch belegt und acht ftarte Rappen vorgespannt, acht anbere gingen bis Freiberg nebenber.

Den Bug eröffnete ein Forfter in Trauerfleibung, es folgte bie Ginfpannigercompagnie mit umflorter Fahne und zwei Wagen mit ben

bei ber Broceifion notbigen Geratben. Dann fam ber Sofiager mit ben Dber - und Unterforftern, Begereitern, ben hoffuntern, abligen Sofbeamten, ganbebelleuten, 3 Rammerbienern, bem Geerpaufer und 12 Trompetern , Rammerberren, Rammerjuntern, Grafen und andes ren abligen hofbeamten fammilich ju Bferbe. Best erft fam ber Leichenwagen mit bem Trabantenhauptmanne und Beugmeifter gu Bferbe, 16 Buchfenmeiftern und Bandwerfern in Iongen Trauermanteln, worauf bie Trauerwagen bes Sofes und ber Abgefandten, bie ablige Leibgarbe ju Rog folgte. Die Wagen ber furfürftlichen Bitme und Bringeffinnen, Die Rammerjunter ju Bferbe, Die Bagen ber gebeimen Rathe, ber Leibargte und bes Dberhofprebigere ichloffen ben Aug, ben bie Rnechte ber Leichenbegleiter ju Bierbe fdirmten. Die Coulercore hatten ibn bie an bas Enbe ber Borfabt geleitet.

Muf bem Bege uber Gorbis, Reffeleborf, Daunborf, Tutenborf bie Kreiberg ftanben bie Bemeinben mit Saden und Schaufeln überall bereit, um nachzuhelfen. Die Leichenbegleiter ritten nach Groffenburg, nabmen ein Frubftud ein und febrten bann in ben Bug jurud, bem von Dorf ju Dorf Beiftlichfeit und Coule folgte, welche fur ihre Bemubung einige Begrabnigmungen, auch anberweite Auslofung an Gelb erhielten, wie benn auch bie Armen nirgend

vergeffen murben.

Cowie man in Freiberg ben Aug berantommen fab, begann bas Belaute mit allen Gloden. Mus ber Stabt famen 27 Beiftliche nebft ben 3 hofprebigern, bie Schulbiener mit 200 Schulern, bas Berg - und Buttenperfonal, Rath und Burgericaft bem Buge entgegen. Defenfioner, Burger, Berge und Guttenburichen batten bie Erbifche = und Burggaffe befett und ber Bug tam, ba es icon fpat am Abenbe, bei Radeifchein in bas Golof. Der Leichenmagen murbe nebft ben Sahnen in Die Schlograpelle gefahren und bewacht. Rachs ften Tage. 4. Rebrugt, ichlog man bie Ctabtibore und um 11 libr begann ber feierliche Leichengug von bem Schloffe in ben Dom, ber Gara marb im Schiffe aufgeftellt und bie britte Leichenpredigt nebft Berlefung bee Lebenelaufes abgebalten. Rachbem ber Gegen gefproden, murbe bas Gitter binter bem Altare geoffnet; ber Baffift ber Sofcapelle fdritt mit bem Rreuge voran, Die Sauptmaricalle folgten mit ben furfurftlichen Infignien, Die Rnappfchaft brachte ben Garg an bie Treppe gur Gruft und lieg benfelben mit Gulfe ber Bauund Berfleute binab. Der Garg bes Rurfurften warb neben ben feiner erften Gemablin gestellt. Auf benfelben legte ber Dberhofmarfcall ben Degen bes Rurfurften. Die Leichenbegleitung begab fich nach bem Schloffe jum Tranermabl. \*)



<sup>\*)</sup> S. grunbliche Befchreibung ber bem Rurf. 3oh. Georg I. gehaltenen 3 Leichenbegangniffe. Dr. 1667. F. m. Mbb. u. m. Cammler. C. 273.

Bir befiten eine nambafte Ungabl von Befdreibungen furftlis der Leichenbegangniffe, Die gewohnlich feit bem 17. 3abrb. ale Unbang ber Leichenprebigten und Lebenstaufe gebrudt und mit Abbilbungen berfeben murben, 4. B. bas bes großen Rurfurften, mehrerer Raifer, Furften, Grafen und Donaften; bas Leichenbegangnig murbe nach bem Ceremoniale eingerichtet, wenn nicht, wie g. B. Friedrich Bilbelm I. ober Friedrich II., befondere Beftimmungen trafen. Dertmurbig mar bas Leichenbegangniß bes Ronige Anton bon Sachien, ber am 6. Juni 1836 in Billnig ftarb und auf ber fliegenben gabre nach Dresben bei Radelichein abgeführt und bann in ber fatbolifchen Boffirche beigefest murbe. Das intereffantefte Leichenbegangniß ift mobl bas pon Rapoleon, ber im Jabre 1840 aus feiner Relfengruft ju St. Belena erhoben und ju Schiff nach Franfreich geforbert marb, wo am 29. Rovember bie Fregatte lanbete und balb barauf ber feierliche Gingug in Baris und Die Beifegung im Dome ber Invaliben ftattfanb. Alle Beitungen brachten bie ausführlichften Berichte baruber.

Intereffante Bestattungen maren noch bie bee berubmten Dineralogen Abraham Gottlob Werner im Jahre 1817\_und Die von Goeihe im 3abre 1832 in Weimar. Die glangenbften Begrabniffe find bie ber Dillitare, benen nach ihrem Range eine ober mehrere Abtheilungen Truppen, in ben boberen Graben mit Gefdun, folgen und über beren Brab gefcoffen wirb, wenn fle Felbzuge und Schlachten mitgemacht baben. Auf bem Garge merben am Leichentuche Degen, Gporen. Epaulette, Scharpe, Orben und Ropfbebedung befeftigt, bem gangen Buge fcreitet Dufit mit gebampften Trommeln voran.

Bir menben une nun au bem Comude ber Grabftatten. bie in ber alteften Beit mit Steinen bezeichnet wurden, auf benen man bas Beiden ber Burbe ber Berftorbenen ober ibre Ramen anbrachte. Der Landmann pflangt, wie ber unbemittelte Stabter, in gang Deutschland Blumen ober Baume auf Die Graber feiner Lieben. Dft fagt er ben Rand mit Rafen ober Steinen ein, welcher ein wohlgepflegtes Blumenbeet umichließt. \*) Ber es fann, fest ein bols gernes Rreug, welches Beburt - und Sterbejabr, Ramen und Stanb angiebt. Auch eiferne Rreuge fommen bor, bann auch Steinwurfel, Blatten, Gaulen mit gleichen Schriften, bei grofferen find fle mit plafti. fcher Arbeit, Urnen, Figuren verfeben, auch mit umfangreichen Grabidriften in Brofa und Berfen. Muf bem Lanbe ließ man fonft bie, namentlich ben Brauten, mitgegebenen Tobtenfronen aus funft. lichen Blumen in befonderen Gladtaften in ben Rirchen aufbangen, nebft Ramen ber Beremigten. In Stallen fest man einen Stein. in Spanien Tafeln aus glaftrtem Thon in Die Rirchenmauer.

3m 14. und 15. 3abrbunbert mar es in Deutschland allaemeine



<sup>\*)</sup> Giner ber bestgehaltenen Rirchbofe ift ber im Dorfe Rabin bei Dreeben am rechten Gibufer, ber einem Garten gleicht.

Sitte, bag eine Gemeinbe ober Familie, aus beren Mitte Jemanb einen anberen ermorbet batte, biefem ein Tobtenfreug aus Stein fegen mußte, baber wir benn auch in allen Gegenben bee Lanbee. in Schleften, ber Laufis, Branbenburg, Gachien, Baiern berartige Rreuge antreffen. Bor bem Gingange ber Marienfirche ju Berlin flebt man ein Steinfreng, welches bie Burger von Berlin und Coln im Sabre 1355 fegen mußten, weil fie ben Bropft Die. v. Bernau ermorbet hatten. Un bemfeiben war bie ewige Lampe, bie fie unter-halten mußten. \*) 3m Jahre 1459 erichling hanns Schemberg einen Mann in Mittmeiba. Der Diorber mußte 2 Ibir. 11 Gr. ben Berwandten geben, 200 Bigilien und 200 Geelmeffen beftellen und ein fteinernes Rreng in ber Stabt fegen laffen. 1522 wieberbolte fic ein abnlicher Rall und ber Morber munte ein Steinfreus 2 Gffen breit und 2 Glen boch fegen laffen. 1526 fam in Dittweiba berfelbe Ball abermale vor. \*\*) Dan bat folde Rreuge bei Michereleben, Ermeleben, \*\*\*) in ber Laufis. \*\*\*\*). Un bem Bege von Ronigebrad nach Weisbach ftanben noch im October 1834 funf Steinfreuge von 2 Ellen Sobe, von benen eines mit ben Umriffen einer Bange, bas anbere mit benen einer Art, bas britte mit benen eines Schwertes. In ber Begent von Leipzig, Chemnis und Dreeben babe ich beren manche gefeben. In Alitbaiern, Schwaben, Franfen und ber Oberpfalg finden fich baufig bergleichen und man weiß aus Urfunden galle aus ben 3abren 1478, 1484, 1518, 1523, 1596, baß bie Berichte auf beren Cepung brangen. Gie mußten 5-6 Schub uber bie Erbe bervorragen und aus einem Steine gefertigt febn. +) Diefelbe Sitte finbet fich in ber Schweig ++) und in Dabren, +++)

Die Graber in ben Kirchen und auf ben Kirchhöfen wurden meift mit Dechplatten belegt, auf benen fich Inschriften vor bie Albbifbung bes Tobten in liegender Stellung beganden. Um Raum zu

<sup>&</sup>quot;) Bufching, Reife burch einige Munfter bee norblichen Deutschland 5. 441.

<sup>\*\*)</sup> hermann, Mittweidifches Denfma'. 375. 397. 398.

<sup>\*\*\*)</sup> Gaep. Abel, fachf, Alterthumer. 11. 271. hafche, Magaz, fachf. Geschichte. 11. 290.

<sup>&</sup>quot;" Saufter Monaleschrift, 1796. It. 3976. Wurde, solet, Worden, etc., auf eine eine eine Gerte, für Duma um Germeke, Ille. in eine eine Gerte, für Duma um Germeke, Ille. in Gerte, der Ger

<sup>††)</sup> Bormanr, Tafchenb. 1846. G. 354.

<sup>†††)</sup> Bormanr, Lafdenb. 1848. G. 253 f.

geminnen murben bie Grabfteine ber langit Berftorbenen aufgeboben und an bie Rirchenmauer befeftigt. Be alter, befto einfacher und fleiner maren biefe Steinplatten, bie theilmeife abgerundet ericheinen, wie an bem 1025 verftorbenen Bifchof Buggo von Borme, ober auch flach wie bie altenglifden. \*). Geit bem 14. Jahrh. grub man Die Umriffe ber Siguren ber Tobten in ben Grabftein ein, bann ließ man fie weiter hervortreten, brachte uber bem Ropf Balbachine an ober abmte bie Betten nach, inbem man ben Ropf auf ben Belm legte und gu Sugen einen Lowen ober einen Gund anbrachte, gu Saupten und zu Gugen feste man einen Engel ale Tobtenmachter. Diele Grabfteine zeigen Baravebetten, auf benen ber Tobie, ober auch pas Chepaar im Schmud mit aufgehobenen Banben rubet, ja ber Grabitein bes Grafen Ernft von Gleichen zeigt ben Tobten zwifden feinen beiben Bemablinnen. Die fteinernen Tumben find burchgangig bunt bemalt. Brongene Grabplatten famen erft im Unfange bes 15. 3abrb, por, ale ber Woblftand fich mefeutlich geboben. Brachtvoll find Die Brongegraber Friedrich bes Streitbaren im Deifiner Dome, Der Rurfurft liegt in Burftentracht ausgestredt auf einer Tumba, in ber rechten band bas Schwert, ju feinen Fugen zwei Lowen von Deifen und Thuringen. Um bie Tumba fiebt man bie Giguren ber Brovingen. Doch prachtvoller ift bas Grabmal bes Bergogs Ernft pon Cachien, Grabifchof von Dagbeburg im baffgen Dome. Ernit bat in ber rechten Band ben Rreugftab, in ber linten ben Bifcoffab. Ueber bem Saupte ift ein Balbachin, ju Fugen rubt ein Lowe ale Bappenhalter. Um ben Untertheil ber Tumba find Apoftelfiguren angebracht. Die Arbeit ift von Beter Biffcher 1497 gefertigt. Ueberans prachtvoll ift bas befannte etwas fpater gefertigte Grabmal bes beiligen Cebalbus in feiner Rirche zu Rurnberg, gang aus Bronge.

In Anfange bes 16. Jahrh, erscheinen mehrere überaus barder Gradmäter, "B. das des 1803 auf der Jahr berunglichten Berichte Ulrich von Wolfmart in der Kleifertrigte von Berch, das von Lubwig XII. von P. Wonce Trebati gefreitigte in St. Denis um das des derzog Wilbern III., Langragien zu dessen in Wardung, sowie das von König Brang I. Auf beien großertigen Beitmalen, meist burcherbenenn Zumben von fünstlicher Aussignung, seine nie unter Bilbe des Tobten ein Gertiper, welches von Krören, Schlangen und bergte, entstelle in in. 49.

\*) Sihannat, hyt. episcop. Worm. T. I. Caster, ancient architect of England pl. 34.

<sup>.</sup> Diffiel Borgelt, 1821. S. 39. 306. Sebald, Abbildung der Staten in der Köldinger Schaffen Zodenhalfe in dem Albeit Zord, Gemind. J. Alex. Lenoir description list, et chronol. des monuments de sculpture reunis au Musée des monuments français. Par. 1806. 151. 157. Der Seffmand an Partatigen Durfelingen prach fich um bleifelb gelt in den

3m 16. Jahrh. begann man bie Berfonen, welchen man ein Grabmal feste, nicht mehr liegeno, fonbern fnicent barguftellem. In Diefer Beife ift Rurfurft Morin bon Cachfen in ber Begrabnificavelle am Freiberger Dome auf einem gewaltigen Unterbaue, welcher Die bon Beorg Fabricins abgefaßten biographifchen gwangig Bufchriften enthalt, por bem Rreuge begend und fnicent in weißem Alabafter bargeftellt mit bem Befichte nach bem Altare gerichtet. Der Barnifc, ben er in ber Chlacht von Giverebaufen trug, ift binter ibm an einem Bfeiler aufgeftellt, wo auch bie 14 Rabnen und 8 Stanbarten befeftigt maren, Die er bamale erobert batte. In ber rechten Sanb balt er bas ebenfalls aus Alabafter gefertigte, auf Die Schulter gelefinte Schwert, mabrent er bie linte Band gegen bas por ibm ftebenbe Rreug erhebt. Das gange anfebnliche Denfmal ift mit einem Gifengitter umgeben. Die Tumba ift aus fcmargem Marmor. Der Sarg bes Rurfurften fleht mabricbeinlich in ber Tumba. \*) Un ben Banben ber Grabeapelle fleben in Riefden bie Statuen ber Rachfolger und beren Bemablinnen aus Bronge, ebenfalls in fnicenber Stellung.

Gegen Enbe bes 16. 3abrb, finben wir an italienischen und frangofifden Dentmalen bie Rigur bes Tobten oft in ichlafenber und liegenber Stellung und mit anberen Beftalten, bes Rubmes, ber hoffnung ze. gruppirt. Seitbem merben auch bie fiebenben Statuen auf Grabbentmalen baufiger, wie benn bie ber Grafen von Benneberg icon feit ber ameiten Balfte bes 16. 3abrb., meift aufrecht ftebent, bargeftellt fint. Balb barauf wurben auch bie halben Siguren, wie s. B. an Shafespears Grabtafel, beimifc, boch treten eigentliche Buften erft gegen Enbe bes 17. Jahrh. auf. Fruber finben wir Grabmale mit gemalten Tafeln, Die bas Bilbnig, Bappen, ober auch Darftellungen aus bem Leben bes Berftorbenen enthalten. Dies mar namentlich nach bem Bighrigen Rriege Gitte, mo ber Boblftand bebeutenb erfchuttert worben. Dan begnugte fich bann oft, wenn von burdmarichirenben Truppen ein Diffizier farb, feine Sporen ober Banbichube in ber Rirche an einem Bfeiler aufzuhangen. In ber Rirche pon Bobelwis bei Leipzig bing ein Trommelfell, morauf bie Rotigen mit Rothel gefchrieben, ale Grabbenfmal. Ebenfalls im 17. 3abrb. murbe es Gitte, Embieme neben ben Bappen und Bifbern ber Berftorbenen anzubringen. Go bestand bas Grab-

Tobtentangen aus, bie man in ben Rirchen, wie auch an anderen Gebanben, 3. B. bem von herzog Georg erbauten Giebel bes Dresbner Schlofies anbrachte.

<sup>\*)</sup> Ale im 3abre 1835 bas Grab ber Bergogin von Braunfcweig, Sib ben ber Schwefter ben Aurfürften Borth, eröffnet wurde, feit das Biffe am him ber Richnag bed Aurfrieften, do bie bahlt aufgefchiagen war, reifelns bernieber. G. Grübler, Ehre ber Freiberger Lobtengrufte. Leipzig. 1730. 3 Ber.

bentmal bes furfurit, facht. Generalmajor Bolf Caepar pon Rlengel (geft. 1691) in ber Cophienfirche ju Dreften aus einer Menge Urmaturen, welche Bild und Grabidrift umgaben. Die Domflifter und Riofter, Die Furften und Geelleute batten entweber an ihren Refibengen ober ben junachft gelegenen von ihnen geftifteten Rioftern und Rirden befonbere Grabcapellen, Die Sabeburger erft in Ronigefelben, bann in Bien, bie ber fachfifden gurften in Altengelle, Deigen, Freiberg, Bittenberg und Dreeben, Die ber frangofifchen Ronige in St. Denbe, ber englifden in Weftminfter u. f. w. Bon Grabcapellen ber Donaften geboren gu ben intereffanteren bie ber Ritter von Bellberg bei Schmabifd Sall, ber Wollmart im Rlofter Bord, ber Elberlein in Doridemnis, ber Schleinis bei St. Afra gu Meißen, ber Schonberg im Dome ju Freiberg. In ben Stabten finben wir namentlich in ben Rreugangen bie Familiengrufte ber Geichlechter angebracht, bie fie bann fpater auf bie Gottebader in bie Schwibbogen verlegt murten.

3m Buffitenfriege, im Bilberfturme und Bauernfriege, bann in bem 30jabrigen und ben Groberungsfriegen Lubnige XIV., im 7jab. rigen Rriege und ber frangofifchen Revolution murben ungablige Grabbentmale, ja gange Grabcavellen vernichtet und mutbwillig gertrummert. Bas noch ubrig, murbe burch ben Banbalismus ber neuern Beit und burd Mangel an Chrfurcht und Aufficht leichtfinnig verlest. Es gebort in bie Gulturgefdichte von Guropa, bag in Frantreich wie in Deutschland bie intereffanteften Dentmale auf ben 216. bruch verfauft murben, und bag man, um ben Boben ber Rirche ju ebnen, bie Bappen und Figuren ber Beerbigten von ben Grabfteinen gefliffentlich abmeifelte. Die Grabcapelle an ber St. Afra. firche ju Deifen und bie prachtigen Grabfteine bes 15. und 16. Jahrh, find in arger Berftorung und ber Berftorungewuth ber 3ugend preisgegeben. Doge wenigftens burd Beidugung bes noch übrigen burd Regierungen und bie gablreichen Bereine bie alte Gunbe theilweis gut gemacht werben. \*)

Endlich ift noch ber Grabf driften ju gebenten, die je alter, befto furger und einfacher find. Bifchof Gilbibald von Worms ftarb 998. HILTIBALD'. EPS. WORM. Bifchof Buggo ftarb 1025. HIC. IACET.

<sup>9)</sup> Benumente ber Ritter von Beiltere, Bregger V. 2, 91. m. 816. C. Derfé Grussermlafter, Griefel, 1824. 4. Dann füngende in den Schriften ber bezüfgere Bereite nab den Beisfersbungen der Schlete, in Deferse Zandeltende, für Rendreiteb, daben mir beignerier: Lemoir munde des monuments français. Par. 1806. 6 Bbc. 8. Montfaucen monuments den monarchie français. Par. 179. 6 Bbc. 60. 10. Ungalnerte obser in al. den Beisfersbungen, der Schriftenbergeit, in der Merdersbung der Schriftenbergeit, der Schrif

Bebeutverse finden fich in Regensburg bereits im 13. Jahrh., \*)

Mnndi flore brevi sanctus pater hic tumnlatnr Ulricus qui pace Dei sine fine frustnr.

bes Bifchofe Siegfrieb, geft. 1246:

Secretis gratum regalibus hic cathedratum Sifridum stravit mors et clvis incineravit.

bes Abt Bulfing, geft. 1247:

und:

Gaudia dulcoris capiat post facta laboris veri pastoris consors hic pastor honoris.

<sup>\*)</sup> Hofmanns hist. Episcopor. Ratisbon. in Oefele Scrs. rer. Bole. I. 556 ff.

MC bis L de nobis et uno transiit anno ante Kalendas Jani nouo mense decembri de Prunn Ulricus Abbas virtutis amicus vir prudens castus humilis pius attue modestus.

## bes Bifchofe Dicolaus:

Post M post tria C cum XX bina faere ista legif tosas Nicola pracesila osas Imbripolis quem coeli Christas beet atdis. Temporibus cejus in pace diocessis hajias Gaudebat Cleras cultor Del quia veras omne bonum nactus stetit omnibus omnir factus predenti more sub regal sedus amore nane virgo mater Petras ancer impetre tipsi ante Deum que salvet cma pia posis Christit.

Bir finden feitem langere und targere Infdorften in lateinischen Berein in allen Tahner nes dirftilleren Belieneropa, in ber Andere berache tommen die frührften unftreitig in Danmart und Scandinarbeite ommen die frührften unftreitig in Danmart und Scandinart tragen, und weider durighenen auf erftillicher Zeit fammen. Die Teiten find theils robe Taulen, Bautaftene, felis baben fie des States der Belle bet Areuge, dam in mehne Den der Ande unschloffen ift. Die Inferit ift fiets tur und entbalt Vammen bes Tobten und beffen der bes Denfand feste 3. St. Weben ute Taif fiet neuer beft oft Trutning — b. b. Refn und Tuff bieben biefe Blumm über ihre Gertin. Antere jagen futz: Gier flagt Dires Gebis Scho der Duerer richtet biefen Stein über fienen Bater Kunugar, ober auch nur: Durb über Gitt. \*\*

In Deutichland beginnen die furzen Grabichriften in beuticher Corate bei Beltichen icon Anjaug bes 15. Jahrh., bei Beiftlichen erft nach bem Beginne ber Reformation. Luthers Grabafel in ber Stiftstirche ju Wittenberg bat eine lateinische Inschrift:

"Martini Lutheri S. Theologise D. Corpus, h. l. e. s. qui an. Christi MDXLVI. XII, Cal. Martii Eyslebii in Patria S. m. o. o.

v. An. LXIII. M. II. D. K."

Ebenso ift Melandthous Grabfchrift. (Faber bift. Nachricht von ber Schloffirche zu Bittenberg. S. 214 und 222).

Die Grabichrift bes Landgrafen Friedrich bes Strengen von Thuringen, ber 1380 geftorben, mar icon in gemifchten Berfen:

<sup>\*)</sup> Ol. Wormii Monumentor., danicor, libri VI. Hafn. 1643. f. d. Peringskjold monumenta Suev. Gothica Holm. 1710 u. 19. Fo. S. M. Schub, Beichreibung und Erflarung zweier in ber Rabe von Schleswig gejundener Muneustein. Gelebrich. 1799. 8. Mraftel, III. 319 ff.

Die liegt ein Rurfte lobelich quem vulgus flebile plangit von Difne Marfgraf Friberich Annis insignia pangit Clerus, claustralis laicus ben Furften leiblichen Rlagen dives, inops, aitus, infimus, fürftliche Berfe von ibm fagen warhaft, wife, tugenblich. affabilis atque benignus in Gotteefurchte ftetiglich, Fuit hic laudarier dignus da veniam Christe lag une Gnab erfinben Amme auod iste los werb von feinen funben.

Gine ebenfalls gemifchte Grabichrift fanb fich ju Esrum auf Seelanb:

Hic jacet John Prest qui dedit suum groa hest (gran Pserd) nec non siligine in bäs semper comedebat bet best requiscit in pulvere sübmest.

Die alleite beutsche Gtochfeirft im Melfener Dom ift folgentes. Anno 1577 ber 15 Novembis 3t ber hochtel, Gefteng um Besste ber, Johann von Mittle uff Beteile bes boben Domeliffe ber, Johann von Mittle uff Beteilelich bes boben Domeliffe Meisen 16 Jahr geweiner Domeboft und murchtung Tehenaratik Auf biefe Weit geforen und sonn 1644, am 9 Aprilis albei zu Meisen in fellg verstehen. Seines Allers 66 Jahr 21 Wochen lägte alleiter begarben beime Gott Gnabe, fellg für ber Wan, der bie Anfechung erhalbeit; ben nachben er beiwert ist, wiede er bis Anfechung erhalbeit; ben nachben er beiwert ist, wiede er bis Arfore bes Letens emplahen welche Gott verbeifen hat, benen bit im 16 behen. Josobi am 1 Con. v. 12.2.

In ber Begrabniftcapelle am Dome tommt bagegen icon fruber eine beutiche vor: Ano. bni. m. ecce. Irril, an ben beiligen Chriftitage gur nacht ift ber hochwurdig in got vater und hochgeborne furft und berr, berr Sigismundus, bifcof ju wirzhurg, bergog ju face

fen, lanbgrav in boringen und mardgrave ju meifen, zc. verichieben, ber bie begraben lebt, beme got gnabig fen. In ber Rapelle find nur Die Infdriften von Friedrich bem Streitbaren und bem Ganftmuthigen, fowie Rurfurft Ernft lateinift, alle andern beutich.

In ben Rirchen und Rirchhofen ber Stabte finben wir auch beutiche Grabidriften von Beiftlichen; s. B. im Dom ju Freiberg; Unno bni 1508 for am r. tage bes monben augusti ift verftorben magifter andreas frewell ber anber bechant beeffer lobelichen firchen: by ber getrewelich mpt leibe, gute u allem blepf geforberth bot bem got gnobe. und eine zweite: Unno bni morir jar an fanct Babian und Gebaf, obet ift porftorben ber murbige berre Gimon fleinbart, thomber Stiffter bes Mitare bem Got anab amen.

Dad Ginfubrung ber Reformation und befonbere im 17. 3abrbunbert murbe es im protestantifden Deutschland Gitte, Bibelverfe in Die Grabichriften aufzunehmen und fie auch ohne Bilbmert immer langer ju machen, wie g. B. Tobias Beutele Grab im Rirchhof ber alten Dresbner Frauenfirche (Dichaelis Dregonifche Inscriptiones 6. 94). Buweilen berricht ein gewiffer humor in ben Grabidriften, wie g. B. in ber Bledidmibt'ichen auf bem Leipziger Johannisfirchhof.

Capital Conto 1669 d. 7. Apr. in Scheibenberg geb. Auf Für das Christus unschätz- F. A. Biechschmidt bestimbten Sterbetag bares Lösegeld u. Ranzion Anno 1700 d. 21. Oct. gelobe ich Jesus 100000 rthlr. Christus Bürge zu bezahlen diesen meinen

Gewinn u. Verlust Conto Solawechselbrief an demselben den Werth An glückseligen Sterbe- nach ich selbsten verdient, bin mit seinem gewinn, wohl gestorben Conto und Leben vergnügt schenke ihm ist der besste Gewinn. dahero die ewige Seeligkeit aus Gnaden. 100000. Jesus Christus.

Allbier rubet in Gott, wie im Leben alfo im Tobt: Tit. Ber Belix Mbam Bledidmibt, Rauff - und Ganbelsmann, geb. Mo. 1669. b. 7. April in Scheibenberg und 20. 1700 b. 21. Det, allbier in Leipzig felig verftorben.

(6. Seinlein, ber Friedhof gu Leipzig, Lpag. 1844. 8.)

Das Grabmefen ber beutiden Borgeit wird une in Blede Rlore und Blanfcheffur 1949 auf ibeale Beife bargeftellt. Flores Gitern machten glauben, Bianicheffur feb geftorben. Gie entfernten bas

Mabden und liefen ein Grab machen.

In eine marmelfteine mart bag grap erbeumen, baran man mochte fcouwen munberlichin wunder, ba lagen under vier lemen erin, rebte fam fie lebetin. Daruf lac ber ftein enbor. Dan gefach nie fit noch por fein grap bag gegieren mit vogelen und mit lemen, fo man ba fcoumen mochte von aller banbe flabten und von alle ber art fo ibt je lebenbes mart, bag uf ber erben inber lebet, in magger ober in luften fmebet gam ober milbe. Diufeiben bilbe biubten iuch

fo lobelich bag ir fmuert fie regeten fich und bag fie lebeten gartoe. Dag fam bon maneger barme und bon bes golbes richeit. ein flein wart baruf geleit nach bem grabe wol gegleret, glicher wife gerifteret ouch alfo ber unber ftein, fwenne bin funne fchein an bag grap, viel bafte bag gefmibe wiber glafte, bag bin ougn ir fraft verlorn, bie es burch fie fpebe furn. bag fam bon vier jachen, an bie niemen tan gemachen iconiu bilbe fleine: golt, filber, gut gefteine, fconiu barme bag vierbe, ge aller ber gegierbe obenan uf bem grabe, ale ich es pernomen babe bie mercmeifter macheten awei fint alfo fie lacheten und ale fie famet fpielten. Bianfcheffur ber milben mas bag eine gelich von golbe clar unbe rich, Floren bag anber. fwer fle fach, ber ertanber wie biu find ericaffen waren, ber fach biu amei gebaren ienen mein geliche. Riore boveichliche finer friunbin eine rofe bot gemachet uger golbe rot. Dawiber bot im fin friunbin eine gilje biu mas gulbin. Darguo mas gezieret icone jeweberg mit einer frone uger golbe geflagen; fie mobte ein Runec mit eren tragen, bin frone bie er uf truoc, barguo mar fie guot genuoc. ein farfuntel brinne lac, ber nabtes ale e Amere tac, ein mule al umbe lubte bag bie luggenben bubte ba enwurde niemer nabt. Da mas wunders me gemacht, an bes grabes vier orten bie meifter mit jaubermorten uger antwere gemabet batten: fo bie winbe maten, fo trugen fie ben wint umerbalp um an biu fint, von gouberliften bag gefcach, bas icone gefmibe fprach in lebenber liute mife; Bulcan und Orphanus. Rloren Bilbe iprach alfus: "fuffet mich fromen fuege, Dag im ubel gefcheen muege, ber une birre minne nibe; wan ich nimmer bod permibe ich enft in rebte boib". Do fprach bag anber golt, bag Bionfcheffor mas gelich: "ift bag mar, fo bin ich rich, man ich iuch in minem finne bor al ber werlbe minne, alfo belfe mir nu got, bag ift mir erneft allft fpot". Darnach unber fuften fich biu bilbe, bar mas munberlich, me banne tiffent ftunt; ungeroumet mas ir leber munt, ung bes winbes fraft gergie, und erg ingnote rouwen lie. Das mas nor eines meiftere tur, fmer ba ingle ober fur, ber mobte icoumen bag mert. Da wes unte bebein gebert, eg mobten fcourven geliche beibiu arme und riche, nach bes funiges gebote bi bemt grabe baten vier gote vier boume gefegget, bie ber mind nit erleget an loulern und an zwien bebeine git, fien fien grane und mol geloubet. Des enbes ba ber megebe boubet bin foibe fin leferet, bin ftat bin mas geeret mit eime boum ber frifem truoc, bes fluont bar uffe genuoc. ein balfamboum gen flurgen. bes bie beburfen muegen, bie lange lung wollen leben. gefmenthalp ftuont ba neben ein boum ber beijet ebanus bes fraft fol man fus mit bem urfunbe erfennen, bag fiur mac fin nit gebrennen. babon ift er erfant. anberbalp ger linten bant ein munberboum gepflanget mas, barunter biuomen unbe gras touwic uber al ben tac. Der gab fo guoten gefmac bag ingeber und negelin gitwan unde ginemin, galgbe unde muscat fo guotes

Bei allen Bolfern, bie wir bieber betrachtet, fanben wir bie Sitte, nach ber Beerbigung ober antermeiten Bestattung ber Tobten fle auch burch außere Trauerzeichen ju ehren und ihr Unbenten burch gemiffe, an tem Tobestage alliabrlich wieberbolte Geremonien gu erhalten. Um meiften ausgebilbet mar ber Tobtencultus bei ben Megyptern und ben Romern, gegenwartig ift er es bei ben Chinefen. Die Bermanen hatten, wie Sacitus andeutet, Bebachtnigmable jum Unbenten an bie Tobten. Die fatbolifde Rirche nabm ben Tobtencultus in fich auf ober bebielt ibn ale wefentliches Glement bei, und ber Broteftantismus ichaffte gwar bie Ceremonien ab, ließ aber ben Tobten nicht ohne firchliche Beibe und Gegen, Die moberne Bbilos fopbie, beren Beftreben es ift, alle Banbe ju bernichten, womit bie Borfebung bie Menichen aneinanber gefügt bat, fonnte naturlich ben Befublen ber Chrfurcht und ber Liebe feine Beltung gemabren, am meniaften aber verftorbenen Menichen irgent eine Aufmertfamfeit geftatten.

ple fathofischen Gurcosfer baben steoch erobem ib is jegt forten gefabren, ben Verfriederen ein liebevolle Ausmerstanteit au schender. Der Todte wird von ber Gestillichteit ibs au fein Grade begleitet, ber Gest mit Beitoniefte bespreat und mit Welfrenach unmocht, der Gestillte spricht gewiße Gesteut und ber Egentwunfte, die von gewissen Gestillen keftelt gewiße. Dann wird er in die Grutz gestillt gestillte gestillt, word auf ertraft, worden dertmaße Gebete und eine Todtenmesse in ber Gradefired der Gestell erfolden.

In frührfter Beit fifteten Betroundte und Freunde best Berforbenn Meffen, settnieffen, under bas Anthein bes Tobten erbielten und die an feinem Tobestage in der Riche abgefalten vonvon, Buffen mit reide Familien flittene Richter, in venn fle ihre Uktunben aufbruchten, ben Gottebienfl abwarten, ibr Saufsgefälichen unterbrüngen und die Geteine ber Deigna auf eine für die Lebenben erbauliche Urt por Entweihung und Berftreuung ichigen tonnten. Bier waren bie Erbbegrabniffe nebft ben gum Tobtenbienft erforberlichen Beiftlichen, und es geborte jum Rubme und Glange bes Saufes, eine berartige Unftalt ju befigen. Gier murbe bas Uns benten bes Stiftere und feiner Rachfolger alle Jahre an gewiffen Tagen auf bie glangenbfte Urt erneuert. Das Grab bes Berftorbenen wurde mit einem famminen Leichentuche bebedt und mit brennenben Lichtern umgeben, oft auch bie gange Rirche fcmarg ausgefolagen und behangen. Der Rlang aller Gloden verfundigie bie Beier bes Tages, bie gange Samilie ging unter Bortritt ber gefamm. ten Beiftlichfeit in anftanbiger Traner jur Rirche, mo an ben erleuchteten Altaren Bigilien gefungen und Geelmeffen gehalten unb bie Damen ber Berftorbenen genannt murben. Fur biefen 3med batte lebe Rirche, in welcher berartige Tobtenbienfte gebalten murben, besonbere Bergeichniffe ober Calenber, in benen bie Damen ber Tobten neben beren Sterbetagen eingetragen maren. Ge find noch viele bergleichen vorhanden. In ben Domitiften maren bie Damen ber Boblibater besonbere ausgezeichnet. Dach Beenbigung ber Tobtenmeffen folgte ein Baftmabl \*).

In beit tatholifden Kirden werben noch jest bie Sterbetage, namentlich ber regierenben Samtlie, allichfeltich feterlich begangen. Bor bem Altare wird ein mit ben Infignien bes Berewigten geichmidtere Sarg aufgestellt, ber mit Lichtern umgeben ist, auch bie Wappen aufgebnicht ine sterliche mit Butil beachtete Meffe wird von ben den aufgebnicht in feierliche mit Auft beachtete Meffe wird von ben

Beiftlichen abgehalten.

Mijahrlich findet außerbem an dem Tage aller Seelen ein Tobtenamt fur bas Undenfen ber Berftorbenen Statt, eine Sitte, die auch bie proteftantische Rirche beibebalten bat, und wo sobann eine Sterbe-

prebigt gehalten wirb.

Die außeren Beichen ber Trauer besteben, nammellich im protekennischen Auropa, vornehmlich in der ichmagen Aracht, welche Mannet wie Brauen und Ander anlegen. In ber frihesten Beit batten Bittmen eigene Tracht und baberballites Geflecht, des nur Augen und Rafe frei sehen ließ. Im Bestehung erscheinen die Manner in langen Arauermanteln. Geboem bestand im hellbevon bie Gite, bas frauen jur Trauer ein aus fehmergen Auche ge-

<sup>\*)</sup> Abelung Directorium ber fubfacfifden Gefcichte. S. X. IX.

machtes, ausgeftopftes Gorn von einer Spanne gange auf bem Ropfte trugen; biefe Sitte mar im Jahre 1731 noch vorhanben \*).

3m 16. 3abrbunbert rif auch in Diefer Begiebung großer Lupus ein und bie Dbrigfeiten bemubten fic, in ben bon ihnen befannt gemachten Statuten bamiber angufampfen, namentlich aber bas ubermagig toftbare Unfleiben ber Leichen und bas ber begieitenben Dienericaft au unterfagen. In Sachfen trat 1739 unb 1750 bie Lanbesgefengebung bagegen auf. 3m 18. Sahrhunbert murben Spiegel und Ereppen bes Sterbebaufes fcmary berbangen, Die Stode fcmary überzogen. Geit Unfang biefes Sabrbunberte begnugte man fich ben linfen Arm und ben but mit Gior zu unmbinben, und bie Brauen tragen ichmarte Rlorbauben. Bei bem Militar merben Bortevees. Scharpen, Cpaulette und Corbone mit Flor verhallt, ebenfo Sabne, Erommeln und bie muficalifden Inftrumente mit Blor behangen. Bei bem Tobe bes ganbesberrn legen fammiliche Beamte und beren Brauen Traber an, bei Sofe wird bei Tobesfallen in bermanbten furftlichen gamilien je nach bem Grabe bet Bermanbticaft auf furgere ober langere Beit Trauer angelegt. In ben legten Sabren bat in ben burgerlichen Familien bie Gitte begonnen, gar feine Trauer angulegen und biefen Entidluß bei Sterbefallen in ben offentlichen Blattern befannt ju machen.

## Das öffentliche Beben

bes driftlichen Wefteuropa bietet ein überaus bewegtes Bilb ber Berbaltniffe bar, beren Embryonen wir im alten Griechenlande, in Rom, im Raufajus, ja überall ba fennen lernten, mo bie active Raffe veranbernb an bie paffive berantritt. Das driftliche Befteuropa ift bas Land ber Berfuche, ber Biberipriche, ber fich gegenseitig anfeinbenben, bon ben Deniden noch nicht beberrichten Glemente. Bolfer, won ber Borfebung offenbar ju einer Familie bestimmt, an gleiche Intereffen gebunden, fleben fich feinbielig gegenüber, um nichtige Dinge, ja um Borte, fo unnus wie traftlos, habernd. Dur Benigen gelang es, fie fur furge Beit gu vereinigen. Rarl ber Große und Rapoleon bermochten es fo wenig ale ber Papft und ber Raifer. Allen ermuchfen Gegner im eigenen Schooge, faben in Megopten und Inbien bie vollenbeie Berrichaft ber Briefter, im Drient bie vollftanbige berrichaft bee Gurftenwillene, im alten Merico weltliche und geiftliche Dacht in inniger Gintracht, im alten Rom bie Berricaft bes Abeis, in griechifden Stabten bie bes Bolfee, im alten Ballien gemeinfame Berricaft bee Abele mit ber Beift. lichfeit. 3u bem driftlichen Befteuropa fteben alle bieje Formen bes offentlichen Lebens gar feindlich, eine jebe nach Gelbftfianbigteit ringend neben einander. Gur jebe find gewaltige Rrafte aufgetres

<sup>\*)</sup> Repflere neuefte Reifen. Sannobet 1761. G. 1461.

Arten wir viefen Erichtinungen naber, so muffen wir vor allen Dingen bemerken, baß die Geschächte bes driftlichen Europa die Geschächte bes Anmpfes zwischen dem monarchischen Brincipe und dem Adhel, der Kirche und der Demofratie ift, welche wechscheiden ist von der Arteche illigen und dem Erleb underfahls oder

auch angegriffen tourben.

Die Germanns baggen bestanden in einem Ariegabet, der fieinfagten Erackangescenschein einem Köuig am Bernelung übereließ, destre mein Entwig am Bernelung übereließ, destre der Bernelung der bei der Bernelung ber der bei der bei German der des der der German der des der der German German der Gerleuten der Freien, seine Diener wählle er steht geman Ernelung der fich gunt Theil aus den Anschen. Die Anfahrer im Gelte, die Gerstage, wurden and dem Abel der ben Freien genöhlt.

Dit biefer Berfassung traum bie Germannen in die römlichen einde eine Benochen est jetoch nicht mie bie von ihnen unterwooffenen Utrimvochter in Scandinavien und Deutschald zu Anschweisen machten, lowbern die fied ihrem Recht und biere Werfassen jedelissen, ja deren Sprache und Reisglom fie de annahmen, von fie wei in Rolllen, Gallien und Spanien den Kern der Werdlerung bildeten. Paur nahmen sie ihnen einen Acht ihrer Lenderung biedem. Paur nahmen sie ihnen einen Acht ihrer kandereien, die danntag um Thirt beach jagen, wahr traugen fie gam deffern Anders der

fer Lande bei. In Wissen wurden die Gooten, in Gutlien die Franken, in Isalien die Engagden nach auf Griefen. Die Franken berieben, als sie eroberns sich nach Teutschand wenden, das Errichten thum bort aus, und iegen nechen den neutlichen Behörten auch gesselliche ein, denn gewisse Begirte angewisen wurden. Die Kölfer wah de Canonicate wurden der Visike der Bergelichen Reisbergen und bie Kanonicate wurden der Visike der Bergelichen Reisbergen und bilderen mit beifen die Gulfurberte, die allgemach durch Schaftungen were Getten ber Könige wie der Wiese an Wentbestig und dabund der von Seiten der Andieg wie der Wiese an

an Dacht annahmen.

Die Frantentonige aus merovingifdem Stamme belobnten, wie alle Groberer vor ihnen es gehalten, ausgezeichnete Dienftleiftungen Ihrer Benoffen mit erblichem Grunbbefis ober mit nichterbilden Ginfunften, mit Burben, beren Trager Gehalt erhielten. Defterer Realerungemedfel, Comade und Reigung ber Ronige machten manche biefer Stellen erblich, bie es urfprunglich nicht gewesen maren. Das mentlich murbe bas bei ben Kranfen fo wichtige Amt eines Dajorbomue in ber Famille bee Bipin von Lanbie (+ 639) erblich. Gein Cobn Grimoglo fonnte es icon magen, ben unmunbigen Cobn Sigeberis III., Dagobert II. nach beffen Tobe vom Ebrone ju entfernen und feinen eigenen Gilbebert barauf gu erheben. Die Uneinigfeiten in ber merovingifden Ramilie, Die Unfabigfeit ber Ditalleber berfelben, gegenuber ben friefifden und alamanifden Rachbarn brache ten ble Stagtegewalt in bie banbe Bipine von Beriftall und nach beffen Tobe in bie feines Cobnes Rarl Dartell. Rarl manbte nicht allein bie burch bie Araber brobenbe Gefahr gludlich ab, fonbern er verband fich auch inniger mit ber romifden Rirde, inbem er bie Glaubeneboten berfelben bel ihren gefahrvollen Arbeiten im Innern pon Deuischland frafilg fdirmte und in Baiern bie Grunbung ber vier Bieibumer Salzburg, Regeneburg, Freifingen und Baffau burch. feste, auch ble ber Rirchen Daing, Gidftabt, Burgburg, Rulba, Erfurt u. a. unterftuste. Er unterftuste ben Papft gegen Longobarben, Griechen und Saracenen und erhielt bafur ben Sitel ale Schirme berr von Rom. Den Ronigethron ließ er feit bem Jahre 737 unbefest und leitete felbftftanbig ale Bergog und Burft ber Franten bie Ungelegenhelten bee Reiches, obicon noch merovingifche Bringen vorhanden maren. Rarl Martell ftarb im Jahre 741. Geine Coone Rarlmann und Bipin ber Rleine thellten fich in bas Franfenreich, in Auftraffen und Reuftrien. Gine Emporung in Alemannien und Mauitanien veranlaßte ble Bruber, ben Meropinger Gilberich III. auf ben Thron ju fegen; Rarlmann begab fich ine Riofter, nachbem er vorber fcon ber Rirche wichtige Dienfte geleiftet. Enblich aber beftleg Bipin im Jabre 752 ben Thron, fanbte Bilberich ine Rlofter und ließ fich ju Colffone por ber Reicheverfammling von Bonifacius jum Ronig falben, nachbem er porber bie Buftimmung bes Bapftes erhalten,

Die Frantentonige batten Baris ale ibre Sauptflabt; bei Theis lungen entftanden in Soiffons, Des und Orleans Refibengen. Doch sogen bie Ronige ftete umber, begleitet von ihren hofmurbentragern. Rammerer, Darichall ober Stallmeifter, Truchfeg, Schenfen, 3agermeifter, Falfenier u. f. m. Alle Gefchafte, welche bie Fertigfeit bes Schreibens erheischten, murben von Beiftlichen beforgt, ber Cangler mar ftete ein Ergbifchof und feine Geeretarien burdmeg Beiftliche, eine Citte, Die fich bie ine 13. Jahrhundert erhielt und ber Beiftlichfeit bie große Bemalt berburgte. Das Land mar fur weltliche Bmede in Gaue, fur geiftliche in Sprengel ber Grabifcofe, Bifcofe, Archibiaconen und fleinere Begirfe getheilt. Dem Gaue ftanb ber Graf, mehreren Gauen ein Bergog bor. Die Dachfonimen ber erblich mit Grundfluden fur geleiftete Dienfte belobnten Woelleute batten einen Theil bes Grunbbefiges, ber Ronig ben anbern, bie Rirche ben britten, ebebem ben Gottern geweiheten. Die Ronige fuhren inbeffen fort, treue Dienfte mit besonberer Berbinblichfeit jum Rriegebienfte auf Biberruf ober auf Lebendzeit ale Beneficien gu belohnen. Die fo Beanabigten maren bie beneficiarii, fideles, leudes, milites regis, vassi. Bewohnlich maren Schenfungen von Land und Leuten an Rirden und Riofter. Reichsversammlungen maren felten geworben. ba bie erften Merovinger wie auch bie Bipiniben felbftfanbig auftraten und bas fonigliche Unfebn, allerbings befonbere mit Bulfe ber Rirche, aufrecht erhielten.

Mittlerweife waren die Longobarben in Italien eingebrungen und hatten bier im Jabre 752 Bavenma erdert, ja fie brangen weiter vor. In Deutschland hatten Balern und Sachfen eine noch ziemlich eitbfildnige Betlung, benn nur Alemannien und Thuringen war den frangen nuterkan.

Bipin ftarb am 24. Sptr. 768, ihm folgten feine Sohne Rarl und Rarlmann, ber aber fcon am 4. Dec. 771 ftarb, woburch

## Rarl ber Große

ben Thron bestieg, ohnstreitig ber großte aller gurften beuticher Ration, ber eigentliche Grunder ber westeuropdischen Cultur, ale Ctaates ordner, Gesengeber, Groberer und Bilbner bes Bolfs.

Rarl Martell, noch mehr aber Karl ber Große fuchten bas monarchische Brincip febr festjustellen und zwar vorzugsweife mit hulfe ber Rirche, fie behielten indeffen bie altgermanische Berfaffung bei, nach welcher ebebem Abel und Freie gur gemeinfamen Berathung ber Staate . und Rriegeangelegenheiten ju gemiffen Beiten gufammen. traten. Unter ben Derovingern fand bies allemal am erften Darg Statt, Bipin ber Rurge verlegte bie Berfammlung auf ben erften Dai. \*) Dan berieth offentliche Angelegenheiten und wichtige Rechtefalle. Deben bem Abel ericbien auch bie Beiftlichfeit, Die eben als Inhaberin ber Schreibfunft und ber lateinischen Sprache gar bale einen großen Ginflug erlangte. Rarl ber Große beforgte eine neue Abfaffung bes falifchen Gefenes, mas jeboch lebiglich ein Criminalgefesbuch ift. Gine Reicheverfaffungeurtunbe gab es noch nicht. Lestere murbe jam Theil burch bie auf ben Reichstagen betannt gemachten Capitularien \*\*) erfest, Die bann in Die Sauptorte bes eigentlichen frantifden Gebietes, fowie in bie eroberten, von Germanen bewohnten Brovingen gefanbt murben, welche feinen Untheil an ber Berathung auf bem Reichstage batten, mobl aber gur Rriegofolge verpflichtet maren. Beber freie Dann, ber 3-5 Mder ale Gigen ober ale Leben inne batte, mar bagu verpflichtet. Rari war febr oft untermens und griff perfonlich ein, wo es nothig war, außerbem hatte er Diffos, fonigliche Genbboten, Die feine Befehle an bie Grafen überbrachten, welche ben Gauen vorftanben. Die alten Ronigreiche und Bergogthumer batte er, mit Muenahme von Sachien, gerlofet und in fleinere Begirfe ober Graffchaften getheilt, an ben Grengen ftellte er Darfgrafen auf (custodes limitum).

 Ann. Ecl. Pct. ao, 775 (du Chesne II. 6) et mutaverunt Martis campum in meuse Majo.

<sup>&</sup>quot;". Echon Auf Iles mehrere Greien ber Goulufarien anfertigen. Belter redigirer avam Anfergie bieffelte mi Jahre er? und Berterbette Bettel im Mang im Jahre 18-5 in die Freientliße Form. Diefe Ermistige farmen algemach genn in Bergeffenielt. 18-5 machte gent Berterbet betwei gegenne genn im Bergeffenielt. 18-5 machte gent Berterbet betwei gegenne genn im Bergeffenielt. 18-5 machte gent Berterbet betwei gegenne genn im Berterbet betwei gegenne gene gegenne gene gegenne gegenn

Dies maren bie Brundguge ber Berfaffung bes frantifchen Reichs unter Rarl bem Großen. Der Raifer beftimmte noch bei feinen Lebgeiten im 3abre 806 auf ber Reicheverfammlung au Thionville, wie er es nach feinem Tobe mit bem Reiche gehalten wiffen wollte. Da ieboch icon 810 fein ameiter Cobn Bipin und 811 ber altefte Rarl mit Tobe abgingen, nabm er feinen einzigen noch ubrigen Gobn Lubwig ben Grommen zum Mitregenten au und ließ ibn im Muguft 813 in Machen feierlich fronen. Um 28, Januar 814 ftarb Rarl ber Große. Schon nach brei Jahren nahm Lubwig eine Theilung bes Reiches unter feine Cobne vor, Bipin erhielt Aquitanien, Lutwig Baiern mit ber minbifchen Dart, Lothar bas Uebrige nebft Untheil an ber Raifermurbe, Alebald emporte fich feines Brubere Bipin Cobn, Bernbarb, und fortan beggin ber Familiengwift, ber meber burch Bernbarbs Blendung noch burch anbermeit verfuchte Theilungen gebeilt werben fonnte und bis jum Gribiden bes Rarlingifden Stams mes anhielt. Der Bertrag von' Berbun beruhigte vorlaufig bie nach Ludwig bes Frommen Tobe (840) um bas Erbe ftreitenben Cobne, von benen Rart ber Rable Franfreich bis an Rhone und Schelbe, Ludwig ber Deutsche gang Deutschland vom Rhein bis an bie Ditgrenge, bas bagmifden liegenbe ganb aber Lothar nebft Stalien und ber Raifermurbe erhielt.

 nach Solftingen feste er seinen nahrlichen Sohn Bemethoch ale örtzog. Bor 20mm aber ten nan und bie össilikötels feb vonlem fräftiger auf, als die in unter Karl ber foll gewesen. Sie brachte nahnlich im Sohre 807 eine Sammlung bespilleren Derretalbriehe Goncillendeschifte am Sagestlich, bern erste bis in bie gelten bes Baptiet Ciernen. I binaurfrichen und ben Bemeis liefern follen, bag ber Papft ist alter gleit eine außerordentliche Gewalt über Trebliche im Borsmigalfendern gefeb bade. Diese fogmannt führ bei ber Gammlung meist erbichtert Urtunden fand bei dem Bischon unter Arriben und hestlich gegen den Annebederren im Schue, Schon unter Karl bem Diden hatten Trzibliche und Bischon unter Arriben bei der den bei den bei der bei der den bei den im bestweren, um be zu bestieche Bestätige feren Murte und bad

Ballium ais Beichen berfelben gu erhalten,

Arnulf ftarb (900), fein fechejabriger Cobn erhielt bas Reich und Grabifchof Batto von Daing und Bergog Otto von Sachfen beforgten bie Regierung. Die Bifchofe, Bergoge und Grafen traten felbfiffanbiger auf, obicon fie burdaus nicht erblich maren. Lubwig bas Rind ftarb im 3abre 911. Conrad Graf im Labngau murbe an feiner Statt beutider Ronig; bergebene fuchte er bie von ben bairifden und ichmabifden Bergogen angemaßte Bewalt gu brechen, und bie Ginfalle ber Ungarn grunblich abgumebren, gumal ba et icon nad 6 Jahren ftarb, ohne einen Sohn ju binterlaffen; er ftellte feinem Bruber Cherbard por, bag Beinrich, ber in Gadfen febr angefeben, ber gur Dachfolge geeignetfte feb. Auf ber Reichevere fammlung in Briblar, mo bie Burften und bie burch Beburt ausgegeichneten Manner und bas beer ber Franten ericbien, murbe Beinrich Bergog ju Gadfen jum Ronig erfiart. Dan übergab ibm bie Infignien, Die beilige Lange, Die goldnen Armringe, Die Chlamps, bas Schmert ber alten Ronige und bas Diabem. Die Galbung, welche ibm Beriger anbot, ichlug er bemutbig aus.

Beinrich nothigte bie Bergoge Burchard von Schwaben und Arnulf von Baiern, ibn ale Ronig anzurtennen, boch gade er Lether erm bas Recht, in seinem Lanbe Blichofe zu ernennen, was fonft und anderwarts nur ibm als Ronig guffand. Dann brachte Deinrich und anberwarts nur ibm als Ronig guffand. Dann brachte Deinrich

Lotbringen wieber gum Reiche.

 nicht an anberweiten Wohnftatten. Beinrich ichlug bie Avgren im 3abre 934 bei Derfeburg. Er ftarb im Jahre 936.

Die Großen maren baruber einig, baß fortan bie Berrichaft bei ber Familie bes Ronigs Beinrich erblich verbleiben follte, bennoch aber murbe eine allgemeine Babl in Machen peranftaltet; ber neue Ronig Otto I. murbe bann auf eine Tribune geftellt, barauf begab fich ber Ergbifchof von Daing mit bem Ronig, ber nach frantifcher Sitte einen anliegenden Rod anhatte, binter ben Altar, auf welchem bie fonigl. Infignien ftanben, bas Schwert mit bem Gurtel, bie Chambs mit ben Armringen, ber Stab mit Scepter und Rrone. Der Erabifchof befleibete ben Ronig bamit, falbte ibn mit bem beiligen Del unb fronte ibn mit ber golbnen Rrone, fuhrte ibn fobann aber auf ben Thron. Muf bie Gore, ben Ronig ju fronen, batten bie Ergbifchofe pon Trier und Roln Unfpruch erhoben, maren feboch endlich gurudgetreten. Rachbem man in bem Dome ju Machen ben Lobgefang igefungen, begab man fich nach bem Balatium gurud, mo ein Darmortifch foniglich angerichtet mar. Bier feste fich ber Ronig mit ben Bifcofen und allem Bolt nieber. Den Dienft verrichteten bie Bergoge. Gifelbert von Lothringen forgte fur Die Musichmudung, Cherbard fubrte uber bie Speife, herman ber Frante uber bie Betrante, Arnulf aber ben Stall Die Aufficht. Die vier Dberhofamter, Rammerer, Truchfeg, Schenf und Marfchall, ericeinen ale bie bei ber Ronigemabl thatigen Bergoge, aus benen nachmale nebft ben brei Ergbischofen bie Rurfurften ermuchfen.

Beinrich batte bas Bergogthum Cachfen beibehalten als er Ronig geworben. Dito übergab baffelbe, ale er genothigt mar, gegen bie Bobmen gu gieben, feinem Better Berman, in beffen Familie es bis jum Jahre 1106 erblich verblieb. In Baiern verfügte Dito ebenfalls aber bie bergogliche Burbe, wie er benn im gangen Reiche ber eigentliche Lanbesberr mar und bie Beridge und Darfgrafen nur feine Beamten blieben. Die erften viergebn Jahre feiner Regierung batte Otto viel mit innern Unruben gu fampfen und bie fonigliche Burbe aufe Reue gur Geltung ju bringen. Er mar in Baiern, Franten, Lothringen, Schleswig und im Jahre 952 gog er nach Stalien, um Abelbeib, bie Bitme bes Ronige Lothar aus ber Gemalt bes Martgrafen Berengar, ber fich nebft feinem Cobne Abalbert in Babia jum Ronig batte fronen laffen, ju befreien. Dtto beirathete Abelbeib, ließ fich ale Ronig ber Lombarbei ausrufen, belebnte aber Berengar mit bem Ronigreich, mit Ausnahme ber Marten Berona

und Mauileja.

Best zeigten fich auch bie Ungarn, Dito fcblug fie im 3. 955 auf bem Lechfelbe bei Angeburg, bann bezwang er bie Wenben.

Bis babin maren bie beutichen Ronige mit bem Bapfte in gutem Bernehmen gemefen. Da beftieg ber erbliche Batricius von Rom, Octavian, ale Johann XII. ben papftlichen Stubl. Er mar ein

Bungling von achtgebn Sahren und fuchte feine Burbe baburd auf. recht ju erhalten, bag er gegen Ronig Berengar von Stalien ben beutiden Ronig Otto ju Gulfe rief. Otto fanbte feinen erftgebornen Cobn Bubolf im 3abre 956-nach Italien, ale biefer aber 957 geftore ben, verficherte er erft feinem zweiten Cobn Dito bie Rachfolge auf ben beutiden Thron, bann brad er felbit im Sabre 960 nad Stellen mit bem heere auf, erhielt im Jahre 961 bom Ergbifchof Balbert gu Dailand bie lombarbifde und am 2. Rebr. 962 pom Bapft Johann

XII. ju Rom bie Raiferfrone.

216 beutider Ronig mar Otto ber Schirmberr ber beutiden Bifcofe, ale Raifer maßte er fich fur ben Dberberen bes Bapftes anfeben. Dtto batte Bieibumer ju Branbenburg, Davelberg, Altenburg in Bagrien, Deigen, Beig und Merfeburg und ein Ergbisthum in Dagbeburg errichtet und biefe Stiftungen reichlich begabt. Bapft Bobann XII. aber furchiete bie Dacht bee Raifere und manbte fic. baber wieber bem Ronig Berengar ju, ben ber Raifer jeboch in Monteferetro einichloß und belagerte. Der Bapit rief Berengare Cobn, Abelbert, nach Rom jurud, entwich jeboch, ale ber Raifer fich bortbin manbte und eine Rirchenversammlung veranftaliete, Die 30. bann XII. bor fich berief. Der Raifer nebft ben Ergbischofen Ligus riens, Sufciens, Cachiens und Franfens fenten ben allgemeinen Bapft megen feines gingellofen Lebens, bee Morbes, Deineibs, bee Incefte, weil er bem Teufel ju Liebe Wein getrunten und beim Burfelfpiel Bubiter, Benus und bie anbern Gobenbilber angerufen, gur Debe. Statt au ericheinen, brobte ber Bapft mit ber Ercommunication. Darauf erfucte bie Rirchenversammlung ben Raifer, jenes Ungeheuer von ber beiligen romifden Rirche gu vertreiben und einen anderen murbigen Bapft an feine Stelle gn fegen. Der Raifer willigte ein, Die Rirche mabite Leo (VIII.), ber Raifer gab feine Buftimmung und ber neue Bapft marb nach bem Lateran und bann in bie Beterefirche geführt und bort feierlich eingeweiht (3an. 964).

Sowie fich inbeffen ber Raifer aus Rom entfernt batte, erfcbien bafelbit Johann XII. aufe Reue, ftarb jeboch icon am 4. Dai 964. Geine Barthei ftellte einen anbern Bapft, Benebiet V., auf, Leo mufite flieben. Der Raifer fam nad Rom, nahm ben Begenpapft und Ronig Berengar gefangen und faubte beibe nach Deutich.

land, mobin er felbft im Jahre 965 gurudfehrte.

218 nun im April 965 Leo VIII. farb und mit faiferlicher Genehmigung Johann XIII. an feine Stelle trat, ericbien Abelbert in Rom und Johann XIII. murbe vertrieben. Dies nothigte Dito gur abermaligen Rudfebr nach Italien, mo er bie Rirchenangelegenheiten in Ordnung, auch Capua und Benevent jum Reiche brachte, bas er ben Briechen abnahm. Deto febrte im August 972 nach Deutschlanb jurud und ftarb am 7. Dai 974.

Otto I. hatte bie romifche Rirche bis in bie ganbe ber Bobmen

und Bolen erweitert und bie von Rarl bem Großen begranbete Berrichaft uber Italien wieber bergeftellt. Bon nun an mar es breibunbert 3abre lang Chrenfache ber beutschen Ronige, in Rom von bem Bapfte bie Raifeefrone fich auf bas Saupt feten ju laffen. mogegen bie Bapfte es fich jur Aufgabe ftellten, Die Stabt Rom aufe Reue jur Beberricherin aller Bolfer ju erbeben. Die Papfte fuhren fort, Die Beiftlichfeit in Deutschland immer mehr an fich gu fetten; fle machten fle abbangig burch bie Inveftitur, bis enblich Gregor VII. burd bas Gebot bes Colibats bie Beiftlichen pon ber Ramilie und fomit vom Staate gang losgutrennen begann. Daburch aber, baf bie romifde Eprache bie Beichaftefprache in ben meffeuro. paifden Staaten, bag bie Banthabung ber Schreibfunft gang in bie Sanbe ber Beiftlichfeit gelegt murbe, baf fle bie Bubaberin feglicher Bilbung, aller Lehrftuble blieb, bag fie fich ber Beifter vollftanbig bemachtigte und burch bie Ercommunication, burch ben Rirchenbann felbit bie Raifer und Gurften obnmachtig ju machen gelernt batte, munte bie Entwidelung ber wefteuropaifden Gultur iene gang eigenthumliche Richtung nehmen, Die fo verschieben von allen ben Formen ift, Die wir bieber betrachtet baben.

Bor Allem war ber fortwabrente Streit zwischen Raifer und Bapft, ber fich in allen westeuropätichen Staaten um fo lebbafter weieberholte, je naber fie bem haupischauplage waren, von bem ent-feliebenften Ginflug auf bie Bestaltuna

## ber Staateverfaffung.

Die oberfte Staatsbeborbe tonnte niemals ju ber vollen Burbe und Bewalt gelangen, bie fie i. B. in ben orientglifden Stagten ober in ben alten americanifden Reichen erlangte. Die ebemaligen faiferlichen und toniglichen Beamten, bie Bergoge erhielten allgemach Die ihrer Birffamteit anvertrauten Gebiete ale erbliches Gigentbum und ber Raifer verior burd Entgiebung biefer Gebiete an Rraft, bie Stabte wurben immer felbftfanbiger, wenn fle fonft ftart genug maren, ben Bergogen ju miberfteben und unter fich ju Bunben jufammenantreten, wie in ber Saufa und in ber Schmeis; Die Bergoge, bie Burften, Die Grafen, Die Gbelleute, Die Stabte, Die Grabifcofe, Die Bifcofe, Die Mebte, ja einzelne Corporationen, ein Jeber ftrebte auf Roften ber Unbern fich ju einem felbftftanbigen, in fich abges foloffenen Bangen auszubilben, welches bem anbern feinbfelig gegenüber ftand und balb bie Rirche, balb ben Raifer, je wie es eben nitflich folen, anerkannte und unterftutte. Die faiferliche, ja bie obrigfeitliche Dacht überhanpt fonnte unter Diefen Umftanben nie gu ber allgemeinen Auerfennung gelangen und nie biefenige Ehrfurcht bet ben Unterthanen fich erweeben, welche bie fichere Grundlage jebes Staates wie feber Ramifie bilben. Ungeborfam und Richtadiung bes von ber bochften Gewalt vielfach getheilten Gefenes maren fcon frub

ble unausbieiblide Bolge. Bor Altem aber ftellte fich schon freib eine Rudwirtung auf die Kirche ein, indem fich bei bem bentenben Theile ber Bollter Zweifel gegen die Leften ber Rirche erhoben und jablreiche Secten erftanden, wolche nun die Staatsgewalt fur ihre Aweck auskurtum nicht verfehlten.

So fam es benn, doß do driffliche Weifeuropa in eine Weinge richlinismissig feiner Calonen gerfel, und doß bis jest feines ber durch Grunde und Sitte innerhalb ber natürlichen Grengen beisom menwodnender Weifer eine feste, nach Innen und Außen geschoerte Etaalstrundige bat, auf weider sich die fallur barmonisch in allen ibren Afeilen entwickeln fann. Roch inner steine fiche in die von Jahren, die von der Worfeldung als Ernderstimme begeichneten Weifer germanischer und von auf die Ratien fan in der Michael feine gegenüber; des Innere ber Edzen aber ist des Afeild veil da über Berbältnisse und ist nach in abei bei der Berbaltnisse und ihr nach felt fan der felter Edwagung.

In Deutschand war nach bem Tode de finderlofen Die III. ein ekrmandter bes schäftlichen Daufs, heinrich II., als Kalter ermößti. Als auch er ohne Leicherfen farb, möhlten die gestlichen Berb, möhlten die gestlichen und mettlichen Jürften am 13. Juli 1024 Gonrad II., einen Urentel Diro's I. in meiblicher Linie. Er erhielt balb für seinen Godn beimrich die Berstüderung der Wachfolge im Meiche. "heinrich III. friete, jeh Gregopthimen allgamach gang zu beistigen, der Tod überrasches ihn aber und er hinterließ einen minderstührigen Gohn, der erst

Gine vormunbicaftliche Regierung mar nun gang geeignet, bie Blane ber romifden Beiftlichfeit auszuführen, melde Bilbebranb, ber bie beutschen Berbaltniffe aus eigener Anschauung tannte, entwarf. Bunadft machte er, noch ale Archibiaconus, bie Bapftmabl baburch unabhangig, bag er biefelbe, auf Befchlug einer Rirchenverfammlung ju Rom im Sabre 1059, nicht mehr bet gefammten ros mifchen Beiftlichfeit und Burgericaft überließ, fonbern bem Carbinalecollegium allein anbeim agb. Dann fuchte er bie Befehung ber Bisthumer und Abteien ber weltlichen Dacht ebenfalls baburd gu entreifen, bag er, weil babei Beftechungen porgetommen maren, Die weltliche Beftatigung berfelben aufzubeben verfuchte; enblich aber, nach ber ftrengen Durchführung bes Berbotes ber Briefterebe, ftellte Silbebrand ben Grunbfat auf, bag ber Bapft ale Statthalter Bottes bas Recht uber Rronen und Ronigreiche habe. nach belobnte ber Bapft ben Mormannenfubrer Robert, ber Gieilien ben Garagenen entriffen, mit biefer Infel und feinen Bruber Richard mit Calabrien und Apulien und verpflichtete fle ju einem fahrlichen Bine. 3m Jahre 1073 beftieg Gilbebrand ben papftlichen Thron. Er that ben jungen Raifer in ben Bann und entbanb bie Unterthanen von bem Geborfam gegen benfelben, nachbem ein großer Theil bavon ben Behorfam bereite aufgefundigt batte. Beinrich IV. und fein Cobn Beinrich V. gerietben unter fich in Reinbichaft, Die Burften theilten fich, benutten aber ben unficheren Buftanb ju Berftarfung ibrer Rrafte. Much ber Abel erbob fich und bie Giabte felbft, Die unter faiferlichen Schirmpoigten und Bfalggrafen geftanben, traten ale eine nach Ceibftfianbigfeit ftrebenbe Dacht in bem Staate auf. 3a es begann eine Spaltung gwifden ben Rorbteutiden und Gubbeutiden einzutreten unter Lothar pon Sachien (1125 - 37) und feinem Dachfolger Conrad (1137 - 1152), Die aber erft unter ben hobenftaufen beutlich ericbeint, mo Friedrich 1. (1152-1197) von Schmaben mit bem Bergoge Beinrich bem Lomen in Die Schranfen trat. Die Entwidelung ber Berfaffung, befonbere aber bie Befeftigung bee faiferlichen Unfebene batten bie italienifden Berbaltniffe immer unterbrochen; neue Storungen brachten bie Rreugiage, Die namentlich eine Die Beit ber Dobenftaufen beberrichenbe Ericheis nung find und ber Starfung ber gurften und Stabte, gegenüber und auf Roften ber oberften Staatsgewalt bes Raifere überaus gunftig maren. Erftanben gur Beit ber hobenftaufen mehrfach Gegenfaifer, jo trat nach Friedriche II. Tobe (1250) ein Beitraum von 23 3abren ein, mo bas Reich gang ohne Staatsoberhaupt mar. Bergoge und Grafen murben nun vollfommen erblich und borten auf, faiferliche Beamte ju febn, Die Stabte murben machtige Theile bee Beides, bie ben Unfeindungen bes Lanbabele fraftig Eron boten. Die Rreuginge batten ben Orben ber Templer und ber beutichen Mitter berporgerufen, ber namentlich in Breufen und bem Lande ber Letten und Liven fich, großartig entfaitete, mabrent bie Gtabte von Rorb. beutichland in bem Sanfabunde eine meithin reichenbe Dacht erlangten.

Enblich erhielt im Jahre 1273 bas Reich in bem Grafen Rubolf von Sabeburg ein Derbaupt, beffen Beftreben vornehmlich auf Berftellung ber Rube im Reiche gerichtet mar. Er verband bie mach. tigften Reichefurften burch Beirath, eutriß bem Ronige Ottofar von Bob. men bie beutiden gante Deftreich, Steiermart, Rarntben und Rrain, Die er feinem Cobne Albrecht übergab, und bie ber Rern ber nache maligen Dacht murben, auf welcher bas beutiche Reich fefteren guß gewann. Er orbnete bie Berhatiniffe gu bem papftlichen Stuble und ftellte burch ben Lanbfrieben vom Jabre 1287 bie offentliche Gicherbeit ber. Gein Cobn Albrecht fonnte erft jur Rachfolge gelangen, nachbem fein Gegner Abolf pon Raffau 1291 - 1298 beffegt mar, bann regierte er noch 10 3abre, nachbem er fich vergeblich bemubt, Die Schweig feinen Stammbefinungen beigufugen. Gein Cobn Friedrich von Deftreich murbe nicht gemabit, fonbern Beinrich (VII.) von Lus remburg, nach beffen Tote aber trat, obicon einige ber Reichsfurften ihre Stimme gegeben, Lubwig ber Baier ale beutfcher Ronig auf, ber auch biefe Burbe behauptete, obichon ibm nach Friedriche Tobe (1330) in Rarl IV. ein neuer Gegentonig erwuchs, ber fich benn auch endlich, feit 1346, behauptete, obichon beffen Gegner Gunther von Schwarzburg (1347 - 49) zwei Sahre lang fich erhielt.

Rarl IV. aus bem Saufe Lucemburg, Sching von Bobmen, wurde nach Gimber Sobe, ju Tonflurur gemble und ju Auden gefront. Innahmen Schwere benifde Gultur heimisch zu machen und daburch seinisch zu machen und daburch seiner Macht eine stellte geliebe gegen, dann aber gab er, nachem er in Bom bie Anliefertone emplangen (S. Apr. 1835), unter Beirath ber Aufter den Wichte auf Den Vlierber alle Bauer mit Men Unter Beiten ber Aufter den Wichte auf Den Vlierber alle Bauer mit Weh im December bes Inber 1836 bas erfte Richardsgrundgeset, ble golden Bulle \*), bie in faber zu betrachten bakern.

"Beres Reich, welches in fich gerfpalten ift, wirb verbeert werben, benn bie Gurften beffelben find Die Benoffen ber Diebe." Deit Diefem Spruche beginnt ber Ralfer feine Ginleitung. Dierauf folgen nun bie einzelnen Abichnitte, beren erfter von ben Rurfurften banbelt, welche bei eintrezeuber Rothmenbigfeit einen romifchen Ronig gum Raifer gu mablen haben und nach alter, loblicher Gewohnheit in Berfon oper burch Befandte ericbeinen follen. Wer biefen ficheres Beleite nicht gemabrt ober verweigert, foll ale Rebell betrachtet merben. Alle Gurften, welche Leben vom Reiche haben, Grafen, Barone, Ritter, Gole und Uneble, Gliengen, Burger und Burggenoffen und Giaote baben ficheres Beleite ju gemabren, bei Berluft ihrer Beben und Befigungen, Freiheiten und Borrechte, bei Strafe ber Acht und bes Banues. Die genannten Furften, Colen und Ctabte baben ben gur Babl Reifenben auf bem bin - und Rudwege ibre Beburfuiffe gegen Bezahlung ju verabreichen. Berricht Bebbe unter ben bie Wahl Befchidenben, fo barf troptem feine Unfeinbung ber Reifenben ftattfinden. Dierauf wird bestimmt, mer jedem ber Reis fenten ficheres Geleite ju geben habe: ben Ronig von Bohmen, bes b. rom. Reiches Erzichenten follen geleiten ter Ergbifchof von Maing, bie Bifcofe von Bamberg und Burgburg, Die Burggrafen von Rurnberg, Gobentob, Beribeim, Bruned und Sanau und Die Gtabte Rurnterg, Rotenburg und Binbobeim; ben Colner Ergbifchof als Ergeangler burch Stalien geleiten Die Ergbifchofe von Daing und Erier, ber Pfalggraf bei Rhein, ber Landgraf von Beffen, Die Grafen von Ragenellenbogen, Raffau, Dieg, Bjenburg, Wefterburg, Runtel, Bimburg und Faltenftein, bann bie Ctabte Weblar, Belnhaufen und

<sup>\*\*)</sup> Auren dulle Caroli IV., Mante. 1474. Fol., Menchig. 1477. fel., Um. 1484. fel., Erzofe 1485. fol. Cauffe; Lümarre, 1474. fel., Erzoffang, 1485. fel. b. untwig. Artautrung von ber gelbenen Bulle. fri, 1716. 4. w. Leinefager, neue Artisterung ber gelb. Pulle. Arf., 1765. 4. Reuefte Ausgabe Dertelle Ciaatsgrandzesche bestifc, Reiche. Phys. 1841. 8.

Briebeberg. Dem Ergbifchof von Trier ale Ergeangler burch Gallien und Arelat geben Geleit ber Ergbifchof von Daing, ber Pfalggraf bei Rhein . Die Grafen von Granbeim und gelbeng, Die Rube und Bilbarafen, bie von Bienburg, Daffau, Befterburg, Runfel, Limburg, Dieg, Ragenellenbogen, Eppenftein, Falfenftein und Die Ctabt Mains. Den Bfalgarafen bei Rhein ale Gratruchien geleitet ber Grablichof von Daing; ben bergog von Cachien ale Reichbergmarichall geleiten ber Ronig von Bobmen, Die Ergbischofe von Daing und Dagbeburg, bie Bifcofe von Bamberg und Burgburg, ber Martgraf ju Deigen, ber Lanbgraf von heffen, bie Mebte von Gulba und Berefelb, Die Burggrafen von Durnberg, Sobenlobe, Bertheim. Bruned, Sanau, galfenftein, Die Giabte Erfurt, Dublbaufen, Durnberg. Rotenburg und Windebeim. Diefelben baben auch ben Gratammerer bes Reiches, ben Darfgrafen von Branbenburg, ju geleiten. Ge foll aber ein jeber Rurfurft, ehe er fich auf ben Weg begiebt, es benen anzeigen, von welchen er bas Geleite zu forbern berechtigt ift.

Der Erzhifchof vom Alain, bat nachftem bie beworftefente Bafti en Karfürften durch offene Briefe jedem einzeln angueigen und ben Tag jo zu beftimmen, bag die Briefe zu rechter Zeit eintreffen tonnen, brei Monate vor ber Wahl, bie flets in ber Stadt Frankfurt am Main faufinden.

Den Tob bes Raifers hat ber Erzbifchof von Maing binnen Monathrift jebem Rurfuffen gu melben; vernachlafigt ber Erzbifchof beie Angeigen, jo haten bie Rurfuffen von felbst gur Bahl fich eine zufinden.

Das zweite Capitel Sanbett von ber Walt des Folmischen Ronfig und vervorbnet, baß, nachbem die Austrifften der beren Abgefandbem in Kranffart eingerroffen, fit in ber Dammerung des son bei ingen Gweit fingen und gestellt der der des die die die ihren Gweit fingen in Austrichten fiellen fich ein Weit von bei bigen Gweit fingen in Austrichten fiellen fich vor bag Gwangleten und Austrichten fielden. Dann follen sie mit gestellt die Bertreten auf Buch mit en Sahnen. Dacht erscheinen alle neht sieden beerteren von Gweit mit en Sahnen. Dacht erscheinen alle neht jurie ab Deinern obne Gassen. Der Erzichtung von Main zieht ihren die Unterformet, medste also dannet ist gen – Princeps Elector, juro al dese sanets Dei Kwangolie, hie presentiellter coramme posita, quod abec sanets Dei Kwangolie, hie presentiellter coramme posita, quod ero per fielen qua Doe et serve Romano Imperio sum aktrichts [eligam] secundum omnem discretionem et intellectum menm, cem bei adiatorio eligere volo temporale Capto populo Christiano id eat Regem Romanorum in Caesarem promovendum, qui ad hoe exitatat doneux, in quantum discretio et sensus mei me diripate, et secundum ildem praedictam, vocemque meam et votum, sea eteclionem praefatam daho absque omnis pacto, silpendio, pretio vel promisso, seu quoconque modo talia valeant appellari, sic me Deun adiivet et omnes Sanoti.

Rachem beiere Ein geleikt, verschreiten bie Auffriffen ober Gereiche Geleicht von der bei Geleicht gel

Die von ihnen oder ter Webraght bewerfteitigte Wast foll fo angeschen werben, als sein fie einstimmig von ihnen allen gescheben. Wenn einer, nachem die Bersammlung bereits gusammengetreten, wogen Berspätung und Berhinderung erft gefommen, so soll er noch mitwablen.

Der Kaifer fest und befennt, vom vollfommen faiferfieler Gemait, bas ber is geneblter odmitige Roing ien anderes Gefchicht in Kraft bes beiligen Beiches unternehmen soll, bewor er allen und jem Aufrühren, geitlichen wie wedlichen, als vorechunften Gliebern
bes heil. Beiches, alle ihre Beivillagien, Briefe, Freiheit, alte Bevalle bei bei Burden, und wos fie vom bem Beiche ist ab eine Tag ber Aur gebabt und befessen han, mit seinen bestingelten Beiem ohne Bergung und Wiberrese bestädigt um befrijtst hat je bad bat bat er, wenn er mit ber falferlichen Infall gefroht ift, ju erneuten. De Bestängung foll ber Aufrei zeben Junispellen beisoners funn.

Das 3. Capitet, vom ben Sigen ber Erzhichofe, von Meing, Feire und Ghin, ift in Gefalt einer Ittlume abgright. Die Fereb und berritadteit bes hocheilgen rbnifchen Beiches, beifet es, und bie flaffeitlich Gebre und bes Eratest Bobleragehen wird durch er ber der weitrigen und erlauchten Auffärsten einmitistigen Millem erbalten, welche, wie die vorseinnim Gallen das heigtig Gerkaube einer um-fleigigen Allacheit mit ernflicher Frömnigheit unterflichen, durch deren Seigand die Rechte ber alleitellen Gewalle gerächtigt werben. Semer fie durch volles Wohlvollen gegenschigter Auneigung usemmenbelen, beitog der mit bes fleigen bei bei Beitende und der Rube Rube mehr derflichen Bolte gulfeffen. Dur Soberung beiere fintracht um denflichen Bolte gulfeffen. Dur Soberung beiere Gintracht um den flichen Bolte gulfeffen. Dur Soberung beiere fintracht um denflichen Bolte gulfeffen. Bur Soberung beier Gintracht um den flichen Bolte gulfeffen. Bar Soberung beier Gintracht um den fliche Soliente Soliente der Begrinder den Begrinder der Begrin

feinem Kirchipiel und Landen, und außerhalb feines Landes in feinem gangen deutschen Erganglerannt, bas Land von Golin allein ausgenommen, Goln in feinem Kirchipiel und Land, und außerhalb besfelben in gang Italien und Gallien, in allen öffentlichen Reickshamb-

lungen, Gerichten, Belebnungen, Baftmablen,

Das 4, Capitet, von ben Aufritzen, orbent ten Rang ter Aufriffen. Den erften hat ber Kohig von Behmen, als ein gefalber und gefronter König, jur Under des Kaifers fist ber hergie bei Bert Pefglagtaf bei Meiri, jur Unfen des Kaifers fist ber hergas von Sachfen und neben biefem der Marfgraf von Brancenburg, De Wahlfbandung feiet der Ergibiefor von Alang, der in folgender Arbeiten des Amt gulete, dem Geweisten de in in folgender Armen aufgutigen, 3) Behnen, 4) Pfalt, 5) Sachfen, 6) Brantelburg, 7) Main, Der Marfarg von Brancenburg viele bei Könige das Walfarg, ben erften Tunt ber König von Weben, men, wobei film undgeschen, dies unter der Königfren gulten. der Pfaltaref trägt die Speifen und der Perzog von Sachfen, hat des Warfschaffen.

Das 3. Garitel ferstimmt bie Rechte bes Bielgerefen und bes Gerzogs von Sachsen. Benn das Beide erfreigt, soll ber Pfeliger, bet beiligen edmigten Reichs Grytruchtes, in den Lannen bes Beide gestellte Beiligen edmigten Reichs Grytruchtes, in den Lannen bes Gerzogen, Germalen und frahrlichen Reiches des Reichse Bermieben, mit ber Wach, Roch zu herrechn, gelliche Bründen zu vergeben, Grüffung und herfalle zu fammeln, in Leben zu seine den der bei der bei Teiten abgunchten, woch eile, mit Ansaham der Fährfen leben, bem ehmischen Abrilg wieder erneuert werben, welche nur ber aller der Konfig zu vergeben da. Unterfag is bem Pfelgsgreich febr ber Beräugerung oder Berpfahrung bes Reichsgutzes, Glieches Reich das ber er Derzog zu Schöfen da, wo die fähöligen

Rechte in Brauch finb.

Rommt es, baß ber Raifer ober romifde Ronig gur Berantwortung gezogen wird, fo baß er vor ben Bialggrafen geftellt wirb, fo foll biefer bas Gericht bei bes Reiches hof, wo ber Kaifer ober

Ronig anwesend ift, ftattfinben laffen.

Das 6. Capitel bestimmt bie Marbe ber Aufürften gegenüber gemeinen Girffen. Die Aurüffen ebalten bei allen öffentlich Gandlungen die angewiefene Seille und barf ihnen fein anderer Girff und vorgegogen werben, etwoj foll ber Ronig von Gobnen allen anderen Abnigen, in welcher Friefelt oder Burtstättle in solcher auch aufterte, in allen Fadien vorangeben.

Das 7. Capitel, von der Fürsten Nachkommen, bestimmt, daß, wenn einer der weltlichen Kurfürsten mit Tode abgebt, sein erstgeschorener rechtmäßiger Sohn, wenn dieser weltlich ist, oder der Erstgeborne bestieben, wenn weltlich, ohne Widertpruch nachfolgen soll. Ist aber

ein folder Erftgeborner obne rechtmagige, mannliche, weltliche Erben geftorben, fo fallt Recht, Stimme und Dacht auf ben altern weltlichen Bruber, in achter paterlicher Linie abftamment und bernach auf beffen erftgebornen, weltlichen Gobn. Stirbt ein Rurfurft, mabrent feine Cobne minberjabrig, fo fubrt ber altefte Bruber beffelben bie Bormunbichaft. Das rechte Alter eines Rurpringen ift bas achtgebnte Jabr.

Sollte aber eines biefer gurftenthumer lebig merben, fo bat ber Raifer ober romifche Ronig bas Recht, baffelbe ju verfeben, ale eine Sache, Die ibm und bem Reiche anbeimgefallen ift. Das Ronigreich von Bobmen bebalt ieboch allezeit feine Freiheit. Recht und Gewohnheit über bie Rur eines Ronige von Bobmen burch Die Granbe ienes Reiches, melde bas Recht baben, einen Ronia zu mablen, wie ihnen von ben feligen (divis, friftenlichen) Raifern und Ronigen beftatiat ift.

Das 8. Capitel, von ber Freiheit bes Ronige von Bobmen und feiner Leute, befiatigt beffen alte Brivilegien, benen gufolge fein Rurfurft, Freiberr, Gbler, Ritter, Lebnemann, Burgmann, Burger noch irgent eine Berfon beffelben Reiches und mas bagu gebort, por irgenb ein Bericht außer bem Reiche und bes Ronige von Bobmen und beffen tonial. Gofgericht, wo man fie auch vorforbern moge, befangt werben fann. Alle Forberungen von Seiten frember Berichte merben baber nicht ale gultig betrachtet, finbet auch feine Appellation an frembe Berichte ftatt.

Das 9. Capitel, von Golbe, Gilbere und anbern Gruben, verorbe net, bag bie Ronige von Bohmen, wie auch alle geiftliche und weltliche Rurfurften alle Golbe und Gilbergruben, Bergwerte von Binn, Rupfer. Blei, Gifen und allen Arten Metall, wie auch Salgmerte, porbantene wie funftig ju fintenbe in ihren ganben mit Recht bebalten und rechtmagig befigen follen. Gleichfalle follen fie Ruben halten und Bolle, bie in vergangener Beit aufgefommen finb, ein-" nebmen.

Das 10. Capitel banbelt vom Dungmefen. Der Ronig von Bobmen bat bas Recht, golbene und filberne Dungen in allen Orten und Theilen feines Reiches und ben bemfelben unterworfenen ganbern von allerlei Geltung und Form folagen gu laffen. Much bat ber Ronig von Bobmen bas Recht von allen und jeben Gurften, Magnaten (Bern), Grafen und anbern Berfonen ganber, Schloffer, Buter ju faufen, ale Gefchent anzunehmen, ale freies Befintbum ober ale Leben. Doch haben fle alte und mobibergebrachte Rechte bem beiligen Reiche bavon ju entrichten.

Das 11. Capitel, Die Freibeit ber Rurfurften, beftimmt, bag feine Grafen, Freiherren, Gole, Lebnoleute, Burger u. f. m., bieben Stiftern Roln, Daine und Erier untertban fint, auf irgent eines Rlagere Belangen außerhalb bes Laubes por ein anberes Bericht gezogen werben follen. Werben fie por ein frembes Bericht gefordtt, so follen fie nicht gehalten fein zu erschienen und find bestim Sprücke für ungültig zu erachten. Bon den genannten turfürflichen Gerfahen ist nur eine Appellation an das faiserliche hofgericht gestätet. Gehalten ber Kurfürfen von Pfall, Sachfen und Brandenburg gehalten.

Das 12. Capitel, von Verfammlung ber Kurfürften. Der Kale foll für foll für holly, ab gib te Aufrürften fich öhre icher bes Beiches Gobifabet berachtschapen, von den obssehen Gebrechen Gebrechen ber Weiches Gobifabet berachtschapen, von den obssehen Gebrechen der Telegen bei Kurfürften alle Lagte einmal nach vollbrachten Opferfiet wir Wochen nachtender in einer Ealb ver bestigen Weiche grammen-tommen. Auf biefer Berfammlung wirt sodann der Drt, von die flieden Gebrechtschapen gemein der Verlammt. Die Aufrüften flesen das unter falgreichen Gefeite. Damit die Unterhaltungen um gemeinen Besten um der Weitende Gebrecht der Weitende Gebrecht der der Verlammt. Die Aufrügfel ober durch diermößigen Riefs der Weiterschaft (Golfgedage) nicht mehren unglachtlosen werten, so wirt befimmt. Die fantig, is clang ein Aufsche fallen füll.

Des 13. Capitel, von Weberruf ber Brivliegien, seffimmt, best Britischen um Brite, fie mbagn gegene fin medden Bernefenn fie wolfen, verst, auch eine Benefen Bettellen, ver Beneinben in Chitaten, liefen um D. Orten, betteffen Bechte, Begnabigungen, Berctungen, Gewohnbeiten ober antere Sachen, bie von ben Kalierten and Kollegn erteilt worten dere noch erfoldt werben, hom füsserten, Brechten umd berrifichtelen der Aufrügften feinem Abridge erfeligten der vorbanden, melde bie Bechte ber Aufrügften ber einträchtigen, in find bolde freig ber Boute ber Aufrügften ber verbanden, melde bie Bechte ber Aufrügften ber verbanden, melde bie Bechte ber Aufrügften ber verbanden, die bei der Gente bei Bechte ber Aufrügften der verbanden.

In 14. Capitel wird vom Bertafte ver Leben wegen Unwärkigeit gedandel. In dem missen Detten, beift as, pfiegen bie Water
eit geben bei. Der ein gelte der bei Leben, welche sie von erberen seich eine geren der bie Leben, welche sie von eine Geden
aufzufündigen over sich versetieten zu bespehen, nach erfolgter Ausfühn
bigung sich zeier mit vern Gerent bedeuftig zu entspeken und bei verte
eilnem Lebengüter unter dem Bongesen vom Rober und Bethoffligfelt zu überfalten, einzunehmen und als eingenommen zu bedale
eit. Das bieh nun untersant. Were da der bennoch sint, der so
ber Leben und Gater vertustig, sie unehrlich gedalten und in bie
ber Leben und Gater vertustig, sie unehrlich gedalten und in bie
Rückseher einster sien, auch gelt benseiten sienen ein gegang und
Rückseher einster sien, auch gelt benseiten sienen ein gegang und
Rückseher in biefen Leben offensehen, wo aber bennoch eine Welehnung nacher Ratigeruiven, (do lift eungalität seine.

Das 15. Capitel, von ben Berich worern, unterjagt alle frevelhafte, ben beiligen Gefeben juwiberlaufenbe Berichworungen und Bufammentunfte und unerlaubte Berbinbungen innerhalb und außers halb ber Stabte, swifden Stabten, swifden Berfonen, swifden Berfonen und Stabten, mit ober obne Genehmigung ibrer Berren, beren Dienftleute fie find ober in beren Gebiet fie fich aufhalten ober unter welchem Bormanbe fie auch ftatifinben mogen. Ausgenommen find folche Bunbniffe und Bereinigungen, welche bie Furften und Stabte und andere jum allgemeinen Frieden ber Lante fundlich unter einander befichtigt baben. Wenn Brivatperionen Bunbniffe und Meutereien machen, fo follen fie, außer ber gewohnlichen Strafe in Ebrloftafeit und in eine Bufe von 10 Bfund Golves verfallen, eine Stadt und Gemeinbe verliert Freiheiten und Gerechtfame und verfallt in ble Bufe von 100 Darf Golbes, movon bie Salfte bem faiferlichen Bierus, bie andere bem Gebieteberren gebubrt.

Das 16. Capitel, von ben Bfablburgern, bestimmt, weil einige Burger und Unterthanen ber Gurften, Freiherrn und anberer Dans ner bas 3och (Die Burce) ibrer orbentlichen Untertbanigfeit abzumerfen und in Stabten bas Burgerrecht ju erwerben fuchen, nichte befto weniger aber fich in ben Lanoftrichen, Stabten, Gleden und Dorfern berjenigen Berren aufhalten, bie fie hinterliftig verlaffen, bag berartige Bfablburger in Rraft faiferlicher Dachtvollfommenbeit nach Berathung ber geiftlichen und weltlichen Ruriurften nur bann ale Burger ber Giabte angefeben werben, wenn fie in ben Giabten fich bestanbig, in ber That und nicht jum Schein aufhalten und bafelbft Teuer und Beerb baben und bie foulbigen Laften und burgerlichen Beichwerben tragen. Die Gurften und Anbere, welche auf folde Beife find bintergangen worten, behalten fich ihre Rechte auf biefelben por und baben Die Stabte, welche berartige Berjonen aufgenommen, binnen Monatefrift eine Strafe von 100 Bfund Golbes au bezahlen.

Das 17. Capitel, vom Biberfagen (ber Tebbe), bestimmt, baß Diemand erlaubt fenn foll, Jemand mit Gengen und Brennen, Rauben und Blundern gu überfallen, es feb benn bie Feinbfeligfeit brei Tage porber bemfelben, ben man fur feinen Geind balt, perfonlich und an bem Orte, wo er ju mobnen pflegt, offentlich angefunbigt morben, fo bag biefe Unfanbigung burch tuchtige Beugen bealaubigt ift. Ber auf anbere Beije einen autern gu migbaubeln und gu uberfallen fich unterftebt, ber foll burch folde That feiner Chre verluftig febn und foll ale Berratber nach ben Befegen geftrait merben.

Der Raifer verbietet und verwirft ferner alle unrechtmagigen Rriege und Streitigfeiten, unrechtmäßige Branbverbeerungen, Ranbereien und Plunberungen, ungewohnliche Bolle und erprefte Geleitofoften.

Das 18. Capitel enthalt bas Formular gu bem Unfundigungebrief ber bevorftebenben Wahl bes romifchen Ronigs und Raifers, bas folgende bas Formular ber Bollmacht eines Rurfurften fur feine gur Babl bestimmten Abgeorbneten.

Das 21. Capitel bestimmt ble Dednung der Broerssson mit eine Frieden der Gribitechen, Os find im Gesteuliken bestimmungen, weiche seit dem Sigen (Cap. 3) schapftellt wurten; im solgenden weiche bei dem Sigen (Cap. 3) schapftellt wurten; im solgenden Geber der Gribern Bestie kestimmt, Beste der Gripfellt der Gribern Bestie kestimmt, Der derzeg vom Sachten tradz bas Edwert, der Polizors der Mochten tradz des Schwert, der Polizors der Mochten tradzen der Greichen Bestie kestimmt, Der Gerker. Wartzaf vom Bennehmung dem Gerker. Weich zu der Griffeld vom Trier, hiere bei Griffeld vom Trier, hiere bei Griffeld vom Trier, die der Der Kohnig vom Wedernen Piels, jur kinden Brankenbung geben. Der König vom Weder und solgt dem und wirde der der Griffeld vom Trier, die der der Griffeld vom Griffeld v

Das 24. Capitel handelt von ber wiber ber Rurfurften Leib und leben Auffaffigen Buge und ihren Angeborigen und Nachtome

men, vom Sodverrath.

Da bie Rurfurften Theile bes Raifers finb, fo foll auch ber Bille einer Meuterei gegen fle wie bie That beftraft merben. Der. melder bie Maieftat beleibigt, foll mit bem Schwerte bingerichtet merben und feine Buter bem Giecus verfallen. Geine Gobne, benen ber Raifer bas leben aus befonberer Gnabe fdenft, beun fie follten in gleiche Strafe verfallen, werben von ber mutterlichen und großvaterliden und aller naben Bermanbten Erbichaft und Radfolge ausgefoloffen; fle follen auch burch anbere Bermachtniffe nichte erlangen und immer beburftig und arm febn. Die Schanbe ber Bater foll fle immer begleiten; fle follen gu feiner Burbe und gu feinem Carrament gelaffen merben. Enblich follen fie folde fenn, bag ihnen bei ibrem Glend ber Tob gum Eroft und bas Leben gur Ofal bienen foll. Much follen bie, welche fur jene um Gnabe bei bem Raifer eintommen, felbft ohne Buabe unehrlich feyn. 3bre Tochter follen nur ben vierten Theil ber Guter ibrer Mutter befommen, fle mag mit ober ohne Teftament fterben. Wegen Schwachbeit ibres Geschichts merben fie milber als die Sohn behandelt. Wenn fich der Jamab in ein Meuterie wieder den Kalier eingelaffen, von bem Gifer mabrer Ehre entzindet biefelde bem Kalier einberdt, der soll mit Geschaft und Ebren begabt werben. Wer die Kurfürfen, gestliede von wolltige, um die ihnen den Kalier beitrigt, wird gleicher maßen gestraft. Das Berkrecken soll seibst nach dem Tode best Schulbigen gesübste, sien Gelter dem Rockstomme enuggen vorben. Ber das Berkrecken bes hochverraths geschan, der fann nichts mehr werdusern, eine Geuldwer ist ill im mehr bezahlen.

Das 25. Capiele befinmt bie Radfolge ber Aurfürfen. Es solem ater einfate be berichten und großen Guffenthumer, bas Roingreid Bohmen, bie Wigligtaischaft bei Weben, das Gerigeten und bas Bartgaufthum Bundenburg mit ihren Eindern, Seidem, Orreidsten, Erfondigen und band bay aghet unter leiner Beingung weber gerbellt noch gertrennt werben, sohern immerbefrend bolldmanne beschammen Biefen. Der erfligkorene Sohn foll barin nachfolgen und foll ibm allein die Perrichglich barinnen zuschmanne, bei den, Der erfligkorene Sohn foll barin nachfolgen und foll ibm allein die Perrichglich wir merklichen und ruddenen Gederchen bedasse und er, bermbig bestien nicht im Einsch, die Menken bei der folgen ab eine ficht im Einsch, die Menken bei der folgen foll foll ber andere ältere Bruder oder Amserwandte an seine Seille treis, der fich gegen sie eine nehen Mehret und Schwelfern mit und from zu begrigen das, wobei ibm aber die Estellung und Zerglieberung bei Kriffernulum ab wen des das oderbet erkofen med bei Arfrierung bei Kriffernulum ab wen des das oderbet verholen mit der

 lichen Kurtürften mit tem ferigem Prifaten, vor ber Tafel fichme, bem Segut jerchen, bam den Gab mit den Eigeln ehrerbeites vor den Sagut ir verden, bam ben Allier aufer ben Tigle fegen, der Aufler gieft fie zurück und von der Anfaler auf den Hen Tigle der Greiftanfter bingt des größenes eine Gestellen den feinen holls wer trägt es fo während der Frieden fehre der Verlenden der Frieden der Greiffen der Verlenden der Greiffen der Verlenden der Frieden der Verlenden der Verlegen der Verlenden der Verlegen der Verlegen

Rachbem bie Aursursten ihre Aemter verrichtet, behalten ber Unterfammerer von Gallenftein bas Pferb und bie Sanbbeden, ber Unterfuhenmeifter von Nortemberg Bjerb und Schuffeln, ber Unterichent von Limburg Pferb und Becher, und ber Untermarisall von

Bappenbeim Bferb. Stab und Dlage.

Das 28. Copiel enthalt bie Ordnung ber faljeischen Täft, und ein mich ein mediger am Lag über bie annern Golicalen erhoben ienn und an melder am Lage bes siertlichen Softegalnanisse gar Riemand außer Malifer fignn soll. Der Listig der Aufrien in Glot zei Souh ver bei Kauffren, veren Bie bei mare fich in gleicher Sobe sind, der ber der Aufristen, veren Bie unter fich in gleicher Sobe sind, der Aufreg der

Die Bahl bet romifchen Schrige und fünftigen Kaifers foll in ber Stabt Frankfurt, bie erfte Ardnung ju Anden, ber erfte ibniglide hof in Rurnberg gehalten werben. Ift ein Aurfürft behindert, perfonlich zu ericheinen, fo senbet er einen Bevollindstigten; wocher-Burte und voie Stanbes er voter, fo ift er jugulaffen, voch nicht

bei Tifche an bem Blate bee Rurfurften.

Das 29, sagiet Sambelt von ber Beifehung ber Fuffen. But es Mußfangung ber Eden oder Soheitsterfe water die grifflichen ober weitlichen Kurfürfen nichts an ben Konig ober Kaufer zu beschied, ben das Gelt, was die biefer Gelegnscheit enrichtet wird, geführt den Beamten, deren bei biefer Gelegnscheit enrichtet wird, geführt den Beamten, deren erfte bie Kurfürfen schieß find. Ben wird nur beführmt, wos die linterbandtun zur erfallen daben. Ben im Haft zu Bierb oder auf einem anderen Thier vom Kalfer ober Abnig die Edern empfängt, og gehört bas Myrbe dem Ernauffösli



ober bem Untermaricall, bem von Bappenbeim, in beffen Abmefenbeit bem faiferlichen ober toniglichen hofmarichall,

Das lente Capitel banbeit von ben Gprachen ber Rurfurften. Beil bie Sobeit bes beiligen romifden Reiches, beißt es, Die Befebe vericbiebner, nach Sitte, Lebensweise und Sprache unterschiebner Bol. fer bat, fo bat man fur murbig und nublich erachtet, baf bie Rurfürften ale bie Gaulen und Bante beffelben in ben verichiebenen Sprachen unterrichtet merben und fie verfteben lernen. Die Gobne bes Ronias von Bobmen, bes Pfalggrafen bei Rhein, bee Bergoge von Cachien und bes Marfgrafen von Branbenburg und ibre Erben und Radfolger, beren Mutterfprace bie beutiche ift, follen pon bem flebenten 3abre ibres Mitere an in ber italienifchen unb flamifchen Grammatit bergeftalt unterrichtet merten, bag fie int viergebnten biefelbe verfteben, inbem biefe Sprachen in ben Gefchaften bes Reiches ublich und nublich. Den Rurfurften blieb es überlaffen . ob fie ibre Bringen in ein ganb ididen wollten, mo biefe Gprachen les bendig, ober ob fle biefelben an ihrem Gofe burch Lebrmeifter unterrichten 'laffen mollten."

So mar benn burd Rarl IV. nicht fomobl ein neues Reichearundaefes geichaffen, ale vielmebr bie alten, ungeichriebenen Bemobnbeiten in eine bestimmte Form gebracht worben. 3m Wefentlichen blieb auch biefe Berfaffung in Rraft und fie murbe meiter ausgebildet, obicon noch ju Rarle IV. Beiten ber innere Rrieg, befonbere amiichen bem immer mehr finfenben ganbabel und ben fraftiger fich erhebenben Stabten fortbauerte; ber Raifer marb felbft von ben nicht bem Reiche verbunbenen Dachten als weltlicher Berr ber Chriftenbeit bes Abenblanbes anerfannt, eben fo wie ber Bapft all. gemein ale beren geiftliches Dberhaupt angefeben mar. Diefes Unfeben bee Bapftes erlitt aber einen gemaltigen Stoff, ale 1378, nach bem Tobe bee Bapftee Gregor XI., smei Bapfte erftanben, von benen Urban VI. von Rarl IV., ben Stalienern, England, Ungarn und Bortugal, Glemene VII. aber von Granfreich, Spanien und Deapel anerfannt murbe und nach Avignon jurudfebrte, mo noch 6 Carbinale fic befanben. Bu gleicher Beit erlangte bie Stimme bee Enge landere Bielef mehr Geltung, ber feit einigen Jahren wiber bie Gittenlofigfeit und Dabfucht ber Beiftlichfeit und ben Ginflug bes ros mifchen Bapftes predigte und porichlug, mit Befeitigung bes Bapftes, nach bem Mufter ber Griechen bie Rirchenverfaffung ju orbnen. Diefe Lebren fanben immer mehr Gingang und ericutterten bann auch in Deutschland bas Unfeben ber Bapfte. Bunachft trat buß in Bobmen auf, er verlangte ben Reld im Abentmabl. Der Bapft gu Rom - benn 1409 borte bie Debenlinie bes Bapftthumes in Avignon auf, forieb bie Rirchenverfammfung ju Cofinis que, ber Raifer gab bem Borgelabenen ficheres Geleit, fonnte aber nach ber Berurtheilung bas Leben beffelben nicht fcupen. Run brach in Bohnum bie offene Emporung aus und vermiftete bie Rachballanter. Doch brach icon frub unter ben hufften felbe Unfrieden aus, ber mit ber Mieverlage ber wilteften Bartel, ber Laborien, endigte. In Bomn aber entfland somit eine neue Kirche, bas erfte Beispiel un bem beuflofen Reiche.

Raifer Friebrich III. \*) bemüßte fic vergeftlich, bie inneren Feiebungen gwiffen Met um de Gabben zu bernigen, Ochtrich, Franten, Rheinland waren ber Schauplag reihert linruben. Um ficheren vom noch Berigen um Eschniegen, Sachfingen um Bennbenburg. Die fäglichen Fatrieben, welche feit 1422 bie Rur erlangt, aber fohnen Albes fich im zuget einem betilten, batten bie Muste in iberna Ernbert vorzugsdwoffe aufreche erbolten, feithem burch ben huffigentleig ber Macht bei Edmarbeit feit getrechen worden und feithem bie reichen Ergatuben vom Amaberg ibnen neue Duellen bes Reichthums zugeführt batten.

Raifer Warimilian I. (1493—1519) suchte ben unsichern, inneren Bissand bes Beiches burch ben Lanbfrieden gu Worms (1495) ju beendigen. Durch benielben wurde alles Febberecht, das noch bie golbene Bulle anerkennen umpte, auf endige zeiten abserfelafft, bet Etraie ber Reichsacht um 2000 Warf Golben.

Durch biefen ganbfrieben, burch bie Ginrichtung bes Reichefammergerichte, bes Reichehofrathe, bann burch bie Berftarfung ber Erblande mit Eprol, burch bas Bugeftanbniß bes Bapites Julius II., ibm ben Sitel eines ermablten romifchen Raifere auch obne Rronung ju gemabren, ferner burd bie neue Glieberung bee Reiches in gebn Rreife, burch bie im Reiche aufbiubenbe wiffenfchaftliche Guliur in Folge ber feit bem Enbe bes 14. 3ahrhunberte entftebenten Univerfitaten , \*\*) burch bie blubenten Gtabte mar Deutid. land enblich zu einem erfreulichen Buftanbe gelangt, Es mar nachftbem basienige ganb, in welchem bie meiften furftiichen bofe porbanben maren, bie nebft ben Gras und Sochftiftern und ben Stabten Mittelpuncte ber Gultur maren. Das Anfebn ber Rrone war in bem Daafe geftiegen, ale bas bes Bapftes gefunten mar; ebenfo batte fich bie Dacht ber Gurften ale erblicher ganbesberren bebeutent gehoben und fo fam es benn, bag nach bem Tore bes Raifere Daximilian bie großten Burften von Befteuropa, Die Ronige von England, Franfreich und Spanien fich um bie bentiche Rrone bewarben. Die Fürften mablten gwar einftimmig Friedrich ten Beifen

<sup>&</sup>quot;) Die Reichegesche von 900-1400 nachgewiefen v. 3. G. Bohmer. Ref. 1832, 4. Raifer Friedriche III. Entwurf ju einer Magnacharta fur Deutschland v. G. B. Bohmer. Gett. 1818. 8.

<sup>\*\*)</sup> Brag 1348. Blen 1365. heibeiberg 1387. Gein 1388. Griurt 1392. Leipig 1409. Rofted 1419. Feriburg 1452. Greifemald 1436. Erter 1454. Ingossia 1471. Tabingen 1477. Main; 1471. Mittenberg 1502. Franfrut a. b. D. 1506.

von Sachfen, als diefer aber die Wahl entschieben abgeschie bette, fiel wahl auf König Karl von Spanien, der fur fich hatte, daß er Maximilians I. Entel war. Karl V. mußte, auf den Borschlasse des Erstischofs Albert von Wains, juvobrerft eine Wahltapftulation nerkfennen, welche am 3. Juli 1519 feine Gefander unterziedmeten.

Der Raifer befennt, bag er mit ben Rurfurften uber 34 Artifel verbandelt und fie angenommen, verwilligt und zu balten zugefagt babe. Damentlich, bag er bie Chriftenbeit und ben Stuhl ju Rom, auch papftliche Beiligfeit und bie Rirden, ale berfelben Abvocat in gutem Befehl und Schirm haben, bagu im beiligen Reiche Briebe, Recht und Ginigfeit pflangen und aufrichten und verfugen wolle, bag biefe ihren gebuhrlichen Bang, bem Armen wie bem Reichen haben follen. Die goibne Bulle, ben toniglichen Lanbfrieben und anbere Reichsordnungen und Gefese will er befichtigen und erneuern und mit Rath ber Rurfurften, Furften und Stanbe beffern. Gr will ein loblich ehrliches Regiment mit frommen und verftanbigen Berfonen beutscher Ration neben ben Gurften und Rurfurften gur Abbalfe ber Dangel, Gebrechen und Beidwerben. Er will bie beutiche Ration, bas beilige rom. Reich und bie Rurfurften ale bie borberften Glieber beffelben, auch anbere Gurften, Grafen, Berren und Stanbe bei ihren hobeiten, Burben, Rechten, Gerechtigfeiten, Dacht und Gewalt, jeben nach feinem Stand und Wefen bleiben laffen. Er will ferner alle ungiemliche, baffige Bunbniffe, Berftridung und Bufammenthun ber Unterthanen, bes Abele und gemeinen Bolfe, auch bie Emporung, Aufruhr und ungebuhrlide Gewalt gegen Die Rurfurften und anbern Gurften abichaffen. Er felbft ale romifcher Ronig verfprict in bee Reiche Sanbein auch fein Bunbnig ober Ginigung mit frember Ration noch fonft im Reich machen, er babe benn guvor bie feche Rurfürften beshalb an gelegenen Dalftatten zu ziemlicher Beit erforbert und ihren Billeu erlangt. Rurfurften, Furften, Gerren und Unberen geiftlichen und weltlichen Stantes will er bas, mas man ihnen mit Bewalt genommen, wieber verschaffen und ju ibrem Rechte verhelfen. Done Ginwilligung ber Rurfurften will er nichts vom romifchen Reich und beffen Bugeborung bingeben, verfcreiben, verfegen ober veraugern und befdmeren, vielmebr bas bemfelben Entriffene wieber berbeifchaffen, zeigt fich auch erbotig, mas er ober bie Geinigen etma unrecht. maßig vom Reiche batten, wieber ju erftatten. Er werbe fich frieblich und nachbarlich gegen bie driftlichen angrengenben Reiche balten, feinen Rrieg anfangen, fein frembes Rriegevolf ine Reich fubren ohne Bewilligung ber Reichftanbe, wenigftene ber feche Rurfurften; wenn aber bas Reich angegriffen werbe, fo wolle er bagegen aufs treten. Er werbe ohne Bewilligung ber Rurfurften feine Steuer ausschreiben, auch feinen Reichstag außerhalb bes Reiches halten. Die Reicheamter wolle er nur mit gebornen Deutschen befegen, auch in Schriften und Sanblungen bes Reichs feine andere ale bie beutiche

Sprache ober bie lateinische gebrauchen, es mare benn in Orien, ba eine andere Sprache in Uebung. Rurfurften und Furften, Bralaten, Grafen, herren boin Abel, auch anbere Gianbe und Unterthanen bes Reiche wolle er nicht mit rechtlichen ober gutlichen Tagleiftungen außerhalb beuticher Ration und von ihren orbeutlichen Richtern nicht bringen, erforbern ober furbeicheiben. Da uber und miber Concordata principum auch aufgerichtete Bertrage gwifden ber Rirche, papfts licher Beiligfeit ober bem Ctubl ju Rom und beuticher Ration, mit unformlichen Gragien, Referipten, Unnalen ber Stifte, fo taglich mit Dannichfaltigung und Erbobung ber Officien am romifden Bof, auch Refervation, Diepenfation und in anber Weg ju Abbruch ber Stifte, Beiftlichfeit und ander wieber gegebene Freiheiten, bagu gu Rachtheil juris patronatus und ben Lebenberren, fletige und obn Unterlag offentlich gehandelt, berhalben auch unleiblich verbotne Befellichaften und Contracte ober Bunbniffe vorgenommen und aufgerichtet merben - Das werbe er abmenben und bie Concordata principum, Bribis legien und Freiheiten aufrecht balten. Die großen Befellichaften ber Raufegewerbeleute, fo biebero mit ihrem Gelb regiert, ihres Willens gebanbelt und mit Theurung viel Ungeschidlichfeit bem Reich, beffen Einwohnern und Unterthanen merflichen Schaben, Rachtheil und Befchwerung jugefügt, werbe er mit Rath ber Rurfurften und Stanbe gar abjuthuu fich bestreben. Der ueue Raifer fpricht ferner aus, er wolle nicht bulben, bag man bie beutiche Dation und bas b. rom. Reich mit neuem Roll beichweren, noch ben alten erhoben folle ohne befonbern Rath, Biffen und Billen ber feche Rurfurften. Dagegen will er auch abftellen, bag bie Rurfurften am Rhein mit vielen und großen Bollfreiungen, uber ibre Freiheit und Berfommen burd Rurberungsbriefe beidmert merben. Er will ferner perbinbern. bag bie Rurfurften, Gurften und Anderen in ihren Regalien, Freis. beiten, Brivilegien, Rechten und Berechtigfeiten geschmaiert und betrubt merben, Aufruhr, 3mietracht und anbereu Unrath im beiligen Reich verbuten, Fried und Ginigfeit erhalten, Raub, Brand, Febben und Rrieg abthun. Er will nicht geftatten, bag man Bemand boben ober niebern Stanbes, Rurfurft, Furften ober Unbere obue Urfach und unverbort in Acht und Oberacht bringe, fonbern barauf feben, bag bas orbentliche Berfahren nach bes Reiches Capungen gehalten werbe. Da bas romifche Reich bochlich in Abnehmung gefommen, fo verlange er, bag bie Reichsteuer ber Stabte und anbere Befalle, bie in anderer Berfonen Sanbe gefommen, wieber jum Reiche fommen und fie furber nicht bem gemeinen Rugen entrogen werbe, es feb benn, bag es mit rechtmäßiger Bewilligung ber feche Rurfurften gefcheben. Die eroffneten Leben, Furftenthumer, Grafichaften, Gerre fcaften, Stabte und bergleichen werbe er feruer Riemand verleiben, fonbern ju Unterhaltnng bes Reiches einziehen und benuten, bis bas Reich wieber gu Befen und Aufnehmen fommt. Bas er mit Rath

und Gulfe ber Rurfurften, Furften und anderen Stanbe gewinne, bas merbe er Alles bem Reiche jumenben. Er merbe bas Alles genehmigen und beftatigen, mas mabrent bes Bicariate von ben beiben Rurfurften verbanbelt und gelieben worben. Der Ronig verbeift, fic bes Dungwefens annehmen und mit Rath und Gulfe ber Rurfurften baffelte in bestanbige Ordnung bringen au mollen. Der Rachfolge und Erbichaft im Reiche werbe er fich nicht unterminben fur fic und feine Rachtommen, fonbern er und feine Giben merren bie Rurfurften und Stanbe bei ihrer freien Babl rubig bleiben und ungebrangt laffen. Geinen erften bof will ber Ronig in Durnberg halten, fich balb nach Deutschland begeben, um bie tonigl. Rrone an empfangen, fich bann bemifen, Die faiferliche Rrone ebenfalle gu erhalten und nach ben Befegen bes Reiches regieren.

Diefe Bableapitulation gebort mit ju ben Grundgefegen bes beutiden Reiches und murbe jedem ber Rurfurften in bejonberem Eremplare gugeftellt. \*) Rari fam auch in ber That nach Deutichland und murbe am 23. Det. 1520 in Machen gefront, Er gerieth jeroch in Rriege mit Franfreich, hielt inbeffen Unfang 1521 feinen erften Reichstag in Borme und errichtete ein Reicheregiment von amei furftlichen Statthaltern und 22 Beifigern, ber ganbfriebe marb erneuert, Die Rammergerichteordnung abgefaßt und eine Reichematritel entmorfen.

Mittlerweile aber machten fich bie 3been geltenb, bie feit Bielef und bug immer mehr fich ausbilbeten, und bie gegen bie Berricaft bes Bapftes uber Deutschland und bie baber entipringenben lebelftanbe, wie Ablag und Diouchsmefen, gerichtet maren. Der Dann, ber fich an bie Spige ber Ungufriebenen ftellte, mar ber Muguftiner-

<sup>\*)</sup> Man hat icon frub bie Cammlung ber Reichegejege begonnen: Diefee Buche inhait ift bie gulben Bulle faifer Friberiche reformation bee Dieter Soume inealt it der gluere Souler faigt Arierings erformation des Reichs Landefrieden und Gammergertichgebraumg auff gemänlich gehalte reichelagen zu Wormbe, Iroburg im Bertigan Angebeng, Einbaum und Gomliand, aufgreicht und beichigfen, auch inhalten ist die Erbaumg zu Merneburg auffgerticht Wab wie alle Brecef und termung auflägertich Wab wie alle Brecef und termung auflägertich Wab wie alle Brecef und ernem auf flost ertracer Sammergertich gehälten werbera und in neichen jachen man pflost ertracer binarie in bandein, eine jeden gar ungdurtich. o. D. und J. Fol. Titel und S Bl. Regifter, 59 Bg. Tert. Reichefagung bee beil. Rom. Reiche, durch Melchioren von Saiminefeibt, genannt (Gelbaft, Danau 1609 und varch Briefsberar von Salminsfeith, granant (seibaß, Ganau 1609 aub geffebrauen, 3-si, werased harn, frien Isleniight Ganamiung ermude. Imperatorum statuta et rescripta Imperaia. Brauff, 1607, ff. und bit Collectic constitutionum Imperatium. fr. 1609, 1503, 1713. Sev. 36. Et Corpera Juris publict. S. I. R. G. von Rahle, 1604, 1744. Gedmarff, 27. de Collectic Constitutionum Imperatium. fr. 1609, 1604, 504. S. der S. Gerrid. Exp. 1641. S. bings Reicheartin. Fr. 173. Sev. 36. Se theater, Sabrie Ctaateeanglei u. f. m.

mond Martin Buther, Profeffor an ber neugeftifteten fachfifchen Univerfitat Bittenberg, ber burch feine Gelebrfamfeit und feinen Gifer fich ale ben bebeutenoften Begner ber romifden Berrichaft erwies. Gein Lanbesberr, Rurfurft Friedrich ber Beife, gewährte ibm Soun, er fant im Rreife feiner Collegen tuchtige Belfer, im Bolfe, ja bei ber Beiftlichkeit lebhaften Untlang, fo baß fich eine machtige Barthei im Reiche bilbete, welche ju Luibere Lebren fich befannte. Bebenten fant es allerbinge, ale Frang von Gidingen ben Rurfurften befehbete, ale bie Bauern, bie feit ben Beiten ber Buffiten fich balb bier, balb ba gegen ben Abel aufgelebnt batten, unter bem Brebiger Thomas Munger in Thuringen verheerent auftraten, ale bie neue Lebre gar balb neue Secten, Die Wiebertaufer erzeugte, und ale, nachbem biefer Sturm vorüber, Die Reichofurften felbft Bartbei nahmen, fich verbunteten und auf bem Reichstage von Angeburg am 25. Juni 1530 ibr Befenntnift ablegten. Die Reformation brang auch uber bie beutiden Grengen und fant in England, Danemart, Schweben, in ber Schweig und in Franfreich, fowie in ben Dieberlanden gabireiche Anbanger. Bar balb gber traten in ber profestantifden Rirche felbft mebrfache Spaltungen ein.

Durch Ruriurft Moris von Cadien ertampften fic bie Broteftanten eine gesehmäßige Stellung im Reide (Baffaner Bertrag 7. August 1552, Religionstrieben 25. Ceptember 1555), bas bamals fol-

genber Geftalt gufammengefest mar:

Dadft bem Raifer und romifden Ronig beftanben brei geiftliche Rurfurften: Daing, Erier und Coln, vier weltliche: Bfalg, Sachfen, Bohmen und Brantenburg, bier Bergoge: Baiern, Braunichweig, Lothringen und Comaben, vier Martgrafen : Dabren, Deis fen, Brantenburg und Baben, vier ganbgrafen: Thuringen Beffen. Leuchtenburg und Glfag, vier Burgarafen: Rurnberg, Dagbeburg, Stromberg und Reined, vier Grafen: Cleve, Schwarzburg, Gilly und Cavonen, vier Barone ober Freiberren : Limburg, Thufie, Befterburg und Albenwalten, vier Ritter ober Gole: Andlau, Stromed, Delbingen und Freubenberg, Die vier Starte: Augeburg, Des, Machen und Lubed, Die vier Dorfer: Bamberg, Ulm, Sagenau und Schlettitabt, Die vier Bauern: Coln, Regensburg, Conftang unb Calgburg, bie vier Burgen: Magbeburg, Luremburg, Rothenburg und Altenburg, bie vier Bicarien: Brabant, Rieberfachfen, Wefterburg und Schleffen, Darauf folgen bann bie gemeinen Stabte: Offenburg, Dbergell, Morblingen, Ueberlingen, Rofenbeim, Wimpffen, Genf, Drobenborf, Doll, Bifang (Befançon), Billingen, Berrenthal, Benfelb, Dublhaufen, Ala (im Bisthum Trient), Colmar, Biberach, Dppenheim, Breifach, Cowabifch - Omind, Raiferslautern, Demmingen, Daing, Cobleng, Altborf, Lowen, Erfurt, Linbau, Ball in Gadfen, Rumburg, Rothenburg am Redar, Lanbobut, Schweinfurt, Lichtenau, Daftrid, Balberftatt, Lagingen, Strafburg, Frantfurt, Buch.

born, Biengen, Sall in Schwaben, Bengenbad, Rrifesberg, Burgburg, Speier, Borme, Decheln, Luttich u. f. to. \*) Dagn tamen nun aber auch noch bie Bergoge von Defienburg und Bommern, bie gabireiche Reicheritterfchaft in Schwaben und Franfen, am Rhein und in Weftfalen, Die geiftlichen Berrichaften. Das gange Reich mar in gebn Rreife getheilt, ben Deftreichifden, Rur-Rheinifden, Frantifden, Schmabifden, Bairifden, Rheinifden (nachmale Dberrheinifden), Dieberlanbifden, Beitfalifden, Dber - und Dieberfachfifden. Diefe Ginthellung war auf bem Reichstage ju Worme im Sabre 1521 gemacht, um ben Romergug barnach ju orbnen (Golbaft Reicheignungen G. 245). Dies blieb bei ben nachmaligen fortmab. renben Abanberungen bie Grunblage ber Gintheilung ber Reicheftanbe. Chenfo bijeb es fortan Sitte, bag feber neuermablte romifche Ronig und Raifer eine Babicapitulation befdmor, bevor feine Rronung ftattfanb. Das Ergbaus Deftreich blieb jeboch feit Rarl V. fortan im ungeftorten Befit ber Raiferfrone.

Mitterweile war nun auch in ben meißen Grblanden ber Aufniften und der andern Griffen eine der Elerfajung des Riedes
dheiliche Verfassung ausgeführt worden, die Laubhämistie, die namentlich die Beratung der Glandsbundsließ mun Josech gatte un
fich je nach den Verfassung ist Glandsbundsließ mun Josech gatte un
fich zein der Verfassung der Glandsbundsließ auch gestellt der 
her Verfassung aus, die meinen waren freihrigkratien in den
hinden weniger wohldseyder Gamillen, die, wie Minnberg, Lücher,
Bernenn, Jamburg und andere, umsfigneb Gehette batten. Klieden
Glober, die in die Geiete mächtiger Fürften eingeschoffen waren,
wie z. B. zudelan, Allenburg und Gemung, gingen schoot rich
wie den voll die für gürsten über, währens sich z. B. fleine schwähisse
wie den voll die für gürsten über, währens sich z. B. fleine schwähisse
wohnenden reichsummitteliaren Landsbei um bleinen Dynasten Arob
öteten fonnten.

Der Streit zwifchen ber römifchen Rirde und ber, meitlichen Gemalt war feit ben Zogen Geinriche IV. in Deutschland was bei tigfem geführt worden. Granfreich, beiffen Rönige ibre Gemalt im mer mehr zu ferfiligen und bie Reichspflinds zu befeiligen wußten, batte fich eine felbischmistere Streitung ber Rirde gegendber gefahrt, und bie Reformation irte twensignen zu Affragn nicht (o allgemein verberernbe Giderne bervor wie in Deutschland. 3n ben Riestranden frache bei Reformation nach langem Aumfe um haad febreren Mingen eine Arennung ber Loubolifchen und protefantiform Provingen zu Stande. 3n Dammart, Potronogen und Schweren fiegte

<sup>\*)</sup> Jacob Robel gab in Franffnrt a. D. 1546 beraus: Bapen. Des beiligen tomifchen Reiche Denifcher Nation. Der Churfriften, fürften, Grauen, Freien, Mittern. Auch ber merer Theil Statt, fo zu bem Neich in bentichem Land gelegen, geforen und gehert gaben n. f. m. Tol.

bie Reformation vollftanbiger wie irgendwo, und in England mat bie proteftantische Rirche bem Wefen nach flegreich geblieben, bie die atabolischen Stuarts durch ibre Unbanglichfeit an die Religion ihrer Bater eine furchtbare Nevolution bervorriefen, die mit ganglicher

Bertreibung ihres Saufes enbigte. Der papftliche Stubl, welcher Deutschland ale ben Gis feiner entichiebenften Gegner anertennen mußte, bot feit bem Religionefrieben alle Mittel auf, feinen fruberen Ginfluß in Deutschland glangenber ale je berguftellen, und ber Befuitenorben mar allerbinge bas geeignetfte unter benfelben. Der Orben machte fic vorzugemeife in ben faiferlichen Erblanden und an bem Bofe ber frangofifchen Ronige beimifd, er gewann enticbiebenen Ginfluß icon am Sofe bes Raifer Rubolf II. (1576-1612), namentlich aber an bem feines Brus bere Datthias, unter welchem benn auch in Bobmen, mo bie Befuiten gegen bie Utraquiften Gemaltidritte veranlagten, Die Bewegung anbob. Der Aufftand brach am 22. Dai 1618 in Brag aus, Die proteftantifden Nachbarn nabmen Untbeil, Die Broteftanten riefen Ronig Guffav Abolf nach Deutschland, Die Ratholifden, bereite 1609 ju einer Liga gufammengetreten, fuchten in Spanien und Franfreich Bulfe, und feitbem mar Deutschland ber Schauplas ber furchterliche ften Berbeerung, Die mit Grichopfung bes Lanbes und bem meftfalifden Friedenefdluß enbigte, beffen Berhandlungen an funf Sabre bauerten und gunachft Bebietegbtretungen an Franfreich und Schweben jur Folge batten, welche binwieberum Entichabigungen fur Diejenigen Furften berbeifuhrten, Die an Gebiet verloren batten. Rurbrandenburg, Medlenburg und Beffencaffel murben mit Rirchenautern abgefunden. Demnachit murben bie Berhaltniffe ber Broteftanten zu ben Ratholifen geordnet, namentlich aber feftgeftellt, welche geiftliche Guter in ber Gewalt ber Lanbesherren verbleiben follten und welchen Sanbestheilen fortan bie Uebung bes protestantifchen Gultus zugeftanben merben folle. Unter beiben Religionevermanbten murbe eine volltommene Gleichbeit ber beiberfeitigen Rechte feftgefest, und vorgefdrieben, bei Reichereputationen, Commiffionen und Reiches gerichten eine gleiche Angabl beiberfeitiger Berfonen gu orbnen.

Bon besonberer Michtigleit war aber die Entlung, weder durch ein weiftlichigen Arieben der Anne beforzeren fortan angemiefen wurde. Auf und jede Meickhichte erbielten auf den Antrag den Frankteit und demechen die fried Ausbium ihres Arritorialrechtes, den ungestörten Bestg aller ihrer Wechte, Länder und Begalien, die vollt Lande hobe bei. Auch folle fortan jedem Weichsplande das das justieren, unter sich und sogen dem Landerieden Michtigen, unter sich und gegen Kaller ihren Beich und gegen den Landerieden Gendellie und Beich und gegen dem Landerieden Gendellie und bei der der Geden der Gendellie und der Geden der Geden

Steuerausichreibung, auch Anlage neuer Feftungen gugefagt und feftgestellt, baf berartige Majeftaterechte funftig von bem Raifer nie obne Genehmigung ber Reichoftanbe geuft merben follten. Die Reicheflapte, bie bieber nur eine beratbenbe Stimme gehabt, erbielten fortan eine enticheibenbe auf ben allgemeinen wie auf ben besonbern Reiches versammlungen. Beftgefett murbe bann, bag in Cachen fatbolifder und evangelifcher Reichoftanbe untereinanber, ober auch in Gachen von zweierlei Confestioneverwandten, wenn ein britter Intervenient von anderer Confeffion bagu fomme, eine vollige Religionegleichheit unter ben Mitgliedern bes Rammergerichts beobachtet werben folle. Desbalb murbe bas Rammergericht mit Mitgliebern von beiben Confeiftonen in gleicher Ungabl befest und gwar mit 24 protestantifden und 24 fatbolifden von ben Reicheftanben und 2 von bem Raifer ernannten Raiben. Die Befegung ber Rammerrichterftelle blieb bem Raifer überlaffen. Gbenfo murben fur ben Reichsbofrath evangelifche Mitglieber bestimmt. Die Reformirten murben namentlich auf Die Bermenbung von Rurbraubenburg unter ben augeburgifden Confeffioneverwandten mitbegriffen und ihnen mit ben Lutherifden gleiche Rechte angestanden. In Dem weftialifden Grieben murbe nun auch eine Frage erlebigt, Die feit ben Tagen bes Ronige Albrecht's I. von Defterreich fdwebte. Ge mar bie Stellung ber Schweig, Die fich feit 1307 ber hobeit bes Saufes Defterreich entgogen und auch von bem Reiche unabbangig gemacht batte. Die Gibgenoffen fanbten eine Deputation an Die Friedensversammlung und verlangten Anertennung ibrer Gelbiftanbigfeit. Granfreich und Gomeben unterftunen nature lich biefen Antrag auf bas Rachtrudlichfte und er murbe angenommen. Much murbe in bem Grieben bie Unabbangiafeit ber Bereinias ten Dieberlande, von Spanien und Deutschland und bie Couveranetat berfelben anerfannt. Der in Donabrud verbanbelte Grieben murbe am 24. October 1648 von ben faiferlichen, frangofifchen, fdmebifchen und reichoftanbifden Befanbten unterzeichnet und am folgenden Tage offentlich befannt gemacht.

Der Frieben ju Minfter ) ließ noch manchen Banct unterberte, ben man auf ichnitigen Reichstagen verbandeln mollte. Der Behop erließ eine Bulle, worin ber gange mesthilliche Frieben für nichtig erflärt wurbe, neil er ohne abpliliche Mirwirtung abziliofilem woren, bischon iber gestilliche Angelegenspielen bei bei men verbandelt. Dem Reiche brachte er eine adbte Kurrwirte, bas Reichhöfenhapmifferant, welches bas freilimter haus Eggla, bessen nurvoter ber Raffer an

<sup>\*)</sup> Abgebracht merit mebriad in Dubet, nub vielfach wiberfolt in Pen Sammlungen. Gint Irtiliefen Muggabe: Instrumenta Paris Cessarco-Succirum et Cassarco-Callicum ex anthemico, quod in sanctioribus regni succici tabularia asservatur, accurate repressa. Praefatus est J. G. de Meiern. Gött. 1738 f. Darnach bel Dertel Staatégrundgefep S. 250, wa ang littera. Rachwefinganc.

Baiern gegeben batte, erhielt. Der weftfalifde Frieben galt fortan fur bas vornehmfte Reichsgrundgefes. Der Raifer blieb nun ber Dberlebneberr bes Reiches; er bebielt bas Recht ber Ctanbeserbobungen, ber Ertheilung bes Abele und gait ale ber oberfte Richter im Reiche. Allein burd bie Anertennung ber Lanbeshoheit ber Reicheftanbe mar bas faiferliche Unfeben bebeutenb geschmalert morben. Die Furften, Die Dochftifter, Die Reichoftabte, ber reichonnmittelbare Abel murben felbftftanbiger, und bie erfteren namentlich folgten bem Beifpiele Lubwig bes XIV. von Franfreich, ber bie Reichoftanbe moalichft befeitigent und ben Abel bem Gofe mehr verbinbent eine midalichft willfurliche Berricaft ubte. Gein Unefpruch : l'etat c'est moi murbe ber ber meiften ubrigen Gurften feiner Beit und ibrer nach. ften Rachfolger. 11m ben Glang bes toniglichen Gofes git erboben, wurden bie hofftellen vermehrt und bem Abel Die bebeutenbften anvertraut, ber fich fortan ben Refibengen gumanbte und bier bie foftfpieligen Frenden bes gefelligen Lebens genog. In Die Stelle ber Turniere traten bie Carouffele und friedlichere Sofiefte; Balle, Reuerwerte, Theaterfpiele, Jagben, Auffahrten tofteten große Cummen, . welche bie gewohnlichen Ginnahmen bes Lanbes überftiegen; bie fonigliden und furftiiden Schloffer und Garten, Die fruber febr beicheiben gemeien, murben erweitert und neu gebaut, bie Dienerichaft permehrt. Dit ber Bunabme bes außeren Glanges ber bofe nabm Die innere Rraft berfeiben ab. Das Familienieben murbe burch bie Concefftonen, welche bie Gurften ibren Brivatleibenichaften machten. namentlich burch bas Daitreffenwefen biefer Beit, in feinem innerften Rern ericbuttert.

Babrent nun in Mitteleuropa ber breißigjabrige Rrieg mutbete, berrichte in England ber Burgerfrieg. England von Cachien. Das nen und Mormannen erobert, bann von ben Rampfen ber Beiftlich. feit und Bafallen mit bem Ronige gerriffen, mar endlich unter Beine rich VIII. ju innerer Rube gelangt; ber Ronig forberte bie protes ftantifche Lebre und machte fich vom Papfte unabbangig, und bas Reich gelangte unter Glifabeth ju Unfeben nach außen und großem Bobiftand. Gie ftarb 1603 und nach ihr gelangte bas icottifche Ronigebaus in Jacob I. auf ben britifchen Thron. Die fatbolifche Bartei, Die bes Dofes, ftrebte bas Barlament ju fcmachen, es fam jum offenen Rampfe; ber Gubrer ber Barlamentepartei, D. Crommell," ffeat, ber Ronig Rarl I. wird gefangen und am 30. Januar 1649 enthauptet. England mar eine Republit, bie jeboch nach Crommell's Tobe fich nicht balten tonnte. Rarl's I. Gobn marb nach England berufen und anerfannt. Allein weber er noch fein Cobn Jacob II. permochien bem Reiche bie Berubigung ju geben, ba beibe fich bem Ratholicismus hinneigten. Das Barlament rief baber, ale Jacob offene Schritte jur Bieberberftellung bes Ratbolicismus magte, ben Schwiegerfobn beffelben, Bilbelm, nach England, ber ben Rrieg mit IX.

Frankreich fortsetzt und die innem Berhaltniffe besestigte. Endlich tourbe nach ber Abnigin Anna, der zweiten Tochter Jacob's II. Tode, die Krone au Aufüfuft Georg von Sannover (1714) übertragen, bei

beffen Baufe fle fortan berblieb.

Die englifde Revolution und bie Ginrichtung bes Ronige Rarl I. blieben nicht ohne mefentliche Rachwirfung auf Mitteleuropa. Gie mußten bas Unfeben ber furftlichen Dacht in ber offentlichen Deinung ebenfofebr erichuttern, ale bas jugellofe Leben ber Gofe Lubmig's XIV. und XV., fowle ber beutichen Bofe, bie biefem Beilviele folgten. Das Unfeben ber erften Rrone ber abenblanbifden Chriften. beit aber erlitt eine neue Ericbutterung burch bas Beftreben ber gro-Bern beutiden Rurfurften, fich felbftfanbig und moglichft unabhangig von berfelben gu machen. Der Rurfurft Friedrich III. von Brandenburg erbob bas vom Reiche unabbaugige Bergonibum Breufen, bas 1618 feinem Baufe erblich jugefallen, jum Ronigreiche, und feste fic am 18. Januar 1701 bie Ronigefrone auf bas Baupt. Rurfurft Frieb. rich August von Sachfen batte im Jahre 1697 Die polnifche Krone angenommen, bas Saus Sannover (feit 1692 mit ber neunten Rurmarbe begabt) fag auf bem englifchen Throne, bie Rrone Schweben batte Grundbefit im beutichen Reiche, ber Ggaar Beter I. nabm Une theil an ben Rampfen Schmebene und Bolene und begrundete ben Ginflug rufficher Intereffen in bem Staateleben Guropas, in melchem nach bem Erlofchen bes habsburgifchen Dannesftammes in Spanien (1700) ein neuer affgemeiner Rrieg entbrannte, ber enblich bas Saus Bonrbon auf ben Thron von Spanien, Reapel und Sie . eilien brachte, auch bem Rurbaufe Gachfen ben polnifden Thron ficherte. Reue Birren fubrte ber Umftand berbei, bag Raifer Rarl VI. ohne mannliche Rachtommen geblieben. Er bemubte fich feiner Toche ter Maria Thereffa, ber Gemablin bes Bergoge Frang von Lothringen, Die Erbfolge ju fichern. Geine bedfallfigen Berfugungen, bie fogenaunte pragmatifche Sanction murbe von ben meiften Gofen Guropas querfannt. Dennoch brach fofort nach bem Jobe bes Raifers ber Rrieg ans, inbem Friedrich II. von Breugen einige ichlefifche Bergogthumer, Die Daria Thereffa nach bem Tobe ber letten Gersoge, Die mit Branbenburg in Erbverbruderung fanden, eingezogen (Dec. 1740), gurudverlangte und befeste, und ber Rurfurit Rari IIIbrecht von Baiern Unfpruche an bie gange ofterreichifche Grbichaft erbob. Der Rrieg, an welchem allgemach alle Staaten Guropas mebr ober minber Untbeil nahmen, mabrte mit wenigen Unterbrechungen in Deutschland bis jum Jahre 1763. Friedrich II. ging allerbings flegreich baraus bervor.

Die Bunben, welche ber Rrieg, namentlich ben beutiden Lauben, gefdlagen, erwedten bie Fürften von Deutidlant, beiombres Briebrich U. von Breugen, Maria Thereia, Briebrid Auguft von Sachfen zu neuer Ibatigfeit in bem innern Angelegenheiten. Der Lurus ber hoft wurde bedeutend gemindert, Berfeifrungen in ber Uerwaltung ingesfeite; die Getwerke, per Kandbau, das Unterrickswessen mehr ins Augs gefaßt. Wor allem juchte ber Nache folger Maria Ererssa. Sowie ill, von Welfe feiner Staaten in zieher Beleife, wenn auch zu stärmlich, zu förvern; von franzhössen Abrob erfelt, Arribe vern ihre Levving AVI. wo wer de feste übssichen der Anderssand von der Getwerken der Get

ftaaten von Geiten ber europaiften bofe enbigte.

Die Berruttung ber frangofifchen Binangen fonnte von Ronig Bubmig XVI. nicht bemaltigt merben, Die Musagben überichritten fortmabrent bie Ginnahmen. Da berief ber Ronig bie Rotablen, Beiftlichfeit und weltliche Stanbe ben 22. Rebruar 1787, um mit ibnen bie Roth bee Baterlandes ju berathen. Man fonnte fich nicht einis gen, ob man burch neue Muflagen, ober burch Ginfdraufung im Saushalte, burch Beraugerung ber Domainen ber Gelbnoth gibelfe und ber Minifter Brienne entließ Die Motabeln nach wenig Monaien, trat auch vom Dinifterium gurud. Der vom Ronig an feine Stelle ernannte Reder versuchte bem Staate burch eine Bertretung bes Bolfee burd je 300 Abgeordnete aus ber Beiftlichfeit und bem Abel und 600 aus bem tiers état ju belfen und am 4. Dai 1789 eroffnete ber Ronig bie Berfammlung in Berfailles. Der Abel geigte fich inbeffen abgeneigt, gemeinschaftlich mit bem britten Ctanbe gu perbandeln und biefer erflarte fich am 17. 3uni ale Dationalperfammlung, ber fich auch Die meiften geiftlichen und abligen Stanbe anfchloffen und im October 1789 ihre Sigungen nach Baris verlegten. Der Ronig batte mittlerweile bei Baris ein Lager von 50,000 Dann versammelt. Die ftete gur Unrube geneigte Bevolferung ber Sauptflabt, Die immer an ben Barteifampfen ben lebbafteften Untbeil genommen und fest burch Rahrungelofigfeit und Abgabenbrud auf bas Meufterfte erbittert, Die gubem burd Reben und Schriften forts mabrent aufgeregt mar, batte bereits im Juil 1789 bie Baftille gerfiort. Bent fublte fie bie Gemalt, bie in ibren banben lag, und bie von Sag gu Sage muche, je meniger perionliches Bewicht Lubwig XVI. in Die Bagichaale legen fonnte. Die 3been bes ichuchternen 3. 3. Rouffeau und bee frivolen Bbilojophen von Gernen wurden ber großen Danje bargeboten. Das Bolt murbe von Leuten, Die bei berartigen Birren nur gewinnen tonnen, gewaltfam aufgebest, bie Colbaten ohne Scheu verführt, bas Bolf bemaffnete fich, eine Rationalgarbe von 48,000 Mann marb in Baris errichtet, ber Ronig fant rathlos und jagenb, umbrauft von bem Toben ber aufgeregten Daffen, benen fich fogar bie jungere Linie bes Saufes borfichtig anichlog. Gin bestanbiger Musichng ber Babler von Baris pertrat bie Stelle ber Dbrigfeit. Dirabeau, Bethion, Robespierre u. a. gewannen Geltung, Lafabette marb Commanbant ber Rationalgarte. Die Bringen Artois, Conbe, Broglio u. a. Ditglieber bes Abele verließen Franfreich. Der Ronig mußte in Baris offentlich Die neue Rabne mit ben Karben ber Ration annehmen, Die Rationals versammlung proclamirte bie Denschenrechte, bas Fenbaifpftem mit allen Borrechten bes Abels und ber Beiftlichfeit, ben Frobnbienften, Behnten, Bunften und allen allgemach ermachfenen gefellfchaftlichen Banben murben abgethan, bas Boit erhielt bie bochfte gejengebenbe Bewalt, ber Ronig erhielt nur ein Botum fuspenftoum und eine Civillifte, bie Domainen und Rirchenguter wurden jum Rationalant erffart und Bariergelbanweifungen auf biefe Giter ausgegeben. Inbeffen entbrannte innerhalb ber Rationalverfammlung ber Rampf ber Barteien, unter welcher bie ungeftumfte balb tie mache tigfte merben follte; man fprach von ber Abichaffung ber foniglichen Burbe. Der Ronig beichloß, fich allem fommenben Glend burch bie Blucht'gu entgieben, er marb jeboch am 21. Juni 1791 an ber Grange aufgeboben und auf Befehl ber Mationalverfammlung ale Gefangener nach Baris gebracht. 2m 15. 3uli 1791 erfiarte inbeffen bie Rationalversammlung bie Unverlesbarfeit bes Ronige, ber am 14. Geptember barauf bie neue Conftitution befcmor, worauf am 30. Cep. tember bie erite Nationalversammlung außeinander ging. Dittlermeile brang bie Revolution in bie Provingen und bie Rachbarlanbe; ben 18. Muguft 1789 brach in Luttich eine Emporung que, Die allgemeiner murbe, am 4. Januar 1790 erfolgte in Blandern eine Une abbangigfeiteerflarung; in Cobleug blieben bie frangofifchen Bringen, weiche bas Land verlaffen. Die bentichen gurften blidten mit Beforgniß auf ben Buftanb bes Rachbarftaates, ber bei feiner Gintheis lung in 83 Departemente bie enclavirten Befitungen mehrerer beutfchen Furften im Glfag ohne weiteres fich einverleibt batte. In Billnit murbe ein Convent abgehalten, ber am 27. Muguft 1791 ben Belbjug gegen Franfreich und bie Berftellung bes foniglichen Unfebens befchloß, boffent, bei bem befferen Theile ber Ration Unterftugung ju finben.

Scenen, bie fich fortan wieberholten, und am 13. Muguft mit ber Abführung bes Ronige und feiner Familie in ben Tempeliburm porlaufig ichloffen. Best leiftete bie Armee ben Gib auf bie Berfaffung, Die Buillotine marb errichtet, bie Sinrichtungen und Bluticenen nab. men ihren Anfang und Bean be Brn fonnte ben Borichlag machen ein Corpe von 1200 Ronigemorbern au errichten. Babreut nun in Baris bas Bolf bie gefangenen Briefter und Ebelleute morbete, fanb im Commer ein Felbaug ber offreichifden und preufifden Urmee in Bothringen Ctatt, ber jebod, in Folge ber Bitterung und Ceuchen, obne allen Griola blieb. 2m 21. Certember 1792 murte im Das tionalconvent auf bie Abicaffung bes Ronigthume angetragen und Aranfreid jur untbeilbaren Republif erflart, am 10. December bie Unflageacte gegen ben Ronig vorgetragen und in ben Sinungen vom 14. - 16. Januar 1793 ber Brogen verbanbelt. 2m 21. Januar fiel bas baupt Lubwigs XVI. unter ber Buillotine. Der Convent batte bie Repolutionirung von gang Guropa beichloffen, eine neue Beitrednung eingeführt, Cavoben und Digga ber Republif einverleibt. Die hinrichtung Lubwige erregte ben Unwillen von gang Europa, in Franfreid menigftene ben ber Brovingen. In ber Benbee fammelten fich bie Roniglichen und erregten bebenfliche Ungriffe. Der Convent erflarte aber feit bem Gebrugt 1793 ben Rrieg an England, ben Groftattbalter ber Dieberlanbe unb an Guanien. Die europaifden Staaten ichloffen nun, mit Musnahme pon Danemart und Schweben, eine Coalition gegen bie Republif, in ber Jacobiner und Gironbiften mit einander um bie Berrichaft rangen. Belgien mar ber Republif einverleibt morben, affein bie Deftreicher vertrieben, nach ben Giegen von Reerwinden und Pomen (18. und 20. Dary), Die republifanifchen Beere bon bort. 3n Barie flegten bie Jacobiner nebit ben Orleaniften, an beren Spite ein toniglider Bring, ber Bergog von Driegne, ber fich Caglite nannte, fant und es bifbete fich bie Schredeustregierung, bie ber Doblfahrtes ausichuft ernannte, ber eine zweite gang nach bemofratifden Grundfaben conftruirte Conftitution entwarf und am 10. Muguft 1793 proelamirte. In ben Brovingen berrichte ber Barteitampf, fo bag Tou-Ion eine englifche Flotte ju Guife rief. Der Boblfabrteausichuß. wo Robespierre berrichte, bot am 16. Muguft bas Bolf in Daffe auf und organifirte 13 Armeen, bie ben Grangen queilten. Wenig Tage barauf marb bie Conftitution fuepenbirt und ber Revolutioneguftanb ale Ctaareverfaifuna erflart. Es folgen nun rafch Unnahme bee neuen, auf bem Decie malibitem berubenben Calenbere mit neuen Monatnamen (1. Vindemigire bee 3. 3abres ift ber 22. Ceptember 1792), bie Enthanptung ber Ronigin Marie Antoinerte am 16. October, bes Bergoge von Orleans Egalité am 6. Rovember und vieler Gironbiften und bie Abfebung Gottes, nachtem am 3. Rovember alle Guter unb

Befightimer ber Kirche für Raltionleigentbum erflatt worten und Zange baran ihre Kriftichen von Bant fein Reifferunt bei bem Commente niedergelent batte. Um 10. Rovember begann der Gultud der Bernunt in ber Kirche Rotter Dame, die jum Leungel dern Menter interfecten worten, wo eine Schapipierien halb nacht um Altiere mit homen und Michartungen die Judigungen der Frangelier mit homen und Michartungen die Judigungen der Frangelier mit nicht, ab eine Fronigen der wührten die Sankeinleiten und namentlich wurten am II. Vocember in Bon die ärzigken Gründe der icht, nachem her Coment die Gaubt der Bernicktung gewömet. Am 19. Derember wurd Loulon den Anglandern entriffen und bei werten gerten erfen Mack der Mann keifen genannt, der Frankrich endlich einem gerotweiten Justand wiedergeben sollte, der Manne Napole on Bonaparte.

In Baris bauerten unter Robespierre bie Ginrichtungen fort und bie Abanberungen in ber Bermaltung, Die namentlich in Bezug auf Die Binangen eine Beibe miflingenber fieberhafter Berfuche blieben, bis endlich bie Revolution bes 9. Thermiror felbit Robespierre nebft 84 feiner Benoffen auf bie Buillotine brachte (28. Juli). In ben Brovingen brach eine Berfolgung ber Jacobiner aus, geleitet von gebeimen Beiellichaften. Fortan trat Dagigung ein, am II. Dovember murben bie Jacobinerclube gefchloffen; icon im Dars batte man bem bochften Befen neue Grifteng zugeftanben, fpater gestattete man allgemeine Religionefreibeit, auch befchloß man (17. Rovember) bie Errichtung von Brimairiculen. In Bolland brang Bichegru ein und proelamirte bie batavifche Republit, Januar 1795. Das Glud ber Baffen wanbte fich ben Republifanern gu, fo bag fie am 5. April 1795 mit Breugen, welches bas linte Rheinufer abs trat und am 22. Juli mit Spanien Grieben ichließen fonnten. Schmeben batte icon am 22. April Die frangofifche Republit anerfannt und Joscana am 9. Rebrugt einen Rrieben mit berfelben abgefchloffen.

Am 23. September 1795 fam endich eine neue Constitution, bei eritte, ju Schune, in welcher bie bemotratifem Cliennette mehr in ben dintergrund traten. Gu bilberen fich zwei gefregeberte Körzet Beld ber 600, melder bie Gefre werfelden, umd ber Auft der Alte der Alter ber Alter der Aufter der Aufte

<sup>&</sup>quot;) Bemertendwerth ift, bag bereits am 8. Auguft 1793 bie Parijer Univerfitat, nebft allen Meatemien und gelehrten Bereinen aufgehoben mutben, und bag man geiftigen Befig ebenfo angeinbete wie irbifden.

bie Gegner nieberichmettette. Die miffenschaftlichen Inftitute wurden wieber bergestellt, eine Annestie verfündet, die Tobesfrage abgeschaft und am 28. Detober trat bas neue Directorium in volle Kraft. 2m 26. December warb die einzige noch iebende Tochter Lutwijs XVI.

Bringeffin Marie Therefe ausgewechfelt.

Der Friede von Campoformio (17. Dit. 1797) brachte bet eisalpinischen Republik Amerkenung, bem öhreichischen Grauer Benedig. Iften und Dalmatien. Im Massabet aber trat ein Friedenskongres jur Berathung ber beutschen Berbältnisse jur franhösichen Republik bill zusammen, net treisich fichen im April 1799 erfolglos auskinan-

berging.

Batwien, bie Chipetij und Rom, wo Berthier ben 10. Reframe in Berngulich vorcamiert und fobann Bapft Mud VII. als Gefingenen nach Frankreich abgeführt batte, ertheiten neue erqubiffanziche Jormen, in Rom traten Confluin auf, wie benn bie Gaussformen des vorcigariichen Rom eine homals auf Merne als Mufter aufgefaßt murben. Im Januar 1799 wurde auch Reapel republifanissien. Go allengen nun auch is Siegestaffunden ber franglissien.

und Ruffen in ben Rieberlanden machtig aufgetreten. Bonaparte febrie im Ociober nach Franfreich gurud. 2m 10. Dovember murbe bie Directorialregierung gewaltfam aufgeboben und eine neue, bie vierte Berfaffung, proclamirt, burch welche am 25. December 1799 Bonaparte ale erfter Conful, mit zwei Collegen, mit vollziebenber Gewalt an Die Spipe geftellt marb. Bur Geite fanben ibm ein Genat, ein Tribungt und ber gefengebenbe Rorper. Bar balb geigte fich bie neue Regierung, melder bas heer unbedingt ergeben mar und bie bon ben Freunden ber Ordnung getragen murbe, gle ber Ciffallifationepunet, um melden fich bie beften Rrafte bes Ctaates fcharten. Die Brovingialvermaltung marb georbnet, Die fculbios Berbannten aus bem Stande ber Runftler, Bandwerfer und ganbe leute murben gurudgerufen, bie Mufrubrer in ben Departemente befleat, Die Breffe marb beidranft; in Deutschland und Stalien erfocten Bonaparte und Moreau nene Giege und fo tam benn am 9. Bebruar 1801 ber Frieden von Luneville gwifden Deftreich im Damen bes bentiden Reiches und ber Republit Franfreich gu Stanbe, bem bie Briebensichluffe mit Bortugal, Rugland, ber Pforte unb felbft mit England (Mmiene 27. Darg 1802) folgten. Die itaflenifche Republif erffarte Bonaparte am 26. Januar 1802 ju ihrem Brafibenten, ber Bapft fcblog ein Concorbat, bie Frangofen ernannten am 3. Muguft 1802 Bonaparte jum Conful auf Lebenszeit.

Durch bie Groberungen ber Frangofen in Italien und Deutich. land maren viele Furften in ibren Erbbeffsungen febr beeintrachtigt worben. Franfreich hatte in bem Frieben von Luneville alle beutfchen ganber auf bem linten Rheinufer, Die oftreichifche Combarbei und Rieberlande genommen; es hatte Deftreich bafur ben großten Theil ber Republif Benebig übergeben; fur Tostang marb ber Große bergog mit Salgburg und Berchtesgaben und ber Rurmurbe entichabigt, Die am Iinten Rheinufer angefeffenen beutiden Erbfurften murben burch frangofifche und ruffliche Bermittelung burch geiftliches Bebier und burch Reicheftabte entichabigt. Baberborn, Sil. beebeim, Erfurt, Gidefelb, Munfter, Berforb, Queblinburg, Gffen und Berben, Dubibaufen, Rorbbaufen und Goslar erbielt Breugen, Bulba, \*) Corbei, Beingarten und Dortmund bas Saus Dranien, bie Gurftenthumer Burgburg, Bamberg, Mugeburg, Breis fingen und mehrere Reichoftabte nebft 12 Reichspralaturen Pfalgbaiern und fo murben Rurbraunfchmeig, Baben, Beffencaffel und Bure temberg, bie außerbem bie Rurmurbe erlangten, Geffenbarmftabt, Raffau, Dibenburg, Die Baufer Thurn und Taxie, Sobenlobe, Lowenftein, Leiningen, Ifenburg, mehrere Reichsgrafen mit geiftlichen

<sup>\*)</sup> Ueber bas Berfahren f. actenmaßige Rachrichten von ber im Jahre 1802 erfolgten Seculatifation und Besignahme bes gurftenthume Fulba in Schneibere Buconla. 11. 2. 26 ff.

Gutern abgefunden; bie Reicheritterfchaft bieffeite bee Rheines beffanb fort; von Reicheftabten aber fonnte man nur Angeburg, Bremen, Franffurt am Dain, Samburg, Lubed und Rurnberg bas Dafebn friften, beren Bebiete jedoch nicht ungefchmalert blieben. Dies mar bas Graebnis bes Reichsbeputationshauptichluffes vom 25. Rebrugr 1803. \*)

Balb barauf murbe in Baris ein Attentat auf bas Leben bes eriten Confule ruchbar; ba manbte fich ber Cenat an benielben mit bem Untrage, Die erbliche Raifermurbe angunehmen; am 18. Dai 1804 murbe Bonaparte ale Mapoleon I. an bie Gnine ber Republif Granfreich gestellt und mit ber Raifermurbe beffeibet. Bapit Bius VII. falbie ben Raifer am 2. December 1804 in Motrebame nach bem alten Geremonial. 2m 15. Darg 1805 ernannte ibn bie Republit Stalien jum Ronig, ale melder er vom Ergbifchof von Mailand am 26. Dai gefalbt murbe.

Rranfreid mar im Innern berubigt; allein nun brobten auf Englande Unlag von Mugen machtige Begner. 2m 11. April 1805 folog England mit Rugland eine Coalition, ber Deftreich am 9. Auguft beitrat. Schweben ichloß fich an. England erfannte gar mobl bie Rraft bes Beiftes, ber in Rapoleon mobnte, und bag es . um feinen Ginfluß auf Die europaifchen Angelegenheiten gescheben feb, fo lange biefer Benius an ber Spipe berfelben ftebe. Es bot alle Mittel auf, Diefe Dacht gu brechen; mit Schrift und Bilb, mit Baffen, mit Berbandlungen, mit geiftlichen Rraften wie mit mercantilen, mit Gelb, leberretung, Berfprechungen, ja mit Berfubrung jum Abfall von geleifteten Giben fuchte es obne Raft ben Boben bes Gegnere gu untergraben.

Ergbergog Rarl rudte in Italien, Ergbergog Berbinand und Dad in Baiern ein - am 3. Detober 1805 erffarte Davoleon ben Rrieg und am 2. December 1805 flegte er bei Mufterlis und fcblog am 26. December ben Frieden von Bregburg, burch welchen Deftreich feine venetignifden Befigungen bem Ronigreich Italien überließ und Ibrol an Baiern abtrat. Preugen batte bereis am 15. December einen Tractat geichloffen, burch melden es Sannover erhielt. Dapoleon ordnete bie Continentalfperre gegen England an und ernannte noch im Jahre 1806 feinen Bruber Jofeph jum Ronig von Reapel und Sicilien, feinen Aboptivfobn Gugen jum Bicefonig von Italien, feinen Schwager Durgt jum Bergog von Cleve und Berg, feinen Bruber Lubmig jum erblichen conftitutionellen Ronig von Bolland. Go mar er benn in bie Reibe ber europaifden Gurften eingetreten. Der

<sup>\*)</sup> Sauptichluß ber außerorbentlichen Reichebeputation am 25. Rebruar 1803. Berausgegeben von 3. B. Cammerer, Regensburg. 1804 4. Bros toeoll ber außerordentlichen Reichebeputation aus Regeneburg. R. 1803. 2 Bbe. 4. n. 4 Bbe. Beilagen baf. 1803. 4.

farte Aumf bei Sabres 1806 — mo Deftreich bie beutiche Leiferenten einerfeite, nachem firag il. bereibt iben ben allt Geffeiefer von Seftreich angenommen, auch Geiere und Befreie fer von Seftreich angenommen, auch Geiere und Befreienter hier bei der der Schalsburder erbeiten, um Appelen bie fiederunten fiehen zu einem erknitigen August vereinigt, beachte Prenfin an eine Mand ber Auflichtung unt im Teieren won 31ffel, 8. Juli 1807, juni eines Sebnigreiche, Gachfen und Beftielen, wo grome, Mapoleons jüngerer Purver, ernflituinmeller Kobal, vurbe,

Die Gnalander erregten bem Raifer nene Reinde in Spanien und unterftugten biefelben mit ihren Beeren; fie liegen in Bannover und Rordbeutichlaub ihre Agenten arbeiten und gudtigten ben Ro. nig von Danemart fur feine Unbanglichfeit an ben Raifer mit bem Bombarbement von Ropenbagen (Ceptember 1807). Deftreich verfuchte es im Grubjahr 1809 abermale, burch bie Bewalt feluer Baffen ben Raifer Dapoleon ju bemutbigen, mabrent von Dorrenberg in Beffen, Chafteller in Eprol und von Schill in Breugen Angriffe magten. Dapoleon flegte bei Bien, Abpern, Gelingen und Bagram und erzwang fo im Wiener Frieden, 14. October 1809, Die Bermablung ber Raifertochter Maria Louifa (2. April 1810). Die Geburt bes Ronige von Rom. 20. Darg 1811, ichien Rapoleons Ihron feft geung gegrundet gu haben, obicon bie englifden Waffen in Spanien, Bortugal und Gieilien nimmer rafteten. Rapoleon fuchte fein Reich ju ichliegen; ber romifche Staat, Golland, bie Blufe mundungen bon ber Schelbe bis jur Gibe geborten jum frangofifchen Reiche. Allein Die Entfendung Deuticher Bunbestruppen nach Granien, Die Decupation ber preugifchen ganbe, ber oft bamifche Drud ber frangofifden Bolizei erregten eine Erbitterung ber beutiden Bewohner ber frangofifchen Monarchie, uber welche Die Berbefferungen in vielen Theilen ber Buftig und Bermaltung überfeben murben.

Gs erfolgte Nausfenns Jug nach Anfland und bie Bernichtung feines Speres nach bem Branke von Mossen, Septimer 1812, Septimer 1812, Septimer 1812, von das Zidden zum alfgeneinen Affall, ben die glangende Giege von kuben, Bugen und Dreiben ufde aufglein fonuten. Die europäischen Gerer verfolgten den geschlagenen Kaffer in feln eigene And und eroberten Paris.

traten in Bien bie Abgeordneten ber großen Dachte und ber beut. ichen Burften gufammen, um uber bie Reugeftaltung bes europaifchen Staatelebeus fefte Bestimmung ju treffen. Damentlich bantelte es fich, Die Grangen ju ordnen und Die Grunbfage ju bestimmen, nach benen bas allgemeine Berlangen nach ftanpifden Berfaffungen erfullt werben follte, und feit jenem Tage festen fich ungablige Bebern in Bewegung, um bie Rothwenbigfeit geschriebner und befcmorner Conftitutionen gu beweifen ober gu bestreiten, nub gar balb mifchte fich bie Leibenfchaft in bie Berhandlung.

Rapoleon batte bab Unfebu ber Rrone geboben, er batte bie Converanitat ber mit ibm verbunbeten Gurften ftreng aufrecht erbalten, obicon er bie conftitutionellen Formen beibehielt, wie bies bie Berfaffungen von Baiern und Beftfaien zeigen. Rach feinem Fall wies Lubmig XVIII. eine Conflitution jurud, melde ber Genat porlegte, gab aber bem Reiche eine conftitutionelle Charte, meiche bie Bleichbeit por bem Gefen bei ber Beffeuerung, Befenung ber Memter, Schut bes Gigentbume, perfonliche und religiofe Freiheit, Breibeit ber Breffe und zwei Rammern, bie ber Baire und ber Deputirten, feftitellte. Inbeffen erregte ber Berfuc, ber Beiftlichfeit großern Ginfluß ju gemabren, bann aber por Allem ber Dangel an Rraft gegenüber ben Barteien, bie nach Dapoleone Gturg ihr Saupt erhoben und in Befelifchaften auftraten, jene ungufriedene, leibens fcaftliche und gehaffige Stimmung, welche Rapoleon am 1. Diary nach Branfreich gurudrief und ibm augenblidliche grogartige Grfolge gewahrte. Die Schiacht von Belle Alliance (18. Juni 1815) beenbigte ben Siegestauf bes Raifert, bie Berbunbeten gogen am 7. Juli in Baris ein, am 13. Buti eraab fic Rapoleon an ben Bring Regenten von England und murbe nach ber Infei Gt. Beiena abgeführt, me er am 5. Dai 1821 ftarb.

Der Ruf nach Conftitutionen wurde von ben Barteien unterbalten, mabrent man in Bien bie Requirrung ber Grangen und Berfaffungen, fowie namentlich bie neue Beftaitung bes ebemaligen beutfen Reiches gu einem Bunbesftaate, Die Bergrogerung Breugens, bie Berftellung bes alteren beffifchen Saufes, Die Theilung

Sachfeus u. f. m. bewirfte.

Mittlermeile bilbete fich aus ben Dannern, meide in Deutich. land, Italien und Franfreich gegen Rapoleone angebiiche Epraunei gewirft hatten, eine neue Partei, welche unablaffig bemubt mar, ber Bewalt und bem Unfebn ber Furften im Bolfe feibft Abbruch gu thun und ju biefem Bwede in Gefellichaften gufammentrat. Deutschland mußte man fich eines Theiles ber ftubirenben Jugend gu bemachtigen, wie benn icon am 12. Juni 1816 in Beng eine Buricheuschaft orgaulfirt murbe, bie fich uber bie meiften beutschen ganbe perbreitete. In Italien maren namentlich bie Beere ber Gip biefer Beftrebungen, mabrent in Franfreich alle Claffen ber Gefellichaft baran Theil nahmen und bie Ungufriebenhelt mit ber Staateregierung im Bolfe nabrten,

Mittletweise was renn auch die Constitution des derutschen Benede dies die Meiner Schliegkert (1.5. Was i 1820) Serwidigt worden,
als in Reapel und Spanien, Bortugal und Pienonta Militalirense,
ultionen ausgeschochen, worde jedes allegene der Mittletterigerische Woglergeln beschistigt werben sonnten. Die fortschreitenden tersein innimarten Bestschausgen der Gemotratie versalleigten mehrere Benebarungen der öhrflen und gerichtliche Unterstüdungen in Deutschland wah franktrich, die ischool im Westen steinen geriche batten,

Die Regierungen bestrebten fich inbeffen, bie Staateausgaben gu

ie franchifte Arcolution vom 27.—29. Aul 1830, an beren Die ein Being ver doutse Deltens mit mehr Glidt etzt., als 40 Jabre vorber ber Later besselben, wor bas allgemeine Signal sich vie Erbebung ber Demofratie von gan Europa, in Istellien, in Deutschand, nauerellich aber in Bolen. Das Allien von 761ge 1678fühl gerößerte Plake. Bolen, von jeber ber Sig streitenber Bartein, gehört seich einem Bolferfreife an, den wir kleimal von unferer Bertadmug ausstödiger mußin. In Frantrich wurde die Recolution gar bald durch die Erkeiung des Saufes Driann auf ven Iron und durch die Archein der Bertadmund der der Iron und der der Gestellt der Bertadmund der der Auftragen und der Beitammund der Bertammen und der und Drahung von Geifte des Wolffe und Bertammen ermodft und Drahung von Geifte des Wolffe und Bertammen ermodft gertranen von Geifte des Wolffe und Bertammen in Wolfen trat die Waffengemalt der Demotratie entdickten entgegen. Der weit Rahig von Frankrich fiellte dem Frundfag der Richtierveneilen auf, nud unter dem Schufe deffen trat die belgische Bertassung und der Rahung der Recht.

Die Rube tehre bale mieber gundt und die Berfude ber er mofraissten Darei, ble namertlich an ben aus Bolen entwichten Mesolutionbeiben in Kranfreich, ber Schweig und Gngland eine flisstige, gu jerem Meugefren bereite Stigke fund, trat in ben Spintergrumd gundd. Sie bemächtigt fich jeboch ber Breffe, trat in ben Schmedrammern allgemach auf, sand bei bem eigentlichen Bolfe mie ber maffilm, ba ber materiell Bolbsfand besselben glangen fich Binangerbalfinisse namentlich ber benieben Staten so glangen fich Gnalterte, bas in einigen vereichen madubie leteureren bis ja ungen

ftattfinden fonnien.

Indeffen erhoben fich icon wenige Jahre nach ber Julirevolution Stimmen, welche bem Bolfe ju bemeifen fuchten, bag ber Befis ein Unrecht fen, bas an ben Armen verübt merbe, baß bie Arbeit überhaupt ein Unglud, bag ber Denich beftimmt feb gur Freude am Genug, bag er überhaupt nicht ein Beidopf ber Gottheit, fonbern felbft ein Gott feb, bag bie Che fein Band, fonbern eine Feffel, bag Dantbarfeit ein Unfinn, bag bie Ramilie ben Denichen bem Staate entfrembe, bag bie Frauen ebenfo Allen gemeinfam geboren, wie bie guft und bas Gelb, baß bas Alter ein abgethanes Ding, bem man fein Recht, feine Chrfurcht jugeftebn muffe. Die Emantipation ber Beiber, bas Evangelium bes Fleifches trat anfange beideiben und leife auf. Dann aber, ale bie Stagten nachfichtig und jagbaft fich gelaten und ale endlich gar fich Bertheibiger ber Folgen biefer Lebren fanben, welche bas Befes fur fie in Unfpruch nahmen, ale bie offentliche Bucht ermattete, ber Bollerei und Benugfucht in gabllofen Rneipen ebenfo viele Tempel eroffnet murben, und ais bas Gelbmachermefen in ben bobern Stanten Gingang fant, ba begann bie Umfturgpartei ebenen Boben ju gewinnen. Bunachft trat fie in ber Rirde auf; Deutschfatholifen und freie Gemeinden fanden immer lebe hafteren Auflang und felbft unter benen Beiduger, gegen welche bie Bewegung gerichtet mar. Die Regierungen machten einige Berfuche, bier wenigftens bie beranfturmenbe Gluth aufzuhalten. Die Boefte,



fonft bie Tragerin ber ebelften und erbebenbften Befuble, manbte fic - wie in Gugen Gue und D. Beine - bem fcmugigen Bfuble ber Gemeinheit ju und jog mit Bebagen bas Glenb ber Arbeiteichen. bes gemeinen Genuffes, ber Babgier, bes Deibes, bes Baffes bervor und ftellte fie unter bas Bergroferungsalas. Die Barteifubrer, unter welchen Schneibergefellen und Stradlinge, besten in ben Rneipen Die vom Bier und Sabafbuft umnebelten Ganbwerfegefellen und Lebre linge auf, mabrent fclaue Abvorgten ben befonnenen Landingen genen bie Obrigfeit aufftachelten. 3a bie Lehrer trugen bie 3been von allgemeiner Freiheit, Gleichheit, Gottlichfeit ber Denichen ber unmunbigen Jugend por, inbeffen anbere Abgefanbte ber bemofratis fchen Bartei fich an bie Golbaten machten und ihnen ben Beborfam und ben Gib möglichft laderlich barguftellen fich bemubten. Endlich togen fogar gemiffenlofe Stantebeamte jeben Gebler, iebes Berieben gefliffentlich and Tageelicht, mas bie Regierungen begangen batten. bereiteten ben Staaten Berlegenheiten, theils um Rache ju uben, theile boberen Bebalt und bobere Stellung ju erzwingen.

Seit bem Jahre 1831 batten fich gehlreche Bereine mit Genefung ber flegtrungen gebierte, bie gegenfeitige Grebierung, Beieberung, Beieberung, Beieberung, Beieberung, Bereinstmung erneinsamer Jutereffen jum Burch batten; in beije follichen fich Lette in, weich er Reifenfachten und bal Anieft ber aberein abfeltich in eine Schmitze fernachetten und bas Anieft ber aber bei eine bestiebt bei bei Bereinschaft bei Bereinschaft bei Beite bei Beite Beite

bentlich genug an ben Tag legte.

Bon ba an nahm bie Ungufrierenbeit mit allem Bestehenen, im Arteilieren, die Ernstlichten, die Ernstlichte, die Schauling von Sehr zu Sabryn, bis benn endlich bie frauglisse gekruserreclution nes Sabres 1848 aussteut. Anden gelichte nende ben eine Gegenstellung bilden wurten ber Schaubig Bellich ernibe inne Gegland. Deutschlichen und Statlen wurten ber Schaubiga ber entfestichen michten erniesstellt, die Berich Bache, Schalter unftarmten in wilber Study bie Ernerstellung der Berich gegen der Berichten und ber gerabiligen und gerichten ber Berichten und der Bericht

<sup>3) 3</sup>ch verweife auf gwei treffliche Schriften, die felber im Barteienlamite gan, überiefen zu fenn ideiten: bes brutifen Welfes Roth auf. Klage erettert von G. S. gifcher. Fiff. a. M. 1845, wo eine treue Schlage generation bei Belten flo Jadec, und beffen: Der Patrimonialftaat und die Demofratie. Wilberflichfet im Bestovillen. Bena. 1849. 8.

Bir mußten biefe fluchtige Efizie bes allgemeinen Ganges ber europäischen öffentichen Buffante vorausichiefen, bevor wir zur nabern Betrachung ber einzelnen Glieber bes europäischen Staatswesens betrachen fonnten.

Die Glieber bes Ctaates aber find bie Bewohner beffelben, bie fich nach Geburt, Befig, Beschäftigung, Beruf, in verschiebne

## Stanbe

Die Claube bes drifflichen Befeuropa aber waren nach ber gebart in Unfreie und Breie, nach ber Beschäftigung und bem Aufenthalte jeroch in Lankbauer, Sandworfter und Clabter, dann in ben Kriegabert, die Fürsten und endlich in die Weltsichen und Geistlichen gefondert.

## Leibeigene und Anechte

Der Leibeigne ift an bie Scholle gebunden und Cigentonm feines Berrn, bet ibn mit bem Grund und Boben an einen anderen ver- taufen und erwerben fann. Er ift feinem herrn ju allerlei Dienften

verpflichtet, feb biefer nun Ebelmann, Stadtgemeinbe, geiftlicher ober weltlicher Gurft ober Ronia.

In Frankrich ?) leffanden im 12. und 13. Jahr, die Coften ber Leibeignen in jührlichen Jinsen, wie Kopfand, in Gehd und Plater Leibeignen in jührlichen Jinsen, wie Kopfand, in Gehd und Plater Leibeignen, die in geben der Ernte ausmachten. Sie gaben Theile von geschlächteine Chardonen, Diefins Ibel ber gestangen Jise. Dagt lamen die Trobnen, die mit Jag- ober Leibeig der ein gefehre Verglichte gestellt wurben und die Angeleiche Verglichte gestellt wurben und die Angeleiche Verglichte gestellt wurben und die Angeleiche Verglichte gestellt wurben und die Trobneliente jonen Gehöusfen nach fich. Ju dem Torbnen gehörte ferner das Wotenlaufen, das Meinigen der Scholigsgachen, die Angeleich gestellt gestellt gestellt der Verglich gestellt gestellt

Archifiche Berhaftuigif fauben in Begug auf Erfeigne, bie an Boben hafter, auch in Deutschland Batt, wo ber derr bie Berpflicht und gene bettellt berpflicht und bei ber bei Berpflicht und bei ber bei Berbeit ber Beite gent ju forgen. Er nahm fich aus ihnen feine handbiener, Ancte und Mager, fie mutjen ihm einen ober mehrer Tage ber Boben mit ibre Perfon und ibrem Wieb Dienft leiften, außerbem bei Berheitungung feine Werdmäugung einebelem mit ben bafür, erein ow ibr ein Erfeichgen, eine Magabe eursichern. Bollte ein Leiftigner ein Erfeighen aus einer nehmen ber der gereicht bei eine Reisegner ein Ergeben aus einer andern Gemeinde vort gerricht beitalben, den mußt beiere ben Absand burd eine andere Bernicht betracht, den mußt beiere ben Absand burd eine andere Bernicht ber der Stenden

Die Leichsgenichaft war nach ben Samblicken mehr ober minper bart. ") um ichaffine trit ift be bervor, wob ist leichwise, ben flamischen Gerten abzusommen worten, im öftlichen Dentischand. Der Name Sclaue voerr Binde, als Anecht, ift in die abenthambigen Franchen übergagangen. Die Leichsgenichaft wurte durch die Freilassung berndigt, die in ältester Seit leistiglich vom deren absing. Im 18. Jabehuntert aber finden wir sown ist opin, daß et eichgen und hobrige vohruch übern Berpflichungen entgogen, daß sie fich ben Seidben numerbeten. ""

<sup>\*)</sup> Barntonig, frangefifche Staategefchichte. C. 254 ff. \*\*) G. Ferdinand i. Zafel Reden aufgezeichnet von Dr. 3ob. Rave,

überiegt von Davld Schirmer. Dr. 1671. C. 1 und 6.

\*\*\*) E. Gritmu, beruffe Rechtsaltertsbinert. S. 300 K. Paul Wisgand, die Niernugen, Matur, Arten und Schidfale. Sann.
1828. S. N. Ainzillager. Geschiefte ver veralften gehigfelt, inedefens bere der fogsammten Leibeigenschaft. Berl. 1819. C. W. Annen, Geschäufe

Gigentliche Rnechte, bie bas perfonliche Gigenthum eines freien Mannes maren, hatten Die Bermanen fich aus Rriegsgefangenen gebilbet, bie millfurlich verfauft merben fonnten. Das Chriftentbum trat bier milbernt ein und icon im Dibelungenlieb werben bie Rriegegefangenen nicht ale Rnechte, fonbern nur ale Bfanb und Beifeln fur bas zu zablenbe Lofegelb bebalten. Bobl aber mar es gewohnlich, bag ber freie Dann ober ber Gble fich perfonliche Diener und Sausgefinde auf eine Beit aus feinen Leibeignen auf feine Burg ober feinen Gof nabm. Ale fich aber bie Ctabte mehr ents widelten und namenilich ale bie Sandwerfer Diener und Gebulfen brauchten, ale fich bie Befigenben und Erwerbenben in Urme und Reiche theilten, bilbete fich ber Stand ber freigeborenen auf einige Beit gegen Roft, Rleibung und Lobn Dienenden beran, ben mir fpater naber betrachten.

Dagegen galten bie Buben ale bee Raifere Rammerfnechte unb murben ale unter feinen fpeclellen Schut geftellt betrachtet, Diemanb follte fle aufgunehmen und zu halten bas Recht baben, wie noch bie Reichspolizeiordnung vom Jahre 1548 bestimmt. Stanben nun auch bie Buben unter faiferlichem Schup, hatten fie auch gewiffe Bribilegien, ja, wie in Prag und Regensburg Synagogen, fo mußten fie boch eine besonbere Urt gelber fegelformiger mit einem Rnopfe verfebener Gute tragen (f. Spifer, Lage ber Juben in Deutschland. G. 65 f.), burften bei feinem Turnier ale Bufchauer ericheinen, in ben meiften Stabten, wie namentlich in Rurnberg, Freiberg nicht ubernachten, gablten Leibzoll und murben überall ale burgerlicher, ia menichlicher Rechte unfabig gehalten. In Baiern murbe ein Chrift, ber fich mit einer Bubin in ein Liebesverbaltniß einließ, mit ibr que fammengebunden und lebendig begraben ober verbrannt. \*) In vielen beutiden Stabten, namentlich in Franffurt und Brag, fowie in Rom mußten bie Juben in einem befonberen Stabttheile mobnen, mo fie bewacht murben. In Durnberg mußten 1488 fammiliche Juben in bie Frauenfirche geben und eine Bredigt mit anboren, wie es noch im vorlgen Sabrbunbert auch in Rom Gitte mar. Bon Beit gu Beit erregte bas Bolt Aufftanbe gegen fle, inbem man bei Rrantbeiten ausiprengte, biefe rubrten von Bergiftung ber Brunnen burch fie ber, ober inbem man verficherte, fie batten fleine Rinber \*\*) ober bie

Befdicte ber Leibelgenicaft in Bommern und Rugen. Berl. 1803, 8. S.

orgeichte der eitergezigigt in zeinneren und stugen. 2007. 1000. d. o.
7) Bede, ihre ben litzipraug der Tründen. Milfenn. 1023 ff.
9) Ighoffe, bait. Gefch. H. 103. Opennauer Laben um Ageine gefreugigt
ber Gabe Bernere, den der Laben um Weine gefreugigt
blech follten, im Jahre 1285. Chr. deve Bavar. der Dette Sexblech 1. 655. D. M. Jahre 1490 femmt die Abnisfie Beffechstligung vor. Stainbl bei Defele 1. 540. Geschichten von gemarterten Sofien find noch haufiger , j. B. Pez Thesaur. 1. 539, nach ber Chronif von 3weit. In ben Actis sanctor. Apr. IL. 501 werben folgende von ben Inben gemorbete

Softie angefreugigt, genoffen Chriftenblut, bas fie auch als Seilmittel wiber ben Blutflug anwendeten. ) Ge erfolgten jobann bie grausamfen Auftritte, man trieb bie Ungludifien in ihre Gaffen und verbrante fit in ben angegundeten Saufern.

3m Jahre 1298 murben bie Juben in Burgburg, Rurnberg, Rothenburg und burch gang Franfen verfolgt. Un einigen Orten griffen fle gmar ju ben Baffen, murben aber gar balb beffegt unb bann in ihren Buffucteortern verbrannt. Die alten Juben furchteten, baß Rinber und Weiber, um bem Teuertobe ju entgeben, fich gur Taufe barbieten mochten, marfen fie baber mit eigner Sanb in bie Blammen und fprangen ihnen bann nach, marfen auch ihre Baffen und ihr Gelb ind Feuer. \*\*) Gleiches Schidfal batten bie Juben in Rurnberg, Burgburg, Rothenburg, Binbobeim, Gidifett, Berding und Mergentheim im Jahre 1300. Ueberhaupt fanben Jubenperfolgungen in Deutschiand Statt in bem Jahre 1096 am Rheine. Die ftreitbaren Bilger, Die nach bem beiligen Grabe mallfahrteten, legten Sanb an bie Buben, mo fie biefelben antrafen und gerftorten ibre Spnagogen. In Regensburg u. a. Orten wurben Taufenbe gemorbet, bie fich nicht wollten taufen laffen und in Baiern follen bamals an 12,000 Juben gefallen febn. \*\*\*) Ale ber Raifer im folgenben Jahre aus Italien jurudfehrte, nahm er bie Buben in Cous und gestattete ihnen freie Musubung ibrer Religion. 3m Jahre 1146 trat am Rheine ber Monch Ruboif auf, ter bie Menichen ju einem Rreugguge aufforberte und nebenbei ihnen ben Tobtichlag ber Juben empfabl. Es murben baber in Fraufreich wie in Deutschland viele Buben erichlagen; bamale jogen fich febr viele Juben nach Rurnberg. +) Die Ermorbung Bernere in Bacherach burch bie Juben, abnliche Thaten, beren fie in anberen Orten befculbigt murben, fuhrten im Sabre 1294 eine große Berfolgung berbei, ber mir fcon ermabnt haben, und bie fich im folgenden Sahrhunbert, befonbere 1300, 1338, 1348-1350 wieberholten, mo bie furchtbare Beft in gang Ditteleuropa muthete. Diefe Berfolgung berubte auf bem Beruchte, bag

beutische Kinder genanni: 1230 Effaß, 1236 Fulba, 1261 Forchheim, 1286 Munden, 1292 Coffnig, 1345 Munden, 1307 Thuringen.
\*) Henr. Steronis Annales v. Jahre 1287. Die Juben von Bacher

<sup>\*)</sup> Henr. Steronis Annales v. Jahre 1726. Die Juden von Hacher rach, in Burgburg, morben einen Mann: ab eo sanguinem, quo mederi dicuntur tanquam in torculari multa violentia expresserunt. €. auch Acta Ss. Apr. II. 505.

<sup>\*\*)</sup> Henr. Steronis Annales 3, 1298, in Freber Ser. r. Clem.
\*\*\*) 3[46]effe, Sait. Geffel, 1333. G. G. Beyfirt, ster be eige maller und jetale Sage ter Juden in Deutifaland, dalle. 1899. S. Jud-Jahre 1510 erjollen noch; Gim saustebattio Gefeidslet, up sie Erecti-Jahre 1510 erjollen noch; Gim saustebattio Gefeidslet, up sie Erectiden in Steronis Gefeidslet, dans der Steronis S

<sup>†)</sup> Otto Frisingens. I. 37.

bie Juben bie Brunnen vergiftet hatten und mar in Granfreich, wie in Deutschland giemlich allgemein. In Daing traten 300 Juven in Baffen ihren Reinden entgegen und es blieben 200 Chriften auf bem Blage. Daburd flieg bie Buth bes Bolfes und es murben 12000 Buben erichlagen. Burggraf Johann von Rurnberg verfuchte anfange bie Buben ju fdugen, allein er vermochte nichte auszurichten, ba, fo Ritter wie Bauern, gleichermagen erbittert maren. \*) Dan erichlug, verbrannte, verftummelte bie Juben, wo man ihrer habhaft merben fonnte. Mur in Regensburg und in Deftreich fanben fie einigermaßen Goup. \*\*) 1401 brach in Schmaben und ber Schweig eine große Bubenverfolgung aus, mobei in Schaffbaufen 30 bemelben verbrannt murben. Balo barauf erging es ben Juben in Dabren \*\*\*) gar ubel, wo fie feit 1345 Aufnahme in 3glan gefunden batten und burch Brivilegien gefchust waren. Gie batten gwei Stragen ber Stadt Inne, befagen auch eine eigene Spnagoge, tonnten Grund umb Baufer ermerben und Gefchafte treiben. In ben Iglaner Stabtbudern finden fich Denfmale biefes Bolfes und ble Ramen; Subman, Cherbym, Baruch, Apble, Rachem, Glias, Bebufde, Schncobliner, Bebanne, Schneemolf, Baltberin, Repfon, Moichlin u. a. Migemach hatten bie Juben ben großten Theil ber Iglauer burch Borngefchafte von fich abbangig gemacht und baburch erregten fie fich allgemeinen Dag. 3m Jahre 1411 murbe auf Antrag bes Bijchofe Conrad von Dimus und einiger Stanbesberren es babin gebracht, bag alle uber 10 3abr alte Schuloverichreibungen, welche in beu Ganben ber 3uben fich befanden, fur null und nichtig erflart murben. Dan ging weiter - ba man Rinbermorb und hoftienmarter nicht auf fie bringen tounge - und bob bervor, bag bas Geelenbeil ber Iglauer burd bie unter ihnen mohnenben Juben und beren Berfebr mit ben bobmifden Regern großen Gefahren ansgefete fet. Go trugen bie Jalauer 1494 bei Bergog Albrecht V. barauf an, Die Juben abguichaffen, wie 1420 Raifer Gigismund mit ben bftreichifchen Juben verfahren mar. Der Bergog gab auch 1426 Befehl jur Bergreibung ber Buben aus Iglau, Die mit Burudlaffung ihrer unbeweglichen Buter und Schulbforberungen ben Ort verlaffen mußten. Die Baufer berfelben ließ ber Bergog unter Die driftlichen Ginmobner vertheilen, Die Spnagoge fchenfte er bem Urmenfpital. Der Rath aber vermanbelte fle in eine Capelle ju Ghren bes beiligen Brobnleichnams Chrifti, ber glorreichften Mutter Gottes, ber 10,000 Mantyrer und aller Deiligen, fliftete Altare und Ginfunfte und Bapft Dartin V. beftatigte bas Mles burch eine Bulle.

18+

<sup>\*)</sup> Henr. de Robedorff Annales, 3. Jahrt 1348. htt greher. Chronicon Salisburg. 3. Jahrt 1349. hei Pex Semiptt. rer. Austr. I. 356 ff.
\*\*) Anonymi, Ratiabona, farrago hei Cafele Scz. r. B. II. 498.
\*\*\*) Hommer, Taldesh. 1833. 6. 302.

Gin eignes Berfabren ichlug Bergog Beinrich von Lanbebut, ben bie Beitgenoffen einen gar fargen gurften nennen, gegen bie Juben ein bie er fonft gar lieb batte und bie fich beshalb baufenmeife in feinem Gurftenthume nieberliegen. Gines fruben Morgens, am 5. October 1458 befahl er bie Juben abgufchaffen. Er ließ fie, jung und alt, Dann und Frau gefangen nehmen, bie Danner in bie Schergenftuben, Die Beiber und Rinder in Die Schule fteden und bemachen. Dann ließ er ihre baufer befeben, Rleiber, Baaricaft und Gelb nabm ber Bergog an fich. Ratbe und Bofgefind fprach er ibrer Soulben lebig; bie anberen ganbfaffen aber follten ben Buben nur baf Capital, bas fie von ihnen batten, gurudgablen, von welchem bie Binfen, Die fie bereite gegablt, abgezogen murben. Daburd murben viele fromme Panbfaffen . Gole und Burger , Die fonft gang bon Saus unb Ebren gefommen maren, bei bem 3brigen erhalten. Die Juben muße ten an vier Bochen im Gefangniffe aushalten und jum Schluffe 30.000 Bulben gablen und fobann bas ganb verlaffen. Daber liegen fich auch viele Juden mit Frauen und Rindern taufen und marb boch feiner bagu genotbigt, wie ber Berichterstatter bemerft, \*)

3m Jahre 1435 berthpag ber Frangisconerminden Scham Capifranns Deutschald und bielt im Bredlau eine Predig gegen bis Iwben, worauf eine Bertolgung gegen sie ausbrach, die gundicht ibre Berternaung, bann bie Ausbreitung ber übrig gekliebenen zur Solge batte. Doch war bies eine ber feigen Jubewerfolgungen, wenn auch fortan, bis in die naueste Beit berech einzelne mehr ober minder berte Manziffe auf ibr Gob und bett flettfinden, wie z. B. 1818

in Beibelberg.

<sup>\*)</sup> hormant, Tafchenb. 1839. G. 470. mit ben Borten bee Driginals berichte.

<sup>\*\*)</sup> Rutilius in Itenerar. I.

Atque utinam nunquam Judaea subacta fuisset Pompeli bellis imperioque Titi latius excisae pestis contagia serpunt victoresque suos natio victa premit.

bie iubifden Batriarden in befonberen Sous, ftellte bie Synagogen. beamten ben driftlichen Beiftlichen gleich, unterfagte ben weltlichen Richtern, fich in bie Rechtebanbel ber jubifden Borfteber zu mifden und bie von ben Juben Musaeftoffenen ibnen gur Wieberaufnabme aufzugwingen, ober bie Buben burch gerichtliche Berbanblungen in ber ftrengen Beobachtung ber Cabbatbiejer gu ftoren. Der Raifer gebot ferner, Buben, bie in ber hoffnung ber Strafmilberung ober wegen anberer weltlicher Mbfichten jum Chriftenthume übertreten wollen, in ihre Bubengemeinbe gurudjumeifen; ja er geftattete, bag bie Buben driftliche Diener haben burfen, biefen jeboch bie lebung ihrer Religion gefichert bieibt. Enblich enthebt ein faiferliches Befes bie Juben bee Rriegebienftes, bestimmt aber, bag biefe Befreiung vom Rriegebieufte feinesmege ibnen jur Conbe gereichen folle fonbern baf ibnen bie Abvocatie und alle boberen Staateamter quadualich bleiben follten. \*) Auch fommt gu berfelben Beit ein jubifcher Brafect por, ber feboch abgefest werben mußte, weil er wiberrechtlich neue Spnagogen baute, in Rechtefachen gwifden Chriften und Juben ftete au Bunften ber letteren entichieb und Brofelbten machte. Die Buben murben bon ben fiegenben Germanen wie bie ubrigen romifchen Unterthanen behandelt, wo fie, wie am Rheine und Gallien, porgefunden murben. Bier brangten fie fich ju ben Ctaatbamtern und eiferten gegen bas Chriftentbum, baber benn icon unter ben Merovingern Berftorungen ihrer Chuagogen in Gallien vorfommen. Bereite unter ben Dit . und Weitgothen, befontere aber unter ben Franten, machten fich bie Juben febr frub verhaßt, fie wurben von allen Ghrenftellen ausgefchloffen, auch ibnen burgerlicher Erwerb unterfagt; fie menbeten fic baber vorzuglich bem Banbel gu, ben bie Bermanen fur eine bes freien Mannes gang unmurbige Befcaftis gung anfaben. Die Rirche trat nun auch auf bie Geite ber germanifchen Unficht; mabrent bie Buben an ben Sofen ale Gelbmaffler eine gefchuste Stelle fanten, murten fie bem Bolfe immer mehr berbaft. Dagobert wie Rarl ber Grofe batten Juben an ibrem Sofe; letterer verbot ben Beiftlichen, Sanbel mit ihnen gu treiben. Bubwig ber Fromme hielt ebenfalle einen hoffuben und biefer benutte feine Stellung gur Forberung feiner Glaubenegenoffen, fo bag bie Beiftlichfeit uber Comaierung ibrer Ginfunfte burd ungebubrliche Bermebrung fibifder Ginwohner flagte. Grabifdiof Agoberb von Spon , ber bie Buben etmas einzufdranten verfuchte, murbe von gub. wig bem Frommen gur Rebe geftellt. In feinem Berantwortungeichreiben fagt ber Grabiicof, baf bie Juben in Begenwart ber Chris ften ben Beiland laftern, und bag er ben Unterthanen verboten babe, driftliche Selaven an bie Buben gum Bertriebe nach Spanien gu verfaufen, bag bie Buben ihre driftlichen Diener verleiten, mit ihnen

<sup>\*)</sup> Mengel, beutiche Gefchichte. II. 550.

Go finben mir benn icon im 9. 3abrbunbert bie Buben ale ben verachtetften aber reichften Stant in ben europhifchen Stacten, jend fo tam es, bag fie tros affer Unfeinbungen von Geiten bes Bolles, ber Rirche, bes Mbele umb ber Furften fich in ben Stabten frubgeitig feftiegen tonnten, In Maint und Worme biefen fogar ihre Borfteber Bijcoje und Confuln, fe fußen ferner in Speier, Goin, Burgburg, Mugaburg, Regensburg, Dunden und Dresten. Die enfte allgemeine Berfolgung traf fle im Jahre 1096 burch gang Deutschland und Franfreich, wo man fle ihrer großen Schape beranbte. Die Burften und Bijcofe vermochten ihnen nur fcmachen Cous ju gemabren, ja einige ftellten fich fogge an bie Griee ber Berfolger ober forberten jur Bertreibung ber Juben ibemlich auf. Die firchlichen Gefete wurden gefchant. Bu ber Diete bes 12. Jahre bunberts begann eine noue Berfolgung, man bing bie Befangenen bei ben Beinen auf und einen tobten Bund baneben. In ben unruftigen Beiten, melde ber Begierung Rubolfe von Saheburg poranaingen, bauerte bie Jubenperfolgung fort. Rubulf nahm fich berfelben an und extlarte fle als feine Schuplinge, er beftrafte bie Berner und Dorblinger, Albrecht bie Ruenberger, welche an Jubenverfolgungen Theil genommen. Dennoch nahmen bie Berfolgungen immer mehr gu und bauerten burch bas gange viergebnte Sabrbunbert fort, gumal feit man in ihnen bie Urfache ber furchtbaren, 1848 bis 1350 gang Europa verheerenben Weft gefunden gu baben meinte. Der Dag, ben fie fich nicht allein burch ben Bucher, fonbern nomentlich burch ibre ausnahmmeife Stellung und bie Gunft ber gueften erwere ben, machte fich in einer allgemeinen Bubenverfolgung guft. Dan erhenfte, erfaufte, ermurgte, verbrannte, fpiefte bie Buben, fturgte fie bon boben berab. Juben, Die fich tanfen liegen, famen menigkens mit bem Beben bavon. Um 13. Februar 1349 murben nuf bem 3ubenfizchhafe ju Strafbung 2000 Juben verbrannt. Der Reth ber Stadt hatte fie lange gefchust und fich ihrer Berfolgung wiberfebt, bas Bolf mar aber fo erbittert, bag es ben Rath abfeste, einen neuen ermablte und nun über bie Buben berfiel. Die Bifinber und

Schulbicheine, welche bei ben Buben gefunden murben, gab man ben Musftellern gurud, bie Baaricaften vertheilte ber Rath an bie Sanbwerter, welche ihren Untheil meift an Rirchen und Riofter fcentien. Rath und Burgerichaft beichloffen, bag in hunbert Jahren fein Jube wieber aufgenommen werben folle. Brangig Jahre nachber nahm bie Stadt Strafburg bie Buben wieberum bei fich auf. In Mugeburg, Bafel, Franffurt, Beibelberg, Breslau, Oppenbeim, ber Dart Branbenburg, Gotha, Gifenach, Rreugburg, Arnftabt, Ilmenau, Debra, Frantenbaufen, Conberebaufen, Erfurt und aubern Orten murben bie Buben ermorbet. Der Tob bes machtigen Befchupere ber Juben, Raifers Lubmig bes Baiern im Jabre 1347 mar obnftreitig eine ber Urfachen, welche ben Muebruch beg Jubenverfolgung befchleunigte. Lubwig batte gewiffenbaft feine treuen Rammerfnechte in Coun genommen und fle felbft machtigen Reichefurften gegenüber gehalten. Graf Ulrich von Burtemberg hatte ben Juben von Schlettfiatt unb Colmar feine lanbesberrlichen Regalien gegen bebeutenbe Gummen verpfanbet. Er war nicht im Ctanbe, bie Binfen ju erschwingen. Daber erfuchte icon 1345 ber Gobn beffelben ben Raifer, ibn bon ber Bezahlung biefer brudenben Schulb gu entheben. Der Raifer ging barauf ein und befahl ben Buben, Die Schulbbriefe an ben Grafen unbezahlt aber ungefaumt gurudjugeben. Diefe aber verbanben fich mit ben Landvoigten und Reichoftabten bes Gliaß, marben Leute und machten einen Ginfall in bas Bebiet bes Grafen, belegten beffen Buter und Ginfunfte, migbanbelten und pfunberten bie Untertbanen und brobten, fo lange im ganbe ju bleiben, bie bie Schulb bezahlt fein murbe. Die Burtemberger menbeten fich an ben Raifer, biefer erließ auch einen neuen Befehl an bie Juben und entbot bie Grafen von Dettingen ben Burtembergern gu Guife. Allein ber Raifer farb und nun ichloffen fich bie bebrangten Grafen ben Berfolgern ber Buben an. \*) Seitbem blieb bis in ble Beiten ber Reformation bie Stellung

<sup>\*)</sup> Spiler, Lage ber Inben. G. 45 ff.

mit Beuer anftede und, mas nicht verbrennen will, mit Erbe uberbaufe und beichutte, bag fein Menich einen Stein ober Schladen

babon febe emiglich.

Bubeffen fanben bie Juben auch Bertheibiger und fcon feit 1434 bemubte man fich, fie jum Chriftenthume ju fubren, inbem angeordnet murbe, bag fur fie Bredigten gehalten murben, ju beren Befud fie von ber Dbrigfeit genoibigt merben follten. Auch Luther fand berartige Dagregeln fur zwedmagig. Die Buben murben aber baburd nur um fo bartnadiger und bei ben Chriften fteigerte fic feitbem bie Erbitterung immer mehr, jumal ba man nun auch tiefer in ihren Gultus einzubringen fuchte und forgfaltig barin nach Somabungen ber driftlichen Lehre forichte. Dan fant in bem Gebete Dienn eine Stelle, bie man auf bie Chriften bezog: "Bir find verbunben ben herrn aller Dinge ju loben, ben ju erheben, ber bie Belt geichaffen bat, baf er une nicht wie bie Boiter ber Erbe gemacht, une nicht mie bie Beidlechter ber Erben geftellt, unferen Untheil nicht gleich ben ihrigen, noch unfer Loos mit ihrem Saufen übereinftimment gemacht bat. Denn fie erniebrigen fich gegen unwurbige und eitle Dinge, richten ibre Bebete an Gotter, bie nicht belfen fonnen, aber wir verebren ben Ronig aller Ronige, ber beilig und gefegnet ift, ber bie Simmel aneffredte und bie Erbe bilbete. Der Sie feiner Glorie ift oben im himmel. Er ift unfer Gott, es giebt feinen anberen, er ift mabrlich unfer Ronig und außer ibm giebt es feinen, mie in bem Befete geschrieben ift und wife beute und febre jurud in Dein Berg, benn ber ift Gott im Simmel von oben und auf ber Erbe von unten, es ift fein anberer." \*)

Die Obrigfeiten ließen baber bie Gebethucher ber Juben verbrennen und verlangten, baf fie fic burch einen grafflichen Eib verpflichteten, jenes Gebetes fich ju enthalten. Ronig Friedrich I. von

Breufen gab im Jahre 1703 ein eignes Woict baruber.

Gegen bem Buder ber Juben erschien ichen 1531 eine Schrift, morin nachareitien wurde, bei bei har Juben ein Guben im Benfe von 22 Jahren eine Summe ben 1671 Geben 16 Schilling un Baffennige erzuge, umd beği in einem Jahre ihnen ber Theire Schilling 8 Affennige eineringe. Die Boligierinnungen unterfagten den Buder um empfablen ihnen Santeriet um Sante 1577 bestimmt, daß fie nur 5 von 100 nchmen follen, mas öhrer niedereit unterfacteren bei Buder um Buderniet 1576 geben betrackt. 1573 auch der Kaufer um Buder um Buder um Buder um Buder um Buder um Budernieten und befallig fied; unterfacteren um befallig fied; der unterfacteren um befallig fied; den um bei nicht gu erflästig fied unterfacteren um befallig fied; den um bei nicht gu erflästen, being tes, bei so bei Juben beraulsiffen dei den Verdeburn phoppinge Ekwarung, ichten ber fünnehern der Gebate auf Befande

<sup>\*)</sup> Spiler, a. a. D. G. 74. und Beilagen. G. 8.

Rebnauter, befonbere aber auf ibre fabrenbe und bewegliche Sabe. Baare, Gilbergefdirr, Rleinobien und Rleiber gegen unglemliche Bebingungen, bringen bie burch Lanbeblebe und beren Belfer geflobiene Baaren und Guter an fich und verweigern beren Auslieferung, Raifer Ferbinand I. gab ben 28. Darg 1561 ber Stadt Ilim und Marmilian II. ben 15. Dai 1566 bem Bfalggrafen Bergog Albrecht von Baiern und ber Reicheritterichaft von Schwaben abnliche Bris vilegien, bie von ben Rachfolgern bestätigt und babin erweitert murben , bag ber Jube, ber mehr ale 5 Brocent nimmt , ein Biertel ber Schulbforberung einbunt, fur ehrlos erfiart wird und noch mit einer außerorbentlichen Strafe belegt merben tann. Inbeffen mar bem ganbeeberren geftattet, ben Unterthanen eigenmachtig gu erlauben, mehr ale 5 Procent ju geben und Johann Georg von Branbenburg fonnte baber im Jahre 1573 6 Brocent geftatten, mas auch in Bobmen, bolftein, Braunidweig, Luneburg, Bremen u. a. Orten nachgegeben murbe. \*)

Gine mefentliche Urfache ber fortbauernben Rlagen iber bie 3uben mar mohl bie ungleichmäßige, emig mechfelnbe Behandlung berfelben. Baib murben fie angefeindet, balb wieber in Cous genoms men. Bergog Erich von Braunfdmeig erließ im Jahre 1550 ein Chict, bae bie Buben megen ibrer Gotteblafterung, Abtruuniafeit, Brofelhtenmacherei, Bucherei und beimlichen Rante aus bem Lanbe weift. Man folle, beißt es barin, fie im Furftenthume weber in Stabten, Berichten, Fleden, Darften ober Dorfern nicht bulben, leiben , baufen , begen , effen , noch einige anbere Boricub , Baf ober Unterfchleif gonnen, vielweniger mit ihnen einige Sanbtbierung, Rauf und Sanblung baben, fonbern mo man einen ober mehr Juben, ibr Beib und Rind, Bermanbte und Unterfette, auch ibre Guter finbe, anhalten und vermahrlich verftriden. Unbere Gurften geftatteten bas gegen ben Juben, mochentlich vom Thaler brei Geller 'ju nehmen. Allein nur wenigen bentichen Staaten, unter biefen aber bem Rnrfürftenthume Sachfen, gelang es, fich bie Inben gang vom Leibe gu halten. In Bohmen, Schleffen, Braubenburg, Franten, befonbere aber in Schwaben und am Rheine, fetten fle fich feft und trieben ben graften Bucher. Der Baft, ben fle fich erregten, brach allerbinge nicht mehr in offene Bewalttbaten aus, allein man marf auf Univerfitaten bie Frage auf, ob es Unrecht fen, einen Inben tobtgufchlagen und bie Sage vom emigen Buben bilbete fich immer mehr aus. In Deutschland erhielten fie nirgend Burgerrecht, burften fein burgerliches Bemerbe treiben, galten ale Leute vilioris et infimae conditionis, burften feinen acabemifden Grab erwerben, obicon fie bie Mebicin uben burften, ibre Religion marb nur ftillichmeigend gebulbet und fle fanben mit ben Ehrlofen, Beachteten und Leibeignen auf

<sup>\*)</sup> Spifer, a. a. D. G. Beilagen G. 50.

einer Stufe. Allein - trogbem gab es jubifde Barger in Daine. Franffurt und Schweineberg und ben Befehl ber Jubenvertreibung, ben Bergog Erich 1550 ergeben ließ und ben beffen Rachfolger Berjog Beinrich b. f. 1557 beftatigte, bob beffen Dachfolger Bergog 3us lius im Jahre 1558 fcon wieber auf, indem er alle Juben, bie fich bei ibm angeben und eingeichnen liegen, in feinen befonberen Borfpruch, Soun und Schirm nahm, ein ficher driftlich frel und unbefahrt Beleit ihnen guverbieg und ben fruber ergangenen Baun auf. bob. Aber icon 1591 verbangte Bergog Juline Beinrich aufe Deue ben Baun und befahl, bag bie Buben in feinen ganben nicht gebuls bet merben follten, fonbern bag ibr Leib, Sab und Gut aus feinem Cous gethan und einem Beben erlaubt feb, bie Buben anjugreifen und ju beleidigen. 3m Jahre 1555 murben fle bon bem Rurfurften auf emige Beiten aus ber Bfalg vertrieben und barte Strafe allen benen angebrobt, Die mit ihnen in Sanbel und Berfebr treten murben, weil fle nicht blos Brivatperfonen, fonbern gange Gemeinden burch Biff und Buder um Sab und Gut gebracht. and Banbeeverrath geubt. In Coburg, Burtemberg, Baiern, Soles fien und vielen Reichsftabten, ebenfo aus Deftreich murben fie im 16. 3abrb, ansgewiefen. Erft nach bem 30iabrigen Rriege trat eine milbere Geffinnung gegen bie Juben in Deutschland ein. Die Raifer Leopold I. Bofepb I. und Rarl VI. erliefen Decrete gum Coune ber 3uben, unterfagten febe Digbanblung berfelben und entburbeten fle bes Bormurfes megen Bebrauch bes Chriftenblutes, Entweihung ber hoftien und anderer ungegrundeter Beidulbigungen. Dennoch murben fie im Jahre 1744 aus Bohmen bertrieben, boch icon im Jahre 1745 wieber von ber Regierung gurudberufen. Geit bem Unfauge bes 18. Jabrh. nahm fich auch bie Befetgebung ber einzelnen beutichen Staaten ber Buben an: Branbenburg, Rurfachien, Dedlenburg, Beffen, Braunidweig, Soleswig, Solftein, Deftreich und mehrere Reiches flabte machten Berorbnungen befanut, \*) ibr Berbaltnif murbe georonet, ibre Abgaben, ebenfo bie Drie, mo fie fich ungeftort aufbalten tounten, bestimmt. Muf ber einen Geite ift Diefe gunftige Benbung in bem Buftanbe ber Buben in Deutschland Folge ber befferen Bebandlung berfelben in anberen Gtaaten Guropas, auf ber anberen ber fleigenben Bilbung und Dilberung aller Aufichten, namentlich ber religiofen. Die Saupturfache ift aber boch mobl in ben Juben felbft ju fuchen, Die von ber Coroffbeit ihrer religiofen 3been allgemach abmeident, bie allgemeine Bilbung fich anqueignen fuchten und in Bolf, Dofes Denbelfobn u. a. Glaubenegenoffen Reprafen. tanten in Literatur und Befittung aufftellten. Demnachft aber biel. ten fic bie Buben auf ber anderen Geite mehr gufammen, unterftusten fich gegenfeitig, und ber Banbel nad America und Inbien, an

<sup>\*)</sup> Spifer, a. a. D. G. 101 ff.

bem fic namentlich portugiefifde und bollanbifche Juben betbeffigten, brachte ihnen großartigen Gewinn und großartige Mittel jur Durch. fubrung ihrer 3mede, ju Berbefferung ihrer Lage. Gie erhielten fic an ben Sofen als Gelbnegorianten und unterftubten namentlich Briedrich II. von Breugen, ber im Jahre 1756 ben Buben Ephraim und 3big einen Theil ber Munge überließ. Maria Therefta mar eine Beit lang bie beftige Gegnerin ber Buben, weil fie biefelben als Rorberer ibrer Feinde erfannt hatte. Doch festen bie Buben ein fur fte gunftigee Derret (5. August 1748) burd, nachbem fie eine fabrliche Contributionejumme freiwillig angeboten. Allein Die Lage ber Buben murbe erft von Jofeph II. \*) mefentlich gebeffert; ber Raifer geftattete ibnen Aderbau und Gewerbe, Anlegung von Manufacturen und Rabrifen, verpflichtete fie. Saupt - und Rormaifdulen aus ibren Ditteln gu begrunden. Leopold II. banbelte in bemfelben Ginne fort, ber Befuch ber Univerfitaten, Die Erwerbung ber mebicinifchen und juriftifden Doctormurben und bie Braris murben ibnen geftattet. Raifer Frang II. aber erließ im Jahre 1797 bas bobmifche Bubempatent, bas bie bieber Unterbrudten ben driftlichen Untertbanen gleichftellte. Es erhoben fich feitbem immer mehr Stimmen far bie Buben und bie Berbefferung ihrer Lage, befonbere im nord. lichen Deutschland. \*\*) Die Bestrebungen ber Juten batten einen aludlichen Erfolg, weil fich ber beffere Theil an ben Beitrebungen ber Beit betheiligte. 3m preugifden Staate mar bies nameutlich ber Raff mit ber Ramifie von Mofes Menbeifobu und Friedianber, bie burd rebliches Anichliegen an bie Intereffen bes Staates fich eine ehrenhafte Stellung ermarben. Friedrich Bilbelm III. erließ am 11. Dary 1812 ein Coiet, moburd bie Juben ber preugifden Monarchie für Inlander und preugifche Staateburger erflart murben, unter bet Bebingung, bag fie fefte beftiennte Familiennamen fubren, fich in ifren Banbelsbuchern und Bertragen beutider ober fateinifder Corift. gige bebienen. Unter Diefer Bebingung murben ben Buben gleiche bargerliche Rechte und Freiheiten wie ben Chriften zugeftanben. Gie burften baber acabemifche Lebr . Soul . und Gemeinbeamter bermalten, Grundftude ermerben, alle Gemerbe treiben, murben gu aleiden Raften wie bie Chriften, mit Ausnahme ber Stolgebubren, verpflichtet, ber Midiarconfeription umterworfen; ihre Chegefete murben quetfannt, both murbe bie besonbere Berichtsbarteit ber Buten gufgehoben. \*\*\*) Go freudla nun auch ber beffepe Theil ber Buben biefes Wbict begrufte, fo lebbaft fich biefer an ben Angelegenheiten feines Bater-

\*\*) Apologie fur bie unterbrudte Jubenicaft in Deutschland an ben Congreß in Raftabt gerichtet. o. D. 1798. 8.

\*\*\*) Schirnbing, a. a. D. G. 62.

<sup>\*)</sup> Schirnbing, Die Juben in Deftreich, Preugen und Cachfen. Lpgg. 1892, G. 4.

lanbes betheiligte, fo febr wiberftrebte ein anderer Theil und bielt fich an ben altjubifden Befegen feft, um eine ausnahmemeife Stellung im Stagte ju bebaupten, und fo lieb biefem bie Erlangung neuer Rechte mar, fo wenig wollte er fich jur lebernahme bon Bflichten bequemen, Die angeblich mit ben Sabungen feiner Religion nicht ju vereinbaren maren. Der beffere Theil ber Mation fuhr fort, im Staate, in ber Literatur, ber Befellichaft und ber Runft eine murbige Stellung ju erftreben; er fant Unerfennung und Unterftubung. Gin anberer Theil pflegte ben Erwerb und burch ebenfo fubne ale aludliche Speculationen gelangte biefer in ben Befit bes baaren Gelbes ber europaifden Staaten. 218 Stern erfter Groffe alangt in biefer Begiebung Daper Unfelm Rothicbilb, geb. 1743 in Brautfurt a. D., ber burd Buncilidfeit und ftrenge Rechtlichfeit Borficht und Umficht ben Grund gu bem großartigen Bermogen legte, bas feine Sobne nach feinem im Jabre 1812 erfolgten Tobe gemeinfchaftlich vermalteten und auf bie Gumme von bunbert Millionen Bulben fteigerten, woburch fie einen Ginfluß auf ben Bang ber euros paifden Ungelegenheiten erlangten und ben Grund zu ber Stellung legten, welche gegenwartig ibre Ration ale Beberricherin bes europais iden Bolferverfebres einnimmt, tropbem bag ibre vollftanbige Ginorbnung in bie europaifden Staateorganiemen noch nicht beenbigt ift. \*)

### Die Bigeuner

<sup>\*) 98. [.</sup> Depping, les Juifs dans le moyen age, essay historique? Per. 1834. 8. S. Ertzfrüg, ider bas Perthfüllig für 21sten au ben drüftlichen Elasten, John Jan. 1838. 8. Days Gegenbernerfangen v. 6, 60r. Reiter neuen illenerfüll. 27, 1838. 5. Days Gegenbernerfangen v. 6, 60r. Reiter neuen in 1838. 8. Days Gegenbernerfangen v. 60r. Perthfüllig der State der St

binavien und obwohl in neuerer Beit feltner auch in Deutschland, Gie leben in Befellichaften von 20 - 300 Berfonen gufammen, bie in bochft loderen Familienbanben unter einem Ronig genannten hauptmanne mit abfoluter Bemalt gufammenleben. 3hre Rabrunge. mittel find nicht fowohl Brot, ale Zwiebein, Erbfruchte, Dbft und bas Bleifch folder Thiere, meldes bie ubrige Bevolferung von Guropa verschmabt, Ratten, Ragen, Sunde, gefallenes Bieb und geftoblenes Bilb. \*) Sabat rauchen Danner, Beiber und Rinder beiberlei Beichiechte ftete. 3bre Rleibung ift burftig, fcmupig und bunt, mit Flitterftaat behangen. 3bre Wohnung ift ber Balb ober eine Erbbutte. Wer ein Belt bat, gilt fur reich. Im liebften folagen bie Bigeuner in ber Dabe ber Dorfer, mo es etwas ju fteblen giebt, und an Beibenbaumen ihr Belt auf. 3m Binter fuchen fie Boblen ober Stollen, graben auch feitmaris Loder in Sugel, Die fie bann mit Bretern ausschlagen. Die Thur ift ftete gegen Mittag gerichtet und bient zugleich fur ben Abzug bes Ranches. Das gange Bausgerath befteht in einem eifernen Reffel, einem Teller, Wafferfrug, einem Deffer und bem filternen Gefane Tachtae, mas auch in ber größten Roth nicht veraugert und beghalb immer unter bie Generitatte vergraben wirb. In Spanien mufiten bie Rigeuner biefes Befåg an bie Dbrigfeit abgeben, wenn fie mo lagern wollten und bas burd ibre Gbrlichfeit verburgen, \*\*) Rur Birtbicaft ber ruffifden Bigeuner gebort Bferd und Bagen.

Die Bigenner find bie a'raften bern ber Arbeit. Sie augen icht einmaß ju Sirten, voll meinger jum Sandbau. Die Berete bedandeln fie undermierzig. Die Krauen spinnen, frieden ober nichen nic. Am lieffen liegen fie plaubernd mo Gener ober über- laffen fic Am lieffen liegen fie plaubernd mo Gener ober über- laffen fic ber Leibenschaft. Die Manner arbeiten indesse jum eine Gerichten in de Schniebe um Bir fertigen bonn Pflagscharen, Nögel, Weifer und Maultrommelt aus Gien, Leisteite and Weisten, Ginge and Betch, auch terieben fie Lopftriefert. Das alte Cifen flebten sie zusammen, Konie bernnen fie selft, besponker alle Gelen flebten fie zusammen, Konie bernnen fie selft, besponker alle Gelen flebten fie zusammen, Konie bernnen fie selft, besponker alle Sabetraue. Ihr dannwertsgang besteht in gemmen, Jange Welschaft, ber wer der Bird bernet, Dach arkeiter ber Jigen unt mit gefreitungen Beime fig mehr alse in der nicht eine gestellt der bei der mit gelen gestellt der ihre dange bebeit aus. Rachsben treifen de Jigenner zuweinen Solgstellt und beträten Mutten. Thas Cester u. a. Daubrute, dan beite nach

<sup>\*)</sup> Man hat ihnen fogar Denfchenfrefferei zugefdrieben, f. Grellmann, Beich. ber Bigeuner.

<sup>\*\*\*)</sup> C. 7. Seifter, ethnogr. und geschicktliche Mellzen über die Ilgeur ner. Reingeb. 1842 8. S. 20. Togu doc. Thomasii, cericler Texclat v. Ilgeunern. D. T. u. 283. 1702. 122. Eegene, Geschicke der Algeuner, Welm. 1835. Grenhoten, die Ilgeuner wie eine 1835. Seingeben, die Ilgeuner Welm. 1835. Seingeben der Siegener in Holen, 1836. M. 483. Mone, Augeiger

Die Madeen und jungen Trauen haben überall ben folbochteben Auf, bie Mutter unterrichtet bie Tochter in allen Rinften ber Coquetterle und in Wossau wird mancher vornesme junge Muffe von ibnen in jeber Art zu Grunde gerichtert, boch ist eb vort vorgekommen, ab Fatfen Akaeunermachen zu ibrer Gemachlin erhoben aben. \*)

Die alteren Frauen find geichider Bahringerinnen aus ber hand par mit ferenonien, bie an bie Schannenwerte ber Seibirt und Geffing erinnern. Nachfibem verfaufen fie Mittel, um Liebe und Vonstigung ju erweden, pelien bie Bofigen bei bofin Bildes, verfaufen im Spanien Ammelete aus hirfohvenftpigen, bie auf weiße Bentenbauer gereicht fin, in Lithaum gepulverten Galaus ill inliverschaititel für Menichen und Liebe, heben Unfruchtbarfeit ber Arwenen.

Die Wanner find juverlässige Boien und 1813 beforgten fie bie Gerrefronden jere Bartieten im Kningriche Bestjälen mit großer Gerriffondstiesseit. Sie treten ferner als Besprecher des Fruers, eld befreitzte und als Batsfüller auf. Betteln und Erstein fil besonders Geschäft der Weiber und Kinderr; die Weiber ziehn mit Kndern beiden in die Oberfe, etnellen Broot, Sport und Alledwarsstätel mit Anders heiden in die Oberfe zu der der die Verlich mit Kndern gestätel der die Verlich fil der Angeleich der eine Verlich fil der die Verlich der die Ver

Merthourbig ift, bag bie Bigeuner mohl eine eigenthumliche Sprache, aber gar feine Religion haben, obicom fie fich außerlich

<sup>\*)</sup> heifter a. c. D. G. 35.

ftel jur Lenbestrifgion befennen. In Deutschland halten fie fich gir tabblifden Riche. Eie facten ben Iod auferrordentlich mit glauben an teine Fortbauer nach demielben. Sie fagner, "was wir jest haben ist doch benighten etwod, benn mit achte geschrechte mich ist nicht mehr. Warmen follen wir noch einmal idern, voll find die mehr. Warmen follen wir noch einmal idern, wir find der schwecken der geschlichen von der fachten geschlichen vom die fiele der fichten in der fichten bei geschlich geschlich der fagte eine Geschlich geschlich der fagte eine Bigeunerin: "Bruder-, bie Geschlichen vom auffende, Monar Dir wohl schen aufer der fen?"

3m Magemeinen find bie Bigeuner geschwahig, leichtfinnig, unbeftanbig, furchtfam, rachfuchtig, ber Bewalt gegenüber felavifch, anmagent, unverschamt und ohne jebe Spur von Chrgefuhl, babei

uberaus finnlich und granfam.

Go maren fie von jeber. Die erften Bigeuner ericbeinen 1417 in ber Molban und fie jogen von ba, viele taufent Ropfe ftart, in einem Jahre bis an bie Dorbfee, fie ericheinen 1418 in Beffen, in Burich, 1422 in Bern und Bologna, 1427 am 17. Muguft bielt ein Bigeunergraf mit 10 Dannern ju Pferbe feinen Gingug in Baris, In feinem Gefolge maren 80 Beiber und Rinber, balb barauf maren fle auch in Spanien. 1512 famen fie nach Gugland und 1533 nach Schotilaub. Ueberall erflarten fie, bag fie aus Megbrten famen und baß fle auf einer vier ober fieben Jahre mabrenben Bugfahrt begriffen feben, um Gunben ibrer Borfabren abzubufen. In Bologna fagten fie aus, bag fie ben beiligen Bater befuchen wollten und in Barle rubmten fie bie freundliche Mufnahme, Die er ihnen gemabrt babe. Gie verbreiteten ben Glauben, es bringe Unbeil, wenn man ihnen Almofen verweigere ober ihnen Leib jufuge. Bu Unfang ihres Auftretene erregten fle viele Theilnabme und Raifer Sigiomund gab ihnen am 18. Upril 1423 ale Ronig von Ungarn einen Freibrief, fle follen auch beren vom Bapfte und weltlichen Furften vorgezeigt haben; boch erfannte man balb in ben frommen Bilgern arbeiteicheue Umbertreiber und Gauner. Friedrich ber Streitbare verwies fie 1418 aus Gachfen, 1422 ichaffte ffe ber Canton Bafel megen verübter Raubereien aus bem Lanbe und warnte bas Bolf por ihnen. Gie maren freilich 14.000 Geelen ftarf aufgetreten. Gie entwichen und verbreiteten fich bei ber bamale berrichenben Unorbnung, ben fteten Rebben, ben Guffitenunruben überall bin. Befonbere gebieben fie in ben fpanifchen Beburgen und fie bielten fich, ale 1492 Ferbinand bet Ratholifche alle Dichtdriften, Juben und Mauren aus feinem Ctaate austrieb. 1499 befahl man, baß fle fich in ben Stabten nieberlaffen follten, bob bie Berordnung aber wieber auf, weil fie bem Gigenthum gefabrlich murben. Bergebene bemubten fich Rarl 1. und Bhiliph II., ibre Bertreibung ju bewertftelligen, fie baufen noch

beute in Spanien. In Franfreich murbe balb nach ihrer Unfunft 1427 bie Beiftlichfeit ibnen feindlich gefinnt und bie weitliche Dacht ichloft fich biefer an. Frang I. befahl bie Bertreibung und 1561 murbe auf bem Reichstage von Drleans ibre Bertilgung mit Teuer und Schwert befchloffen. Auch 1612, 1635 und 1680 erfolgten Berfuche gur Befeitigung ber Bigeuner. Jest finben fie fich nur noch int Guben von Franfreich, mo fie ale Maulthierhandler, Bettler, Geilianger und bie Dabden ale Bublerinnen auftreten.

In England murben bie Bigeuner balb nach ihrem Gintritt, 1531 pon Beinrich VIII. ale rechtlos erflart; Glifabeth erflarte feben Rigenner, ber fich im Bante aufhalte, fur pogelfrei, bennoch bielten fie fich und vermehrten fich bis auf ben beutigen Sag. Mis 1771 einige Bigeuner brobien, Die Gtabt Rorthampton angugunben, wenn ber Rath ibre gefangenen Rameraben nicht freigebe, tamen einige an ben Galgen. Roch in neuefter Beit bat man in England Bigeunertonige gefeben, Die gang ftattlich einbertraten. In Schottland fanben fie milbere Befinnung, ba fle oftmale bei ben Brivatftreitigfeiten ber Ghelleute ale Bartei auftraten und benutt murben, um bem Gegner Chaben gugufigen. In neuerer Beit machen bie Beiber Sanbicube und Strumpfe, Die Danner fitten Borgellan, brangen fich ais Sunbearate auf. Gie batten bas Land in Diffricte getheilt und bielten barauf, bag in ben hauptorten nicht geftoblen werben burfte. Dbicon 1579 bie Lanbesverweisung uber alle Bigeuner verhangt und beftimmt murbe, bag jeber Bigeuner, ben man ermifche, bas erfte Dal mit bem Dhre an einen Baum genagelt, bas gweite Dal aber gebangt merben folle, erhielten fie fich boch.

In ben Dieberlanden betrieb man bie Entfernung ber Bigeuner febr eifrig, obicon man bort nie obne Urtheil und Recht wiber fie verfubr. Gie murben bier nie recht beimifch. In Italien gebieben bie Bigenner am beften im Rirchenftagte. 1572 wurden fie aus Dailand, Benebig und Barma vertrieben, Reapel fuchte fich ibrer ebenfalle ju entledigen. 1510 murben fie bei Strafe bee Galgens aus ber Schweiz ausgewiesen, 1559 aus Danemart, im 17. und 18. Jahrhundert aus Comeben. In Deutschland murben fie vom Reichetage icon 1496 beachtet und ben gurften unterfagt, ihnen Cous gu gewahren, in Cachfen und Bobmen machte man wenig Umftanbe mit ihnen, befto beffer gebieben fie in Schwaben und an ben polnie fden Grengen. Friedrich I. von Breugen erließ 1709 und 1710 ben Befehl, baß bie Sturmaloden angezogen merben follten, wenn fich irgenbmo Bigeuner zeigten. Un ben Grangen murben Galgen aufgerichtet, an benen man las: "Strafe bes Diebs - und Bigeuner - Gefinbele, Danns - und Beibepersonen." Much murbe befohlen, jeben über 16 3abre alten Bigenner, ben man finbe, ju bangen, boch nicht ohne tonigliche Beflatigung, Die jungern follten mit Buchtbaus beftraft merben. Much Briebrich II. erneuerte bie Berorbnungen gegen bie Bigeuner.

Die Bigeuner find indeffen burchans nicht eine ifolirt ftebenbe Ericeinung in ben europaifchen Staaten, namentlich in bem Bergen von Europa, in Deutschland. In Beiten, wo ber Mderbau bie Grundlage ber ftagiliden Grifteng bilbet ober bei ben hirtenvolfern. auch ba, wo bie Bevoiferung ber Stabte noch maßig und ein Jeber bier feinen Lebensunterhalt ohne große Auftrengung finbet, merben nur wenige Jubivibuen fich von ber Befellichaft losfagen und ihr feinbfelig gegenübertreten. Go lange Die Stabte noch in ihrem erften Aufbluben maren, jogen fich viele Lanbleute, Bauern wie Erelleute, bortbin und nahmen an bem Erwerb berfelben lebhaften Untbeil. Die auf bem ganbe gurudbleibenben Gbelleute verarmten nach und nach und es begann nun allgemach ibr Angriff auf bie fabrenbe Sabe ber Stabter, ber von beiben Geiten Bunbniffe ine Leben rief, welche bem Banbe tiefe Bunben folugen. Die Bebben ber Ebelleute mit ben Stabten batten eine allgemeine Unficherheit bes Befines auf bem platten ganbe gur Folge, ber immer mehr fich burch bie Rriege fteis gerte, welche aus ben bobmifchen Religionsunruben, befonbere feit bem Feuertobe von Bug, bervorgingen. Richt ohne großen Ginfluß war bas Beifpiel, bas bie Bigeuner gaben. Berarmte Burger, Bauern, entlaufene Leibeigene bilbeten einen Stanb, ber bis in Die Mitte bes vorigen Jahrhunderte eine außerordentliche Blage ber fleineren Stabte und ber Dorfer mar. Es find bies

## bie Bettler und Ganner,

bie ohne Beimath, ohne Familienbande, ohne Befit von einem Orte gum anderen gogen und theils durch Ginbruch und Gewalttbaten, theils burch Betteln fich ernahrten, wobei fie bas Mitleid ihrer Mit-

<sup>\*)</sup> heifter a. a. D. S. 114 und S. 144 bie 3. in Ofipreugen, mo intereffante Boiljen über ibre ftete Opposition gegen geordnete Buffande. In Freiberg herricht nach mundlicher Mittheilung noch jest ber Glaube, IX.

menfchen burch afferlei Runfte ju erregen fuchten. Befabrlicher maren allerdinge biejenigen Banben, welche nach ben frangofifchenglifden Rriegen, wie bie Urmagnafen, ober nach ben italienifden, wie bie Landefnechte, erpreffend umbergogen. Allein jeue meift eingeln umbergiebenben, Rrantheit, Glent, Armuth und Frommigfeit jur Schau tragenben Beitler, Gauner, Strolde genannten fabrenben Leute beiberlei Gefchlechts maren bei weitem fcmerer ju bemaltigen ale jene mit offner Bewalt auftreiende reifige Saufen.

Gine genaue Schilberung blefer Leute ju Enbe bes 15. 3ahrt. finbet fich in Johann Rnebels Chronit. \*) Damale, fagt biefer, gingen viel Buben im Lanbe um und bettelten. Gie hatten ale Sprache unter fich ein Rothmalich. Ginige nannten fich felbft Gratener. Wenn man in ben Rirchen ben Gegen fpenbete, fo nahmen fie Geife in ben Dund und fachen fich mit einem Salme in Die Rafenlocher, bie fie bluteten und ichaumten, marfen fich auch gu Boben wie Rrante. Unbere trugen Die Arme in ber Binbe ober ein blutiges Juch um bie Stirne, malten fich auch im Schning, ale batten fie frant am Boben gelegen. Unbere beftrichen bas Weficht mit Galbe, um fich bas Unfebn ju geben, als maren fle verbrannt. Swhger nammten fich bie, welche Urme und Beine mit Pferbemift bestrichen und fich ebenfalls fur Rrante ausgaben. Balfentrager aber beftrichen Die Bandgelente mit Galbe, ale batten fie Urmichellen getragen, fie bangen mobl auch ben Urm in eine Schlinge. Brafe feler bagegen verfuhren abnlich mit ibren Rufigelenten. Die Gunnenwenger maren ftarte Rnechte, Die mit langen Deffern im ganbe umberftrichen, vorgebend, fie batten in ber Rothwehr wiber ihren Billen Ginen getobtet, mußien ju elner bestimmten Beit eine Gumme beghalb gablen, fonft merbe man ibnen bas Sanpt abicblagen. Bei fich batten fie einen mit Retten und Ringen gefeffelten Rnecht, ber fich ale ibr Burge fur bie Summe ausgab und verficherie, bag er, wenn bas Belb nicht gefchafft merte, ebenfalls um fein Leben tommen merbe. Sunnenwebgerin mar ein Belbebilb, Die im Lanbe umberftreifte und ben Leuten ergablte, fle feb in bem offenen Leben gemejen, wolle fich aber um St. Marie Dagbalena willen befehren und beffern, Bille bagegen waren Frauen, bie alte Bamfer auf ben Beib banben und ale Schmangere bie Leute anbettelten. Bungfrauen nannten fich Beiber, bie ale Musfapige bettelten. Dunfche maren Danner, Die fich fur geiftliche Bruber ausgaben und bettelten, mahrend fie an beimlichen Orten Beiber fiben batten, bie Sanbel

ver ne aufnahm, namem ere eigennute Cives ein angeben. ifter etwige geleten vor Teuerichaben gefichert und gewicht habe.

\*) Aus ber Sandicerft mitgelheilt von B. heim. Corelber in feinem Lachenbuch für Geschichte und Alterthum in Gubbeutichland, Freiburg.

bag in ber Cecheftabt fein Feuer ausfomme, well biefe von einer Bigeunerbanbe, bie fie aufnahm, nachbem bie eigentliche Ctabt biefe abgewiefen,

trieben. Rufche Rahrung treiben bie, welche ale Grelleute ums bergieben, Die wegen Brand, Rrieg ober Gefangenichaft vertrieben feben. Batime nannten fich Weiber, Die fich fur getaufte Rubinnen ausgaben, fie fagten ben Leuten, ob ibr Bater ober Mutter in ber Bolle feb ober nicht, und bamit lodten fie ben Leuten Rleiber und Rode ab. Themefer find folde, Die mit Beiftlichen befannt find, benen fie ibre Briefe und Monftrangen abborgen. Damit fabren fie in abgelegnere Drie und geben fich fur Briefter aus, laffen fich auch Blatten icheeren. Den Brieftern gaben fle ben britten Pfennig bafur ab. Rlamarirer nannte nian Bilger, welche Beroniten und Dus icheln an ihren Guten und Rappen trugen und ben Leuten faliche Reliquien verhaudelten. Die Gusbetterin (Gottebetterinnen) legten fic por ben Rirden und breiteten ein Tud uber fic, mabrend fie neben fic Bade und Gier aufftellten. Gie verfichern, bag fie Bochnerinnen feben, benen por 14 Tagen ibr Rint geftorben. Befer pflangten fich ebenfalls por ben Rirchen nieber, nachbem fie ibr Geficht mit einer Calbe beftrichen, Die ibnen bas Aufeben-gab, ale fenen Dund und Beficht aufgebrochen, mas fie in ber Babeftube bald wieder tefeitigen. Blochart naunten fich bie angeblichen Blinben, ble auf Gottes Gabrten geben. Rommen fie in eine Stadt, fo verbergen fie ibre Rogelbute (Ropfbebedungen) und fagen, fie feben ibnen geftoblen morben ober fie batten fie in ben Scheuern verloren. worin fie gelegen. Go fammeln fie einer wohl gebn Rogelbute und verlaufen fie banu. Sanbblinde find folche Leute, Die um ibrer Bosbeit willen geblenbet finb; fie zeigen por ben Rirchen gemalte Tafeln, geben por fle fepen in Rom, gu Gt. Jacob und anderen fernen Orten gemefen und ergablen von Beiden, welche bort gefcheben finb. Die mit bem Bruch manbeln finb Leute, Die fcon por gebn und mehr Sabren erblindet; fle nehmen Baumwolle, machen fie blutig und binben fie mit einem Tuchlein uber bie Mugen und geben por, fie feben Raufmann ober Rramer gemefen, bie in einem Balb von bofen Leuten geblenbet, an einen Baum gebunben und brei bis vier Tage bort verlaffen worben, fo bag, wenn feine Denichen berbelgefommen maren, fle bort hatten verberben muffen. Die Span felber laffen, fowie fie in bie Stabte tommen, Die Rleiber in ben Berbergen, feben fich por bie Rirchen und betieln halb nadent unb gitternb bie Leute an, welche meinen, fle Ilten großen Froft. Gie beftreichen fich mit Reffelfamen und anbern Dingen, fo bag fie nicht frieren. Co betteln fie Rlawat, b. b. Rleiber. Bopper nennt man Frauen und Danner, Die fich an einer Rette fuhren laffen, als ob fie unfinnig maren; fie gerren ben Leuten Rleiber und Schleier vom Leibe. Bopper bie bo bigend find folche, bie fich mit einer Frau beschaftigen und fagen, fle feb befeffen von einem bofen Beifte und er babe fie ju einem Beiligen, ben er nennt, ju bringen, wogu er gwolf Pfund Bache ober andere Dinge gu haben municht,

um bie Arme gu erlofen. Die Galathen find Leute, Die gelebrt, aber feinesmeas ale Briefter gemeibet find und porgeben, ban fie aus weiter Gerne ftammen, aber unterwege beraubt worben feben. Sie fuhren ein Buch in ber Sand, ale ob fle ihre Beit beteten und mer ibnen Almofen giebt, bem versprechen fie, St. Johannes Evangelium ober ein anderes Webet fur ibn gu fprechen. Rrochere find ebemalige Benfer, Die auf ein ober zwei Sabr bavon gebn und fpreden, fie wollen bon ben Gunben febren, bugen und Gotteefahrt fur ihre Gunbe thun. Wenn fle fich bamit genug gufammengebettelt, fo werben fie wieber Benter. Danche Frauen geben fich fur bruftfrant aus, nehmen eine Dilg, ichalen eine Geite ab und legen bas auf Die Bruft und zeigen bie blutige Dilg. Ginige Blinbe und Rruppel halten ihre Rinder hart mit Froft und anbern Dingen, fo lange fie jung finb, bamit fie labm und blind werben und Milmofen um fo eber erhalten. Gin Unberer ftedt feine Band in einen Banbicbub, bangt fle an ben Sale und fagt, er babe Gt, Anthonien Buffe, Das bief: uff Burfart gegangen. Die Brebiger, bie To anbeigent, b. i. gegangen, auf ben Terrich, b. i. auf bem Land, mit bem Rlant und bem Lunne, b. i. mit eifernen Retten als gefangen Gemefene. Wenn Die in ber Bog, b. i. Berberge, jufammentommen, fo wollen fie haben ein Breitfuß, b. i. eine Gane, und Blugbart, b. i. Subn, und Johams genug, b. i. Bein. Wenn fie bann verfcbebert, b. i. betrunten, werben, fo bebt fich ein Innen, b. i. ein Spielen, mit bem Mibling, b. i. mit bem Burfel. Wenn bann einer verrinnet, b. b. verfpielt, bag er nichte mebr bat, fo will er ein Darung anfangen; er wird bann merten, verreifen, bag es bie Schuber, Amtleute nicht feben. Denn fonft wird er gebrichet in ber Gabel, b. b. gefangen in ber Ctabt. 3ft es, bag umerlich (bofe) Dabrung ift, fo mirb er gefionet ober gemogen, b. b. ertranft. 3ft es aber eine fleine arfuge Marung, fo foneibet ber Dann ibm bie Lusling, b. b. Obren, ab. Dies ift, fagt 3ob, Rnebel, rothmalich, gem ift Brot, Joham Bein, Bonbart Bleifd, Flofilin Sifd, Benberich Rafe, Senfterich Bette, Rifcort Strobfad, Rlaboth Rleiber, Bieberich Frau, Sparfuß Coub, Mattigleb Rage, Arfdig Feuer, Gunnenbog ein Frauenhaus.

Diefes Betiters und Gaunerwesen nachn inmer mehr úerfond, jumd al die Reformation neue Unturben in ibrem Gesolge batte. Die entlaufen Wönder und Bonnen, die fahrenden Schieft und Forum, briofde Fandsfiecht, lankflücktig Errerberder, umferziehende Gesellen aller Art üllberen besonders in den schweiftlichen betilchen leiten Berträdien, sowie in den gestlichen, am Almojen reichen Eitiftern am Rein und wie im Bestiaten ein gablreiches, unter sich gestlichen an Bein und den den der die gestlichen der die gestliche der

ftaate, in ben tatholifden Rieberlanben febr gabireich, felten in Scanbinavien. Sie batten in Deutschland eine eigene Sprache, bas Rothwalfd, bas aus meift beutiden Borten beftebt, benen man eine anbere Bebeutung gegeben bat, ober welche Umfdreibungen, Unbeutungen, bialectifche Musbrude enthalten. Bemerfenswerth ift, baß bie von Rnebel mitgetheilten rothmaliden Borte noch gegenwartig ublich find und in ber reuffifch . voigtlantifden Gauneriprache theilweife vortommen. Go beißt Flogling Gifc, Brot Lergem, Rafe Bennerid. Bein Jaim, Gleifd Buffert u. f. m. \*) Diefe Gauner gingen in grofferen ober fleineren Banben ober auch einzeln im Panbe umber und besuchten abgelegene Thaler, Balber, Boben, mo fie übernachteten, nachbem fle gabmes ober wilbes Bieb fich geftoblen und Brot ober Dild erbettelt batten. Danner und Beiber lebten in milber Che, Die jum Theil oft mechfelte. Die aus folden Berbinbungen bervorgebenben Rinber murben bem Gemerbe ber Eftern gewibmet. Danche ber Gauner murben in ihrem Beidafte ermifcht und bann entweber geftaupt und ausgewiefen, ober auch gebangt. Augenblidliche Roth und Berlegenheit fubrte ibnen wohl auch beffere Elemente gu, bie bei gunftiger Wenbung bes Befdide fich alebalb mieter bon ibnen trennten.

Das Leben ber fahrenben Schiler im 16. Jahrhunbert erfennen mir aus Thomas Blattere Lebenebeidreibung; er mar in ber Gomeia geboren, wollte flubiren und jog mit feinem Better ju guß burch Deutschland nach Bredlau, und gwar nebit anberen alten Stubenten, Badanten, und jungen ABCidusen. Die Befellicaft mar 9 Mann ftart und bettelte. Die fleinen murben bon ben Bachanten gum Betteln gebraucht, wo fie jumeilen gar ubel antamen, wie benn Thomas Blatter, ber im Deifinifchen eine Gans tobtgeworfen unb aufgehoben, weil man ibm gefagt, bas burfe er bier thun, von ben Bauern verfolgt marb. Un anbern Orten wollte man ben Bittenben feine Berberge geben und bente fle mit ben Sunben von bannen. Gie mußten baber oft unter freiem himmel übernachten und bon roben Zwiebeln, gebratenen Gideln, Bolgapfeln und Bolgbirnen leben, (S. Thomas Blattere mertw. Lebenogefdichte, Stuttg. 1838. S. 40 ff. Dagu bie Schilberung in Branbe Marrenfchiff: mancher thut betteln u. f. m.)

Jahrmarfte, Kirchweißen, Befte, Brandungludsftatten waren immer fehr anlodenb für biefe Gauner, die bann wohl auch als Barens und Affensuhrer, Rieinframer, Geiltanger, Schweinschneiber, Topifiriater, Scherenschlieifer, handvoertsgesellen auftraten.

<sup>\*)</sup> Die Rocheme Malbimerei in ber Renfficen Mertine ober bie Gaus ner und Gaunerarten im Reufficen Belgtlinde und ber Umgegenb, ibre Zactif, ibre Aufenthaltsort und ihre Sprace. Bon De. Blifcoff, Denftabt. 1822. 8. nebft einen Beterduch ber Gaunersprace.

Die Lanbfrieben und Reichstagsabicbiebe, fowie bie Lanbespollgeiordnungen ber Gurften und Stifter widmen bem Gefindel bereits Die nothige Aufmertfamfeit. Der 34. Abichnitt ber erneuerten Polis geiorbnung ber Stadt Erfurt von Jahre 1583 banbelt von Duffiggangern und unbefanuten, unbefeffenen Leuten. Ge mirb ben 2mtleuten, Boigten, Beimburgen und anbern Berichtebienern befohlen, baß fle auf folde Dunigaganger, Die in ben Birthebaufern faul und folenmenb umberliegen, gute und fleifige Aufachtung geben und gu Berbitung ber Gielerei ibnen feinen Aufentbalt geftatten. Ermabnt wird, bag biefe Dugigganger großen Schaben an milben Bogeln unb an ben Fifchen veruben. In ber Boligeis und Landesorbnung bes Ergftifte Coln (Dunfter 1596 f. II.) wird ben Amtleuten eingescharft, in ihren Begirfen nur folde Bettler au bulben, Die mit Comachbeit ober Gebrechen bes Leibes belaben und nothburftig finb. Bettelfinber bie im Stanbe, ibr Brob zu verbienen, foll man ben Gitern abnehmen und ju Sandwerfern ober fonft in Dienite bringen. Die Stabte, Communen und Memter foll eine febe bie armen Leute und Bettler, fo fic nicht felbit ernabren nidgen, unterbalten und fpeifen. Baren aber biefe Bettelleute fo gablreich, bag bie Bemeinde fie nicht ju ernabren im Stanbe, fo follen bie Befebiebaber bee Dries ibnen einen Schein geben, daß fie in ben gunachftgelegenen Memtern betteln burfen. Frembe, ftarfe verbachtige Goler und Bettler follen fie aufgreifen und anbern au Beifpiel und Schen abftrafen. Defaleichen follen auch bie Amtleute und Befehlebaber ber Stabte und Commuuen auf Unterhaltung ber hospitaler feben, bamit bie nothburftigen Armen bort geborige Bffege finben.

atunn von gefonge geiege nache. genderner auf, mit denne ein verges Die Gedennert einem gestellt geste

<sup>\*)</sup> C. Bechftein beutiches Mufeum I. 310, II. 309. Spangenberg, Reues vaterlanbifches Archiv V. 142,

<sup>&</sup>quot;9 Gründliche Rachricht von benen, von einigen Raubern und Spiebuben an bem Sigener ju Geberth, herrn Alleien Alessen Muno 1713 verüblen Stickfall, Marten und Merb. 121,4. 2. est seinnnen Aleben, Beiebert und Rathere Tenten und bei einer Complicen geben und Urebeit faten. Dr. 1716. 4.

im Alichenstale und im Neupel und Sicilien fich wieder organisert, abgen. In Deutschand find Naduerbanden fild iben Auspfrieden find daben den Deutschand in des Aufer Maximilian nur ausnahmsweise erschienen. Die letern besteuenberen woren bie am Mehein, Wani, im Dessent des Aufers der bestehen beate, bie bort von 1810 bis 1812 ihr Wefen mit unerhörter Frechwalte, bie bort von 1810 bis 1812 ihr Wefen mit unerhörter Frechwalte, bei beit wieden, den bei tricken.

Beiehrend fur bas moberne Gaunerwefen Deutschlanbe ift bie Untersuchung uber bie Gauner in ber Gegend von Greis. Die Stabt Greit mar am 6. April 1802 abgebrannt. Ge febite an Sanben gunt Mieberaufbau, und fo fanben fich aus allen Rachbarlanbern arbeite fuchenbe Leute ein, bie, nachbem man fie gut aufgenommen, auch ibre Reiber und Rinber zu fich tommen liegen. Diefe gogen bettelnb und fteblend in ben reußischen ganben umber und vergebrien ben Griverb Sonntage mit ben Daunern in ben Stanbquartieren berfelben, Rachbem nun Greis aufgebaut mar, begaben fich biefe Ramilien auf bie Banberichaft, mobei eine gemiffe Orbnung beobachtet murbe. Lobenftein, Cbereborf, Saalburg, Burgt, Schleig, Greig, Bera, Ronneburg, Mitenburg, Borna, Leipzig, Begau, Beig, Beiba, Reuftabt a. D., Riegenrud wurben von ihnen nach und nach befucht und bann in Lobenftein eingefprochen. Diefe Familien lebten lebiglich vom Bettel, und wenn ber nicht ausreichte, vom Diebftabl. Die Mufbebung ber Ranbe bes Speffart fubrte ber poigtfanbifch-reufifden mehrere neue Mitalieber gu. Die vielfach verichlungenen Grenglinien, welche ben aenannten Diftrict burchgieben, labmten alle polizeiliche Dagregeln; bie genque Driefenntnig ber Gauner, bann ber Sout, ben fie bei eigennunigen ganbbewohnern fanben, ber Umftanb, bag in mehreren voigtlanbifden Orten bie Taufregifter burch bie Branbe vernichtet morben, balf ibnen über obrigfeitliche Dagregeln binmeg. Gie jogen baber ale Banbelaleute, Rammeridaer, Scheerenichleifer, Topfbinber, Reffelflider, pericafften fich Baffe ober Bettelbriefe und ermeiterten nun ihre Berbinbung, inbem fie anbere Ginbeimiiche in ibrer Runft, ber Rochemerfunft. fleifig unterrichteten. In Bobmen traten fie mit Buben in Berbinbung bie ihnen bas Geftoblene abfauften. Die gefammte Gaunergefellichaft beftant que funf Claffen.

Die K wo bier waren biggeichtlichten für Leben und Gigentbum, die Semali, nibigingstall Woren und Brund ammehen. Ibre littenrachmungen finden nach woldburchbachten Mane fatt, woch ber Balbebere vor Aunbläglicher Machichen littert. Die ihrber abei, Bisteln Mittelhite, Brecheifen, Welfel, Bobrer, Jangen, Gagen, Dieticke und Wachelichter, nauben auf den Straßen, befuchen Magarenlager und bei,



<sup>\*)</sup> Acteumafige Geichichte ber Rauberbanben an ben beiben Ufern bes Malns, im Spefart und im Dbenwalbe. Robft einer Sammlung und Berbolimeischung mehrerer Wetter aus ber Jenischen ober Gaunersprache. Pfilter, helbelberg, 1812. 8., nebft einem Rachtrag baf. 1812. 8.

Die Sichnferer fisten blos Meifel, Jange, Bachelifet uns einen Sach freiche in abgelegene Gedeue, flieben beim geringften Biberftande und vorhern fich nur, wenn fie erwische ober an bet fluch gespieret werben. Sie floren fich vorber folge forgistig und bereche am liebitm in Studen zu erener Erde. Sie fiedem auch fleines Biele. Die Goblume veraiften fie enmeinstalle vorbere.

Die Gich acaanger befinden Kaufthen, biffentliche Dre und beinberd 3dermafter verflicher id Juben und Damedifeure in der Landetracht over in vorrehmer Kieldung. Die Kieller fielen dam Belt aus der Tasiche oder ichneiben Gelbaten ad, die Aufgreichte manien Baaren, die Schottenschler bestehden an eine Berson vor einer Mutr. wo metherer zu gleicher Zeit ich Wasern ziglen läffen, in bessen ihre Beiber und Kuner mit Trassforden beranschieften laffen, in bessen ihre Beiber und Kuner mit Trassforden beranschieften und nachen ab Geschlossen in Bestohn gelen geleg bei fich Wasern, eilig fich devonmachen. Bemertt ber Bestohner feinen Berluft, fo bessen wachen.

Die Scheinfpringer find furchtfame Gauner, Die in Die Stuben ber Lanbleute einsteigen, mabrend biefe bei ber Ernte beschäf-

tigt finb. Gin guter Dofbund balt fle im Baume.

Die Ernven folleicher banbels gemeinstelle mit Michnebeln, Debten, Geffentlungen; beten ihre Baaren in Gabben um Dienaus, folleichen babel auf bie Boben, fiellen ober fundschaften für Armobler um Schaftere. Dies geftielt au ließen um Mitten, bie Familien bei Alfce fiben. Die hodweiler treiben es abnich in men Mentbunden.

 will, das Wort Regierung, Strict, in the Nese, worauf der Schafterer das Wort 1865, Sed, der Schodigkapen das Wort Schodigkapen das Wort Schodigkapen das Wort Schodigkapen der Scholing früger Lag, der Terpenschlicher das Wort Schrichtige, Worden augsteingen jude 1. Die Gauner damin Commer auf den Teuerplägen, in solchen Wahrungen, die an wie Gerach baden. Perfül und Mitter treiben fie in die Wenner, werden der Verfül und Witter treiben fie in die Wenner, wie der Verfül und Witter treiben fie in die Wenner, with in die Wenner die Wenner der Verferteral, wiltifige Benarn hisßen die, deren Wirth fein Schlie nicht femt. De Richoff der in Augabb derratiger Benann andgeweiser).

Die Reichspolizeiordnung und bie ber einzelnen geiftlichen und meltlichen Rurften und Stabte brachten es allgemach boch babin, baf bas Gaunermefen febr beidrauft merben fonnte, obicon noch beutis ges Tages ber Bettel, besonbere in ben offenen Orten und auf ben Dorfern eine große Blage ber arbeitfamen Bevolferung ift und einen andern Charafter angenommen bat. Befentlich in Abnahme fam bie Lanbftreicherei, feitbem Bucht- und Arbeitebaufer errichtet murben. 1580 murbe ein foldes in Gubburn in England, 1595 eines in Solland, 1609 in Samburg errichtet. Ge folgten nach Breinen, Lubed, Rurnberg 1617, Bachfenburg 1666, Breelau 1668, Wien 1670, Buneburg 1676, Franffurt a. DR. 1679, Dunchen und Spanbau 1687, Dagbeburg 1688, Konigeberg 1691, Belle 1710 und in Gubner's Beitungelexicon vom 3abre 1711 finbet fich bereite eine treffenbe Des finition biefer Anftalt: Es ift ein befonberes, ber Stabtobriafeit que geboriges Saus, in welchem man theils arme, theile luberliche Leute gur Arbeit anbalt und ihnen ihre Dube bezahlt, biefen aber noch Brugel jum Ueberichuß giebt, wenn fle ibr Tagemert nicht fertig Bucht- und Arbeitebaufer murben errichtet; in Balbbeim 1716, in Salle 1717, in Caffel 1720, auf ber Leuchtenburg 1729, in Lubwigeburg 1736, in Bauben und Brieg 1745, in Jauer 1747. in Ludau 1767, in Torgan 1771, in Bwidau 1775, in Bittau 1795. Seit bem 3abre 1830 bat eine allgemeine Uingestaliung biefer Urbeitebaufer begonnen, und es find namentlich in ber Urt und Beife ber Bebanblung ber Graffinge weifere und menichliche, auf Erfab. rung gegrundete Dagregeln getroffen worben \*\*).

<sup>&</sup>quot;) lieber andere Diebe und beren Spielarten vergleiche Videocy les voleurs, physiologie de leurs meurs et de leur langung. Par. 1837. 2 Bps. 8. Fr. Eberhartt, poligitliche Radrichten. Gothe 1833, 2 Bps. 8. 6. B. 3limmermann, ble Diebe in Berlin oder Darthellung ihres Unitflechen, ibrer Dragnifizion, ihrer Berbindungen, ihrer Tafitl, ihrer Gewachstellen und betrer Sprache. Berlin 1877. 8 Berlin 1877. 8

<sup>\*\*)</sup> Gichorn, Deutsche Staate, und Rechtsgeschichte. IV. 538. Botti; ger's Geschichte von Sachsen II. 471 ff.

Gin Erzengniß bes gegenwartigen Jahrhunderts ift in Europa bas Broletariat,

bas wir baber unter ben Beftanbibeilen, aus welchen ber Staat que fammengefest ift, einer nabern Betrachtung unterwerfen muffen. Das Broletariat ift aus ben Rinbern ber befinlofen flabtifchen Bevollerung ermachien. Urme Leute bat es ju allen Beiten gegeben, bie wenige ften in ber Beit vor ber frangoffichen Revolution auf bem Lanbe; Die herren ber Leibeignen und borigen mußten fur ben Unterhalt 216 biefe Berbaltniffe nach bem fiebenjabrigen berielben forgen. Rriege milber murben, lieferten Dorfbewohner, bie ale Dienftboten in bie Stabte tamen, ben erften Stamm gu ber befitlofen Glaffe, Die bis babin bort nur burch verarmte Burger und beren Cobne vertreten war. Allein bie Stabte maren es noch im Stande, vermoge ber in ihnen vorhandenen alten Stiftungen , ber Spitaler und Armenbaufer fur ben Unterhalt ber ihrigen ju forgen. Berarmungen maren aber trop ber Rriege und Feuerebrunfte noch nicht fo baufig, ba bie Bandarbeit noch genugenben Berbienft und besbalb auch innere Befriebigung brachte. Bubem waren bie Menfchen genugfamer in Bobnung und Rabrung und bie Rleiberftoffe beffer und bauerhafter, bas ber auch billiger ale gegenmartig : bffentliche Orte maren felten und nur fur bie boberen Claffen ber Befellicaft.

Seit ber Mitte bes vorigen Sabrbunberte erhob fich unter ben Boblhabenben bie Gudt nach unmaffiger Steigerung bes Boblftanbes, man nahm bie mechanischen Biffenicaften au Gulfe und menbete bas Dafdinenmefen gu ichneller und mobifeiler Production von Baaren, junachft Rleiberftoffen, an, mojn bie in ben Colonien reichlich erzeugte Baumwolle ben nachften Unreig gab. Es entftanben bie Fabriten, guerft in England, bann in Franfreich, ber Schweig und Deutschland, querft in Gtabten, bann and auf bem ganbe. Dan brauchte Banbe, und es fanten fich folde in ben verarmten, befonbere aber in ben ungefchidten Sanbwerfern ber großen Stabte, ba Die Fabrifanten bei bem anfange febr bebeutenben Gewinn bobe Robne gablen fonnten. Der Fabrifarbeiter brachte nun bem größten Theil bes Tages in ber Gefellicaft feiner Mitarbeiter gu, an ber einformigen Befchaftigung fonnte er feine Freude finden, Die Dafchine fertigte bie Arbeit; bie Langeweile mar nothwendige Bolge, und fo feben wir benn ben Sabrifarbeiter am Connabend, wenn er feinen Bobn erhalten, ben Orten bes Bergnugene gneilen, ebe er fich gu feiner Familie begiebt. Die unter ben Fabrifanten eintretenbe Coneutreng mehrte bie Babl ber Arbeiter, bie allgemach aus ihren Rinbern fich recrutirte. Ravoleon's Continentaliperre bob bas frangofifche und beuische Sabrifmefen raich empor und mehrte fo bie Babl ber Arbeiter. Dit Rapoleon's Sturg und ber Biebereroffnung ber beutichen Bluffe und Gafen ftellten fich jum erften Dale bie Rach.

Die Demofratie bemächtigte fich erblich ber Broleurier, ju weichen ber veramende Sandwerfer und Landmann fich schulg; mat predigte ihnen, daß Archeit ein Unglädt, Besth ein Unrecht, Genus bes Menschen Bestimmung seh - man teile fie auf die Barricaben und füller mitblich gauchbasser um Deprentionsfolisses mit mit unfeldsschapen.

Seit bem Jahre 1830, wo bie gangliche Beseitigung ber legten Spuren ber Leibeigenschaft, Gorigfeit, ber Dienfte und Frohnen be-

gonnen wurbe, haben wir

#### einen Stand ber freien Bauern,

ber auch auf ben Lanbiggen und in ben Deputirtentammern pertreten ift. In Beftfalen und in ben beutiden Dodlanben, in Beffen, Sachfen, Defferreich und in Thuringen batte allerbinge allgemach ber Bauer eine freiere Stellung ju erwerben Gelegenheit gehabt \*). Allein bie meiften Bauern maren boch mehr ober minber pon ben geiftlichen und weltlichen herren vernachlaffigt, von ben Beamten berfeiben bebrudt, von ihnen bei allen Staatelaften am meiften in Unipruch genommen, bom Burger wie vom Abel verachtet und genedt. Geitbem bie ftebenben Beere auffamen, mußte ber Bauer feine Gobne bafur bergeben, mabrent Burger und Gelmanir entweber gang frei ausgingen ober nur bie Unfuhrerftellen einnahmen. Der bumme, grobe Bauer mar immer Gegenftanb bes Spottes \*\*). Er mar baber migtrauifd, weil alle Belt ibn ju ubervortheilen trachtete. Burften und Gelieute vermufteten burch ibren Bilbftanb und ibre 3aaben feine gelber ohne Rudficht. Der Bauer, ber fich am Bilbe bergriff, murbe bart beftraft, benn bas Biib mar bes ganbesberrn Bieb und beffen Beibe bes Bauern Ader und Biefe \*\*\*). Bei ben großen Jagben ber Lanbesberren mußte ber Bauer bas Bilb treiben, Die Sunde fubren und anbere Dienfte verrichten. Gur ben Unterricht bee Lanbmanne gefchab gar nichts. Dorficulen murben erft im po-

<sup>\*)</sup> Frieder. Carl v. Burt Abhanblung von benen Banergutern in Deutichland iowoft überhaupt als auch brei und fu nigig unterschiebene Arten bergelben insouberheit. Giegen, 1783. 4.

\*\*) In Rirchhoff & Bendummuth fewie in Saune Sache Schmanten wer-

ben bie Bauern bee 16. Jahrhunderte ale bumm, grob und boebaft geichlibert. Giebe befondere hanns Cache Berte 11. 2. 133, 212 g. . \*\*\*) G. Can. Lebmann bifor. Ganplah ber Meigner Oberergebur-

ges. Leipzig 1699. G. 169. von Johann Georg I. Jagben im Dbergeburge.

rigen Sahrhundert eingerichtet. Doch nahm fich bie Beiftlichkeit bes

Eine Folge bet harten Druckel um der übeln Behandlung der Bauern war, voh fie kefondere in Südweutscham feit ein Tagen Lobung des Baiern ichon ju Empdrungen geneigt waren. 1496 eine jobten sich vie windischen Baiern in der Geiermart, mad Kalifer Marimilian migke en Affreider mit Genaul tor Woffen dampten. 1302 traten die rheinischischer Baiern 0000 Mann siert auf. Gie wollten die Keldejarischeft abschaft fodern, Alfeiden, Jasell was und Weibe ganz frei haben, keine Jehnen, Jinsten, Josell und Schhamp geben, feine Oristfeit baben, eine Jehnen, Jinsten abgefend geiten, der Gestellt wissen. Sie nannten sich ven Wundschuft, nach dem Schub, den sie in bern kaben ist die Westen sichtern den

5514 emporten fich bie iconshiftigen Bauern im Burtembergifen, ibr Bund bief ber arme Conrad, und in Ungarn geschab ein Gleiches, nachbem ber Ergiftigof von Gran bas Areug miber die Lütfen batte predigen laffen; bas Lamboulf ichaarte fich und vember ich flatt gegen bei Lütfen gegen feine eigenen Geren. Es dam zum Kampfe, in welchem bie Bauern unterlagen und ber 70,000 Menschen leben foltet. \*\*

1516 emporten fich bie wendlichen Bauern in ber Gegend um sischoffeners. Es vortiere file 9,0000 Mann zusemmen, furmten bie Breithöfe, wertrieben die Beileute, höpfen sie und trugen bie bei bein, Aufret, der die Siegen Aupret auf Soiegen mit sich under. Der Abei flagel bei bein, Kalfer, ber endlich 800 Mann Juffenete mit einem fleien Beitzertunp fander, ben die Bauern umringten. Mit aber die Godiene einen gordneten Angriff auf die Bauern unternahmen, floben bie einen da dien Geiten auskinnahmer; und es murben wiele beriefen abei fandere. und es hurden wiele beriefen

fpießt, verbrannt, gebentt, geviertheilt und gefopft \*\*\*).

Leben +).

<sup>&</sup>quot;) hormanr Safdenbuch 1846. G. 102.

<sup>\*\*)</sup> Sormanr Tafchenbuch 1849. G. 56.

<sup>\*\*\*)</sup> Sedel Chronif von Bifchofemerba. C. 190. †) G. Cartorius, Berfuch einer Geschichte bes bentichen Bauernstriegs. Berlin, 1795. 8. F. B. Dechsle, Beitrage jur Geschichte bes

Erft gegen bas Enbe bes 16. Sahrhunberte finben fich wieberum Bewegungen unter ben beutiden Bauern in Baiern. 2000 Bauern auf bem Rirchborfer Belb verfammelt, um nene Berorbnungen binfichtlich ber Steuer gu befcmoren; fie meigerten fich bieß ju thun. Darauf fanbte ber Lanbrichter nach Dunchen und ber Bergog fchidte eine Commiffion, bie von 140 gerufteten Burgern gu Buß und 30 Reitern begleitet mar. Es murben nun viele Bauern eingezogen und ben Rabelefubrern Die vorberen Finger geftunt. \*)

Bebenflicher mar ber Mufruhr ber Bauern, ber im oftreichifchen Beburg unter ber Ene 1597 ausbrach und nur burch febr gemaltfame Daagregeln unterbrudt merben tonnte. Die gefanguen Aufubrer wurden nach Bien gebracht und nach furgem Berbor mit bem Rabe gerichtet, Die anbern mit abgeschnittenen Dhren nach Saufe

gefdidt. \*\*)

In ber Gefdichte bes breifigiafabrigen Rrieges fommt ebenfalls ein Bauernaufruhr vor, inbem 1620 bie proteftantifchen Unterthanen bes Grafen von Berbereborf in Deftreich ob ber Ens jur fatholifchen Rirche jurudgeführt merben follten. Gie ichaarten fich jufammen und fcoloffen ben Grafen in Ling ein , wurden jeboch vom Beneral Bappenbeim gerftreut.

Unberer Urt mar ber Aufftand ber bairifden Bauern im Sabr 1705, welche fich gegen bie feindlichen Deftreicher taufer mehrten und eine blutige Dieberlage beim Dorfe Cenbling bel Dunchen erlitten. Sie waren im Ruden angegriffen worben, batten fich in ben Rirchbof bes Dorfes geworfen und murben bier niebergemenelt.

Die frangofifche Revolution brobte, einen neuen Bauernfrieg ernfthafter Art hervorzurufen. Um Rheine murben bie Bauern unrubig, boch zeichneten fie fich nicht vor ber ubrigen Bevolferung aus. Bebenflicher mar bas Auftreten berfelben in Rurfachfen, mo bie Bauern in viergebn Dorfern bes Amtes hobenftein bas Bilb nieberaufdiefen begannen. Der Rurfurft felbit verorbnete barauf bie Bertilaung bes Bilbes burch bie Sagerei, allein bie Unruhe ließ nicht nach. 3m Commer 1790 fberbrachte ein Abgeordneter ber Bauern bie Rachricht, bag man in bewaffneter Daffe, 16000 - 18000 Dann ftart, ben Rurfurften in Billnis einholen und ibn nach Dreeben fuhren wollte, um ibm einige Buntte vorzulegen. Dan verlangte Abfebung berer, bie Sachfen bebrudt, Errichtung einer Rational-

Banernfrieges in ben ichmabifch - franfifden Grenglanben. Seilbronn. 1830. 8. S. B. Benfen, Gefchichte bes Bauernfrieges in Ditfranten. Grlangen. 5. 3. 30. 30 en eine gerindte von Santentrieger in Optimaten. Statingen. 1840. 8. 20. 31 mm er mann, aligemeine Gefichifet bei großen Bauern frieges. Eintig. 1843. 3 Bre. 8. Wachemuth, Uniffante und Rriege Pauern im Mittelatter. Rammers Zaforbuch, 1834. 6. 281. 2. v. Racto, Thomas Minger. Salte. 1812. 8. Seltemann 3. Reng Tagebuch im Bestrateber Betriagen. I. 155.

Rerne Tagebuch in Weftenriebere Beitragen, I. 155. \*\*) bormabre Tafdenbuch. 1846, G. 103,

garbe ju Bug und ju Rog, Beranberung bes Aceifemefens. Befdranfung ber Ritterquisbefiger, Mufbebung ber Begung bes Bilbes, Abichaffung aller Rechtepraeticanten außerhalb ber Gerichte u. f. m. Der Ueberbringer ber Artitel marb ale irrfinnig ine Ruchtbaus nach Sorgan gebracht und 1809 entlaffen. Ginen Monat fpater brachen aber in ber reichften Rorngegent Gachiens bei Lommabich anbere Bauernaufftanbe aus, Die jeboch nur gegen bie Ritterautebefiter aerichtet waren, fich aber balb bis ine Ergaeburge und Boigtland perbreiteten. Der Rurfurft ernannte nun eine Commiffton, Die am 24. Anguft 1790 mit 10 Schmabronen, 5 Bataillonen und 10 Gefchuben nach ben emporten Ortichaften abging und in Rurgem bie Rube obne Blutpergießen wieberberftellte. Bon 200 Arreftaten murben 34 gur Beftung veruribeilt, im nachften Jahre aber icon wieber entlaffen. bie mefentlichen Uebelftanbe, weiche bie Commiffion gefunden batte. aber abgeftellt. \*)

Mittlerweile aber mar burd Errichtung von ganbichulen, burch Berbefferungen in ber Bundwirtbichaft ber Stanb bes Landmanns bergeftalt geboben worben, baff in ber neuen Staateverfaffung Sade fens bemfelben eine ehrenvolle Stelle angewiesen werben tonnte, auf bie er burch gefteigerten Boblitanb und Bilbung wohl Anfpruch machen fonnte. Achniich mar es in ben anbern beutiden Staaten. In Granfreich ift ber Bauernftand aus ber unenblichen Beriplitterung bes Grunbeigenthums zum Theil ins Broletariat verfallen, in England aber gar nicht ale Grundbefiger vorbanben.

Die Folge ber Bebung bes beutiden Bauernftanbes mar, bag

bei bem Musbrud ber letten Revolution ber Bauer faft gar feinen Untbeil an ben Gewaltthaten nahm und entfdieben ber erhaltenben Bartei fich anfcblof.

# Der Mbel.

ju bem in altefter Beit auch ber gemeine Freie geborte, mar ber erbiiche Grundbefiter eines großern ober fleinern Gebietes; ber Abel baufete auf ben bofen ober Burgen, Die von feinem Gebiete umgeben maren und ftellte im Rriege fich ju Pferbe ine Belb, mabrent ber gemeine Freie ale heerbann gu Sufe biente. Aus bem Abel mabite ber Ronig feine Beamten, Die er fur ihre Dienfte mit Ginfunften aus bem toniglichen Gebiet beloonte. Der Abel gab feine jungeren Cobne in bie Riofter, Die er beghalb ftete reichlich beichenfte und mo er feine Urfunden und Dentmaler, fowie bie Leichname feiner verftorbnen Ramilienmitalieber nieberiegte.

Der Abel mar bis in bie Beiten ber hobenftaufen bie eigentliche Blutbe ber Ration, ale Abfommling ber activen einwandernben Eroberer. Doch begann icon frub bie Berbeiratbung mit ben ein-

<sup>\*)</sup> Bottiger, Gefc. v. Cachfen. If. 421 ff.

gebornen Tochtern tes Lanbes und namentlich mar bies in Gallien ber Ball mit ben bort heimischen Romerinnen. In Denischland fanben heitrathen mit ben Tochtern ber wohlhabenderen und intelligenteren Uteinwohner Statt. Go bilbete fich eine neue Generation.

Rachft ben Rreutiugen mar bas Emporfommen ber Stabte von großem Ginflug auf bie Beftaltung bes Abels, ber feit bem Enbe bee 13. 3abrbunberte in bie Ctabte fich an menten begann, theile ale taiferliche Beamte, aie Burg- und Pfalggrafen, theile ale Grundund Sausbefiger und Theilnebmer an bem flatifden Berfebr, wie auch an ber ftabtifchen Bermaltung. Die auf bem Lanbe gurudbleibenben Woeileute faffen auf ihren Burgen theile ale Landbefiger, theile ale Beamte ber gurften und Grafen, theile aber auch, wenn fie verarmten, ale Reinbe bee friedlichen Berfebres und Berachter befielben. Gie maren gablreich genug und in Baffen geubt, um eine bebeutenbe Dacht ju biiben, bie aber freilich unter fich ftete uneinig, fich gegenfeitig befebbete und bei benen balb Berarmung eintrat. Goon im 13. Jahrhundert mar ber Arel in heller Febbe. Rubolf von Sabe. burg fucte burd ben Lanbfrieben von Burgburg 1287 bem Gebbewefen wenigftene baburch einen Baum angulegen, bag bie Gebbe brei Sage porber offen angefagt merben munte. Hebrigens gerftorte er in bem einen Jahre 1290 uber 70 Raubichloffer. Die Gurften, Grafen und Stapte folgten feinem Beifpiele und noch beute geben in allen Theilen, namentlich bee geburgifden Dentidlanbe, gablreiche Ruinen Runbe von bem Treiben ber in ihnen ehebem baufenben Rauber, bie ben Stragen und offenen Orten gur argen Blage gereichten unb bie erft feit ber allgemeineren Unwendung bes Schiegpulvere, befonbere aber feit Raifer Maximiliane Lanbfrieben, ber alle gebbe unterfagte, grundlich ausgerottet werben fonnten. Tropbem batten bie

<sup>\*)</sup> Ueber Minifterfalitat und Abel finben fich belehrenbe Bufammenftellungen bef. in Tittmanns Gefchichte heinrichs bes Grlauchten. I. 216 ff.

Sichtet immer noch ihre Roch; fo muter die Stadt Afranben noch im Jahr 1511 von Schaften von Sedenbort immerfort geptagt. Bon im Jahr 1511 von Schaften von Sedenbort immerfort geptagt. Bon an, Die Nürnberger santen entlich ihre Neifigen gegen ibn, die in ben ana die i einem Baltspeläg bei Leitingun überfielen, niedere warfen und gedunden zu Pierbe in Nürnberg einbrachten. Nach einigen Tagen refchienen Errenwahte von ihm und baten um feine Freilsfigung, allein vielenal fprachen bie Richter bas Toebeurtele, de ben den den der freigen Werten vollgagen wurde bab enn auch abe das met vollgagen wurde vollgagen wurde, derber tämpfen, aeflerdingen, allerdings für die neue geber fämpfen, aeflechen, aeftigen, auflerdingen, allerdings für die neue

Die Stapte auf ber einen und bie Gurften auf ber anbern Gelte jogen ben Abel an fich. In ben erfteren, g. B. in Mugeburg, erlangten Die Epelleute icon im 13. Jahrbunbert Die Berrichaft; Die Befchlechter, bie nach bem Ausfterben ber alten ober nach gemaitfamer Unterbrudung berfelben an ihre Stelle traten, maren auch gar balb Erben ihrer Burbe. Die Rurften batten burch Belebnung viele ber unabbangigen freien Grundbefiger an fich gefeffelt, bieg nahm rafcheren Fortgang, ale im 14. Jahrhundert in England, Franfreich und Dentichland ber Briefabel auffam, b. b., ale bie Raifer und Ronige ben Abel auch an bie Cohne nichtabeliger Berfonen burch eine Urfunbe ertheilten. Die alteften Abelebriefe find Die frangofifchen, vom Jabre 1270 unter Philipp II., bann bie beutichen unter Rarl IV. und bie englifden Beinriche IV. (barons by writ). Daburd murbe ber Abel gang in bie Bewalt ber Furften gegeben und bem monarchifchen Bringip eine feftere Stellung bereitet. In Deutschland mar urfprunglich nur bem Ralfer eigenthumlich, ben Abel ju ertheilen; burch bie machfenbe Dacht ber Rurfurften und großen Lanbesberren entftanb auch ein Abel, ber von ihnen abbaugig mar; boch erlangten fie erft, nachbem fie burch bie Rheinbundsacte fouverain geworben, bas Recht, Abelsbriefe gu ertbeilen.

\*\*) Bicode, bair. Geich. II. 4. Buch.

<sup>\*)</sup> Sormabre Tafchenb. 1833. C. 134. 1834. C. 243.

von Baereborn gerichtet.") Allein biefe Aerbindungen, wie ber befinisse, 1379 un Bielebaen errichtete Bebruchmu nu bie 1489 in Bairn gestirtet Gerflichaft vom Edma, bie sterlichen Schwarenriter, ver St. Georgenischlo Schwarens \*\*), waren eben bas Beie den ber bezinnanten Berlöung bes Mitterweiens. Dem im 12 und 13. Jahrbundert bilbete ber gesammte Abel, jeber treigsborne Grundeffiger ober einem Follfeln bindbare Kreigsbann bie Mitterfahrt \*\*\*), bie burd bie Aurniere vereinigt war. Die gestillichen Mitteroben der fanden in schulichen Werbeitnis jur Kreige und erlaugen baber größere Bebertung um langere Dauer, da ihr Dafein an Grundbefts gefnührt war.

Die weltlichen Rittergefellicaften tonnten fich um fo weniger erbalten, ale bie Gurften feibit Ritterorben bilbeten, benen ber fagenhafte Ronig Artus und feine Tafelrunbe und Rarl ber Große mit feinen Balatinen ale 3beal vorichmebten. Die frubeften füritlichen Ritterorben finben wir in Spanien, wo ber Rampf gegen bie Uraber berartige Concentrationen ber ritterlichen Rraft bervorrief, und in Reapel, mo bie neue Donaftie ber Anjooiner im Abel fich Genoffen fuchte, wie benn bier Rari von Anjou im Jahre 1266 einen Orben vom golbenen Sporen fliftete, ber jeboch nicht von langer Dauer, nur an bie Berion bee Ronias gebunben mar. Bon großerer Dauer mar ber am 10. Januar 1430 von Bergog Bbilipp bem Guten bei feiner Bermablung mit Ifabella von Bortugal geftiftete Orben vom golbenen Blief, ber unter bem Schut ber beiligen Jungfrau und bes Apoftele Unbreas Aufrechthaltung bes Ritterthume und Gous ber fatbolifden Rirde jum 3wed batte, baber er benn auch pom Bapft alebalb bestatigt murbe. Statutenmagig ging bie Grogmeiftericaft bes Orbens nach Raris bes Ruhnen Tobe an ben Gemabl feiner Tochter, Maximilian von Deftreich, uber, bem auch biefelbe allein verbileb, bie 1723 eine fpanifche Orbenelinie ine Leben trat. Bon ba wirb Stiftung von weltlichen Ritterorben burch bie gurften baufiger und fur biefen 3med erneuerte man auch erloschene Orben, wie in Danemart ben Giephantenorben. Um meiften bilbete fich bas Drbenemefen nach bein breißigjahrigen Rriege aus. 1693 marb in Grant. reich ber Militairorben jum beiligen Lubwig geftiftet, wie benn uberhaupt ber Charafter berfelben fich babin anberte, bag bie gurften bie Orben ale Belohnung fur geleiftete Dienfte ertheilten, mabrenb uriprunglich ber Orben bae Beichen eines Bunbesgenoffen mar. 3m

<sup>\*)</sup> Gobelin Persona. Actas VI. cap. 83.

<sup>&</sup>quot;) S. Burgmeifter, bes unmittelbahren Treven Kapferlichen Reiche-Mbels ber breben Ritter argben in Schwaben, Franten und am Rheinftrom urfpr. 3mmebiatat, Bearogativen etc. 1700. 4. S.

<sup>\*\*\*)</sup> Gichorn, beutiche Ctaater und Rechtegeich. §. 241 f. Doch fonnten and Richtabelige, ja jogar Richtfrete bie Ritterwarbe erlangen. C. 11, & Ropp, Bilber und Confifen. II.

18. Sabrhumbert entfalt iebed Jahrzfaul mehrere neugeftiete Dene, beren auch Reichsnirften, wie z. B. 1702 Wattemberg, 1715 Baben, 1733 Sachfen-Weimar, 1736 Auriachien, 1766 Batern, no 1693 icon ber Michaelorben ericheitt, 1770 Deffen Caffel, errichteten. Spanien war am reichfen an nedichen Mitterorben. 9)

Die frangonifche Revolution brachte auch in ber Stellung bes Abele eine gangliche Umanberung berbor, ber feit bem breifigiabrigen Rriege fich immer mehr bon bem Lanbe theile in bie Stabte, theils an Die Sofe ber Gurften gewenbet. Dem Avel verblieb immer noch ein febr anfehnlicher Grundbefit und auf ben Landtagen in ben beutichen Staaten eine murbige Stelle, wo er bie Ritterbante einnahm, wie in ben Gerichten, wo er ben Belehrten gegenuber faß. Gur Die Musbilbung ber fungen Gbelleute jum Dieuft im Beere wie im Staate murben bie Ritteracabemien ju Anfange bes porigen 3abrbunberte geftiftet, bie jum Theil mit ben Bageninftituten, bie an ben Bofen icon im 17. Jahrbundert portommen und mo bie fungen Ebelleute ben Dienft lernen, gufammenbangen. Dit bem gunehmenben Lurus ber Sofe, mit ber Ginfubrung eines alangenben Sofftag. tes, ber je bober bie Stellen, befto geringer befolbet mar, minberte fich auch bas Bermogen bes Abele. Allerdinge blieben noch viele mobibabenbe Ebelleute auf bem Lanbe jurud und beschaftigten fich mit bem Lanbbau und ber Berbefferung ihrer Guter, jumal ba, mo Fi-Deicommiffe und Daforate bestanben. Bon folden traten nur jungere Sohne in bas Geer ober in ben fatholifchen Lanben in ben geiftlichen Stand, viele begaben fich auch in weltliche Staateamter; Raufmannichaft trieb jeboch nur ber Mbel, ber in ben Reicheftabten angefeffen mar.

Machem nun bie Revolution in Frankreich ben Wel für ervolchen erften, nachem bie Reichelteriechen Gewebend und Frankrein
nößt den gefflichen Seiftern burch den Beriechenburdien Frankrein
nößt den gefflichen Seiftern burch den Beriechenputationsbeunischule
die Gelfhändischt wertown, nochten in den Romoleonischen Kriegen
der noch begütertt Abel sehr betreutende Berüuft erreragen, ward versiebe genöbigst, immer mehr den beispertigen Befahligungen sich jugemeiden. Die Demofratie treit obsann sieh vom fleichen von 1815
zemilch offen in die Sehrenten, fle darbier od dabin, das alle
burch geschaften den Berüuften der erfelleten Begegen des
Beuter um Berürertinn ibm ann gelichtigftelt wurte, beim Deinste
im Staate wie im herer, dei Tragung der öffentlichen Lesften und
ber Bertretung in den Rammern. Der Web rötefligte fich den
auch feindem sehnerten ist zu den den dasselberen, won danbet uns
derfehr, der Vestreratur und der Kunnft, zu einzie Willeren verfielen

<sup>\*)</sup> S. Aurt von ber Ane, bas Ritterthum und bie Altiterorben. Merifeburg, 1825. 8. S. 49 chronolog. Ueberficht aller Ritterorben.

waten logar jur Demofratie offen binder und fimmten für gängliche Abfloffung igen ber abeiligen Abaren. Dem Med ertbellien bie höfe bereits früher nicht bied Jahrbelten von ifraelitificer Mehunf, die mum Chriftenihum übergeitrem waren, soubern and folden, die mum Chriftenihum übergeitrem baren, fondern auch folden, die auch Gluben librer Belter schliebeiten. Radoftbem war gett 1815 bereits, 3. 20. in Gebern, mit der Ertbeltung von Berbeinfloren persbeilicher Med serfinder, sowie der benath bei Griefung von Rechtetein auch von Gelten der Aben bei der felben geritch Geberner gestatet war, mahren früher nur dem Kalfer ober dem bie Reichswierer eben die Reichswierer eben aber Aberte war.

#### Etabte

fanben mir bei ben alten Megbotern, Mffaten, Americanern, ben Grieden und Romern, und lettere batten beren fcon in Gallien und bem oberitalifchen Geltenfanbe, bann auch an ber Donau und am Rheine gegrundet. Die Bermanen hatten bie letteren jum Theile gerftort. ") Rachbem nun Oftgothen und Longobarben in Italien. Die Weftgothen in Spanien, Die Franten und Burgunben in Gallien, Belgien, Bajuvaren und Alamannen im celtifchen Donanlande fich feftgefest, erholten fich bie bafigen romifden Statte aufe Dene unb wurden bie Mittelpuncte von Runftfleif und Berfebr, an welchem fich febr frub ber Lanbabel betheiligte. Diefe Stabte, in Dberitalien namentlich Babua, Berona, Como, Mailand, fpater Benebig, Barma, Bifa, Genua, noch fpater Floreng, im weftgothifchen Gallien Ungere, Wone, Bourges, Saumur, Cabore, im burgunbifchen Autun, Aries, Diemes, Bienne, Avignon, Lyon, im frantifeben Orleans, Rheims, Baris, Toul, Det und andere, behielten ihre alte Verfaffung, Die fie unter ben Romern gehabt. In Deutschland, Beigien und bem celtifden Donaulanbe murben bie gerftorten Momerftabte wieber bergeftellt und theile bie Gine ber weltlichen Berricher, wie Megeneburg und Tournab, theils verbanften fie ibr Emporblaben ben Bifchofen und neiftlichen Inftituten, ble fich bier nieberließen, wie Mugeburg, Salzburg, Bien, Daing, Erier, Coin. Unter affen Stabten erhoben fich bie Italienifchen am frubeften, ba fle nicht unter bem unmittelbaren Ginfluffe bes romifch beutiden Raifere ftanben, wie bie galliften und bentichen, und ber Boblftanb, nach welchem fene erft Arebten, bei ihnen ein altbegranbeter war. Diefer machfenbe Bobl-Rand aber machte fie zu wichtigen Bnubeggenoffen fur bie weltlichen wie fur bie geiftlichen Garften, und von beiben erfreuten fie fich befonberer Bergunftigungen. Im Innern bilbete fich bie gemeinschafts liche Berfaffung aus bem Rampfe gwiften ber Demofratie und ben Gefchlechtern, ber in Stallen ju ber Begrunbung ber Republifen

<sup>\*)</sup> Soffmann, bie Berfibrung ber Romerflabte am Rhein. 20 +

fubrte, bie bann entweber in erbliche ober Wahlbergogibumer fic ummanbelien ober mit ber Unterwerfung an ben Raifer ober einen anvern Burften enbigien. 3a bie Giabte magten felbit ber Rirche B. verftand enigegengufegen, gumal feitrem Arnalbus von Breecia im Babre 1139 mit ber Lebre aufgetreien mar, bag es ein Digbrauch feb, wenn Die Beiftlichfeit weltliche Guter befige, eine Lebre, Die ibn bem Scheiterbaufen guiubren mußte. Damenilich murbe Daifand ein Mittelpunct ber Oppofition gegen Die faiferliche Regierung, ber fich auch andere benach, arte Giggien anichloffen und Die pon ben Bapften frafig unterftust murbe. Da Mailand aber gar balb feine Abnichten auf Die Rachbarftabte bliden ließ, fo vereinigten fich mehrere berfelben zu einem Bunbe, an beffen Spibe fich Barnia ftellie (im Jahre 1154). Balb barauf traten auch Die Ctabte ber Darf Berona gu einem Bunde gujammen, ben Benedig unterftuste. Diefen Unruben gu begegnen und bas fuiferliche Angebn berguftellen mar ber Raifer Briedrich 1. mehrmale nach Biglien gezogen, batte Dailand fcmer gebemutbigt, ja im Jabre 1161 faft gang gerftort. Die Bludtlinge mancien fich ben Dachbarftabien gu und reigten immer mebr gu erneutem Biberftanb gegen bas Unfebn bes Raifers. Rachbem glio Briedrich I. Italien verlaffen batte, truten bie Bunbe von Berona und Mailand ju bem großen lombarbiiden Stattebunde gufammen. balfen eifrig an ber Bieberberftellung von Dailand, bas neu aus ben Trummern erftanb, und traten ibm, ale er im Sabre 1166 nach 3talien jurudfebrie, fo fraftig entgegen, bag er 1168 bas Lanb in eiliger Blucht raumen mußte. Der Bund bante gwifden Bavia und Mitt eine nene Grabt, bie man bem Raffer zum Sobne und feinem Begner Bapft Alexander III. gur Ghre Aleffanbria nannte. Rortan blieben Die lombarbiiden Stabte Gleger, namentlich in ber Schlacht von Legnano am 29. Dai 1176. Gublich murben in bem Frieden von Coftnis am 20. Juli 1182 ben Stabten alle Regalien überlaffen und bem Raifer blieb nur bie bochfte Lebnberrlichfeit nebft ben Unfpruchen auf Die gewöhnlichen Abgaben.

Die lombarbifden Eichte erbichten nun immer mete, Gemede um Sanne im Sanne im Sanne nun ber mit Sanne um bei ber fide, allei im Innene krogenn auch un ber Kamp um bie bertschaft unter ben angefebnen Fannlien; ber Arlein, werten zu Anfange bes 13. Jahrbanberte in Walland nicht wertiger als 31 waren. Alle be erben hauptpartein Iallend erschienen bie Machinger bes Kalifers, die Gleichtinen, umb bie bes Bapfie, die Welflier, bie jeboch juwvillen auch bie Bolle tanischen. Briebert bit Berten bie geboch juwvillen auch bie Bolle tanischen. Briebert bit zernlägte burd feinen Erreit mit bem Bapfie einen abermalige magren Gulderbund. Walland aber ging bald in ein Dergagtbunder, mit bem Saufe Bieben in a ber Spieg, bas fich auch bie Mort mit der, mit bem Saufe Bieben in a ber Spieg, bas fich auch bie Maching der rieftlicht einer State bei um Jahr 1447 bielt, wo der Schaerenschiere Fran Slotze für sich der Gescharenschierer fran Walland anter

frangoffice Berricaft und trat fortan aus ber Reihe ber feibfian-

Gleiches 2008 batten bie Republifen Bifa, Benua, Bloreng, bie fauntilid nach hartnadigen inneren Raupfen und furgem Glange, aber mit bauernbem Bobiffanbe unter furfilide Bewalt famen. Die Republifen Wailand, Blig, Genna waren aus romifchen

Stabten berporgegangen; anbere ift ber Urfprung ber Republit Benebig. Die fleinen Jufeln in ber nordweftlichen Rufte bes abriatiichen Meeres murben bie Buffucht ber burd Attila und bie Longo. barben aus ben benachbarten Stabten vertriebenen Ginmobner, bie nun fleine Gemeinben bilbeten, benen Tribunen porftanben. Diefe Infulaner maren vornehmlich fur ihren Letensunterhalt auf bie See angemiefen, und ale fie barin burd bie Geerauber bebelligt murben. ermablten fie fich im Jahre 697 ben Baolucci Angfefto jum Anführer gegen jene Teinbe. Diefer Bergog, Dur, Doge, murbe fortan bet Mittelpunct bes Ctaates und fein Gis, feit bem 3abre 810 ber Rialto, ber Groftallifationepunct einer rafchaufblubenben Ctabt, ju melder bie fieineren Infein ale Borftabte geborten. Die Schiffe ber Benetianer mehrten fich und fleuerten fcon im 10. 3abrbunbert bem Uebermutbe ber grabifden, iftrignifden und normannifden Geerauber. Balb erlangten fie Brivilegien in Conftantinovel und eroberten fich fefte Buncte an ber balmatifden Rufte. Die Dacht bee Dogen murbe um fo bebeutenber, je meniger ber fleine Burger an bet Staateregierung Theil nabm. Die Bolfeverfammlungen unterblieben, allein es miklang, Die Dogenmurbe erblich ju machen. 3m Begentheile murbe ein Rath ane ben Angefebenften ber Burgerichaft bem Bergoge gur Geite geftellt. Dit biefen Formen trat Benebig in ben lombarbifden Giabtebund ale ein Staat, beffen Seemacht mobl begrunbet mar. Benebig icolog mit ben Furften und Stabten Bunb. niffe, namentlich im Jahre 1202 mit ben frangofifden Rrengfahrern und bies brachte ibnen Canbig und viele ber fleineren griechischen Infeln und bie Sanbeleverbindung mit Megopten, welche ben oftinbifden Sanbel in ibre Sanbe fpielte. Begen bas Enbe bes 13. Sabrbunberte mar ber alte, jabrlich neugemablte große Rath in eine Erbariftofratie vermanbelt. Es murben biejenigen Beichlechter genau bestimmt, welche jum großen Rathe mablbar febn (im 3abre 1297) und Antheil an ber Staateregierung haben follten. Die Befchafte murten forgfaltig gegliebert und einzelnen Commifftonen, wie ben Bregabi, bem eigentlichen Rath, ber Gignoria ober bem gebeimen Rath, ben Brocuratoren und bem Rath ber Bebuer, bem bochften peinlichen Bericht, jugewiefen, Die febr ausgebehnte Gewalt batten und bie bes Bergoge immer mehr befdranften. Gine uberaus forge fame, in bie Tiefen bee Familienlebene einbringenbe Boligei, bie feine

<sup>\*)</sup> S. Macchiavelli il Principe c. 12.

Mudficht fannte, beanfichtigte bie Befinnung wie bie Bandlungeweife ber Ginbeimifden wie ber Fremben, bie nad Benebig famen, \*)

Bon num an firete bie Meynbill Benehig nach Ermeiterung.

Bon num an firete bie Meynbill Benehig nach Ermeiterung.

Ber Greifert in Julien, mie fie benn Biering, Krenna, Abbins is.

a. Dire erhielt und mit ben Gullan vom Argysten und Spirin im Aarte 1302 einem iefer vertreilleitern Sandefertrags afchielde. Aufterbings dingen allgemach bie Befläumen im Griedenlande beeforen, feltrem bei Refelten weiter und benrch bei Grieden best Gefen werde und benrch bei Grieden bei Erfelt noter Refelte wurden und benrch bei Grieden bei Gefünglich aben bei den Korten Gefüng.

Die Remblit biele fich jeboch, do fie von nun an fich von ben europalischen Angelegenheiten gurchtigen und mit einer eifernen Strenge an ber erbarstortanischen Berfasjung seishielt. Diese Sopken ber Abschließung erheit bem Staat, bis ber allgemeine Umspurz, werden fernahfliche Andolution berfassfrichter, auch bem Staate vom Benedig

im Jahre 1797 ein rafches Enbe brachte.

Weber in Frankrich, noch in den reingermanischen Gesaten, wor fe finiglich zu woller Geleitung gekommen, war es möglich, das eine Eindt se bebeutende Macht erwerben und zu se felfchändigt er Gebe gelangen konnte, wie z. B. Benedig, welches seiner Lage wie seiner Stellung zwischen Kaffer umb Kapft feine Schfchmisglich auch

In Frankreich finden wir die Stadte bei weitem weniger entwicket als in bem germanischen Rorben, und fie waren, wie in England, verpflichtet, die von ihnen gewählten Richter und Beamten

bem Ronig jur Beftatigung vorzuftellen. \*\*)

<sup>&</sup>quot;) 3. R. Siebentere Berjud einer Geschichte ber venetianischen Staats. Irol. 8,
"") G. Warnfinigs frang. Staatsgeschichte. S. 260 ff. Sullmann, Stabtemeien bes R. M. III. 60.

Soon frub traten in Deutschland nach bem Beifpiele Dberitaliens bie Stabte in Bunbniffe aufammen, bie feboch menfaer gegen ben Raifer ober ben Lantesberrn, ale gegen ben benachbarten ganbabel gerichtet maren. 3m Jahre 1226 hatten Daing, Bingen, Borme, Speier, Franffurt, Gelenhaufen und Friedberg einen Bund gefchloffen, umb 1231 befchloffen bie Gurften aub ber Raifer auf bem Reichstage au Borme, bag feine Stadt Communionen, Conflitutionen, Collenationen. Confeberationen ober Conjurationen unter fraent einem "Ramen machen folle, es feb benn mit Genehmigung ihrer Berren. Inbeffen batten bie ftabtifden Berbinbungen um fo großeren Fortgang, je mehr Runftfleiß und gewerblicher Berfehr ibren Reichthum forberte, je mehr Chelleute fich in benfelben nieberließen, je mehr ibr Bebiet fich vergrößerte. Unter ben fubbeutiden Stabten fanb Mugeburg oben an, bas mit Illm und anberen Rachbarn fich frit berbunbet batte. Die Raifer bielten bier oft Gof und Rubolf beftatigte im 3abre 1276 bie Statuten, wie benn biefer Raifer febr mobl erfannte, bag bie Stabte bie neuen Gipe boberer Befittung werben murben, nachbem ber Abel in Berfall geratben. 1368 gab Augeburg fich eine neue Berfaffung. Der enge Raib beftant bemnach que 19 ben Gefchlechtern und 29 ben Runften angeborenben Berfonen : man batte 17 Bunfte, und 12 Berfonen aus einer jeben bilbeten ben großen Rath. Die Beichlechter lebnten es ftete entichieben ab, Ditglieber ber Bunite zu merben. Mugeburg zeichnete fich gar balb burch treffliche Bolizei und burch umfaffenben Sanbeleverfebr aus. Rachft Mugeburg nabm Rurnberg ben erften Rang in Gubbeunichland ein; es geichnete fich namentlich burch Gewerbfleiß und Runftbatigfeit aus, mabrent Mugeburg mehr Santel trieb.

Unter ben nordbentichen Stabten ragte Bubed berbor, eine befeftigte Gtabt, bie febenfalls icon in ben Beiten ber normannifchen Buge von befonberer Bichtigfeit war; im Jahre 1139 murbe fie von ben Glamen gerftort, von Graf Abolf von Solftein jeboch wieber erbaut und an Beinrich ben Bowen abgetreten, ber ihre Freiheiten mehrte, bie nach beffen Gall Raifer Friebrich I. noch vergrößern. Spater ward bie Stadt banifch, boch vertrieb fie 1242 bie banifde Befatung, ergab fich bem Coute bes Raifere und bilbete fich eine Berfaffung, welche vielen anbern Stabten jum Dufter biente. Lubed verbanft namentlich bem Banbel feine Große, wie es benn icon frub bemubt mar, burch Rauf fein Gebiet ju vergroßern und von bem Bifcof fic unabhangig ju machen. Der Abel ber Umgegenb jog fich in bie Stadt und betbeiligte fich am Berfehr. Um biefelbe Bett, ... mo am Rheine und in Schmaben ber Abel in einen Bund gufammentrat, im Jahre 1879, fchlog ber Luberlifche Abel eine Berbinbung, bie Girfelbrubericaft, bie jeboch ber Stabt mit rubmlichem Gifer blente. Demofratifche Inftitutionen gebieben in Lubed nicht. Reben Lubed erblubten Damburg und Bremen burch Danbel und Schifffahrt,

pu beren Saul biefe Siedte allgemach mit Braumsschied 1248 umb anderen noreissigen Siedtern algumentraten und ben Bund ber Sanfa Silbeten, neldere ben Sandel auf der Ofte und Norther ekenso inne bate, nie Eurnsig den bes Mittentmere, die gie ber Beit, word Bortugisfen den Germas nach Offinden und bie Spanier America erretetten. Auferlich wurde die Janufe jedoch efft im Jahre 1863.

Bur Danfa geborten folgenbe Stabte: Anflam, Unbernad, Afcbereleben, Bergen in Norwegen, Berlin, Bielefelb, Bolowarb in Briceland, Branbenburg, Brauneberg, Braunfcmeig, Bremen, Burtebube, Coln, Dangig, Domain, Deventer, Dorpat, Dortmund, Duieburg, Gimbed, Gibing, Giburg in Gelbern, Emmerich, Frantfurt 4, b. D., Gollnom, Goelar, Gottingen, Greifemalb, Groningen, Salberftabt, Salle, Samm, Samburg, Sammein, Sannover, Sorben-mpf, Gelmftabt, Bervorben, Silbesbeim, Rampen, Riel, Ronigsberg, Rosfelb, Roiberg, Rrafau, Rulm in Breugen, Lemgo, Luneburg, Dagbeburg, Bannoberifch Minben, Dunfter, Rimmegen, Rorbbeim, Denabrud, Ofterburg, Baberborn, Queblinburg, Reval, Riga, Roftod, Rugenwalbe, Muremont, Salgwebel, Seehaufen, Soeft, Stabe, Stargarb, Stavern, Stenbal, Stettin, Stolpe, Stralfunb. Thorn, Uelgen, Unna, Benlo, Barburg, Berben, Befel, Bieth, Bismar, Bupfen, 3mol. Es maren an 80 Stabte \*\*), bie in vier Rreife getheilt maren; Sauptftabt bes wenbifden und überweubifden Rreifes mar Lubed, bes preufifchen und lieflanbifden Dangig, bes faciliden und brandenburgifden Braunfdmeig, bes meftfaiifden und rheinlandifchen Coin. 3m Jahre 1364 erfcheint ber erfte Bunbesbrief. 3m Muslande hatte bie Banfa bebeutenbe Stapelplage: Lonbon, Brugge, Antwerpen, Bergen in Rormegen, Romgorob und Rarma in Rugland. Breugen und Liefland geborten gum Bunbe und ber Grogmeifter bes beutiden Orbens mar gemiffermagen ber Schirmbert beffelben. Die Banfa bielt ju gemiffen Beiten Berfammlungen, bie bon ben Mitaliebern beididt und mo aud Recht gesprochen und Strafen perbangt murben, unter benen auch ber Bann mar. Die Mitalieber lieferten Reitrage jur Unterhaltung ber Blotte und bes Beered; 1428 hatte bie Sanfe eine Fiotte von 248 Schiffen unb

<sup>\*)</sup> Geo. Cartorius, Geschichte bes Sanfrat. Bundes. Gelt. 1802, 3 Thie. 8. P. H. Mallet de la ligne hausentique. Genev. 1805. 8. C. R. Cartorius, urfandliche Gelfchiebt bes Urprunged ber beutichen Sanfr, herans, v. 3. W. Cappenberg. Samb. 1830. 4. mit Urfandenbuch,

<sup>&</sup>quot;) Es traten hab Schlie ju ma antere wiederum aus. In ber Schlie fichhienen Bildie worder IV Schleb de ihm Munde, einige Eilheit warten nur mittelbar Wicker, wie Merfeburg, Naumburg, Erjart und Muhlhaufen. Den mierefindischen Elibiern waren der Sonie vervandt: Brief, Dertrecht, Midselburg, Utrecht, Enfhaufen, Scheffe n. a. E. G. Cartocius, Gehr, d. pan, Bunde, II. 120 ff. nun find, E. 750.

12,000 Mann Befahung. Der eigentliche Schauplat ber hanfeatis fom Macht war die Diffee, wie fie benn auch entscheitend in bas Schiffal ber sendbinabischen Reiche eingriff und bem Seenate fteuerte, ben bie Normanner trieben. Die Sanfe bebauptete ben Sund.

Mußer bem Bunde ber Sanfe finben mir aber auch Berbinbungen von Stabten bes Binnenlanbes, namentlich am Rheine und

in Schwaben.

Der ichmabifde Stabtebund mar gegen bie Bladereien bee Abele, befonbere bee Grafen bon Burtemberg, Gberbarb bee Greinere, gerichtet. 3m Jahre 1376 errichteten 14 ichmabifche Gemeinben ben großen Bund, gelobten einander gegenseitige Gulfe miber alle ungefesliche Gewalt und errichteten eine ftabtifche Beeresmacht, Ulm, Conftang, Rotweil, Beil, Reutlingen, St. Gallen, Ueberlingen , Memmingen , Bibrach , Ravensburg , Linbau , Rempten , Raufbeuren und Eglingen maren bie erften Mitglieber bes großen Bunbes, bem 1381 auch noch Daing, Strafburg, Speier, Borme, Frantfurt, Bagenau, Beigenburg und Beberebeim auf 3 3abre beitraten. Begen biefen Bund vereinigte fic bie fdmabifde Ritterfcaft in bem St. Georgen . und St. Bilbelmebund und in ber Lomengefellicaft. Der ftabtifche wie ber abelige Bund traten im Jahre 1382 einmal mit ichmabifchen Gemeinben in Berband, und bie Stabte entfagten bem Rechte, furftliche fluchtige Unterthanen bei fich aufgunehmen. Der ichmabifche Stabtebund fonnte fich nie zu ber Bebeutung ber Sanfa erbeben, ba fic bie grogeren Stabte, wie Mugeburg, Durnberg, Illm, Franffurt, felbftanbig genug fublten und in biefer Gelbftanbigfeit gu erhalten ftrebten. \*)

Dagegen gebieb ver Bund ber ichmeigerlichen Eibgenessen wir ein gene bei batieb als fallerliche Bend war von ben gleiniglichen bei basieb als fallerliche bergde walteten, mit vielen Silber fen, bei basieb als fallerliche bergde walteten, mit vielen Silber ber ich mit geliebt ber felben im Jahre 1218 traten bie habeburger an ihre Gelie. Bei bei von fabeburg fugte be 2 and fich erfolg zu unterwerfen. Sein Sohn Allerecht feste zu eifigt biefen Blan fort und baggen trat ben na ut 7. November 1307 ter Bund auf hem Ridli am Balbfalter Ger zusammen. Die Ghapmoffen fämpften nach Allerecht Gemorbung agen Defreich mit blide, nammellich ben 6. Derecht 1310 bei Woorgarten, worauf benn bie Silber Lugen, Jürich, Glarus, Jugus der ben den den ben ben ben den den de beitabe Lugen, Jürich, Glarus, Jugus der ben nach und nach deitzeten.

Die Eingenoffen erftarften in ben Rampfeu mit ben Sabburgern und bilbeten ibre eigenthumlich arifortratifche Berfufung, sowie ein tuchtiges Rugwolf aus, mabrend Landbau und Biedzucht in ben offenen Orten, Runftfeig und Sanbel in ben Stabten erbluften und

<sup>\*)</sup> S. Rortum, Gefch. bes Mittelalters. II. 45 ff.

vie geiflichen Guifter zu bobem Bodiftante gebleben. Die Before mation brachte auch bier inneren Bwiefpolt, ver jebod bier früher ausgeglichen wurde, als in bem übrigen Guropa. Die Schweig nobm feinen Amtheil an ben verferernben Ariegen vos 17. und 18. 3chfo, und felft bie frangbiffet Berolitien brachte find tum inte Gelbfflandbiffett, obichon in ber Berfaffung einzelne Ababerungen fautfandben.

Bie nun ber Abel in Gefellichaften gufammentrat und bie Ctabte unter fich großere und fieinere Berbinbungen ichloffen, fo bilbeten fich im Inneren ber Stabte wieberum eigene Bereine fur bes fonbere Brede; nachbem Die Stabte überhaupt ju Rraften gefommen maren. Solde Gemeinden in ber Bemeinde ichloffen Beiftliche wie Beltliche, und bie geiftliche Dacht wie bie weltliche erhoben fich thelle jur Befampfung und Unterbrudung berfelben, theile fuchten fie Diefelben fur ibre 3mede ju benugen und ichusten fie bann. Dierber geboren bie Innungen und Bunfte ber Gewerbtreibenben, Die geiftlichen Brubericaften fur gemeinfame Berebrung eines beis ligen, fur Rranten . und Armenpflege, fur Beftattung ber Tobten, bie Schungilben fur Erhaltung alter Breibeiten. Diefe Borm ber Berbruberung geht burch bas gange driftliche Befteuropa und finbet fich ebenfo in Italien wie in Danemart, Deutschland, Franfreich und England. \*) Dit ber Aufnahme in eine Bunft , Innung , Gilbe, ein Gemerte ober eine Brubericaft maren gemiffe Geremonien verbunben, bie Gefellichaft batte ibren Schusbeiligen, ja gumeilen bemfelben wohl eine eigene Rirche ober in anberen Rirchen menigftens Altare, Lichter und Deffen geftiftet. Beltliche traten in geiftliche Gilben, fowie binwiederum Ritter und Beiftliche in burgerliche Berbruberungen treten fonnten. Den gemerfichaftlichen Befellichaften Ranben in ben Reicheftabten bie Gefchlechter ale erbliche Gefellfcaft gegenüber. Unter ben gewerficaftlichen Bereinen bilbeten bie Maurer und Bimmerleute, bann bie Bergleute und bie Schiffer befonbere umfaffenbe Befellichaften. Aber auch anbere Banbwerte, namentlich bie Schneiber, traten guweilen gu großeren Bereinen gufammen. 3m 3abre 1525 vereinigten fich bie Schneiber von 14 rbeinlanbifden Stapten qu einem Bunbe, \*\*) Auf ben beutiden Univerfitaten bilbete fich bas Berbruberungemefen fcon fruh aus und bie Univerfitaten felbit maren eigentliche literarifde Innungen, ebenfo wie bie Deifterfanger in ben Stabten gunftig waren, auch bie neueren Bewerfe, wie Buchbruder, Bechter, Beuerwerfer, Uhrmacher u. a. Bereine bilbeten.

Die Bunbe ber Gemeinben, Stabte, Ritter und Beiftlichen bilbeten bie Oppofition gegen bie Furften, Die ihrerfeits wiebernm in

\*\*) Mone, Angeiger. 183.

<sup>\*) 28.</sup> G. Bilba, bas Gilbenmefen im Mittelalter. Salle. 1833. 8.

Erbertriberungen und Banbniffen gegenseitigen Schirm fich bereiseten. Bis jur Beformation waren alle biefe Bunbniffe unter ben Sout von Griligen geftellt, alle aber mehr auf fiablifche und landichaftliche Begirte beigeranft.

Die frangofifche Revolution geribfte guerft in Franfreid, bann auch in vielen Theilen Staliens und Deutschlands bie Bunfte, 3nnungen und Gilben und es bilbeten fich nun politifche Befellicaften, bie bon Franfreich aus weitere Berbreitung fanben, bie Rapoleons gewaltiges Auftreten fle wenigftene auf eine Beit lang unfictbar machte. Gie frifteten im Gebeimen ibr Dafen und traten erft nach feinem Sturge wieber ans Licht. Ihre Thatigfeit mar gegen ben Rachfolger bes Raifere gerichtet. In Stalien maren es bie Carbonari, in Frantreich bie Refte ber Jacobiner, welche im Bolfe eine feinbfelige Stimmung gegen bie Regierung ju erhalten fuchten. In Deutschland murben bie Univerfisaten ber Gib berartiger Berbinbungen, Die benn auch mannichjache Untersuchungen gur Folge hatten. Geit ber Revolution von 1830 murben bie gebeimen politifchen Gefellichaften immer bebeutenber, jumal ba fie bie Lehren bes Com. muniemus fur ibre Bmede in ben nieberen Schichten und namentlich im Proletariat auszubreiten begannen. In Franfreich wie in Deutschland traten feit 1848 offen politifde Bereine in mannichfaltiger Form auf, in Deutschland, wie gewohnlich, gumeift in febr ausichweifenber, unpractifder Urt. Gie ericeinen unter ben Ramen ber Turn . Buterlande ., Arbeiter ., Gefellen . u. a. Bereine.

Die neufte Beit bet fier bas Bolt bas Recht erlangt, in Bereine zuschmengutreten, um gemeinigen biefenigen Broeck burdufene, welchen es ehen guftrebt. Es vereinigen fich bann bie verführens atfäglen Cienente, die ymneift, um ben wohren Bruck zu verkregen, anderer Wöfischen, elfehr erlächier, andere Aufgeldiche ber Bereine bes 18. und 19. Jahrt, mirv der geschichte der Bereine bes 18. und 19. Jahrt, mirv der baten, oden icht wollschinde bekennt erband isch werderen auf ferluchte baten.

Aus biefen Ciemeiten nun baten fich bie Berfafungen ber Cautate bed furfillen Bellerunge alfgemach entwickt!. Diese Etaar von deben gegemdelig bercharbends ge ich rie ber E Berfaff un ernerhalteiten, melde bem an ber Sitig ferbenen fürfin Intereffglicht iber Berfon gewähren, die Beranmoeilichteit irf fein Sandlangen aber feinen Minigern auffarben. Die Sicher be Sandlangen aber feinen Minigern auffarber unter ber gwei Kammern verlammelt, fier beralben fle iber bie Glaubertmaltung, namentlich Anaber und fingen, ber Berfehr. Der Gürl be vertrit ben Eaat nach Aufen, er ichlieft Berträge ab, erflatt ben Ariga mb macht Briefen. \*\*)

<sup>\*)</sup> De la Croix, Constitutions des principaux états de l'Europe et des états unis de l'Amérique, Par. 1791. 5 Bbc. 8, Dufau, Duverg-

Es ift hier nicht ber Ort, in bas Detail biefer europaischen Berfaffungen einzugeben, um so weniger, als bei weitem noch nicht eine bie Formen entwickelt zu fepn scheinen, beren Reime in ihnen flegen.

Bu biefen weltlichen Elementen ber europlischen Staaten fommt nun aber auch noch bas lirdigt ober geiftlich, was in ben alten Staaten Arghpten, Shina, Werter und im alten Rom auf bas innigfte mit bem weltlichen verbunden, innegrienen Albei befilchen bilbete, im neuen Guropa aber feite Geger VII. bas weltliche zu übernuchern firebte. Wir werben baffelbe weiter unten naber in Ause faffen und wenden und eines bei der

## Staatevermaltung

ju, bern einziche Theile agsembritig in ben meisten weisten weiten bei Gataren wie im feine finde Meide in verschiebende Wielferein vertetreit find. Der Stadsburdbalt mit Einnachme umd Ausgade, bie Meckspilze, bie Debautz mit diimachme umd Ausgade. bie Meckspilze, bie Debautz mit Heilbert und bie Pflege von Mitigaberfen, bie litraflichen Angelegnbeiten und bie Pflege von Mitigaberfen, bie litraflichen Ausgaben des gegenschieden und bie Pflege von Mitigaberfen, bei bie Gerbaltniffe gu ben auswärtigen Staaten filten der bie verschieden und Departmentel von der Gestaberfen der Gestabernen der Gatabernen der weiten der Wielfelder und bei verschieden der Gatabernen der weiten der Wielfelder und bei vern feine Gatabernen der werbeite wernflichet, und bie von der Gataber bei betrefinde Minister auswährlich und verpflichtet, und bie von der Gataber bei betrefen der werbeite der wernflichet, und bei von der Gataber beschofte werten.

Diejenigen, welche in ben Staatebienft treten wollen , bereiten fich meift auf eigene Roften auf ben bafur vom Ctaate unterhaltenen Unftalten por, unterwerfen fich ben bagu bestimmten Brufungen und beginnen bann ibre Laufbabn in ben untergeorbneten Memtern, von benen fie in einigen Staaten, namentlich ben meiften beute fchen, nur nach Urtheil und Recht wieber entfernt werben tonnen. Berungluden fie im Dienfte bes Staates, fo reicht ihnen, und wenn fie fterben, ihren Frauen und unmunbigen Rinbern ber Staat eine ibrem Gebalte angemeffene Benfion. In Franfreich bat ber Minifter bas Recht, feine Diener einzusegen und wenn fie unbrauchbar, fofort zu entlaffen. In einigen beutiden Staaten erfolgt fefte Unftellung erft nach erfolgten Brobemonaten ober Brobejabren. 3n ben meiften westeuropaifchen Staaten finbet eine bestimmte Rangordnung bet Staatebiener Statt und in bem großten Theile ber conffitutionellen Staaten ift ein befonberes Staatebienergefet vorhanden, \*) Die offentlichen

nier et Guadet, Collection des constitutions Chartes et lois fondamentales des peuples de l'Europe et les deux Amériques. Par. 1823. 6 Ber. 8. Genflitutionen der europhisfen Staaten. 291. 1817. 4 Bes. 6 m. 8. 1820. 1821, aurophisfe Bertaffungen (cit 1789, 291. 1832. 4, 30. 6. n. 8. von Balau, 261. 1840. 4 Bes. 6.

<sup>\*)</sup> Das ton. facffifche, bom 7. Darg 1835.

Diener ber Gemeinden und Stadte find jumeift abnlichen Beftimmungen unterworfen.

### Der Staatshanshalt

ift in ben eurodalichn Staaten launer eine ber uchtigften Angelegmeiten umd degensten ber degenften ber fortgefeten Almertfamteit, be bie Bedufniffe ber Staaten in ben legten funtigig Jahren so nambaft fich vermehrt baben. Die eurobalichen Graaten filten einem gerelen Begenich gu ben is terfflich organiferen Casaten bei heutigen Orients, Gebina und Merico, ja ben meiften Casaten bes heutigen Orients, wo, mit Ausbonden ber Afrift; von Staatsfeldurten tiene Webe ift.

3m alten Griedenland und Rom maren, wie bei ben Germanen, bie Staatebeburfniffe theile burch bie Ginfunfte ber ben meltlichen ober geiftlichen Zweden gewibmeten Guter, theile burch Berfonalleiftungen ber Ctaateangeborigen gebedt, fo ber Unterhalt bes Ronige, ber Tempel und ber Tempelbiener, ber weltlichen Beamten wie ber Richter, ber Bermalter, ber Rriegeleute, hofbiener, bann ber fur biefe nothwenbigen Bobnftatten, Bofe, ber Granganftalten, ber Strafen u. f. m. Gin großer Theil ber Stagtebepurfniffe murbe burch bie Erzeugniffe ber bem Ronig ober ben Tempeln angemiefenen liegenben Grunbe, burch ben aus benfelben eingebenben Bacht, burch Bolle, bann aber burch bie Regalien, wie Bergbau, Balb und Jagb, Gemaffer beftritten, ber Ueberfcbuß aber in Dagaginen und Chattammern fur unvorbergefebene Beburfuiffe forgfam aufbewahrt. Derartige unvorhergefebene Beburfniffe merben burch außerorbentliche Das turereigniffe, Ungludefalle und Rriege bervorgerufen. Bir lernten bereits bie Grundfabe fennen, nach benen bie alten americanifchen und bas dineffice Reich ibren Staatebausbalt fubrten.

Die gewohnlichen Steuern maren bie, welche ber Lehntrager bem Lehnherren, feb biefer nun welllichen ober geiftlichen Stanbes, entrichten mußten; ber Bauer mußte aber auch außer ben Steuern, bie in Raturallleferungen und Berfonalleiftungen beftanben, ber Beiftlichfeit ben Bebnten geben, naditbem aber auch lanbesberre liche Abgaben entrichten. Der Abel biente bem Staate gumeift als Reiter, ja nach ber Große feines Befiges mußte er eine Angabl berittene Rrieger jum Beere ftellen. Die Grabte batten bem Reiche, ober wenn fie einem geiftlichen ober weltlichen gurften untertban maren. Diefem Abgaben ju entrichten, außer ben Steuern, weiche fur Die Erhaltung ber Ctabt nothwendig erhoben werben mußten. Doch batten auch fürftiiche Stabte oft ein einnes nambaftes Bermogen, moburch es gewiffen Gtabten, wie j. B. Bittau, moglich murbe, ben Burgern febr menla Abagben aufzulegen. In vielen Stabten richtete man bas Beleite ein, bas beißt, man fchatte bie auf ben jur Stabt fubrenben Straffen reifenben Rubrlente und Rramer, fo lange fie auf flabtifdem Bebiete fich befanben, gegen rauberifche Unfalle, wofår biefe eine Abgabe ju eutrichten batten, Much Burften fuhrten bas Geleite ein, bas gie Abagbe fortbeftanb, ale langft bie Unficherbeit ber Strafen aufgebort batte. Die Abgaben auf Lebeneininel, Bieifc, Brot. Bier, Wein und anbere Broburte ber Landwirtbicaft und Bewerbthatigfeit, bie fpater Aceife genannt murbe, geborten gu ben fur ben Gigat ergiebigften Ginfunften, obidon bie Beaufiichtigung und Grhebung berfelben mit großem Aufwande verbunben mar und einen großen Bibermillen bei ber Bevolferung erregte. Daber ift in neuefter Belt biefe Steuerform meift aufgegeben und in Grund. Berional - und Bermogen - ober Ginfommenfteuer vermanbelt worben.

Die Abgaben und Steuern benannte man theile nach bem 3mede, wie bie Rirchen . und Schulftener, Die Militairfteuer, Dringeffinfteuer, wenn eine Bringeffin in ber lanbesberrlichen Ramilie auszuftatten mar, Brandcaffenfteuer, Rriegoffeuer, in Rriegogeiten Contribution, wenn ber ins Land eingebrungene Beind gu befriedigen mar, Armenfteuer; theile nach bem befteuerten Gegenftanbe, wie Sunbe, Bferte, Dads rigallen, Tenfter, Defen, Garten, Periden, Reifrode, Diethe, Bleifc, Wein u. f. m. Muf bem Lanbe wie in ben Giabten wurben von Erbichafien, bei Berfaufen, bei Belehnungen mit Baufern, bei Aufnahme in Gemeinde ober Gtabt Abgaben erhoben, Die fich theils nad bem Berthe ber Gachen, theile nach bem Bermogen ber Betbeiligten richteten. Doch hatte man befonbere Binfen fur Benutung von Brunnen, Teichen, Gluffen, bann aber bei bem Gintritte in frembes Bebiet verfchlebene Bolle ju entrichten. Die fleineren Grundbefiger und Inhaber ber Burgen erhoben gewaltfam Boll von ben Reifenben, bie in ihre Dabe famen, ober nahmen ibnen auch bie gefammten habfeligfeiten ab, wie es noch jest bie Bebuinen Arabiens machen (f. C. . G. VII. 190. unb IV. 171). Die geiftlichen und weltlichen Barften erhoben an ben Grangen von eingehenben Brobueten beftimmte Bolle, theile fur Benugung ber Stragen, Bruden und Stuffe, isclie für ben Gaus, den fle Dardorifieben genöhrten. 3dle und Geiterten motten jun Beil schen früh, nach dem Leijziefe er Römer, (j. G. 69. VIII. 480.) verpachtet, um dem Staate die Kofen der Erkeiten gu erfparen und fig zu einem scheren, berechneren Einfommen zu machen. In alter Jeit ftrebte jeder gestlichte eber voolstiefe Landeberr, ja jede Endstegnenieben twie jede Samille darnach, sich für den Archfell eine Gumme Gelbed, ober Borrühe an Metallen und anderen merthoole bewessichen Guttern anzeldossifie.

Das Ginangmefen beb benichen Drein ift und in beier binfled iberaus beleftern.) Be beruthe auf Benefamfeit und Drenung. In ber Obeneburg befand fich ein breifacher Schap ober
erfelf, ber geinge Terfeit um Keller, ber Terfeil auf vom Gaufe
und bie Gilberfammer auf bem haufe, ben treifader Bogen Rusgaben im einem allgemeinen Dreinesstege, wurden bie großen Ausgaben
dem Gangen beffentung und bed hochmeifter, ber über
alle ver Terfeil underfrichter Bertigung batte. Der oberfe Binangmelle was der auf ben Bertigung batt. Der oberfe Binangmelle und ber der ber der ber der der bestehnter bie
Gunnen im Gangen auf und biefer fichter Buch und Richnung über
ber Undsohe. Am Scherfeschuffe leigte ber Terfiller bem hochmeinber
und Ginnahme

Summa bes Deiftere 14,627 Darf 151/2 Grot.

- Convents 8,766 - 211/2 - weniger 4 Den.
Summa Summarum 23,394 - 13 - 4 -

Musgabe Summe bes Delfters 13,318 - weniger 4 Scot.

- Convents 5,149 - 4 Scot.

Summa Summarum 18,467 3 31/2 ... giedt einen Ueberfduß von 4,927 Marf 91/2 Seet, weniger 4 Den.

<sup>\*)</sup> G. 30h. Bolgt.

bifchie, bischifties Capitel, State um briefft Brivatient. Dit Janes jabien mitft feine Jimen, moll sete bis Grumben; 3) in ben Jinfen von berpacktern Regalien, wie den Lickerien, Grumbidden und Lambgitern; 4) in den Michtigen der Ortenskennten bei Berichungen um Locksfüllen; 5) in dem Sande mit bem Grenzelte, das in sem Spiecen von Mariemburg um Summ, Miting, Dangla umd Kubingsferg lagerte und 6) in dem Hungolf um Dangla, der ber der Frumber für entber batte.

Unter den Ausgaben des Hochmeiljers bestinden glich auch immer annahist Geschent au Geit, die auch fürstliche Versonen erhölten. So wurden im Jahre 1406 bie beiden fertägig von Stolze umb Etettin jeter mit 3000 Warf umd der von Delfe mit 516 Warf berfert; on Arus um Geberchliche verwandte der Meister jührlich simmer 150-20 Warf, deren im Mittfaller wurd die Freispfestigt als die nie hauppi-

tugent ber Gurften betrachtet.

Der Bruberfrieg brachte neue Schulben, baber benn 1466 auf bem Lanbtage ju Deiffen noch battere Steuern beschlichen werben mußten. Beber Bafall nugte einen gangen Jahrzins, ben er von feinen Untertbanen einnabun, bewilligen und auch bie Glabte mußten

bebeutenbe Abgaben, g. B. vom Biere, erlegen.

Seit 1471 murten bie oberengebetäglichen Silberminen eischoffen. Die Ausbetute von außerorbentlich, allein die Bolge dovon war eine Erhöhung ber Arbeitslohen und der Berie aller Lebenstuitet, ein unnubsiger Lurus. Diefem zu fleuern, gaben die fürflichen Gebrüber Ernft und Allert im 3cher 1482 eine Landebordnung, um bas

<sup>\*)</sup> D. G. Schreber, Racht. b. b. durf. fachf. Land, und Ausschuß, tagen, Steuern und Anlagen. Salle. 1769. und Sunger) turge Geschichte ber Abgaben, bef. ber Consumitions, und handelsabgaben in Sachien. Dr. 1783. 8.

fernere Steigen ber Breife ju verbinbern. Inbeffen mußten fie ben Berfleuten 18 Grofden Bochenlohn und taglich Mittage und Abenbe vier Gffen, Suppe, zweierlei Sieifch und ein Gemufe, an Safttagen aber funf Effen, Suppe, zweierlei Gifche und zwei Bugemufe gugefteben. Gin Daber erhielt aufer obiger Roft brei Grofden taglich. Bestimmt murbe ferner, bag Diemand taglich Dittage uber feche, Abende uber funf Gffen und nur zweierlel Bein und zweierlet Biere geben folle. Gleichermaßen murbe eine Rleiberordnung eingeführt.

So bebeutend nun auch bie Ginfunfte aus ben Bergiverfen maren, fo murbe an Begablung ber Staatsichulben nicht gebacht. 1502 mußte baber eine Bermogenoftener bewilligt merben und jeber mannliche und weibliche, ja auch unmundige Unterthau 2 Brocent abgeben. Sandwerfer, Die fein Gigentbum von 25 Bulben batten, ga= ben 4 Groiden und bas Gefinde ben gmangigften Theil bes lobnes. Da biefe Abgaben nicht fo gang ficher maren, begann man feit 1546 auf ben Banbtage von Chemnit bie Guter ju befteuern und amar mit 4 Grofden Stener von jebem Schod ober 60 Gr. bes Berihes eines unbeweglichen Gutes, eine Abgabe, Die immer mehr flieg und unter bem Damen ber Lanbfteuer fich bie in biefes 3abrhunbert erhielt. Dagu fam 1605 bie Trauffteuer, 1629 ber Bleifchpfennig, 1646 bie Ropffteuer. Das maren im 18. 3abrbunbert bie orbinaren Steuern, neben benen aber feit 1653 extraorbinare Steuern anffamen. 1703 murbe auferbem Die Geueralconfumtionfaccife eingefubrt, bie fich bis zum Anichlug bes Laubes an ben Bollverein erhalten bat. Es ift ein Erfahrungefan, baf bie Abaaben immerfort im Stei-

gen find, und bag nur bie Damen berfelben und bie Formen ber Erhebung medfeln. Erleichterung gemabrte ber meife Rurfurft Anguft (1553 - 1586), ber erfte Ctaatemirth feiner Beit und ber Grunder bes Rammercolleglume und Oberfteuercollegiume 1579, bann aber befonbere Briebrich Muguft (1763-1827), tropbem, bag er bie Ginangen im troftiofeften Buftanbe porfand und Die Revolutionefriege fomie Die Theilung bee Lanbes bem Bobiftanbe beffelben bie empfinde lichften Bunben gefchlagen hatten.

Bir finden icon in gar fruber Beit europaifche weltliche und geiftliche Furften und Gemeinden in finangieller Berlegenheit, ber fie bann burch Unleiben von Gelb, gegen Berpfanbung von ganbereien,

Regalien, Rleinobien abzuhelfen fuchen.

Ale nun Die Schulben ber Stagten fich mehrten, Die Rriege umfangreicher und andauernder murben, tritt benn auch bas Ctaate. foulbenwefen in immer großerer Dachtigfeit auf, am argften mobi in Franfreich beim Tobe Lubmig's XIV. und ju Anfang ber Regierung Ludwig's XVI. \*) Schon 1716 hatte bie Regierung bem

<sup>..</sup> Die intereffante Gefchichte bee frangofifden Ainanzwefene fiebe in Barnfonige frangofifcher Ctaategefchichte. Bafel, 1846. 8.

Bedemmeifter 3ohn 8-00 fich in die Arme geworfen umd die freigiung einer Benf achtetet, die freilich nicht bei grundischern Bestleten date. Der siehenläbeige Krieg umd die Berichenbung Luben aufge XV. fleierre die Gewierleift immer mehr, Gutenn Erfolg bette die Fleien und Gemeinstelle immer mehr, Guten Arfolg bette der Schauma umd Geinfrankungen ber Greich ent wie der mit Erfordung der Schauma umd Geinfrankungen ber Erturn auf Grunde fine Golfen der Schauma und Geinfrankungen der Gestleten der Gewie der Andeliger gegen Bestleten geleich gestleten der Betragen der Gestleten der Gestle

Amplerge'd lernten wir bereits in China femem (C.-G. VI. 2024), auch den man in Spannien (dom in 1.5. Jabrb., in Ochwied win Sauden iden nach bem flebenjübrigen Ariege Chiffer wir Santiliteta, allein im so greispiergen Weife, wie bie frampfliche Riepublit, batte noch fein Staat Bepiergette ausgegeben. 1790 murwaden Millionen, weise Monate feder mod einmal so voll, babb vonauf 10 Millionen Affiquation ausgegeben. In Kugland machte man weife Gelten and, woberde de bern gar felb gang, entwertelte wurtes.

Die meifter werteuroschischen Claaten und von von bent ditiden Rusland in der Erftel dasen Augiergelv eingescher, ja gröcen Schete, dann Arivatansfalten, Banken, Gienkahnen, Sabriten, find dem Beispiele gesolgt, jo daß in diesm Augenblick bie Summe best Mapiraeltes die der Mentalekse weit ikerfeigen värfet, der

Das Veraligte überfam das driftliche Weftenropa als Erfe ficht bet fomlichen Reiches. Schon bie Golfen mus Gelten prägen nach römitigen Muffern Midnen aus Wold und Silber, mabernd werden angefichelten Germann bas drumifte Gerg, um Angebergelt als Waterial zu ihren Werfzeugen eifzig zu erwerken sudern. Die främfichen Ander preigen eine Beiter, mb bie beutschen Fahren gefflichen und weltlichen Standen gefflichen und weltlichen Standen ihren Beiphiete. Gie benugen bed Rahn zu gel zu Beffreum ihren Beiphiet. Bei der Rahn bed Rahn zu gelt geften geft an der bem Buffer Die 1. begann bas Elbergeit, bad nach bem Buffer bei fömilichen grutigt worten, eine neue Gorm angunrennen beiten bei ber bei balle gloße Durchmeffer. Ein niet Gorm angunrennen beiten bei ber balle gloße Durchmeffer. Es nigte sie sinkell der muße, ihre umgegelt, zu Weltenn ber Einnehme beimegen. Im

<sup>&</sup>quot;) Der Mangel an baarem Gelbe hatte im Jahre 1849 in einigen Ehellen ber oftreinbifcten Bonarchie fogar Privatgels aus Cattus, Leber, Gias, Beffing ine Beben gemejen.

14. Jahrb. gab man biefes Beib, Blede ober hobimungen, Brattens ten "), allgemach auf und febrte su ben Coliben gnrud. Dan batte Brofden, Die nach Schoden berechnet murben; bie ergeburgifche Musbeute fubrte an Aufange bes funfgebnten Jahrbunberte gu ben Joachime. thalern, gu benen bann Florenen und Gulben, Scoten und Albus, Bfennige und Beller. Duraten und alle jene Formen tamen, uber welche Die Rumismatif Rechenichaft ju eribeilen bat. Golb murbe erft feit ber Entbedung pon Amerifa maffenbaft ausgepragt. Gilber. mannichfach gemifcht, blieb bie in bie Ditte bee 16. Jahrhunberte ber allgemeinfte Gelbftoff, bonn pragte man aud Rupfer allgemeiner aus. Bis in Die Ditte bes vorigen Jahrhunderte berrichte namentlich in Deutschland und Stalien bie Gitte, baß jeber Staat feine eigene Babrung und Metallmifchung hatte. Spater folog man gegenseitige Bertrage, besonbere in Deutschland, ab und fuchte gleiches Beib eingufubren. Franfreich war unter ben neuen enropaifchen Staaten ber erfte und einzige, welcher Erigelb aus ben eingeschmolzenen Gloden pragte. Das mefteuroraifche Gelb ift burchgebenbe rund, nur Schwes ben bat vierediges Rupfergelb, anbere Staaten pragten gumeilen Debaillen von brei ober vierfeitiger Form, entweber ale Geltenbeiten und aus Baune ober bei befonberen Belegenheiten, wie bei Belagerungen, mo Gilbergefdirr gerichnitten und geftempelt murbe "") ober mo and Blei, Gifen, Leber und bergleichen Stoffe bie Stelle bes Belbes geitmeilig vertreten mußten.

1786, fel.

Die Ginnabmen bes Staates fliegen aus ber birecten und indirecten Befteuerung, ben Bollen, ben Domanen und Regatien, unter welche bie Benunung und Bewirtbichaftung bes Grund und Bobene, fofern er nicht Privateigenthum ift, alfo aus ber Benugung ber Steinbruche und Bergmerte, ber Bemaffer und Galinen, ber forften, bes fruchtbaren Lanbes u. f. m.; fur jetes biefer Gader finb entweber eigene Remter und Beamte augeftellt, Die fur Rechnung res Staates fie vermalten, ober fie find au Brivatperfonen verpachtet. Das Forft- und Bergmefen ift baburch befonbere ausgebilbet morben, und ber Lanbbau verbantt ben von bem Stagte im Grofen angestellten Berfuthen feine vorzugliche Entwidelung, jumal ba in vielen Graaten eigene Lebrauftatien fur Die Ausblidung funftiger Beamten ine Leben gerufen murren, wie bie Mcaremien fur Berg- und Rorftwiffenichaft und Landwirtbichaft, aus benen bie miffenichafiliche Bebandlung biefer Bermaltungezweige fich entwidelte, bie aber anch Die Summe praftifcher Erfahrung gar febr vermehrten. Der Bergbau nebft bem Buttenwefen, Die Salinen, Die Forften, Die Jagben, fowle Die Dominial- und Rammerguter find eine nicht unbebeutenbe Duelle bes Staateinfommene, und ba fie auch gemeiniglich umfangreicher ale bie ber Brivatleute, fo gemabren fle auch ein ficheres Gintommen.

Råchtem boben auch wiele Staaten Gewerkszweige für fich in Anferund genommen, so Trantreich, Destreich nnd einige italienische Staaten die Bearbeitung voß Lodats, vos Salzes, vos Metalle und Machalpur der Wiffen, des Popelfaus, Gewerkszweige, die, mit Ankondpur der Gelebe, in andern Länkern von seben pfriedstammen getrieben werden batren. Beniger bes Genoinnes wogen, als um für Staatsbürger Erfabrungen zu machen und Rufter aufguschlen, umterhalten einige Staaten Mauufacturen; so Frankried eine Bore gelammanniarut in Zerrets umb die Gedellimsebert in Paris, Teans bit Piereduramniarutum in Joren; Sachfen die ecknologie Getringsglichter in Spieren um Joven von dachfen die echnologie und billige Geriftung des Articopheronis zu Wahre, wo die Arbeit zu Karbeit zum Selle durch der einer Anfalten, wo die Arbeit zum Selle durch Gerteffings gemach wire unt von um gemeinsfind großering Vorralbehaler verkunden find. Die umfangrefonften vielfen Anfalten find die jehren der die her die Vorralbehaler verkunden find. Die umfangrefonften vielfen der Geliffe betrieben wird; unter ihnen zeichnen fich die von Große britandien auch der eine die der fich die von Große britandien auch

34 biefen Staatschinndhmen fommen nun noch bie Errafgelfieber, bie aus ber Bermaltung ber Mechtspflieg und ber Bolleig fliefen, bann in den Staaten, die Colonien haben, die doater anfeite Schusgeber, in Ariestsgelten aber die der bestjeiter allen die der bestjeiter allen die ne bestjeiter aber die mer bestjeiter allen die betern Arieute und Infen. Die Bernaltung biefer Minnadmen und bermendbung für dem Edaat beforste in den Alterne Beiten die hambebereilde Ammer, in den neuen onflittunionellen Staaten aber in eigenes die die gefreite Ministerium, das der Kinnangen, gemäß bem won der die fichten freiherfersten Butaet.

Die Staatsausgaben aber betreffen bie Erhaltung bes Staatsoberhauptes, die Beforgung ber Rechtspliege, bes Berfehre nach Innen
nun Außen, bas Kriegswefen, ben Cultus, ben Unterricht und bie
Bflege von Biffenschaft und Runft.

## Das Staateoberhaupt

ift im driftlichen Weftenropa, mit Ausnahue ter werigen felfen beima Cathen mit geberm ober feinerem Gebiete und be Richenflaates, feit uralter Beit, wie im Deinet und be mit die fiem Griechen flaates, feit uralter Beit, wie im Deinet und bem die fiem Griechen flaates, feit uralter Beit, wie im Deinet und bem die fiem Griechen flach ist die Griechen der Griechen Griechen Griechen Griechen der Griechen Griechen der Gri

Das Staatsoberhaupt wird nach Sitte ober auch nach bem Umfang feiner Macht bald als Furft, Bergog, Großbergog, Aurfurft, Konig benannt. Raifer hieß im driftlichen Wefteuropa nur ber Sirr: ber alemblimbiffem Chriftenfeit, ber jum ednitidem Kabire geriebnte bentiche Kinfig. 1994 auch Mongelen biefen Alief an, menige Ronde fpatre nannte fic ftraug il. Orkfalfer von Orftreich, 1906 erloff mit ben bentiffem Reiche ber et mitigte Saleitente. Die Eige beiter Könige ber Longobatten, Die und Bestagotten, Johnter, franken, Sanbalen und Sachfan, Solt von Berchopten, Ibarinper, franken, Sanbalen und Sachfan, Solt von iber Arbeiten bei Geogen finden mit Könige in Julien, Kranfreich, den britigten Justimterten Beinigen und Kringefinnen, die Aliener ber Ganatlevelken, werden Deiner nach Stringen und Kringefinnen, in nehreren Landenbergen und Ortaben der Gereifen genannt.

Die Bringen erhielten in fruberer Beit fcon eine forgfaltige Ersiebung, namentlich mart ibre friegerifche Ausbifbung moglichft fleifig betrieben und fle gu ritterlichen lebungen angebalten. Dagu geborte benn auch bie Dichtfuntt. Demnachit wurden fie in ben Gefeben unterrichtet. Das manbernbe Leben ber alteren Sofe forberte Be in ber Lanbestunde. Gar oft murben in fpaterer Beit, befonbere feit bem 17. 3abrhandert, junge Bringen auf Reifen gefchidt, um ihren Gefichtefreis moglichft gu erweitern. Die Ergiebung ber beute ichen Rurpringen mar, wie mir oben faben, in ber golbenen Bulle berudfichtigt. Geit bem 16. Jahrhundert finden wir viele gurften, welche an ben Biffenichaften Beidmad fanben, wie Erzbergog Ferbinand von Defterreich und Rurfurft August von Cachjen, in 3talten aber bie Gofe von Ferrara und Glorent, mas benn naturlich auf bie Ergiebung ber Bringen nicht ohne Rudwirfung blieb. In fru-Berer Beit mar namentlich ber bof Raifer Friedrich's II. ber Cammelplat geiftvoller Berfonen, wie wir benn biefen Raifer auch als Schrifts fteller uber Galfnerei bereite fennen lernten. Un folchen Gofen murben bie jungen Bringen frubgeitig in bie Biffenicaften eingeführt. Reben bem eigentlichen Unterrichte in forverlichen und geiftigen Rete tigfeiten murbe bas religibje Glement forgfaltig entwidelt. Bom 16. Jahrhundert an finden wir fcon eigene Inftrnetionen fur bie Gurftenergieber, g. B. Die ber beiben jungen Bergoge Darimilian I. und Philipp von Baiern \*) vom Jahre 1584, Die barauf angewiefen maren, Die alten Claffiter nicht au lefen, Rarten und Burfel, fowie gefahrliche Leibesfpiele nicht jugulaffen,

Schon fruh fommen, 3. B. in Dietrich's Ihnen und Bincht (281) mehrere Lebrer im Gefolge bes Erziebers vor, bem die mefentliche Bflege bes Bringen übertragen war. Nachitbem wurden, um ben

<sup>&</sup>quot;O. Befenricher's Seiträge III. 1865, dam Momments Bole. II. 1961 fi. und Remmi Gleifchiet von Seifer III. 136. 36focht Geschickt von Beiern III. 355., estendische Seiter III. 555., estendische Seiter II. f. 3. Anternation von Anternational Geschicht von Beiern III. 555. estendische Seiter II. f. 3. Anternation von Abselle Arterich Seiter in der Seiter Seiter Seiter in der Seiter Seiter Seiter Seiter in der Seiter Seiter Seiter in der Seiter Seit

Gifer ber Bringen angufpornen, auch noch mehrere junge Leute an ben Gof genommen, Die mit ihnen ju gleicher Beit unterrichtet wurs ben, Reiten, Bechten, Tangen, Schiefen, feltner Schwimmen, bann außer ber Religion Genealogie, Beralbit, Geographie, Gefchichte, las teinifche und frangofifche Sprache an ten beutichen Gofen, Rechnenfunft und Dathematit, fpater Rechte- und Rriegewiffenicaft waren Begenftanbe fürftlichen Unterrichte. Dagu fam Dufit, namentlic Lauten. Bitter- und Glotenfpiel. Ale Rronpring ubte Griebrich bet Große bas Glotenfpiel. Bor allem aber mar man ber Uebergeugung. ban junge Bringen grunbfiche Renner bes Rriegemefene fein mußten. mas benn icon Macdiavelli von ben Gurften überhaupt verlangt. Die Furftenerziehung bat eine nambafte Muzahl von Schriften ine . Leben gerufen, welche bie Beichaffenbeit eines tuchtigen Furften barauftellen verfuchen \*). Inbeffen lehrt bie Erfahrung, bag bas Regieren ber Stagten und bae Ginmirten ber Regenten auf Die Daffen eine Runft ift, welche, wie jebe Runft, eben angeboren fein will.

Die Triebung ber Guiften in ben europhischen Staaten beginnen in ber Megel mit ben achten Erbenscher und wird mit bei beschiegenen achtzebnen, wo ber Bring als volljabrig ertlärt wird, als bennbigt betrachtet. Jüngere Peinzen gefen bann oft in fermbe Artigeblichen berborge mut est find ban beifem Stante vilet indiging erfreigeblichen betroogspangen, wie Augen won Savoton, bann mehrere Bringen aus ben duffen Sachen, Martine ach geben, Peranschussein, Liver, Anbalt.

Die Gemahlinnen ber gutften, namentlich ber benischen Opinafien, muffen beiten denhaftlig ein. Allterings wurden and ablige und bürgerliche Wähden, wie Ignes Gernauer, Bhilippine Beifer, von Fürften zu Gemahlinnen erfobren, und die Schuier Anschl, Wecklendung, Geffen, habebung, Sohngoltern u. a. haben nichtierkliche Frauen in ibrem Echtechtslusselen auszuweisen, allein erniverter maen fle. nur an nicht regierende fürften bernahlt vohr zur linten Sand, mosganachtig angetraut. Noben der erbeitunflichen und dien ich anerfannten Gemahlinnen erfolienen aber auch efenberen and dem Borgange Seinriche VIII. von Englich, fürftlich Trumbinnen, die man beson-Borgange Seinriche VIII. von Englich, fürftliche Trumbinnen, die man beson-

bers feit bem 17. Sabrumbert Maitreffen nannte. Alls bie Mulbeyeber bei Mitterbemeinen, bas bem Muffehen ber finftlichen Bubre bie empfintlichften Bunben foling, fann man bie Beit zwijden bem bereißiglichtigen und beem fickensibrigen Reige bertachen. Min auße gefübriffen war besfielte unt benigit frangliffen hofe nutre Lubwig XV. Ge batte ben ärziffen Sittenverfall zur Tollge und beigliet unt beigliet unt beigen unt bei bei ben bei geben ben Bertallunge bei Ibrome. 9 ich beite fich ver böhefin umb bobern Arrife eine Bergnung ungs ung ind, ein Leidriffun, ein Leidrem mut bemdotigt, ber auf ber anbern Gelte hen tollfen Argenben bem mit Unglanden paarte und jegliches Gebor ber Sittensfehre mit Toffen trei.

Im Driest, mie in Griechenland und Mem batten die Bürfen feit allerge Ziel eine felle Refferen, die bem Wittipuum bet Schnele blibete. Much die frahriften und gobilden Könige, jowie die norblichen, batten figle Elige; die benieden Könige boggen goen, durch die Greitsigfeiten und höndel im Imnern und die Aleine Gerefahrten nach Justine voranlaßt, mieß von einem Ert jum andern, in beten fie dann übre Belatien batten, die faifertlichen Burgen, nedde von Burgarefen wermalet wurden. Die Aufriffente naven allerthings zu denlicher Lebenkreife genübligt, allein wir finden doch feben feit der mibatte mößtern; Mänden, Landbolut, Breefau, Bertin, Dredben, waren feit weitern der Referbung geworden als Bilen.

Die furstlichen Refibengen waren ber Cammelplat aller Talente; von ihnen ging ber Tou in Gitte, Befchaftigung und Sprache aus. Sie waren baber von großtem Ginfluß auf bie gejammte Beobiferung.

<sup>9)</sup> Die Gingischtet vleier Bertrungen find in den gabireichen Memolen beite Beitofemttet, dam in Bacommitte Giltrageich. V. 2, 309, Codeffres Geich, bet IT. und 18. Jahrbunderte, Rammer Gefchichte der armoge, bei, aber in Benge and Paufifchaben in 61. Ber fer umffenden Bertre. Gefchigte der beutichen hift ihr Bertre. Gefchigte ber deutlichen hift ber Bertre. Bertre.

Des Dinfte ber Sofidmter retem bereid in früher Beit be jungen Greffente ein, bie an den fiefflichen Soffen ju titterfliche Moldleng fich aufhilden, fich aufflichen, Eeit bem 16. 3abrundert bildeten fich aber auch bereils am fpanischen und franghistien obge bie Kammertparter, jewie bab vielchag graficerter Ophersonal aus, bas wir im Anfange bes 18. 3ahrhunderts auf feiner höchsten Ausbildung antreffen.

So finden wir ; B, im Jahre 1731 an bem bamals überaus glangvollen Doft von Dredben bem hofftaat folgenber Geftalt gegliedert. Obenan fteben die eilf Dberedargen: der Dberhofmaridatl, Dbertamereberr, Oberftalmeifter, Oberfdomt, Dbere ftehenmeifter, Geweiterbammann, Oberfelfemmeifter, Sammerer, Gerftehenmeifter, Edweiterbammann, Oberfelfemmeifter, Sammerer, Ge-

neralpoftmeifter und ber hofmarichall.

Unter bem Sberbofm arfchalfamt mit feinen Sexetaiten, Grebeitent, Gogiffen, Schriefern und Mignbettern flanten quindeft bie Kammerjunfer, 84 an ber Jach, 6 3agb - und 16 56phagen, mit bem Bagntofmeisfer, Capitain und 6 Eefteren flüt Evpaden, Matthematit, Fechten, Tangen und Beiten und bem Maitro des morales. Jam Derbofmenfdollamt geldette ferner bie Spoffigerien ill Leibaud Sofficusen, Truffiel und Kammerisfagern; ferner die Spoffire nur Kanneristen, Teganifen, Schaufen, Gengen, Kammermufften, Arompetern, Bautern und 12 Bochzeifern, 28 Ladaien, 14 Septuden, 5 Kultern, bem Spoffico der 20 Modern.

Bum hofmarifical am te gehörten bie hofmetici, ber Gheimier fereriair und hofpete, ber telenante 3. u. Ronnig bis Sammere und hoffouriere, Mootbeter, Wechanicus, Ladirer, Barkiere, Bettunditer, hofer und Kunfghattner, Tapeiterer, frottener, Einhenbetjere, Rammere und eine nambafte Ungald hoftfunfler, wie Waler, Ramilleure, Jundierer, Seberfeichmider, Bilbauer, Beredigte und handvorter.

Der Oberichent hatte bie hoffellerei mit ben Reller - und Beinmeiftern, Munbidenten, Rellerichreibern, Munbbadern, Rufern

und Bottdern.

Die Softude war febr gabreich befedlt; wir finden Rüchenneifen um Edenfpetiere, Mundebe, findlatier, Menageriemifter, Brate um Badmifter, Brate um Badfbefe, Befrafatter, Softmern, Dieger, Eleiwater. Dags im die Ellerfammer mit Ammeren, Dienern um Wifcherinnen, bie hofenwillorei, bie Broviantermalter mit Mauchmiften um Butternaffend, Soffifteniefter um Gebalfen.

Der Dbertammerei finde unter dem Hoftenmerbern und Ammeret und 88 Cammerferen. Geierhe gehörten nut ver Gofbrichwater mit 3 Capellanen. 6 Leichigte, von denen die vier erften ben Rang und Litel von Soffalben fibiten. 8 gebeim Kammerier, 7 Kammerviener, der Wissinsefar, der gebeime Obertammereiferettale, der gefeine Kammerigereiber, der Hoftenmerb, der dennapfleiere tale, 2 elektrierte, der Amstlämmerer, bie Leichsgenieben, Berückler, bie Leibmaicherinnen, ber Aunftfammerubrmacher, 3 Kammermoben, ber Kammerriefe, 3 Kammer Berege, Kammerlafai, Kammerjunge und 3 Embenbeiger. Dier waren auch ber Architect, ber Ingeniens-Deerfte und Oberfleunnan unterechende.

Unter bem Der fall meifter ftenben eine Angob Bereiter, ein Tottermarichal, Schreiber, Anche; einfabier, 26ch, Mig um Sattelfneche, Bagenmeifter, Bogarter, Gedirrmeifter, ein bebann watere, Dofgiefer, Jamenion mit Biallmaler, Schneiber, Jeilichmeir, Ammerfer, Geluftlichger, Gelbertiger, Gelbertiger, Geberrieger, Espotenter, Estlichter, Estl

Dem Dberfagermeister warn untergeben bie Gof- met Subisparingier und bie 30 Ereforste um Bu 20 Milmeister, Dags fommen bie verschiebenen Burich - und Buldmeister, Brovlantvermaler, Japhürenier, Goffinger, bie Jagdwagen, Artuarien, Fourier, Japhuschnette, Opperriete, Bagere und Jaumnelier, elbichigen, Japhurchte, Golaumatrer, Edwan und Afrenwater, Budjemarker, Sahmerter, Wahrenfagen, Graftpurische, Jagdpruister, dagsberier, ein Agebreier, waren, Gelich Machanterter, wir Wagner, Seiler, Maler, Karrenfnechte u. a. Diener, Bei Eldführerdin andehrt erbeills bireter.

Minder ftarf war bas bem Oberfalten meifter untergebene Berfonal; es mar ber Falfnereihauptmann und Meifter mit 5 Balfonieren, einem Faltenberwalter, Safan - und Schwanenwarter.

<sup>\*)</sup> C. T. v. Mofer, teutides hofrecht. II. 89. G. C. v. Malartie, ber hanner. Gof unter bem Aurfürften Ernft Muguft und ber Aurfürftin Sophie. Sann. 1847. 8. Dann bie hofealenber ber beutiden hofe bes vertgen Jahrhunderte.

mmich, deismissterin und Ardjerin, dohamenmissterin, Kunsten waterin und Schin, nell einem Setzaniei. Das mönnlich Berwaterin und Schin, nell einem Setzaniei. Das mönnlich Berponal befand in einem Dertefennister, der Geröftlicher, einem Leibmobiens, Kahristeretair, Ameriker, der im Mychtefer, Gwiniller nehr Affanmerkieren, 1 Leibzafeir und Hychtefer, Gwiniller nehr Gebehären (Maustieferischerer). Leibschware und Gartecherdissen, Ammurebriger und Gebülen, 2 Cammerportier, 2 Saabischeren, 2 Ammurewertradnien, 1 Kraiefinischerikere und Burtecherdissen, Sammerwertradnien, 1 Kraiefinischerikere und Burtenstüderfinder.

Auch Rapoleon fast ein, auf jur Erholtung bed Ansichen und wer Wudde ber krenn ein angemessen Sofikas geber. ? Er beite vohre Littlagrapsjunderenträger bed Beiched ernanut: Grand Gleteleun, mar ber König vom Spanien, Conneable Kanig Rouis Vongtenen, Arzisch von Balen, Gristansteiler der Beiteleun, Arzisch von Balen, Gristansteiler der Beitelburg von Balen, Gristansteiler der Beitelburg von Balen, Gristansteiler der Beitelburg von Balen, Gristansteiler der Schie keiner Ericklien. Jum daufe bes Laifere fine um auch die 12 Minister und 15 Warschalte der Richte necht aber abriegen Großessener, der Beitelburg der Glosel Gestellen der der Beitelburg der Beitelburg

Unter bent Großelmofenier fanten ein erster unb fünf ordinaler des Elmseiner in zwei Garellanne und einen Gertmonismnessen erste Garella: weit Garellanne und einen Gertmonismnessen erste Garella: unter dem Großmarischal best Machre zwei Ablahre zwei Machre von Gertalte und ein Quartiermeister best Balaftes, 18 Gouwrneure der fallersichen Malfile ber Aufleiten des Benommens von Bertailles, Ariannon, Admonalles, E. Gloud, Munden, Fontaluschken, Gontaluschken, Gompienen, Greisburg, Gorteaux, Warreck, Turis, Gloren, Stuppisch, Wom und Amsterdam und der jertlechen Gasterne der Kritichten, Gemeinsche Gesten der Greisburg der der Großen der Greisburg der der Großen der der der Garelland der Greisburgen der Greisburg der Greisbu

An bem Geoffnamister gederen 19 Stallmeifter um 13 Orbemanspfliere nicht einem Generalierenis; Gollgmeitremister um 13 Orbemanspfliere nicht einem Generalierenis; Gollgmeitremister Erz, d. Bagenbaus mit Gouvermeuren, Bofeffern in Geographie um Geichter, frangbiffer mit lateiniste Gerache, Malbendis-Zeichern und Befriftigungsfrunft, Muff, Schreiben, Lanzen und Schwimnn, mit 47 Pagen.

<sup>\*)</sup> Almanac impérial an bissoutil 1812, par Tastu. Par. 8.

Das Amt bes Großsgermeistes versah der Geieconnetable; umer ihm finnben ber Commandant und die Lieutenants de la Benerie, mit bem Bacheinrichger (poete sequedusse) und den Jahragen innter bem Oberreremonienneister die Geramoulenmeister, Introducteurs ber Gelanten, fewie die Mayponkroftde.

Dierauf folgt bie Generalintenbang ber Krongaier, der Gefelungen Baldie, Bartis, Forften und Domainen: bie Leibstrze, Görften und Nogblefer, der Generalbierericher Er Miller (Demon), der hofen maler (Dawib), die Borfishne der faljerlichen Manufacturen, Architecten, der Gehapmister necht en Baldimistern (payears dar rende die la Couronne), die Interhanten der Brivatbomainen und der Raft der falleitlichen Gauseis.

Am bochmisftertiden Sofie ju Marienburg festle es nicht am Arrem, die nicht migen Soffen trieben. Dort lebte ber Sobine hand Schlag in ben Saufen, und bort traten als Guste ber Soffarte de Greffirften von Littbauen, Gerr Wifer, ber de Gregogs Allbrecht von Orftreich, Serr Gincertein, bed Serzogs bon Burgund, Namens Billiam, bie ber Bildoffe von Bonefauten und Frmland, Owder febrende Narren auf, wol ben blimbertrum ber Societie, feinen Narren denne bem Großfürft Biltold von Littbauen überles, ber briefen jum Mitter unter ber Beibundung folius, dass er

<sup>\*)</sup> Gormant Tafdenbud, 1843. G. 162 f.

nur Bormittage Ritter febn, bes Rachmittags aber ftete bie Rarren- fappe tragen folle. \*)

Berubmt maren gegen bas Enbe bes 15. Jahrhunberte Claus Rarr und Rung von ber Rofen, bann ber hofnart Raifer Raris V. El Conbe Don Frances be Buniga \*\*), ber ale Chronift feiner Beit auftrat, bann Jobel, ber Darr bes Raifere Rerbinant II., ben biefer 1622 mit auf ben Reichstag brachte. Um Gofe Johann George II. ericheint auch eine hofnarrin Glie Bacoffin und an bem Mugufts bee Starten von Sachfen lebte ber luftige Duller, Jofeph Frohlig, ben fein herr jum Grafen von Saumagen ernannte und ibm ein überaus frantalbies Bappen gab, neben bem trubfeligen Baron Schmiebel, beren Buften in Borgellan gefertigt murben, außerbem aber in Sanbftein ausgeführt aus bem Dache bes Bferbeftalles in Morinburg berausguten. Reben biefen ergonte, wenn auch nicht ale privilegirter Rarr, ber befannte herr von Rhau und Leppert burch feine maffiben Gpage ben bof. Um Berliner Gofe murbe ber auch ale Schriftfteller befannte Berr v. Gundling zum Rarren gehalten. Richt viel beffer ging es bort bem Grafen v. Stein. Der Ronig ernanute ibn gum Biceprafibenten ber Acabemie ber Biffenfchaften und gab ibm eine überans lacherliche Inftruction \*\*\*). Um Gofe Beter bes Großen lebte ber Portugiefe ba Cofta, ben ber Raifer gum Ronig ber Camojeben gemacht batte. Die Darren verschwanben ziemlich ju gleicher Beit von ber Schaububne wie von ben Bofen.

Das Hoferem oniaf) bestimmt jundist die Aussinaberfolge bet Dof- um Staatsbeauen und Sänke, dann orbete diese bis Aufeinanderfolge der eersmolifen damblungen bei gewöhnlichen und ausgrangsbollichen Beleganbeiten. Gemobiliche Geleganbeiten bis Begrüßungen, die Wohlerten, obekurte und Erauertage, Stefebnag und Aufharfeiten die Geleganbeiten der die Bestimmte Reisen wederstellen.

<sup>\*) 3.</sup> Boigt in Raumer's Tafchenbuch 1830. G. 184 ff.

<sup>&</sup>quot;) F. Wolf über benfeiben im Innihefte bes Jahres 1850 ber Cipungeberichte ber philosphifch biftorlichen Claffe ber faiferlichen Acabemie ber Wiffenfchifen ju Wilen

<sup>&</sup>quot;") Fr. Cramer, jur Geschichte Ariebrich Milhelme I. und Friebriche II., Ronige von Breußen. S. 157 ff. Ciebe ferner glögels Gefchichte ber Dofonarren und forfete Geschichte Frieber. Milb. I. E. 254 ff.

<sup>†)</sup> Ostift. Ettere, europäifete doteremanial. Eripig, 7176. 8. Edia, Thestruc eeromaine historie politieme over fisierifchoulitider Court of the C

ren. Außerorbentliche find bie Unfunft frember Gafte, Aublengen, Reifen, Geburt, Bermablung, Thronbesteigung und Tobestalle. Rum Geremonial gebort nun Die Unordnung ber Rleibertracht ber bobern wie ber niebern Diener, bie Livree, Die Musichmudung ber Bimmer und Raume, ber Equipagen u. f. m. Dann aber auch bas Rang- und Litelwefen nebft ben bei fchrifilichem ober mundlichem Bertebr gebranchten Formen, fowie bie hoforbnungen. Das Alles murbe namentlich im 16. und 17. Sabrbundert gegliebert und aufgebilnet mo befantere bie altgermanifden Sofamter nebit ben an bem altromis ichen Imperatoren- und bigantinifden Raiferhofe ublichen Ceremonien mit ben an ben orientalifden Gofen ublichen Formen gu einem vielfach geglieberten, febr umfaffenben Gangen ausgebilbet murben. 3m altefter Beit bot bie Rirche, bann bie Ritterichaft, fpater bie Sant. endlich feit bem Emportommen ber ftebenben . heere bas Dilitair bie reichfte Mudichmidung ber Sofe bar. 3m Beitalter ber Rarlinger waren geiftliche Befte, in bem ber hobenftaufen Turniere, im 16. und 17. 3abrbunberte 3aaben und bamit berbunbene Refte, bann aber militairifche Baraben, Danover und Luftlager bie Giangpuntte ber Goffefte\*).

Ga volrbe und zu weit führen, wollten wir in bas überriede Artall biefer Dinge eingehen; es sei mir nur vie Bennerfung gefanter, wie auch bier bie Gliennschmitchteit bes europäisten Befenst sich gelten wacht, bas Allich, wos de eträst, im volltischen Leben wie in der Bissendent, auf die hochste Spige treifet, um es soban zu verachten und bei Gett zu werfen. So murbe benn auch bas Germonial au bem ihmilden, franssischen, fleirlichen und andern hofen die inst fleisie Derial ausgebiltet, danu aber bereits feit der Mitte der vorzigen Jahrbunderen ischerfild genacht, um enklich in den lestversaugenen Sahren von möglich ganz über Bore geworfen au worben.

Wir übergeben de bei der Geburt, der Jaufe, der Berlobung und Bermächlung, sowie kat dem Tode und Begrächniß faftilicher Personen äblichen Geremonien und gerenfen bier nur der del wer Thomtelleigung üblichen. Die allen Germanen erhöben den Rüften auf ein Schild und jetzlen ihr oben werfmundlem Bolfe. Arone und Erzyter waren neicht Evon und Wannte berrits fürfiliche Infignien. Auf der Große ihr fild vom Aufte ferben, und es bließ freuen

<sup>9)</sup> De ift ein große Angalt von Beifereibungen farfildere Beste verphaber, ammellich aus ben 17. Jahrimbert. d. Diefermert geher lößeimmert
der fangen bei der der der bestehe der die Beise gestellt und 
voreit auf gescher unvere, was Gestellt von Geste Lebnigk XIV., de in Krachte,
voreit auf gescher unvere, der Gestellt von Gestellt und der fern bei Krachte.
1731. An ben franglössen Memotern, in den Gefritten bad deren v. Leen,
denn in 3.3. Weisere aerundlichem Gillerrecht (2.8. I.) fie diese genemente. Ungerbem kaben fic eine große Augabt einzellur gebruchter Beiselber
der dem millen obefonte bat I. mal B. Jahrtungstellt.

Sitte, bie Vonnehefteigung ber gutfen burch bie Riche zu verferreibilmen, wormt der nie de finder, wormt jum Mugte bieden, ber ab die film die finge freifen jum Mugte biede. Beb Babi. und Arbungaderemoniel bes twuitchen Kaliers erwuche. Die von von der von der von der von der von der von der verfen der von der verfen der verfen

Bur Rronung geboren ble Reichaffeinobien \*\*\*), namentlich Die golbene, mit Gbelfteinen und Berlen geichmudte Reichefrone von febr funftlicher Arbeit, Die beiben Reichstepter von Gliber, Die brei Reichsapfel, bas Schwert Rarl bes Groken und bas bes b. Moria. bie zwei Dalmatifen, Raris bes Großen rothe Rugel, Die Miba, Die swei Stolen, bas Bluviale, Die Banbichube, Strumpfe und Schube, Die brei Gurtel, bie zwel golbenen Sporen, Die beiben Urmfpangen und bas Comeigruch. Dazu fommen noch bie Reichebeiligthumer, namlich ber beilige Greer mit bem Ragel, Grude von Rreug, Rrippe und Rleibung bes Bellantes. Reliquien von Johannes bem Taufer und Evangeliften, ber beil. Unna, ein großes golbenes Rreng, mas Alles in einer eichenen, mit Gilber beichlagenen Rifte aufbewahrt murbe. 218 bas mejentlichfte Grud bes foniglichen Schmudes murbe Die Rrone betrachtet; fie bat fich ju gar mannichfaltigen Formen ausgebilbet. Berubmte Rronen find bie eiferne Iombarbifche, bie bes bell. Grepban von Ungarn, bie frangoffiche +). Rronen trugen bemnachft auch Gurften, Bergoge, Darfgrafen und Grafen, wie mir in ben Bilbern bes Cachfenfpiegele bemerten und wie fie fich noch in ber mobernen Beralbif erhalten baben. Die Rrone nebit beu anbern Reichofleinoblen, g. B. Reichsapfel in Danemarf, Die fainte Ampoule in Franfreich, murben entweber wie bie beutichen in einer Rirde.

<sup>\*)</sup> Bon ben Ralferfronungen bes 17. und t8. Jahrhunderte ericienen besonbere Berichte. Ich verweise nach bie abet auf Die lebenvollen Schilberungen ber Rronung Josephe II. in Bethes Mahrheit und Dichtung und Leos volles II. in ben Bemoiren bes Ritter R. v. Lang.

<sup>&</sup>quot;" Sacre du Roi (Karl Vill.) à Rains et son éntré à Paris. 1484. Leuis XII. 1496 (Par. 1501) Henry II. Charles XI. Louis XIV. La Leuis XII. 1496 (Par. 1501) Henry II. Charles XI. Louis XIV. La pampeuse Ceremonie du Sacre de Louis XIV. Roi de Prance et de Navarre à Rheims te II. Juin 1775. Par. 1775. 4., mit seiten supérm. Dann Ceremonie du Sacre de Napoléon le grand. Par. 1809. foi. Bablico de Grande Par. 1809.

<sup>&</sup>quot;Obner, Bejdneibung ber sammtlichen Beichelleinoblen nub ber Meicheleiligibinner, die in Marmberg aufebrachte nerben. Gerausgageben von G. B. Marrt. Marmberg, 1790. S. Dang gehört Detsembach description exacte des ornemens impériaux dans la ville de Nuremberg. Marnaberg, 1790. 12 coloritet Zoffein in Gollo.

<sup>1)</sup> Die Kormen der deutschen Kalserfronen aus Siegeln gnsammengestellt in J. Heinescil Syntagna des Sigilia. S. 208. Mib. der Rene Lubwige XV. von Antoinne. Barte, 1722 f. Butpins Enrichtäten. Th. IV.

St. Egibien in Rurnberg, ober in ber Schaffammer, wie im tonboner Dower, bem grunen Gewolbe in Dresben, aufbewahrt und

von eigenen Beamten gepflegt.

Bu ben Reichen ber furftlichen Burbe gebort benn auch bas Bappen, bas in ber Reichofahne, ben Giegeln, Dungen, auf ben Berathen, an Gebanben u. f. m. angebracht mirb. Bir faben icon bei ben außereuropaifchen Staaten Bappen, Die auch bei ben Germanen, menigstens ale Farben, nicht fehlten. Der beutiche Raifer fubrte ale Erbe bes romifchen ben Abler, ber uriprunglich einfach, nachmale jum Doppelabler ermuche, ber felt bem Mufboren bes Reis des an Deftreich überging, von ber Reicheversammlung im Jahre 1848 jeroch aufe Reue fur bas beutiche Reich in Unipruch genommen und auf ben Stegeln geführt murbe. Wir finben nicht allein bei ben Ralfern, Ronigen, Rurfurften, Bergogen und anbern regierenben herren, fonbern auch bei Grundbefigern, Stabten, geiftlichen und weltlichen Corporationen, fowie bei bem Abel und Burgerftanbe eigene Bappen, beren Runde ju einer umfaffenben Biffenfchaft ermachien lit, Die als fpecial biftorifche Guifemiffenichaft von Bebentung wirb. ")

"In dem Wappen ist der Airel angereutet, dem ble öfiesten fischer ten, indem est die Einwildere der Eander endscht, welche der fische beist oder auf die er Anspruch dat. So behielt der deutsche Raifer ven Lief als König vom Brantferlau und der Konig dom Gnigdand den einer Konigs vom Frantferla lange Zeit des, Aurtachfen aber fistert vom Litel eines Derryods zu Istlich, Cleve und Berg fort. Dum Soheremonial gehört feiner die Art und Welfe der Annete, 3. B. der Litel Wassfalt am Kaifer und Konige, lafertliche Soheit am die Argebertage, Durchlauft en ächtliche, Graucht am Grafen u. f. w., dann bertage, Durchlauft en ächtliche, Graucht am Grafen u. f. w., dann

bie Chrenworte, Unterschriften u. f. m. \*\*)

#### Die Rechtepflege

ver westenropkischem Staaten bangt lnnig mit ben ichrigen Ginriche ungen berselben jusammen. Mis bie germanischen Wolfer in Bertefer mit ben Womern traten, hatten beibe Leich ihr entwickleite Richt, Die schriftliche Aufgeldmung ber germanischen Geses und bie Redaction bes fonischen Geschwicke innter Justinian (s. C.-49, VIII. 426)

\*\*) 3. 3. Mojers Berf. eines europalichen Bolferrechte II. 158, vom Cangleiceremoniel.

<sup>79 (</sup>B. C. 1. Bern), Schriftenfante ber gefammten Wappenwiffenficht, Benn, 1800, 8. m. Radert, für bertiffe berrollb füben mit eine Eigismund v. Beiter, Grüneberg, Weigel, Jercille Werfe von Troff beite Eigismund v. Beiter, Grüneberg, Weigel, Jercille Werfe von Troff beite beiter, beite Greife beiter Sammorr und Braumfanetg. Tur Frankreig delleie ernweist geberg des Branches Braumfanetg. Tur Frankreig del Hole armorist geheral den France Far. 1783. 2 Ber. 561. und H. Simon armorist geheral den France Far. 1783. 2 Ber. 561. und H. Simon armorist geheral te fanglie erdebri Italiane. Will. 1856 ff.

bat giemlich gleichzeitig ftattgefunten. Bo bie Bermanen wie in Italien, Gallien und Spanien romifd eingerichtete Berbaltniffe fanben, murben bie Unterthanen nach romifdem Rechte bebanbelt. Dazu tam nun aber noch bas auf bie Gittenlebren bes Chriftenthums burch bie Rirde gegrunbete Recht, fowie ferner bie Localftatute. Allgemach bilbeten fich nun in ben pericbiebenen ganben, mo Germanen ale Berricher auftraten, befonbere Rechtsgewobnbeiten und Rechte. bucher aus, j. B. in Schweben bas westgothifde, bas oftgothlanbifde, belfingifde und andere Gefete, obidon Ronig Birger im Sabre 1295 bas uplanbifche Beiegbuch fur bas gange Reich beftimmt batte\*). In Gualand grunbete Bilbelm ber Groberer burch bas Domebab. boch bie Rechtebildung; bie babin batten bie Gefete ber Angeln und Sachfen gegolten. In Dentichland batte Rarl ber Große bie Befet. bucher ber einzelnen Bolfer nen bearbeiten laffen, bie bann mit bulfe und unter weientlichen Ginflug ber Rirde vielfach ergangt murben, bis im Beitaiter ber Bobenftaufen bas facffiche Recht fich felbftanbiger entwidelte, und gogt gegenüber bem ichmabifden. Ge mar eine Scheidung in norde und fubbeutiches Recht. Der anhaltifche Spelmann Ergom von Repgow verfante im Anfange bes 13. 3abrbunberte ben Cadfenfpiegel nebft bem Leburecht, ber auch balb in ben nieberlanbifden Grafichaften, in bolftein, Beftfalen, Bommern, gang Dber- und Dieberfachfen, Bobmen und Dabren nebit ben Laufigen und Schleffen Geltung fant, und fich von ba nach Bolen und Ungarn verbreitete, obicon Bapft Gregor XI, im Sabre 1378 eine Bulle gegen benfelben erließ. Der Cachfenipiegel mar vornehmlich gegen bas Ginbringen bes romifden Rechtes gerich. tet, bas in Italien aufe Dene wieber auflebte und bas Raifer Rrieb. rich I. ale fubfibiarifchee Recht anerfannte. Die Stabte, weiche mittlerweile emporfamen, brachten neue Rechteverbaltniffe bervor, ebenfo bie Bereine, wie bie Sanfa, bie Bilben, bie Innungen und alle jene gablreichen und mannichfaltigen theile weltlichen, theile geifts lichen Befellichaften. Das romifde Recht gewann mehr Anfeben ale bie Univerfitaren fich quebilbeten. Die felbftanbiger merbenben Reichefurften, bann bas burd Darimilian eingerichtete Rammergericht, Die von ben Univerfitaten ausgebenben gelehrten Richter, bie bei ben Uniperfitaten entftanbenen Gurftenfacultaten vervielfaltigten bie Ungabl ber Richterftuble angerorbentlich. In ben Dorfern, Land. und Reichefabten, an geiftliden und weltlichen Gofen, in ben Familien, Gemeinben, Stanben, Bunften und Gejellichaften gab es Richter. Daneben aber beftant noch bas beimliche Gericht ber beiligen Bebme, beren Dittelpunft in ber großten Bluthegeit beffelben Dortmund, beren Dberfter ber Raifer war, ber gemeiniglich bei ber Rronung ju Machen in bie Babl ber Biffenben aufgenommen murbe; außerbem mar es ber Gra-

<sup>\*)</sup> Smerifes Rifes Lagbboter. Stodholm, 1666 f.

IX.

bijdej, von Chla, als Gergas von Weftiglen. Der Wijfinden, auch bernen, die die Griech klienenen Gebiffen gemöltt wurden, follen an 100,000 geweizu feine. Die Lebeme fommat auch in Subsentifolium vor.), des mar der vorstellichte Schwallen, gerieffen auf rocker Gröte, d. 5. Weiftiglen. Die legte Befinde murde 1568 des Belle auch eine Oberfriegen. Amselbaren, den 1863 au Wedert-

Eine neue Spaltung brachte bie Reformation in bas Rechtewefen. Die protestantifden Lancesberren begannen, unabhangiger von ber Rirche, gefengebend aufzutreten, mobei fie namentlich auf Die proteftantifden Univerfitaten fich flusten. Rechtfertigung fanben fie in bem Rangel eines eigentlichen Reichsgesesbuches, obicon bas romifche als foldes immer mehr in Uniprud genommen, auch bas cauquifte Recht in Geltung blieb. Raifer Rarl V. bemubte fich menigftens bem Criminalgefese großern Salt ju geben. Er benutte bagu bie von bem bambergifden, nachmals martgraflich branbenburgifden-Rath Johann Greiberen v. Comarbenberg und hobenlanbeberg 1507 entworfene Salegerichteorbnung fur bas Bisthum Bamberg \*\*\*), Die benn auch auf bem Reichstage ju Regensburg vom Jahre 1521 als Reichegejes angenommen und im Reicheabichiebe befannt gemacht) murbe. Doch fehlte nicht bie clausula salvatoria; boch wollen wir burch bife gnebige eringerung Churfurften, Burften und Stenben an iren alten mobibergebrachten, rechtmejfigen und billigen gebreuchen nichtsbenommen baben. Die Salegerichtsorbnung begrundete, trop ber barebarifden Strafen und ber Cortur, Die fie beibebielt, boch viel gwede magige Ginrichtungen, und brachte viele richtige Rechtsgrundfage jur Anmenbung. Die Begriffe von Roibwebr, culpofer Toblung u, f. m. murben feftgefest.

marren (eggereit.

Bon nun an geschahen, uamentlich nacheem bie ersten Sufrung, melde die Acteuraben bervorgebracht batte, vorsiber worra, in dem eigelen Aufrischen hervorgebracht dutte, vonsiber werze, in dem eigelen Aufrischen himere mehrete Schritz up Erstellung gesthen, netern, Gerichtsbeschaft, is. Inife Aufrisch August von Sachten im Jahre 1872 der Gracus und den weiterbergischen Proseinsten Stenken der Gestücklichen Verstellung der Ver

"7) Rappier, Sanbouch ber Literaint bes Griminairechte. Sintigart,

<sup>\*)</sup> formant, Tafchenbuch. 1846. C. 337 ff.

<sup>\*\*)</sup> Eiche G. A. Tittmann, Geichichte ber bentichen Etrafgeiebe., Leibe zig, 1832. C. 239 ff. Sales ober veinliche Gerichtsorbuung Kaifer Karle V., berausgegeben von J. Chr. Roch. Glieben, 1787. 8. Kappler, Sanbbach ber Literatur bes Eriminafrechte. C., 11 ff.

Bichtiger mar bas! 18. Jahrbunbert für bie Gefeharbung in Deutschland, mo im Rorben Briedtich II. von Brenfen und im Gfie ben Maria Thereffa von Deftreid Berbefferungen erftreblen und in veinlichen wie in burgerlichen Rallen moglichfte Gerechtigfer abten Bon ben ubrigen beutiden Ctaalen maren namentlich Bafern und Sachien befonbere thatig . Richt obne mejentlichen Ginfing anf biefe Beftrebungen, wenn auch nur mehr auregenber Mrt. maren bie Schriften von Montesquien und Beccaria und Die pon' ihnen ind Leben gerufene Literatur \*\*). Dan brang namentlich auf menichlichere Bebandlung ber Gefangenen und Straflinge, ja man verfuchie bie Abidaffung ber Tobebftrafe, man bemubte fich, bie Berbrechen burd Befferung ber Denichen gu minbern; man'gab fich ben iconften boffnungen bin. Babrent man nun auf ber einen Geite nach affides meinen Befegen ftrebte; fuchte man auf bet anbern bie boni mirtlichen Leben ausgebenben Berbaliniffe und Borfalle' gefebfich unb rechtlich ju gestalten und in fpecielle Gefete gu orbnen. Griminal. und Civilrecht, Boligei, Sanbel, Bechfel, Rriegemejen, Bergbau und jeglicher 3meig ber Inbuftrie mart rechtlich betrachtet und aufgeblie bet; Befete, Berichte und Rechtebelfer, Movocaten mehrten fich und mit ihnen bie Broceffe,

In Frankreich war icon jeit Karl VIII. viel far die herfteslung augemein gultiger Bechtebestimmungen und Bediedengeg gescheben \*\*\*), Lubwig XIV. gab eine allgemeine Erlminals und Estiliprocessorung. Die Resolution judgie bann auch in ber Juffly das Alle untu-

\*\*) Siebe" Rapplete Conbome ber Literatur bes Griminglechis C. 100" | . Timmann, Gefdichte ber beniffen Stadgefethe C. 206 g. \*\*

\*\*\*) Barufong, frungofifde Stadfo und Mechtgefeichte. 1.5 563 f. \*\*

<sup>&</sup>quot;O Codex ametriacus Leophidi I. Bitta, 1706 f. Caimittan jersieria, Raish Jewerbangara, Bitta, 1705, 8 Batta. R. Schepe Softer Society Bitta, 1820, 18 Betta and Reine Softer Society Bitta State R. Schepe Softer Soften Soften Soften State Reine 1705, 18 Batta R. Schepe Softer Soften Soften

gestaten. Die Nationalveriammlung beischof 1791, ein bürgetliches Gefeigheit, put schaffen, das im nangen Einzte Geflung haben folle. Cambaceres legte breite 1758 einen Entwurf vor, der aben nicht angenommen wurte. Nach viellschafen Bertalmagen wurde am 21. Wärg 1804 der Code einil publicit. Dags lamen dann die Gieilspreceptung, das Errafgiefsbud, meide gleichen der Germandbereigen, das Errafgiefsbud, meide gluimmen die Cinq codes bilbeten, zu benen noch das Gorte, July aus Mcterafel famen.

Der Code Nopolen erregte allgemeinen Anflong, er word in bem gangen Umfange bes Angeleniften Reiteles, in Golfant, Beigien, Rallen, Spanien und Bortugal eingeführt, sowie in ben beatigen Lanben, die wie Bestjällen bagu gefehrten oder wie Wolfen und Baben bemiellen naher serbmehen twaten. Bahriede Musgaben wurden davon veranslättet, Ukerriegungen, Erfauterungen um Berrackfonnen in aubern Gefegebrungen terhandt gemacht.

Rach bem Falle von Rapoleon und mit bem Lebenbigmerben ber Conflitutionen von Wefteuropa begann bie Gefengebung aufe Reue fich ju regen, junachit murben bie Befesiammlingen jablreicher. Gefebentwurfe murben von ben Regierungen ben Rammern vorgelegt, von biefen berathen, in ben wiffenfcafiliden Blattern befprochen und namentlich auch bas Criminalrecht in Gefegbuder ansammengefaßt. Dit bem Emportommen ber bie Republit anftrebenben Partei tritt auch bie Forberung ber mundlichen und offentlichen Rechtepflege und nach Befcmornen immer fturmifder auf. Die Literatur bemachtigte fich biefer Fragen und trieb fle auf bie Spite, bie ber allgemeine Umfturg bes Frubiabres 1848 jene gewaltsamen Schritte brachte. Die Erfahrung gab bie Lebre, bag bieg gewaltsame Auftreten ober bie Eprannei ber Daffen nur gerftorent wirft, mabrent bie eines Gingelnen gar mobl nachhaltig ju ichaffen im Stanbe ift. wie Rarl ber Große und Rapoleon bemiefen baben. Gine ameite Lebre ift bie, baff mo bei Inftitutionen bie in ber Menidenbruft von ber Borfebung eingepflangten Befuhle ber Liebe, Achtung und bee Bertrauene fehlen, mobl ein mechanifches Gebiibe, eine Form gu Stanbe fommen fann, aber fein frifches Leben in fich tragenbes Ganges. \*)

Es murbe bie Grangen einer allgemeinen Culturgefcichte bei

## Die Berichtsgebrauche und Beweismittel

ber mefteuropaifden Bolfer werben genau von ben Gefegen bestimmt, wie bieß im romifchen Recht und ben Gefegen ber germanifchen Bolfer bereits ber Fall war.

Bir finden jumdüh, bag bie durch bie Gerichte geführte Ihme triudung bei Röchhöfelle nob im Mittelalter durch Geinen, burch Gib und Gibesbesser, fowie durch das Orbale unterflüht wurde. Das Orbale ), das burch die Germanen nach Gircopa kam und gwat urtpringlisch, wie wir oben fahen, als Goos und Jeneflamy, wurde noch weiter ausgebildet. Das Orbale war vorzugsweist Unfrien unterfent.

Wit hoben ben Keffelfang. Der Angeschuligte marb vor einen über bem Teuer ichwebenben Kessel mit sebendem Masser gestalt, auf bessen Boben ein Stein von der Größe eines Eise lag. Dieten mußte er mit bloßem Arm beraussangen. War ber Am unbeschäbigt, so galter fir unschulig (Grimm d. DR. A. 1919.

Das Wasser in werbe einweber in einem Riusse ober einem rofom Gerich vollegen. Man band bem Mangeschussen Sand und Ticke judischen Man band bem Mangeschussen Sand und Ticke judischen mit juder so. das bie Sante it ber bie Anie gegiagen waren mit ein Geoch dishnurte geschoen wurter. Dann beier man ibn ins Baffer; sowamm er oben, so gatt er fat schubb far erwiesen. Dies war im in 6. und 17. Jahrbundert vornehmlich vie Geremprose (Frimm b. R. M. S. 992). Ungebreten wog man auch bie Geren, in ber Weinnung, bag Befeisen ibr natürliches Gewolch verlieren. \*\*)

Das Feuerurtheil beftand urfprunglich barin, bag ber Ungeklagte bie bloge Sand in die lobernde Flanune hielt, wie dieß bei ben Ripuariern Sitte fur Anechte und freie Fremde war, die keine

<sup>\*)</sup> Rappler, Sanbb. b. Erim. R. G. 68 f. bie Literatur.

<sup>\*\*)</sup> Rappler a. a. D. G. 69.

Gibeshelfer finden tonnten. Bei ben Griefen mußte ber Ungefdulbigte im blogen ober gar in einem mit Bache getrantten Gembe burch einen entflammten bolgftog geben, mas auch anbermarte, boch felten

porfam. (Grimm, b. R. 21. 912.)

Bemobnlicher mar bas glubenbe Gifen. Dan trug entweber ein Stud glubentes Gifen von bestimmter Schmere 9 Sug meit vom Taufftein bis jum Sochaltar in bloger Gand ober mußte barfuß uber mehrere in gemiffer Entfernung non einander gelegte glubenbe Bflugfchaaren fdreiten.

Mis 3folt bas glubenbe Gifen trug (Triffan 15660):

truc ff junaheft an ir lip ein herte hemebe boerin barob ein mullen rodelin furg um bag me, ban einer bant ob ir enfelinen mant ir ermel waren ufgezogen vafte ung an ben ellenbogen arme unbe fugge maren blog.

Dann nabm fle bas Gifen auf bie Banb, \*)

Minber gefahrlich mar bas Broturtheil. Der Angeidulbigte mußte, nadbem er eigene Bermunichungeformeln gemrochen, ein Stud Brot ober Rafe verichlingen, und galt, menn es ibm nicht im balfe fteden blieb, fur ichnlofrei. Briefter nahmen gum Bepoeis ibrer Unichulb bie Bonie, \*\*)

Das Babrgericht bernbie auf bem Glauben, bag ein Leichnam au bluten beginne, fobalo ber Dlorber fich bemfelben nabe, ein Glaube, ber noch in Chatespeares Richard IH. mie im Ribelungenlieb und 3mein ericheint und noch 1592 in bairifchen Gerichten ermabnt mirb. Das Scheingeben mar eine Abart beffelben. Dan lofte Die Banbe non ber Leiche und legte fie bei perjammeltem Gericht auf einen Tijd. Der Angeschuldigte trat, bis auf Die Scham entleinet, bergn, legte breimal nieberfnieend feine Stinger auf ben Schein corpus delicti - und beichwor feine Unidule. Erfolgte ung an bem Scheine fein Beiden burd Blutung, fo marb jene auch anexfannt.

Die Marter, Galter, peinliche Grage, Lortur, Die wir bei ben Brieden und Romern bereits fanten, geborte ebenfalls ju ben Drbalien, indem man annahm, bag bie Gottheit Schuld ober Unfdulb auf außerorbentliche Beife erflaren werbe. Dan legte ben Hugeichulbigten Daumenidrauben, fpanifche Stiefeln au, rechte ihre Glieber gemaltfam auseinander und qualte fie mit Teuer, Stachein, Schnuren

<sup>\*)</sup> Die Literatur bei Rappler a. a. D. G. 71. Grimm, beutiche Rechtealterth. 915. \*\*) Rappler a. a. D. G. 73.

und Breffen auf eine furchtbare Art, wie wir g. B. in ben Broceffen von Frang Ravaillac und anderen Berbrechern bes 16. und 17. Sabrhunberte gefdifbert finben. Dan batte fur biefen Bred eigene Marter - ober Folterfammern, wo ber Scharfrichter mit feinen Rnech. ten fein Umt ubte. Die Sortur murbe im 17. Jabrb. im driftlichen Befteuropa abgeschafft, nachbem Chriftian Thomaftus fein Buch de tortura e foris Christianorum proscribenda 1705 in Salle batte ericheinen laffen. In Breugen warb fle am 3. Juni 1740 beichranft und 1754 gang abgefchafft, in Baben 1767, in Sachfen 1770, in bemfelben 3abre in Danemart, 1776 in Deftreich, in Frantreich 1780 und 1789, in Burtemberg 1806, in Baiern 1807. \*)

Das Rreugurtbeil nabm, wie ber Zweifampi, ben Unflager wie ben Augeflagten in Unfpruch. Beibe mußten mit erhobenen Banben vor einem Rreuge fteben, mabrent ber Briefter bas Evange-Tium und mehrere Bebete las. Lieg ber Angeschufbigte bie Banbe querft finten, fo murbe er fur überwiefen erachtet (Grinim, beutiche

M. M. 926).

Der Sweifa finf \*\*), ben bie Germanen icon ale eine Borentfceibung ber Botter bei bevorftebenben Rriegen unfaben (Tacifus Germ. 10), beftanb in ten Gerichten bes Mittelaltere fort. Der Dienstmann trat oft fur feinen Beren auf ben Rampfplat, Die Benteinbeiten, Stiftungen und Frauen mablten fich ibren Rampfer, bod traten felbit Frauen namentlich gegen ibren Chemann fampfenb vor Bericht atif. In letterem Falle mar in tem Boben ein Loch gemacht, bas eine halbe Manneslange tief mar und in welchem ber Mann mit einer Reule bewaffnet ftanb. Die Frau, ebenfalls in Dofen, fubrte eine in einem Tuche befindliche Rugel. Ge galt nun, baf ber Dann bie Frau in feine Grube binein ober bag biefe ibn aus berfelben berausgiebe. Wenn ber Dann mit feiner Reule, beren er brei batte, nach ber grau fcblug und mit ber Sand babel bie Grbe berubrte, fo bat er eine Reule ober Stange perloren. Beichab ibm bas breimal, fo bat er ben Rampf gang verloren, fo bag bie Brau uber ibn mag richten laffen jum Tob, ber burch Enthaubtung ftattfinbet. Schlagt bie Fran nach bem Danne, wenn er eben bie Stange verloren, fo bat bie Frau ebenfalls verloren, und menn bas gum britten Diale gefcheben, fo fann er bie Frau auf ben Tob riche fen laffen und ffe wird lebenbig begraben, \*\*\*)

Die Befete bes Zweifampfes maren flete genau gehalten, gwiiden ben Rampfern mar bie Sonne gleich getheilt, bie Baffen, bie



<sup>\*)</sup> Rappler, Sanbb. G. 73 unb 1084.

<sup>\*\*\*)</sup> Rappler a. a. D. S. 72. Rolben : Gerichte. Arf. 1735. 4, und Bulpine Guriofitaten. I. 395 m. Abb.

Angabl ber Gings bestimmt. \*) Dies gerichtlichen Zweidangt fausten öffentlich von Zugen eitzt, ja u. ball im Kochreita fausber Martiplas bayu eingerichtet. Noch im 17. Jachtumert bielten
ib Gestleitet für Zweidangt befattlich ab. die Schulzuset und
5. November 1673 zwei neapolitanische Fürftlich, ein Azuaubis nub
im Caarass is ben Wagarets ber Calau Jünkeber auf einem
Beitern umsschlichten Plake, vor vielen taussen hohen und niederen
Ferfohen mit Gerundstein. \*\*

Der Iweitampf da fich bis auf ben beutigen Tag erhalten. De eigentlich Pund finnet in Tolge vorgetigenger Vereierbrund von Gimmiligung beiber Iheile mit hiebe, Sithe ober Chaptwoffen Statt. Erfolg ber Immiliagung fojert bei eighigten Beiebigung, so beißt er Rencentre; Attafe aber over Ureirful gebor in bie Wochenbert, Woch eftet ein eigenfliche Duelligiet, tropben das bas Duell feit ben 17. Jahrhundert in jahleichen Schrijen besprochen worden. \*\*

Unter ben Begriff bee Duelle geborte urfprunglich auch bie Bebbe, bie noch Rarl IV. in ber golbenen Bulle anerfannte, wenn fle nur geborig angefunbigt morten und bie erft Darimilian I. burch ben Lanbfrieben allgemein abzuschaffen trachtete, Die aber bennoch bis junt Enbe bee 16. 3abrbuuberte fortbauerte. Doch batte icon Conrab II. ums 3abr 1032 ben Gotteefrieben, Die Treuga Dei eingeführt, bemgemas Diemand vom Donnerstag bie Montag ben Anbern befebben follte, fpater murben in einzelnen Lanbichaften berartige Beflimmungen erneuert. Rirchen, Riofter und Dublen maren befriebigt. Die Rebbe mufite verfonlich burch binmerfung eines Sanbfcubes angefunbigt und biefer aufgehoben, ober auch burch einen Brief angefunbigt febn. Allein icon im 13. Sabrbunbert murbe Diefe Form meift vernachlaffigt und bie Rebbe artete in ben fcmach. vollften Stragen ., Guter . und Denfchenraub aus. Ulrich von Lichtenftein (537 ff.) wurde auf gemeine gleifinerifche Beife aus feiner Burg von feinen Radbarn gelodt, gebunden und bart gefangen gelegt und über ein 3abr in Saft gebalten. Berubmt fint bie Rebben

<sup>\*\*\*)</sup> Mufgezählt von Rappier G. 503-511.

ber Grafen Dona im 15. und bie von Gog von Berlichingen, Sidingen und Wilhelm von Grumbach im 16. Jahrhundert, Bir finben ferner Gehben fogar in ben Stabten gwifden Bandmerfern. \*) Gin eigenthumlicher Gebrebrief ift ber, ben Daria von Ballenrobe, verebelichte Schwendi, wiber ihre beiben Schweftern Darie und Runigunde am 18. Dai 1595 \*\*) fanbte. Gie fagt barin: 3ft nun um ber Urfache millen furg abgefagt und foll binfort fein Scherg mehr fenn, fo ihr mich in furger Beit nicht vor ber loblichen Obrigfeit allbier ju Gulmbach von meinem Theil entricht, und mir ein wenig mas ziemlich ift berausgeben, bamit ich auch gute ehrliche Leut fann entrichten, bei benen ich igund beberbergt geweft, mich auch baneben nahren wie einem ehrlichen Weib juftebt, fo will ich, fo mabr ich ale Daria von Wallenrot geboren bin - beichaffen, bag euch baus und bof abgebrannt, und fammt euch allen an Berned, bie mir mein paterlich und mutterlich Brot vom Daul megreifen, ein rother Sabn auf bas Dach gefett merben foll, wenn ihr gleich Tag und Racht machen laffet, fo foll es boch munberbarlicher Beife gefcheben. Bie mir bann etliche ftarte Rriegehelben bargu gu belfen, bei ber Ganb jugefagt haben, bag es alles von Grund aus gar Diemand wie vorgefagt, ale ber benchler brunter gefcont, gebreunt und gefengt merben foll u. f. m.

# Die Strafen, \*\*\*)

welche bas Gefes bestimmte, waren in ber alteften Zeit mild, arteten feit bem 14. Jahrhundert in wilde Mohheit aus und wurden in ber neuen Zeit abermals wesentlich gemildert.

Die Tobe fitrafe, Die bei ben Germanen nur auf hochverrath fant, entwidelte fich frater ju großer Mannichfaltiafeit.

Das Aufhangen, in ber Luft reiten, ben Anf Sauen, ber beiten Baum ertien, geficht om Galgen, ihre bei Murfeldung und Uberchung genaue Worftwirten vorhandeu find. ). Dem armen und Uberchung genaue Worftwirten vorhandeu find. ). Dem armen und 7-15 Buß böher, auch ein Wolf ober hund an iber Geite gefönigt. Rementlich Sind man Auben neben Ountern auf und lieft file auch

<sup>\*)</sup> S. Sigebert Cambl. b. 3, 1032. Lings bei Defte Ser ret. Bele. 1. 206. Gehatman, Gehirm ber Dijfemalt. 1. 234 f. Gemith, Gerat. b. 3 beiden. 1. 3. 3 beiden. 1. 3. 3 beiden. 1. 3. 3 beiden. 1. 3 bei S. Gemith, Gerat. b. 3 beiden. 1. 3. 3 bei Sander um Refederschießeit. S. 7. 5. 16 17 f. 3. 9 d. 3 Tilmann, Gehater b. 3 Tilman

<sup>\*\*\*)</sup> Jae. Obpler, Theatrum poenarum supplielorum et executionum eriminalium ober Schauplas ber Leibes und Lebensftrafen. Sonderes, und Lpg. 1693. 2 Bbc. 4.
†) M. Cammier S. 27. Der Galgen bei Dreeben.

von folden gur Richtstatt foleifen. Frauen murben nur ausnahmieweise gehangt, wie benn ber Galgen eine entehrenbe Strafe mar. ")

Das Rabern der Madbrechen sommt schon irch vor. Die Auseien der Gertrechers wurden bei lekendigen Leike mit einem Made rerholen und die Leiche dann justifen die Madbrechen gestochte. Das Gange ward dann auf den Galgen oder auf einem Jegerkeit, seitener an dem Galgen gebahng. Diefr Strafe war nur für Madner, Gerimm d. R. D. 6-88. Doblet e. 6-88. Doblet

Die Enthauptung, woburch Einer eines Ropfes farger geniacht wurde, geschaf auf mebrache Art. Die altefte ift bie mit ber Barte. Der Berurtbeilte legte ben hals auf einen Blod, bie Barte ward barauf gibalten und bann mit einem Schleid bafauf

gefclagen (Grimm R. 21. G. 689).

Einfacher war bie hinrichtung mit bem Beil, bie noch jest in England und in ben preuglichen Staaten wordanden ift. Gebt bas Rabern voraus, fo wird bas abgeichlagene Saupt auf bie Mitte bes Rabes mit einem Bagel befeffigt, nachbem ber Ropper in bie

Speichen geflochten ift.

Die Guldauptung mit bem Schwert war die dermoller mit feit bem 18. Sobehmatert feit, genobnitio. Die Schwerter, momit beg geschiebt, find immer zweischneibig und ohne Spiese, wie z. B. das, womit Cangier Gerd zu Dereben am 9. Orteber 1001 bliegerichter wurze was des fich int. bisherlissen Alziemung un ereben befindet. Teckleute wurden stells mit bem Schwert, Andere nur auss Gmoden damit nutbauptet.

Das Andaden ber Malfebne beftrofen bie Beifeldemeit Abstrung bes Sauptet: nam ließ ben Berbrecher bis an ben Kopf in bie Erbe graben und vier Bferbe, bie bes Acers nicht gewohnt flud, an einen Aftig, ber da neu fit, fpannen "und bammit Dis man ihm nach bem Sab fehren ble er abgefort fie." Alleber

<sup>. \*)</sup> Grimm b. R. A. G. 682 ff.

<sup>\*\*)</sup> C. G. B. Bohmer, fritifche Geichichte ber Guillotine in Bulpius Curiofitaten. Bb. 9. G. 1 mit 2 Enfeln Abbilbungen.

beftimmen, bas er bis an ben Gurtel eingegraben werbe und baf man mit bem Bilng burd bas Berg fabren folle (Grimm R. 21, 547).

Baumichalern und Belugraumern murbe ber Bauch aufgefconitten und fie bamn um eine Gaule getrieben, bis alle Darme aus bem Reife maren (Grimm 690).

Dothjuchter murben an eine Gante gebunden und mit fpipigen Wichenpfablen tobt geftorben, ber Bfahl ihnen burch bas berg ge-

ichlagen (Grumm 691).

Biertheilen, Bergliebern, tommt fcon frub vor, neben bem Unbinben an ben Schweif eines milren Roffes, bas havonrennenb ben Diffetbater ju Tobe fcbleifte, wie 1. B. Die frantifche Ronigin Brunichilb. Andere murben mit einzelnen Gliebern an mehrere Bierbe befeftigt, Diefe angetrieben und fo ber Rorper gerriffen. Auch Bertreten burch Bferbe wirb ermabnt. (Grimm 692 f.)

Die Steinigung gefcah thelle, inbem man ben lebelthater an eine Saufe band ober ibn, wie in Rormegen, burch eine bom Bolf gebilbete Baffe laufen unt mit Steinen bewerfen lief (Grinem 693).

Beiglinge wurden von ben Germanen in Gumpfe verfentt, mas noch fpater, meben bom Gingraben in Erbe, eine fur Grauen und Dethuichte gewöhnliche Strafe mar. In Rioftern pflegte man, namentlich in Ronnantioftern, Berbrecher lebenbig einzumauern. Go fant man 1774 im Besuitenflofter ju Dunchen zwei feibftanbige Gewolbe, in beren jebem ein tobter Denich fich befant, ") Gine Dannesmoberin murbe in Murnberg gum Galgen geführt, unterwegs iftr Die Blieber ofter mit alubemben Rangen gewidt und fie mann Jebenbig unter bem Galgen begraben.

Das Ginmauern batte ben Sungertob jur Rolge, ber aber auch auferbem vorfommt. Rurfurft Bolbemar von Brantenburg ließ bon Micalaus von Buch einfperren, ibm Speifen auftragen, bie aber micht er, fonbern bie Bachter vergehren mußten. (Gormapr Tafchenb. 1844. 6. 283.)

Gurften wurben von Relien und Mauern gefturat.

Das Ertranten war eine Strafe fur Rinbesmorberinnen nub Abebrecherinnen. Es marb ihnen entweber ein Stein an ben Sale gehangt aber fie murben mit einem Gunte, Sabn, Schiange, Rate ober anberen Thiere in einen Gad geftedt und ine Baffer geworfen. Diefe Strafe mar in Sachfen gewohnlich. Der Sad mußte in Bittau feche Stunden unter Baffer bleiben, bann murbe berfelbe werfcharrt. 1749 murbe bie lette Gadung in Bittau vollzogen, bie Strafe aber 1761 gang aufgehoben. \*\*)

Das Berbrennen warb bei ben Beftgothen ben Rnechten fur



<sup>79</sup> Grimm R. C. 694, Harmapr, Tafcenb. 1833. S. 136. 1838. S. 241. Bridef, Jittau. II. 190. \*\*) Pefigef, Jittau. II. 199.

anerlauben Umgang mit frein Touen und Beraubung ber Geleben purlannt, im Mittoller wurde es algemeiner, um feißh öffiniann konne die Siegle treifen. Arper verkronuse die Kirche, wie 3. 40g auf dem Keierkroufen, im dem möhrlichen Wereschauten Wit. Drocks vollgagen die Artuien die Arrbrennung, nachden ism ber Genfer die recht dand dezkanen, die Zunge ausgescheine umd an dem Gegen genaget und er geführt voorben voor. Die deuffig wurden die Bereit der die Bereit des die deutschauften und an wieder sie zuwellen erft mit glübenden Jangen und ließ sie aus geschein die Kreussiuse gedangen langsim chimauchen und bernnen. "I

Bernant ift bie Etrefe bes Eickens im Baffer, namentich an Kepern und Salichmungern; man fagte, ber Gergag von Deftreich laffe bie Keper sieben und braten, damit fic ber Teufel nicht die Jähne ausbeiße. 1933 ward in Bobre ein Auchmacher lebendig in Del gesotent, her Mutter und Geliebte ermorbet hatte.

Roch fommen als Tobesftrafen vor Die Musfegung in ein ledes Schiff ohne Steuer, und bas Borwerfen an wilbe Thiere.

In neueren Beit ift bas Ericolegen ju ben Tobesftrofen ger fommen, vorzugedveile fur Solvaten und hochverrather. Go ließ Rapoleon ben Buchhander Palm von Erlangen erfoliegen, wie bieg benn auch in ber legten beutschen Revolution bie Strafe fur hochverrath war.

Der Sinrichtung ging ethem bie Graung bes Galagerichts vorer, wobei über bem Berfreder ein Eind gefrodem nurbe. Der Berkofer wurde bann bem Genfer und bestim Leuten übergeken, die tin bann auf einer Schleife, einer Aushaut ober einem Karren nach bem Michpfleg schafften, auch wohl besteht noch vor ber Edbung mit Jangen riffen. Der henter war, da bis zum 18. Jahrbunder bet Tocksteffen jumilich dafüng, eine gar nothemeitige Berfon, und mande baben linglaubliches geleiftet, so 3. B. er Meifter Frang Schmibt »), Wachfrichter zu Mürnberg von 1873—1615, hatt 361 vom Leben zum Tobe gekracht, 345 aber ausgehauen, Jünger und Deren abegrichtiten. Er entlauptte eine Gebercherin fiedens.

Die Leibesftrafen, melde ble meure geit jemilt gang abgeschäft bat, ihnen voir bei em Germann vorzugsberief für Unfreie. Sie bestanden in Abschreumz ber hause, dem Ausbiefen wereilben and ber - Daut ober mit ber Daut, von de bem Erahjeien ber Americaner gleich sommt, vookei wan die Haare mit einem Huppen ober Rackel aub ber Daut windert (Grimm, R. M. 708), bem Grigten auf ben oder Bladen, oder Ausbiefen von So iks 300 Streichen auf ben andem Rukten, eine Erreie, die fintilks oulgagen vorder, indem

\*\*) formant, Tajdenb. 1849. G. 215.

<sup>\*)</sup> Grimm R. A. 700. Sormayr, Safchenb. 1849. S. 184. Befchet, Sanbb. b. iGeich. von Bittan. Il. 188.

man ben Strafling auf eine Bant legte ober an einen Bfabl banb. Der Freie bußte biefe Strafe mit Gelb ab ober verlor, wenn er bieß nicht that, burch bie Strafe feine Freibeit. Luberliche Beiber und Dirnen wurden geftaupt noch im Jahre 1730. Militarifche Strafe mar bas Gaffen - ober Spiegruthenlaufen, bie Buchtigung burch bie

eignen Rameraben, mas nichte Entebrenbes batte \*).

Das Schinden ober Sautabgieben, bas Gleifchausschneiben que ber Bruft fur Sabichtebiebe, bas Ablerichneiben fur gefangene Beinbe maren Strafen ber alteren Beit. Schwere Strafe mar 216badung bes rechten Urmes und bes linfen Beines, ber rechten Sanb. bes rechten Daumens, letteres befonbers fur Bilbbiebe. (Brimm, R. M. 705.) Rebenbem fommt im Rorben vor Durchichlagung bee Deffere burch bie Band, bie es gegudt batte und Labmung mittelft Durchichneibene ber Rufiebnen. Galidern von Schriften und Anfertigern falider Bettelbriefe bieb man noch 1562 einen Ginger und Diebeshelfern 1685 bie linte Bant in Bittau ab. (Beichet, Bittau II. 192.) Es marb auch Bleifc aus ber Bruft gefcnitten.

Das Blenben eines ober beiber Mugen mar im farolingifchen Beitalter eben fo ublich wie bas Abidneiben ber Rafe, letteres befonbere fur Diebifche Rnechte. 1499 murbe in Durnberg ein Dann geblenbet wegen betruglicher Argnei und falicher Runft mit Liebes. tranfen, Starfung und Entgunbung alter Danner und bergleichen. Das Abichneiben ber Ohren finbet fich frub im Dorben. 1401 fcnitt man einem Abgieber im Conberfiegenbab ju Rurnberg ein Dbr ab. meil er feinem Deifter funf Pfennige geftoblen batte. Abichueiben ber Lippe und Bunge mußten Berratber bulben. Brandmarfung auf bie Bangen mar frub icon gewohnlich, man zeichnete ben Berbrecher mit einem Biennig ober einem Schluffel; noch fest merben bie auf bie Galeeren verbammten Berbrecher in Franfreich auf Die Stirn gebrandmarft, aubermarts auf Ruden ober Babe. Geltner fommt Die Strafe bes Babnausbrechens ober ber Entmannung vor. (Grimm. R. A. S. 709.)

Derartige Martern gingen oft ber eigentlichen hinrichtung voran, und bie Befdichte bes driftlichen Befteuropa ift überreich an ben graflichften Grenen biefer Art, am reichften vielleicht bas 16. 3abrhundert. Um 18. April 1567 murbe g. B. Bilbelm von Grumbach, ber ale Reicheachter verurtheilt mar, ba er megen feiner Bichtbefchmerung nicht aut geben fonnte, auf einem geringen, elenben Stubl gur Bleifcbant gebracht. Bor ibm ber ritt ber Brofoe nebft bem Dalefigidreiber. 216 er an bie Schlachtbanf fam, bliefen ibn nach Rriege und Dalefiggebrauch acht Trompeter an. Auf ter Gerichte-



<sup>\*)</sup> Spiegruthenlaufen fam bei Defertionen 1684, ebenfo bei Dabnung um ben Colb, bei Dtebftablen vor. Beichef, Sanbb. ber Beich. v. Bittau.

Dieß: ift jeroch bei weiten noch nicht bas argfte Beifpiel wont rober Graufantleit. Benigftens übertrifft bie hinrichtung bes Damien, ber einen Auschlag auf bas Leben Lubwigs XV. gemacht hatte,'

Die Darter Bilbelme von Grumbach bei weitend

Muffer ben Leibesftrafen, Die fur ben Freien ftets befdimpfenb maren, tommen noch anbere Strafen an ber Ghre por, Uns porfanliche Dorber mußten fich eiferne Ringe um ben Leib logen ignen und fo lange tragen, bie fle von felbft abfielen, mochentlicho einige Tage bei Baffer und Brot faften, an boben Geften entfleibet : und nacht bis jum Gurtel vor ber Broceffion bergieben, in jeber Sand eine gebundne Ruthe, und fich felbft bis aufe Blut ichlagen. (Grimm, R. 21, 710.) Befchimpfend mar ferner Abichneiben bede Sagres unb bee Rodes. Wrauen mußten ibr unebeliches Rind baret fun und wollen um bie Rirche tragen, nachbem man binten ibr Sagr? und ihren Rod abgeschniuen. Banfrottirer mußten noch im 18. 3abra; bunbert meine Buthe tragen. Diebe mußten fatt bee Degens eine abgebrochnes Deffer, ehrlofe Ritter Stiefel obne Gporen, ein. Pferb ! obne Sufeifen und Gattel und mit baftenem Baum fubren, manichnitt ibuen bas Tifchtuch ab, legte ibnen bas Brot verfebrt. (Grimmit R. 2. 712.) Diffethater, Die begnabigt murben, neußten in ichlechtem Anguge ober im bembe ericeinen und eine vorgefchriebene Stredes burdmanbern, inbemifie bas Ginnbilb ber verwirften Gtraje, eine bloges Comert auf ber Coulter- einen Strid um ben Sais, Rus then in ber Band halten mußten.

Gine besoubere Strafe war fur Berbrecher eblen Stammes bas bunbaaragen, bas icon unter Raifer Otto I. vorfommt unbe ebenfalls barjug vollzogen werben mußte. Es war frantifche unb?

<sup>9</sup> Multere Munalen bos chur- und fürftlichen Sanfos Sachfen. G. 149. In abnilder Meife wurde noch ildid ein hoffunter in heffen hingerichtete: Guriofitten III. 348 f.

fomabifche Rechtefitte. \*) Gemeine Greie trugen Gattel, mas auch in Franfreid gewohnlich, unfreie Leute ein Bflugrab, gantifde Beis ber Steine, Schand . ober Brangerfteine, nieberjachfijd Rafftene, Die Buttelftafche \*\*), ober auch Befen ale Spubol ber Ctanpung. Gine Brau, bie ihren Dann gefchlagen batte, mußte rudwarte auf einem Giel reiten und beffen Schmang baltent burch ben gaugen Ort gieben, ber Dann aber, ber bie Schlage befommen, mußte ben Giel leiten. (Grimm, R. 21. 722.)

3m Daingifden mar ume Jahr 1666 es Brauch , bag wenn ein Dann von feiner Frau gefchlagen worben, alle Bemarter bes. Riedens ober Dorfes fich jur Raftnacht einfinden und ben Dann. aufforbern, fich mit ibnen abzufinben; thut er bas nicht, fo legen fie. Leitern an, fleigen auf bas Dach, hauen ihm bie Birft ein und reißen bas Dach bis auf bie niedrigfte Latte von oben an ab. Gine gleiche Strafe murbe noch 1768 und 1769 burch furftliche Diener im Bulba'ichen vollzogen (Grimm, R. 21, 723).

3m 12. Jahrhundert fommt por, bag man Dieben ben Ropf mit marmen Bed falbte und mit Bettfebern bestreute, Weikebilber beftrich man am gangen Leibe mit Bech ober Sonig und malgte fie in Febern.

Die Ansftellung murbe vollzogen am Branger, Bfabl, Stein, Blod, Bilor und Carlan frangofifch, an ber Rate, Breche, Beige ober Biebel angebunben, ober in einen Rafig ober Rorb geftedt, welches lettere namentlich auch mit ben Leibern bingerichteter Berbrecher geichab. In Spanien und Franfreich prellte man ertappte Berbrecher, in Drublbaufen murben Getraibebiebe in beut Babeforbe getaucht. Un bem Ufer bes Burgteiches ftanb eine Gante, auf melder ein Schwengel fdwebte. Un biejem Schwengel bing ein 8 Buß langer und 4 guß breiter Raften , ber oben ju und unten eine Fallthure hatte. In biefen Raften ftedte man bie Felbbiebe ober Beinbroffel. Die Stadtfnechte icoben ben Riegel por und brebten bann ben Schwengel über bie Dberflache bes Baffere, jogen ben Riegel und liegen ben Berbrecher ine Baffer fallen. Gie festen bann, eine Leiter aus Ufer, auf ber er berausfteigen fonnte. Je nach Daasgabe bes Bestohlnen murbe bie Geremonie mehrmale wiederholt. Die fer Babeforb mar 1568 errichtet und beftant bie 1752. \*\*\*)

Berluft bes. Ghrenfiges und unehrliches Begrabnig maren anbere Ehrenftrafen. Letiere beiraf befonbere erichlagene Dachtbiebe, beren Leiche nicht burch bie Thur getragen, fonbern unter ber Schwelle

<sup>\*)</sup> Grimm, R. N. 715. Die Literatur bei Rappler G. 77. \*\*) Dreyer de lithopheria. Leipzig, 1777. 8. Derfelbe über Unlegung ber Schanbfteine fur ungunftige Beibeperfonen in feiner Lubeder Bererbnung 1769. Grimm, R. M. 720. Bremer Rieberfach; Worterbnch IV. 1027. Guriofitaten II. 213.

<sup>\*\*\*)</sup> Dr. Altenburg, Beicheb. ber Ctabt Mubibaufen in Thuringen. Miblb., 1824. C. 264 f. m. Abb. Bergl. Grimm, R. M., 631;

berausgeschleift wurde; man begrub fie auf ben Areugwegen. Gelbftmorber hatten gielches Schicffal, wurden ins Baffer geworfen ober auf bem Areugweg, an ber Rirchhofmauer ober sonft unehrlich begraben (Grimm, R. 21. 726).

Beraufung bet Lauberchet um Bereanung mit Berfdraga ber Saufe um Bertichtung bes Brunnen wor Einef für Chappalverberchen. Der and der Gemoffenschaft Ausgrichfolfene bar von den verlichten um etiglichen für filmtlichen Andellungen anspfeloffen, mußte, wenn er ebenaligen Genoffen begagnete, ihnen andereichen gevar in Acht umb Bann, ebried umd rechtles, er mußte ohne Gebreichen var in Acht umb Bann, ebried umd rechtles, er mußte ohne Gelter mar in Acht umb Bann, ebried umd rechtles, er mußte ohne Gelter mar in Acht umb Bann, ebried und rechtles, er mußte ohne Gelter mar in Acht umb bereichten. Doch fanden hier maunichfache Gillerenungen Betatt. 9 Der Läglichende mußte Urrefte efchweiten umb Bargust für. In den Berghauten, nammenlich Englann umb örnattreich, fchafft man ist Vertrechen nach entgernen Sprin, nammenlich bernner werdiebte.

Das Wehrgeld, bann bie verschierenn Bufen verscherten fich algemach in Obelbriefen, aus bernn auch Ertleissthate erwucks, wenn ber Berurtheilte nicht jablungsfichig mar. In neuere Zeit, nammtlich ein ter Mitte be worigen Sachtwarter ist bie Teile beit for in den Gertregrund getreten und fie ist beitig frase in der Gerffangis, Rerter, Guochaus, Bigrargenwahriam, Beftung, der Junte und Arbeitsbaus, Fritungstrafe in Gifen, Guterentrager. Die Galterentrag eritage in Gifen, Guterentrager. Auflagen in den intellinischen Gerfanzte, berm Tausterich andfolgte. Im 17. Sabet, wurden die Galterentrager untellenischen Gerfanzte, berm Tausterich andfolgte. Im 17. Sabet, wurden die Galterentrager und intellige Regisser und der Beiter unter auf der Beiter inwart auf der Bedefig. Alle die Galteren außer Brauch famen, errichtet man Bagenos, in dern für ihren Aufenfahl faben, bem fin find tel Galten bem Tausbert von Laften und anderen öffentlichen Arbeiten kefchäftigt find.

<sup>\*)</sup> Grimm, R. a. 728.

<sup>\*\*)</sup> Die Deportation:Literatur bei Rappler C. 424.

<sup>1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1</sup> 

im americanifden Bonitentiarfoftem und ben Bug- und Beffernnge. baufern ber Comeig in Borfcblag und gum Berfuch gebracht,

Gigenthumlich ift es ber europaifden Befeggebung, bag fie nur negativer Art ift und ber Strafe bei weitem mehr Aufmertfamfelt anwenbet, ale ber Aufmunterung und Belohnung. Gie unterfcheibet fich barin mefentlich von ber dinefficen (f. G. G. VI. 218), Doch bat bie neuere Beit auch bierin Berinde gemacht in ben Bramlen, bie auf Lebenstrettungen , auf Belobnung verbienter Stagtes unb Brivatbiener u. f. m. gefest worben.

Bevor mir bas unermefliche Belo europaifden Rechtsmefen verlaffen, muffen wir noch einiger Geltfamfeiten gebenfen, melde im Bereich beffelben erichienen. Es fint bies Berichte mit Beiftern unb Thieren. Berflagung und Berurtheilung berfelben. Bon einem Bericht gegen Tobte, melde einen bof fortmabrent befuchten, bie bort Lebenben beunruhigten, beebalb vorgelaben und burch feierlichen Richterspruch verbaunt wurben, ergablen Olaffen und Bavelion in ibrer Reife nach Beland (1, 196). 3m Jahre 1519 murbe gu Glurns ein Gericht gegen bie Relbmanfe gebalten, welche bie Relber ber Gemeinde Stielfe vermufteten. Ge murbe ben Thieren ein Brocurator bestellt und fie verurtbeilt, fene Ader binnen vierzebn Sagen gu raumen und nie mieter babin gurudgutebren; mare aber eines ber Thierlein fcmanger ober tonnte eines Jugend balber nicht mit fortfommen. fo follte es von Bebermann ein frei ficher Geleit baben 14 Sage lang (formabr, Tafchenb. 1835. C. 298).

## Der öffentliche Bertebr

ift nicht minber Gegenstand ber Aufmertfamfeit bes Staates, ale bie Gerechtigfeltepflege. Doch war in fruberer Beit bie Beachtung bes Berfebre mebr Cache ber Gemeinben und baber in ben Stabten am frubeften ausgebilbet.

Die erfte Bebingung beffelben ift bie Ciderbeit bes Gigentbums gegen Angriffe von Innen und Augen. Bir faben, wie fcon bie Ralfer feit Rubolf von Sabeburg burch bie Lanbfrieben barauf bebacht maren, bas Gigenthum in ichirmen, welche große Ginberniffe ibnen feboch bas Rebbemefen in ben Beg legte. Grofere Gitberbelt erlangten bie beutichen Lanbe, ale Die gurftengewalt mehr Unfeben gemann und biefe bie Ordnung fraftiger au banthaben im Stanbe maren. Dies mar in Franfreich bel weltem leichter, wo ble tonigliche Bewalt viel fruber allgemeine Beltung gemann. In Frantreich finbet fich icon im 14. Jahrh, eine Beauffichtigung bes offentlichen Berfehre, 1255-1257 ericbienen Betorbnungen gegen Brivatfriegen und Bebben, melde biefelben gerabegu unterfagten. \*) Bollfommene Sicherheit gemahrte in Deutschland nnr bas Innere ber Stabte. Bir

<sup>\*)</sup> Barnfonig, frang. Ctaates und Rechtegeich. I. 365. IX.

faben aber, welch ein aufehnliches beer von Bigeunern, fabrenben Leuten, Beitlern und Strolden Die offenen Orte und Die Lanbftraffen Deutschlande bie in ben Anfang bee vorigen Jahrhunderte belaftigte. Die Bettelppiate, Landreuter und Glurichunen ber benuchen Gurften und Stabte fonnten naturlich nicht bie jufammenbangenbe Aufficht fubren wie bie Darechauffer, welche unter befonbern Diffgieren ftebend bas gange Reich burdeftromte und bas Muffommen von Banben erichwerte. Bubem war in Deutschland bie Bolizei bie in Die Mitte bes porigen Sabrbunberis mehr gegen ben Frepel an furte lichem Gigenthum, namentlich ben Forften und bem Bilbftanb gerich. tet, ale gegen bie Angriffe auf Brivateigenthum. Die Stabte und Gurften fuchten Diejem burch jene Bunbniffe abzubelfen, Die mir bereits fonnen gelernt haben. Bur ben Giderheitebienft nach Innen und Mußen errichtete fcon im Jahre 1357 bie Ctabt Bloreng ein Gidere beitebeer von 4000 Gouben und eine gleichgefleirere Dienerfcafi von 200 Mann, Die in Die vier Gradtviertel vertheilt maren. Aehnliche Ginrichtungen maren in Giena, Aleffanbria, Antwerpen, Bonbon und anbern Stabten Guropas bervorgegangen. \*) Um bie nachifichen Auflaufe ju binbern , wurden in ben meiften Stabten Dachte bie Strafen mit Retten gefperrt, beren Bentel noch beute an ben baufern pon Rlorens au feben find. Bon Beit au Beit ichrint bie Scharmache burch bie Stragen und bob bie Rachtid marmer, Berliebten und Diebe auf, wie wir aus bane Cache in Bezug auf Rurnberg miffen. Daber bie Berbote, BBaffen in ben Gtabten gu tragen, in großer Angabl vor bas Rathhaus gu fommen, Des Gintritte ber Fremben in bie Stabte, Sperrung ber Thore u. bal.

<sup>\*)</sup> Bullmann, Stabtemafen, II. 9 ff.

bis jur Reformation bie Rirche fich eines wefentlichen Theile ber polizeilichen Bflege, annahm und bag fie es mar, melde bie Burger verantagte, ju Bereinen und Bruberichaften gujammengutreten, Die ben Armen und Rranten. BBgifen und Bulfebeburftigen Gebun und Bulfe aus driftlicher thatiger Liebe angebeiben liegen. Ge ift nicht au vertennen, bag biefe Unftalten in ben Sanben barmbergiger Schmeftern ju froblichem Gebeiben erwuchfen und bag bie Rirche bei weitem liebevoller und milber bafur forate, ale ber Staat es allein im Stande ift. Das Inftitut ber Digericorbia in Floreng gebort Bir finten nach ber Reformation allerbinas mejentlich bierber. abulide Ginrichtungen in protestautifden Staaten, wie g. B. Die Sterbe- ober Bearabnifigefellichaften; fie baben jevoch felten eine lane gere Dauer, Geit bem 17. Jahrb. nahm fich ber Bund ber freien Maurer ber Bebrangten an; in biefem Jahrbunbert erftanben in ben mroteftantifden Stabten anberweite felbftanbige, freie Bereine gu Rath und That, in Berforgung verarmier Beute, ichuslofer Grauen und Darden, vermabrlofeter Rinter u. f. m., tenen fobann bie farfilichen Sofe ober bie ftaruiden Beborben Genehmigung und Unterftunung gutommen ließen. Die Rranfenpflege rief ein ben fatbolifchen barme bergigen Schmeftern abuliches Inftitut ine Leben, Die Digfoniffinnen. welche bie ichmere Bflicht auf fich nahmen, melft hoffnungeles barnieberliegenben Rranten in ben letten Stunden ihres Lebens beigufteben.

Unter ben Sorberungsmitteln bes eigentlich offentlichen Berfehre, wie berfelbe im Austaufch ber Gewerte und Naturerzeuguiffe, im Banbel, in neuer Beit immer bebeutenber wirb, find gunadfift gu betrachten

## bie Strafen.

Bir faben, wie bie großen Staaten bes Alterthums; Beappten. Ching, Bern und Derico bereite von Canal - und Strafeninftemen Durchjogen maren. Wir faben ferner, wie Cafar, Raifer Muguftus (46. 6. VIII. 390) Die Strafen ber tem romifden Reiche untergebenen Panbfireden ordneten. Die Grragen bee alten Dentichlande, Die meift ben Glunen folgten, ichloffen fic biefem romifchen Strafeninflem alle gemach an und bilbeten fich mit bem Erbluben ber Starte immer melter aus. Die Strafen, welche fich in Deutschland fanben, maren freilich nicht nach bem Dufter ber romifchen tunftlich angelegt. (f. G. G. VIII. 390), fonbern es maren eigentlich nur Bfabe, welche ber Berfebr ausgetreten. Der Transport ber Denfchen fand meift au Bferbe Statt, Die Baaren fubrte man auf fleinen Bagen . Die erma ben bentigen ruffifden Bauermagen gleichen mochten; wenigftens bemeift bie Dietrigfeit und Comalbeit ber alten Stabttbore, baß man Frachtmagen, wie fie in ben festen breifig Jahren vorfommen, nicht fannte. Der Buffant ber Straffen mar bei anbaltent ichlechtem Better in ben lebmigen Gegenben eutsehlich und nur in ben Geburgegenben, mo fefter Grund und Boben, gut. Inbeffen half man fic wie man eben fonnte und nabm bie Cache wie fie mar. Gigentliche Runftftragen entftanben erft burd bie Dapoleonifden Rriege; feits bem wendete man mehr Gorafalt auf ben Stragenbau und gog

moglichft gerabe Linien von hanptort ju hauptort.

Bruden ericeinen bereits auf beutiden Stromen im romifden Beitalter, boch felten. Ihre Stelle vertraten, wie wir im Baltarund Diblungenliebe feben. Rabren, beren Benutung bezahlt murbe. Steinerne Bruden bauten bie Romer über bie Donau, bolgerne uber ben Rhein fcon feit Cafar. In Frankreich finden wir icon gegen bas Enve bes 12. Jahrh. eine geiftliche Gefellichaft, Die fich Die Ber-Rellung von Strafen und Bruden jur Unfgabe gemacht batte. Ge waren bies bie bom beiligen Beneget gestifteten Fratres pontifices. Beneget batte in Avignon eine berrliche Brude uber bie Rhone gebaut. In ben frantifchen Capitularien bes 9. Jahrb, feben wir icon große Sorgfalt auf bie Erhaltung und Berftellung ber Bruden gewenbet, \*) 218 bie Donau im Jahre 1135 fo feicht mar, ließ Bergog Beinrich X. von Baiern vereint mit ber Burgericaft von Regensburg eine fteinerne Brude uber ben Blug bauen. 3m Bette bes Gluffes murben große Steinlagen mit Gifen , Gichen und Blei befeftigt und bann funfgebn marmorne Bogen gemoibt. Die Brude mar 30 Bertiduh breit und 1191 lang. - Der Bau bauerte 11 3abre. Seinem Beifpiele folgte Biicof Regimbert von Baffau, ber eine icone Brude uber ben Inn legte und fur Banberer eine Berberge babei anlegte, \*\*) Melter ift bie fteinerne Brude uber bie Daas bei Dinant, 1080 gebaut. Die Steinbrude von Loubon marb 1176 begrunbet, gu ben beiben Bolgbruden von Fioreng tam 1236 eine britte fteinerne, Babua batte 1282 vier fteinerne Bruden. \*\*\*) 3m 13. 3abrb. murbe Die große fleinerne Brude uber bie Gibe bei Dresben gebaut, frater bie Bruden von Brag, Burgburg, Rurnberg. +)

Die Dichter (Buch ber Liebe I. 193) fcbilbern une fcone Bruden, fo g. B. bie Brude batte mobl 30 Comibbogen fern von einander aus Darmelftein erbaut; fie find gufammen vertlammert mit Mortel, Ralf, auch mit Blei und Gifenftangen. Auf ben Bfeis lern fteben bobe, große Thurme von 10 Rlafter bobe. Die Brude war fo breit, bag 20 Dann mit ausgestrechten Armen barauf neben einander geben tonnten. Das Wert hatte eine Fallbrude und eine Bforte, auf beren Gobe ein golbner Abler weit binleuchtenb fanb. Denn alle alteren Bruden maren befeftigt, ja, wie bie gu Dreeben

<sup>\*)</sup> Capitulare Ludovici pii IV. ai 819 N. 8. Balucii Capitul. 1. 612. 617. 776. \*\*) 3fcode, bair. Gefc. I. 280.

<sup>\*\*\*)</sup> Bullmann, Clabtewefen II. 35. †) Schramm's Brudenbuch. Die reiche Literatur in Schumanns Berffon bon Gachfen.

und Meißen, mit Ihoren und Thurmen verfeben. Auf ben Bruden von Baris ind London ftanden Saufer, Die eine Strafe bilbeten, wie wir noch auf ber Golbidmiebbrude in Floren; feben,

Das Strafeninftem von Guropa nabm eine gan; anbere Geftalt an. ale man begann, bie Sauptorte beffelben burd funftliche Babnen au verbinben, wie man fie bereite im 16. 3abrb, in ben Bargberge werfen jur Berbinbung ber Gruben angewenbet hatte. Bon ba aus tamen bie Bolgbabuen mit beutiden Bergieuten unter ber Ronigin Glifabeth nach England ; 1676 fommen fle ju Demcaftle por. Da fle aber ju menia bauerhaft, fuhrte man bort 1738 Gifenbabnen erft auf fteinerner, bann auf bolgerner Unterlage ein, bie man fortmabrent vervolltommnete. Die Bagen murben mit Bferben bewegt. 3bee, Stabte burch foiche Bahnen ju verbinben, batte guerft ber Ritter v. Gerfiner in Brag im Jahre 1802. Rachbem man bie Gewalt bes Dampfes fennen gelernt, verfolgte man feit ber Mitte bes vorigen Sabrhunberte bie 3bee, Dafdinen bafur gu bauen; bies thaten namentlich Robertion in Glasgow, Batt und Olivier Cvans in Nordamerica. Dieje 3been murben jeboch erft burch bie Erfinbung ber Sochbrudmaidine von Treverthic und Bivian und beren Anwendung ale Locomotive, im Jahre 1804 verwirflicht. Run begannen in England und America vielfache Berfuche. 1814 eonftruirte R. Sterbenfon ben erften gwedmagigen Dampfmagen, aber erft 1826 fubren Berionenmagen auf ber Stodton-Darlington-Babu. Gleichzeitig errichtete man bie Bubweiß-Linger Bferbebabn. In England und America nabm bas Gifenbahnmefen raften Fortgang, auch in Belgien nahm man bie Sache lebbaft auf. Die erfte beutiche Gifenbabn mar bie von Rurnberg nach Furth. Balb folgten Sachfen, Deftreich, Breugen, Baiern, Bannover, Burtemberg, Ungarn und bie anbern mefteuropaifchen ganber, mit Ausnahme von Spanien, fo bag jest - im Buli 1851 - bie Streden von Trieft bis Samburg, von Baris bis Barichau, in einer Reit gurudgulegen fint, wogu fruber bie fecheja achtfache gebraucht murbe. In gleichem Daafe haben fich benn auch bie Roften fur ben Reifenben ober Genbenben geminbert. In ben meiften ganbern bat in letter Beit ber Staat bie Gifenbahnen in bie Band genommen, mo fruber Privatactlengefellichaften bas erfte Unternehmen gewagt batten. \*)

Mit ben Eifenbahnen hat man in neuer Beit bie electrichmagnetischen Telegranden verdunden, wede geran bie freber üblichen Telegranden ober Aundgedungen in die Berne durch fichte bare Beicken, die siet bem 17. Abrfb. in England und bernarteich fibetmatisch ausgesibtet wurden, fast gang im Wegfall bei frankteich fibetmatisch ausgesibtet wurden, fast gang im Wegfall beinigen.

Bur Mitteilung wichtiger Nadrichten ber Furften an ihre Diener und umgekehrt fanben wir bereits icon fruber Laufer unb

<sup>\*)</sup> G. den Anhaug jum 34. Banbe von Bierers Borterbuch.

Kisbern ju Abs, ja im chinfiscen, allaunericantiscen une rbnitisen, Reider ein gientich ausgelichters Boftweisen. D vor Durtste Ortweise in Freien gemein bei gleich ein steuten bei den gene den Abselben der Abselben der mehr der den Gene bei 4. Sahr, die der nur für den hochmeisten und ihre Beamten keftinumt war und beren Mittehunkt lanner ber Alfreibuskt eine Aufleiben der Alleibuskt werden der Verleibung unter seiner Auffrig kanden bie Schwecken von Verleibung einer Auffrig fanden bie Schwecken von Verleibungen, der Verleibungen, der Verleibungen, der Verleibungen, der Verleibungen der Abreit verleibungen der Abreit verreibungen, in welcher Schweibung zugeben, in welcher Erund ver klotzeit der Betriefe verleibung und den gegeben, in welcher Schweibung der weiter der weiter begehret worden; 3. B.

Dem ehrwirvigen homeifter mit aller Erwirdifeit Tag und Racht ohne alles Schunen, sonberliche Macht liegt baran Gegangen ju Rhnjasberg am Abend Conception: Maria nach

Mittag bora v. Rommen und gegangen von Brandenburg am felbigen Abend

vor Mitternacht hora r. Rommen und gegangen von bet Balga am Tage Conception

vor Mittag fora r. Rommen und gegangen von Glbing am felben Lage nach Dit-

tag hora viij. Kommen und gegangen von Marienburg am Sonnabend barnach vor Mittag bora viil.

Saumige Beforere unter ben Komituren ethielten gerechtenismen, bie ber hodmeister wool oft iffelt ertrötlie. Reine mit nem Briefinngen batte man noch bie fogenannten Bithinge, bie jedoch nur folde Brief überfrachten, beren Inbalt von gang befondere Blidelightit war und biete beren richtige Beftlang ber Meifer gang befondere Giderichti baben wollte. Sie trugen namentlich Belefe im Seihanarfacenbeiten.

Auf bie Corresponteng ins Anskand batte ver Weiffre beinweise Abufer bort exteinem Botten Dann follet freifild ein Beife nach Bom 10 Bart, nach Sodfolm 3 Wart, nach Mitigen 2 Schoel behinfigher Bortoften. Auf remute Botten, bie tem Neifter Briefegebracht, war im Wairienburg eine besonbere Gerberge, worin fie Beitem Sambe gemäß auf bodweifteltlie Soffen gefallen wurten. \*\*)

Mebuliche Bofteinrichtungen hatte ber lebbafte Berfehr ber italienischen, nieberlandischen und beutichen Stabte beworgerufen. Das Boftweien ber Sanfa reichte von Samburg bis Riga, Benebig, Salg-

<sup>\*\*)</sup> Botgt in Raumers Tafchenbuch 1830. ©. 218 ff.

bura und Amiterbam; babel gab es bereite Fabrpoften, Burften und reiche Ritter fanbten freilich immer eigens bagu betraute Lemte. Brivatleute gaben ihre Briefe Berfonen mit, welche gelegentlich in ihren Beidaften weitere Reifen madten; tas maren namentlich bie Aleifder, bie baber auch ein Boutborn im Schilbe fubrten. Im Granfreich unterhielt bie Univerfitat Baris eigne Boftboten fur bie Angelegenheiten ber Stubenten. Die erfte eigentliche Reitpoft errichtete Ronig Lubwig XI. ben 19. Juni 1464. 3n Deutschland richtete Frang von Thurn und Taris auf Befehl Marimilians 1. im 3abre 1516 eine regelmafige Boft mifden Bruffel und Bien ein, bie immer mehr erweitert murbe, namentlich feitbem Rarl V. ben Bernhard von Zarie 1545 jum nieberlanbifden und Reicheoberpoffmeifter ernannt batte. Deben biefer Reichopoft richteten auch anbere Reicheftanbe Boften ein, bie auch feit bem Bofabrigen Rriege bie Beforderung von Berfonen übernahmen. Die Beforgung ber Briefe mar jeboch bamale noch fo langfam, bag fur jeben nur einigermagen wichtigen Fall expreffe Boten geftellt merben mußten. Bor mir liegt ein Briefcouvert mit ber Inidrift:

"Anliegen Bnterbhnigfter Bericht, baran iede boch Bobt Wie gelegen soll albsdat Bf verortneter Wost vom bier Mf Incidant, Cheminis, Freiberaf wohr Dreiden gebacht in vie Edurf, Sacht, gebeindte Cansjets volleffen überanwortnet wabt bieran jerde Dribb of Lage so Andrib bey leit wabt lebenaffer nicht voroffenundt werben. finnaum vont afgangen ben 7. Wag 638 Vormittag vonb 10 Ber Mint Mauen"

An ber Seite fteht viermal eito und breimal citiffimo, baneben ift ber Stautbefen und Galgen gezeichnet. Auf ber Rudfieite ftebt

Antommen und abgangen ben 7. Das 1638 Abende um 7 Uhr. Amt Buidau.

Antommen und abgangen ben 8. Day 1638 fruh umb 5 Bor Amt Remnis

Antommen und abgangen ben 8. Dai 638 nach Mittag umb 3 Bhr A. Freibergt

Sm 17. und 18. 3afeb. war die Beforberung von Reisiensem gu Bagen vor Bieben bei mit Weinige fie Weinige fieden bei immer Reienige fiede Boften. 3a noch im Anfange tiefes dachtunderts trugen Reisiende Bereiten, this ergintere Greiere ein Boftwangen anguertraume. Der freigente Bertefer nach bem dievolutionsfleigen bracht mehr Bequemitidefeit und Ordnung, dimmariid und Ceigang in bas Boftweien. Dabin gehör namentiid die finteit fatung der Giltwagen feit dem Jaber 1824. Den namettie die fint in die per Giltwagen feit dem Jaber 1824. Den namettie die fint ist das Boftweien mit ben Einstadung nach im nabe Bereitsbung geigt und ferzieter reiffest meiterer Ausbildung verfelten fort, de einer ber neiemilichen Bereitsburg in.

Schriftliche Mittheilung wichtiger Greigniffe, bie in alter Bet

burd Boten und Briefe gefchaben, erfolgen feit bem 16. 3abrbunbert erft burd fliegenbe, gebrudte Blatter, neue Beitungen, banu erfcbienen berartige Blatter zu bestimmten Beiten und wurden an ble Intereffenten regelmäßig beforbert. Die alteften ericbienen in Deutsche land: fie betrafen ben Turfenfrieg und bie Entbedung von America. Befondere reich mar an berartigen Flugblattern bie Reformation. Regelmäßig ericbeinenbe Beitungen beginnen im 17. 3abrb., fo ber Rurnberger Griebend. und Rriegecourier feit 1675, Die Leipziger Beltung feit 1660. Doch gab Th. Renaubot icon im 3abre 1632 eine fludweis ericbeinente Gagette in Baris berane. Geit ber Revolution bat bas Beitungemefen, namentlich in England, in einer ungebeuern Dage jugenommen und wird jum Theil von ben Ctaaten felbit, jum Theil unter ihrer Aufficht von Brivatleuten betrieben. Der Beitungeftempel brachte im Jahre 1850 in England und Bales nambafte Summen ein. Der Bennyftempel betrug 65.741.27t Stud. ber Salepennnftempel 11,684,423. Ge erfcheinen in London 159

Bournale und in gang England 222 Beitungen.

Der Berfehr ju Baffer auf ben Stromen und ber Gee mar bei meitem fruber zu großerer Bollfommenbeit gebieben, Bir finben auf Rhein und Donau fruh Gabren und Transporticbiffe fur Menichen und Bagren , namentlich aber auf ber Gee eine rafche Entwidelung ber Berfebremittel. Die Unwohner ber Rorb. und Office, bann bie bes abriatifden Deerbufens, fomie bie Rachfommen ber Ligurier maren ftete bie auf ben beutigen Tag tuchtige Gin lebbafter Berfebr fant icon im romifchen Beltalter unter ben germanifchen Ruftenvollfern ber Offfee Gtatt, ber burch Dauen und Friefen auch auf bie Morbfee ausgebebnt wurbe und fich balb bie England erftredte. Bie in bie Beiten ber Rreugjuge mar allerbinge biefer Berfehr meniger ein friedlicher; bie normannifden Schiffetonige maren fubne Rauber und icon feit Carauffus Britannien bas Biel ihrer fubnen Binge. Friedlicher mar ber Berfehr erft nach ber Groberung Englands Durch bie Dormannen. Bon ba an nabmen bie beutiden Ctabte ber Banfa baran Theil, bie eine gablreiche Seeflotte unterhielten. 3m Mittelmeer maren Benetlaner , Bifaner und Genuefen nebft ben Amalfitanern bie rubrigften Pfleger bes Geeverfebre, ben fle burch Bertrage mit ben Bhantinern und ben Rreugfahrern ficherten; fle hatten mit ben faragenischen Geeraubern gu fampfen. Genua trieb Sanbel nach ben africanlichen Ruften , auf bem fcmargen Deere, nach ber Levante. Gie behaupteten noch zwanzig Jahre nach ber turfifden Groberung von Conftantinopel (1453) ben Safen von Coffa. Gie fonnten bem Ralfer, Sieillen, Aragonien, Franfreid, bann ben Rachbarn fraftig enigegentreten, mas fie burch eine grogarige Seemacht bewerfftelligten, ble freilich ju Unfange bes vorigen Sabrbunberte bie auf feche Balepren gufammengefchmolgen mar, weiche bagu bienten, Getreibe aus

Sieilien gu holen und bie Damen bes Abels auf ber See fpagieren ju fahren.

Noch mächiger als Seemacht war Benebig, bed suf bet bei auf bet Alfte und in Worken, Spirus, Spirien, Baldfilm und auf Canbia, fowie in mehreren griechscher Inferen ambonie Salviner bette. Die viestlamische Marine biente jeer andern zum Mufter. Siels war auf ben Geleten ber Requelit eine gewisse Angold junger Bobili, die bort den Eerstenst predick-lieruten, zum Theil auf Roften der richem Kauflieut. 3 Est Arfrahe und Werfen der dehen Kauflieut. 3 Est Arfrahe und Werfen der dehe publif waren trefflich unterhalten und ber Staat scheen feine Ausgebe bafür.

Spider, im 15. 3abrt., fraten be Vortugiefen in bie Riche ber feftberreine Dautelschauer in. Der Sohn 36, Nach 39, Deinrich ber Seefahrer, leitet bie Seefige, welche bie wich sight m Entbed ungen zur Solge batten, 29 1418 Borto Souto, 1419 Wabrika und bie andern Agoern, 1440 Capo Blamo, 1444 be Gambie, dos folgende 3abr ben Sennagl, 1449 bis Afreite grünen Vorgetirges, 147] Annabens, 1480 Canaria. Schon 1469 trat eine Sonneblagefellfche if für bie Berflügt von Michautrat eine Sonneblagefellfche if für bie Berflügt von Michautrat eine Sonneblagefellfche if für bie Berflügt von Michauten 1494 folgte bie Einnabme von Teneriffa. 1496 famen unter Babe be Gama bie portuglifigene Solfiffe nach Galenta und nur Sabe in ben offinbissen Werern immer neue Eroberungen von Küstenikanber und Infelie Bett.

Dies gefcah um biefelbe Beit, ale ber genuefifche Chelmann Chrift, Colombo am hofe von Ferbinand und 3fabelle ben fuhnen Blan barlegte, bie meftmarte von Guropa gelegene Gee ju burche fabren und bas bort unfeblbar porbanbene gant ju erobern, bas mir bereits fennen gelernt baben. (G. G. V. 219 ff.) Die Folge ber Eroberung Americas burch Die Spanier war junachft Auflofung ber altamericanlichen Staaten; bann aber ermachte bei ben Guros paern ber Trieb in bie Gerne, ber bie Romer nach Griechenland und Rleingfien, bie Bolfer bes Occibente nach Sprien und Balafting gefcwemmt batte, mit neuer Starfe. Gin Theil wenbete fich nach Oftinbien und Africa, ein anberer nach America; alle wollten bort ju Golb und Genuß gelangen, bie bie Beimath verjagte. Die neue Strafe mar eroffnet, Boib, Welfteine, Bemurge, foftbare Stoffe, munberfam in iconen garten prangende Bogel und Bflangen tamen nach Curopa und regten bie Begierbe auf, Die Beimath biefer Berrlichfeiten fennen ju lernen. Die Schifffahrt vervolltommnete fic raid, jumal fie burch ben Compag unterftust murbe.

Da lag, nachbem bie Bortugiefen in Oftinbien ibre Berrichaft



<sup>\*)</sup> S. Gefch. ber Sanblung und Seefahrt II. 1055 ff.

langft begruntet, ein Sollanter Damene Corneline Contmann im Schuldeburme von Liffabon. Die Befreiung beffelben mare von einer nambaften Summe abbangig gemacht. Soutmann batte feine Unmefenheit in Bortngal bagu benust, fich uber bie portugieficen Colonien und Groberungen , uber bie Geemege, Die bortbin fubrten und uber bie bort obmaltenben Berbaltniffe w unterrichten. Er wendete fich unn an Die Raufleute von Amfterbam und verfprach ihnen alle feine Erfahrungen mitgutheilen, wenn fie feine Could bezahlen und ibm baburd feine Freibeit ermerben wollten. Ge geichiebt und er febrt beim und erflattet im 3abre 1594 Bericht. Die Amfterbamer Raufleute treten gufammen an einer Compagnie ber entfernten ganber. Gie ruften pier Schiffe aus, Die unter bem Commanto bes 3. 3. Molenger unter houtmanns Leitung auf bem portngiefifden Geewege nach Intien gingen und nad zwei Sabren und vier Monaten gurudfebren. Dba fcon ber Bewinn nur unbebeutenb mar, jo liegen bie Raufleute von Amfterbam bod im Jabre 1598 abermale acht Schiffe nach Inbien geben, benen fie am 4. Dai 1599 brei anbere nachfenbeten. Diefem Beifviele folgten auch bie Raufleute anterer bollanbifden Stabte; fie liegen auf gemeinfame Roften Schiffe auslaufen. Dan bemerfte inbeffen balb, bag bie vielen Befellichaften, bie taglich entfanben, ohne mit ben anbern Gemeinschaft zu baben, ben anberen Schaben brachten, intem bie inbifden Safen überfullt wurden und Die Bollander einander in Indien felbit im Mege ftanben. Der Breis ber Baaren murbe berabgebrudt. Rachbem bie Generalftagten von biefen Berhaltniffen Renntnig genommen, beriefen fie bie Borfieber ber vericbiebenen Befellichaften nach bem Saga und brachten fie babin. fic au veraleichen und binfubro gu einem einzigen Berein gufammengutreten. Dan errichtete einen Bertrag auf 21 3abre, vom 20. Dars 1602 an ju rechnen. Dies ift ber Urfprung ber nachmals fo machtigen bollandifden Compagnie, Die in Inbien, namentlich auf Java, an ber Beft - und Gubfufte von Africa, in America fich fefte Buncte grunbete, ja fich in China und Japan Gingang verichaffte.

Bergebens versichten bie Frangofen ben Sollanbern es nachguibun, ibr Seewejen erhob fich nie gu ber ihren Staate entipredenben Groge, obwohl fie burd baffelbe ben Biffenichaften Bereicherungen

auführen, wie feine ibrer Borganger.

Defto gemalitiger erwucke bie Geremacht Englanns. Mingalmb als Auflatfont wer folgen burch fine Zoge auf Entmidflung einner Geifficher angewiefen. Es hatte in seiner fledifichen, obnitifen und normannichen Beredlerung fichtige Elements bag in fich. Die Gebrunger erfeisjisser Auf unter ber Koning Gijgabeth peranglisten wiele Englander unter Angeben vollen der Anderen bei Geglander unt Angeben der und nach Rott annete Anderen bei in Schijfich ner file Eductive Maleigh alles der

geichenft batte, welches er in America entbeden murbe. 3br qu Ebren nannte er bas embedte Birginien. Jacob I. 1606 überwies einer Bantelegefellicaft alles gant vom 34, bie 75. Grabe, baber jogen fich immer mehr Englander bortbin, es gelang inbeffen erft fpat, eigentliche Rieberlaffungen ju begrunben. Doch mar Umerica ben Englandern ftets ein Uniaf jur Ausbildung ber Schifffabrt. Gromwell fucte 1651 burd bie Davigation Bacte biefelbe au beben. Doch behaupteten bae gange 17. 3abrb, binburch bie Gollanber bie erfte Stelle ale Ceentacht und Schweben und Danen wetteiferten England betheiligte fich jeboch an bem inbifden Sanbel und nachdem es in Ditinbien mit ben Frangofen in Rrieg gerathen, war es ju ben Unftrengungen genotbigt, bie gar balb feine Geemacht gur erften erboben. Dit Gulfe berfeiben befdirmt es feine Colonien in Norbamerica, Inbien, Auftralien, Reufeeland, Chbafrica. 27000 Chiffe mit mebr ale 150000 Matrofen beforgen ben Berfehr gwifden ben Colonien und uberfeelichen Befigungen,

Deutschland , nameutlich Sannover, Bremeu, Samburg und Buted, Dibenburg, Solftein, Dedlenburg, Bommern und Breufen, bat tudtige Ceefahrer, Schiffbauer und Rheber, beutiche Datrofen find in England wie in America gefucht und beutiche Schiffe fcmim. men auf allen Meeren. Deftreich batte fcon 1838 eine Marine im Mittelmeer, Breugen icon unter bem großen Rurfurften Schifffabrt nach Inbien. Geit 1848 fuchte bas Franffurter Barlament eine beutide Geemacht ins Leben ju rufen, Die auch verbaltninmaffia rafc ju einem auten Anfangenunct fich geftaliete.

Bir bemerfren, wie in bem griechifcheromifchen Reitalter bas Mittelmeer ber eigentliche Marft und Chauplat bes Bolferverfebre mar. Rach bem Griceinen ber Germanen eroffnete fich in ber Dft. und Rorbfee ein zweiter, Die Entredung bes Geemeges nach Inbien ; bie von America und bie feit Dagellan fich ofter wieberholenben Erb. umfegelungen machten ben atlantifden Ocean jum Bolter. martte gwifden ben europaliden Mutterftgaten und ben Colonien. in America. Die inbifde Gee und ber Iheil bes ftillen Deeres. ber amifchen Gubaffen und Reufeeland gelegen, ift ebenfalls ftete von europaifden Schiffen befucht, ber ftille Drean wirb es fein, wenn bie Panbenge von Banama fich offnet.

Die Schiffe ber Alten, ber Bbonicier, Griechen und Staliener wie ber Bermanen wurben vornehmlich burch Ruber fortbewegt, Doch fannte man bie Segel und wendete fie an. Das Mitteimeer ift bei meitem weniger bewegt, ale bie Ditier, beren furger Bellenfolge ben Schiffen febr gefahrbringent wirb. Co mar es benn wohl Die Offfee, Die bie Schiffer gu großerer Aufmertfamteit gwang und eine mehr runde, nufficalenartige Geffalt ber Schiffe beranlagte. Muf alteren Abbilbungen, j. B. im Beiffunig haben bie Schiffe ein aberaus gebrungenes Anfebn. Die fpanifden großen Schiffe, welche nad Murcia iegalten, hatten bote Waften und oft vier Berteckt überninnbet. Leichter, schlanfter woren die autruge von ber ab bei bei auch an ibren Galeren bie Muber am läugfen beibefiellen. Die hollanber dauten gureft schlanftere dabtrauge für veite Sererien, auch bie Ernnische waren gelichte und bei Ernnisse Sollingen ber angeichte und bei Schliffe Schliffener ist der ben 17. Jahrb. erwuchs bie Schliffenutwe zu einer bis auf ben bentigen Tag fiets berichterinnen Wilffenschauf, ihr, wie die Baufunft überhaut, in bürgerliche und friegeriche fich trennte. Ge entstand ein große Munnchfaltigleit in bem Golffegelichten von dem leichten Autersbot und bem pfeiliffent! dahin aberneben Gedonner bis zu bem Drieglich und Denne pfeilange. 9

Die Unwendung ber Dagnetnabel feit bem 11. Jahrhundert, besonbere aber feit Flarico Gioja von Amalfi im 14. Jahrhundert, bann bas Stubium ber Binbe und Geeftrome feit ber Entbedung bes füblichen Ceemeges, Die fortidreitenben Berbefferungen in ber Bauart, Aueruftung und Leitung ber Schiffe, bie geographischen Fortichritte, endlich aber bie Unwendung bes Dampfes ale Erieb. fraft \*\*), baben bie Rautif auf eine bobe Stufe ber Bollfommenbeit erhoben, gegen bie bie vielfachen Rudfidritte in ber Bolitif und ben Gewerben grell genug abftechen. Die Urfache ift, weil - wie ich fruber icon bemerfte - auf ber Gee, bem gewaltigen Elemente gegenüber, ber Schein gar nichte gilt. Alles, was auf Geefcbifffahrt Bezug bat, bat bas Geprage ber Gebiegenbeit und 3medmaffigfeit. pom Segeltuch und Schiffstan bis jum Compag und ber Geefarte, und bie fic am Seemefen lebhaft betheiligenben Individuen und Das tionen geichnen fich vortheilbaft vor ben ubrigen aus. Die Geefabrt entwidelt alle bes Dannes murbige Tugenben, Duth, Gottvertrauen, Umficht, Musbauer, Bachfamfeit, Gewiffenhaftigfeit, Geborfam und Ereue, fle ftarft und ftablt Leib und Geele.

Die Schiffiahrt hat icon jur Beit ber Romer eine Reibe gefeplicher Bestimmungen bervorgerufen, Die in ben juftinianifden Gefepbachern eine Stelle gefunden haben. Die italienifchen Staaten, die veriechischen und beutschen Kalfer bilbeten biefe Bestimmungen weiter

<sup>&</sup>quot;) S. fur alteren Schiffban Le Noptun français. Par. 1693. 3. B. Brommy, Die Marine. Berlin. 1848. 8. und Boblich, Schifffahrtefunde. 2pg. 1840, 3 Bec. 8.

<sup>&</sup>quot;") Giner gefälligen Mitfeilung bes deren Brof. Absiman in Sans norr verbande ib im Batti, bag aus ben in Sansnere angebendeten Vapleten von Leibnig, bervorgebt, Pablin, der Erfinder bei nach ihm ger annten Toglee, jen im Geriebt ber Saches I Dro mit Dampftent von Gafet ibe Minden gefahren, daß ihm aber bott fein Schiff von den Weiten Geffern gefähren ab gericht worden. Die Geffelde bes Dampfest und feine Benupung als Tielbraft f. Atago, Unterhaltungen aus bem Gebiet ber Maturdind. I.

aus, bie im 15. Jahrhundert in ein eigenes Geerecht gufammenge- fast murben, bas it Consolato del mare \*) genannt marb.

In ben Lanben um Dir. und Norbier riefen bie Berbaliniffe, gieichermagen ein Cereccht berbor, beffen altefte Ansammenstellung in ber Stabt Bisb auf ber Officeinfel Gothland flatifand und bad baber unter bem Namen bes Bisbyfden Geerechtes befannt ift. \*\*)

Die Sania solgte biefem Rechte, boch murbe auf bem allgemeinen Saniteage im Sabre 1991 zu Läched eine besondere Schiffsordnung erthworfen und angenommen. \*\*\*) 1655 machte bie Eteal Läched eine Seegerichtsordnung bekannt, siehte erschien auch in bort sich ichon vorher in bem Detronischen Gelfest und dem auch bort sich ichon vorher in bem Detronischen Gelfest und dem Lon Breuffen machte mehrere Spreialerrordnungen, 1727 aber ein vollshabigs Gerecht bekannt. Geitnem ist von dem Maglabren nub Deutschen bas Gerecht vielfach behandelt worben und hat eine reiche Riteratur bervonzafracht.

3m Mittelmer veraulöften bie Rainbereim ber algierischen, imneischen und waretanischen Schiffer, fonie bie der Griechen, bis bie Gefahr bes Einschleppens ber Effen aus ber Lenante eine besonderste aufgenetzune See poliziel, bie im Beging auf derenube erft gie-Groberung von Algier burch bie Tangojen träftig ins Leben treien fonnte.

n'd Das Seerecht des Mittelmeres f. Reigebaur, Beschreibung ber Wolau und Balacht. Dp. 1848. S. 347 ff. Die Ginleitung zu K. J. Jacobsen, Seerecht bes Friedens und bes Krieges in Wezug auf Kaufssahrteischiffjahrt. Altona. 1815. 8.

<sup>\*\*)</sup> Marquard de jure mercatorum L. X. p. 674. — Scriptorum de jure nautico et maritimo Fasciculus e. p. I. G. Heineccii. Hal. 1740. 4.

<sup>\*\*\*) 3.</sup> G. l'Gftocq, Ausjug ber hiftoric bes alig. und preuß, See rechts, Rbuigeb. 1747. 4. Rbuigl. preuß, Serercht vom 1. Dec. 1727. Rbuigleberg. 1728. 4. Dec. 1727. erecht, 1592. Danzig. 1642. 4.

Achnliche Ericheinungen boien in frührere Beit Benebig, bie beuischen hanschäupter und holland bar. Der handel ber übrigen Weckenropker mit bem Orient und America ift, England gegenüter, woniger bebeutend als der Elimenschandel, namentlich in Deutschand, wo er von der Cilmaticken Zaze, bem Beden und ber Lerichtebanwo er von der Cilmaticken Zaze, bem Beden und ber Lerichteban-

artiafeit ber Gemertetbatigfeit abbangt.

Der Sanbel ber meficurovaifden Continentalnationen ift auf ber einen Geite burch gegenfeitige Bertrage ber Regierungen gefchunt, auf ber anberu burch Bolle gebemmt, welche freilich bnrch bie Finangnoth Den Staaten bervorgerufen morben fint. Inbeffen fuchen Die Staaten ben Banbel burch Unterhaltung von Berfehremitteln, burch Gemabrung ber grouten Giderbeit bee Gigentbume und ber Berfon moglichft au ichunen. Der Sanbel ift Gegenftand ber Befengebung und ber Gerechtigfeitepftege, Die fich, wie j. B. beim Wechfelrecht, aus bon eigenthunfichen Berbaltniffen felbfranbig entwickelt bat. auch ber Binnenbanbel nicht jene großartigen und gablreichen Gefeffichaften numittelbar bervorgerufen, wie ber Ceebanbel, fo bat er boch namentlich fur Berftellung von Berfebromitteln, wie Gifenbahnen und Blugidifffabrt, ober gur Gewinnung von Raturproducten, namemlich Braun - und Steinfohien, Metalle, jene Actiengefellichaften ins Leben gerufen; welche in mener Beit fo große Bebentung gewonnen baben. Auf ber anbern Gelte bat bie gefteigerte Banbelsluft gur Berfalfdung ber Baaren, namentlich bes Beine, ju bem Emporfommen bes Sabrifmefens und jum Berbrangen ber Sanbarbeit belgetragen. 2Bo er in Gewinnfucht ansartet, ift fein Ginfluß ftete ein verberblider auf bie Sittlidfeit bee Bolfes, Der banbelevertebr mar im driftlichen Befteuropa ein bie Gefammtent. widelung forbernbes Draan, fo lange er mit ben übrigen Draanen im geborigen Berhaltniffe ftebn blieb. Uebermaßig ausgebilbet auf Roften ber anbern muß er bem Gangen Gefabr, ja Berberten bringen,

Der mefteuropaifche Banbel \*) bat Alles in feinen Bereich gegogen - bie Broducte aller brei Reiche ber Ratur, Goelfteine, Detalle, Galge, Grbfoblen, Guano, Solger, Fruchte, Blumen, lebenbe Thiere, Mufdeln; ferner alle nur erbentbaren Gemerbe. unb Runft. erzeugniffe, lebenbige Meniden, wie bie Rnochen ber Belben von ben Soladifelbern, Alteribumer, Rellauien, Begenftante bes driftlichen und beibnifden Gultus, Die Erzeugniffe ber Literatur, Gegenftanbe wiffenidaftlider Foridung, wie Raturforper, Baffen, gemungtes Gelb. Confbbriefe und Staatepapiere, Bilber, Bucher, Lumpen, worans Bapier gemacht und Febern, womit es befdrieben wirb, agpptifche Mumien, aus benen man Barbe macht u. f. m.

Der Banbel bringt bem Stagte burch bie Rolle nambafte Gummen, allein baburd wirb aber and an ben Grangpuncten jenes Som u qael . unb Baid ermefen bervorgernfen, mas gange Diffrice fittlich entwurbigt und burchaus nicht ohne mefentliche Rudwirtung auf bie Denfungeart ber anberen Staatsangeborigen bleibt, inbem es einen Theil ber Bevolferung bem Stante feinblich gegenüberftefft. \*\*) Gigentbunfich fint bemnachft bem europaifden Sanbel bie Banferotte, ble eine ber größten Schattenfeiten beffetten bilben und alligbrlich Taufende ine Berberben fturgen.

Gin naberes Gingeben in bie überaus reichen Ginzelnheiten bes europhifden Sanbeieperfebres murbe und an weit fubren. Ge ift wur noch ju bemerten, bag ber banbel auf ber einen Geite bas Beftreben bat, Die Berfebreminel moalichft ausznaleichen und, 1. B. bas Gelb, bae Daan und Gewicht, unter ben Berfebrenben moglichft

<sup>\*)</sup> Rifder, Geichichte bee beutiden Sanbele. Sannover. 1785. 4 Ibfe. 8. Der moberne Sanbel bilbet fich immer mehr gu einem großartigen Berfebr aus. Die Mueftellungen geboren mefentlich bagu, beren grofartigfte bie Londoner Weltinduftrieamestellung im Commer 1851 ift. Ueber bas merts murbige Inftitut bee Triefter Blopd f. illuftr. Beltung. 1851. Bb. XVII. G. 418.

<sup>\*\*)</sup> Mie im Jahre 1809 und 1812 Rapoleon in Dreeben anmefent mar, fragten angefebne Dingiere aus feinem Befolge bet ben Raufleuten nach englifden Baren, und nachbem fie verfichert, bag fie bie Inhaber berfeiben nicht verrathen wurden, fauften fie bavon große Barthicen. Muf bie Rrage ber Berfaufer, wie fie benn bieje Contrebanbe nach Granfreich einzubringen gebachten, erwiderten fie, daß dieß unfehlbar und gang ficher in ben faljers lichen Coutpagen feibft fatifinden werbe.

gleichnichig ju geftalten. Erobbem berricht aber im wefllichen Europa eine große Berichibembeit in biefen Bertebremitteln, obicon ber allegemeine bentiche Boliverband bier icon fegendreiche Früchte feit bem Jahre 1832 getragen bat.

In Bezug auf bie Maage und Gewichte berricht jeboch noch eine febr große Mannichfaltigfeit, namentlich in Bezug auf bie

Bewichte und Daage fur fluffige Gegenftanbe.

Das Beitmagf ift bei allen weftenropaifchen Bolfern feit ber Ginfubrung bes Gregorianifchen Calenbere, ben im Jahre 1777 auch bie Broteftanten annahmen, gang baffelbe. Gelbft Rom bat feine alte Ubr allgemad aufgegeben. Der Tag wird in zweimal gwolf nach Mitternacht beginnenbe Stunden getheilt. Die Boche enthalt feben nach ben alten Blaneten benannte Tage, beren ber Monat, mit Ausnahme bes Gebruar, 30 bis 31 gablt. Die frangoffiche Republif wollte auch bie Beitrechnung umfturgen; fie theilte bas 3abr in gwolf Monate, beren Ramen nach ben Gigenschaften berfelben genannt maren. Benbemiaire 22 Cpt. bie 21. Det., Brumaire 22. Det. bie 20. Nov., Frimaire 21. Dov. bie 20. Dec., Dipofe bie 19. 3an., Bentofe bie 18. Febr., Bluviofe bie 19. Darg, Gernimal bie 18. April, Floreal bis 18. Dai, Brairial bis 17. Juni, Deffibor bis 17. Juli, Thermibor bie 16. Mug., Fructibor bie 15. Gept. Dagu famen bie Ergangungstage. Da jeber Monat 30 Tage batte, theilte man benfelben anftatt ber Wochen in Decaben. Diefe Beitrechnung begann am 22. Gept, 1792, murbe aber icon am 9. Gept, 1805 burd ein Ctantebecret wieber aufgehoben.

Die Bemeijung von Entfernungen wird theile nach ber Beit, theile nach bem Gufe, ber Spanne, Balme, bem Daumen, Boll, bem Ellenbogen, Elle, theile nach Stab ober Ruthe, Rlafter, Faben und anberen Begenftanben bewertstelligt. Da es auf ber Erbe feinen in immermabrenber Gleichbeit ber Lange unfehibar mieberteb. renben Rorper giebt, fo tam man in Franfreich barauf, ben Erbburchmeffer gu berechnen und ben gehnmillionften Theil beffelben als Aufmagf fefteuftellen. Ge berricht unter ben Beiteuropdern überhaupt. wie in jebem Staate, eine große Dannichfaltigfeit binfichtlich bes Daakes überhaupt, bes Langenmagkes wie bes Soblmagkes fur trodene Begenftanbe, wie Debl, Frudte, Galg, Ralf, Roblen und bergleichen, von benen bier und ba ein Beber fein befonberes Daag bat. Die Gluffigfeiten haben wieberum anbere Daage, wie Bier, Bein, Spiritus n. f. w. Die Bobimaage werben gemeiniglich nach bem Befag ges nannt, womit man migt, g. B. Gimer, Dom, Scheffel, Daag, Dagden, Dete, Ranne, Schoppen. Das Gewicht ift nicht minber mannichfaltig ale bie Daage ber gange, man bat fur Detalle, Steine, Greifteine, Berien, Bflangen, Lebensmittel, Bleifd, Fifde, fur Apothetermaaren u. f. m. je befondere Bewichte, Die nach ben ganbern wieberum verichieben find. Daag und Gewicht giebt eben feiner Manuichfaltiafeit wegen oft Aulag ju Betrug und Streit. Obrigfeit beauffichtigt baber baffelbe und ftellt Dormalmaage auf. Go fab man noch im Monat Darg bes Jahres 1851 in ber hausffur bes Ratbbaufes zu Deifen gmei alte fteinerne Getraibemagne. weiche auf gemauerter Unterlage festftanben. 3m Untertheile ber halbfugelformigen Daage mar ein Loch angebracht, burch welches bas abgemeffene Getraibe in ben Cad gelaffen merben fonnte. In anbern Orten fteben in ben Raibbaufern bolgerne ober metaline Dormalmaage, nach welchen alle anbern Daage bes Ortes genicht merben muffen. \*)

## Der Berfehr ber Staaten untereinanber

beruht auf ben Bunbniffen und Bertragen, bie meift Gegenftaub reife licher Ueberlegung und langer Berhandlung, theile burch bie Gewalt bes einen ober bes anberen Staates ine Leben gerufen worben finb.

Die altgermanischen Bolfer suchten fich burch unwegfame Grangen por ben Teinbfeligfeiten ber Dachbarn gu ichunen. Die alten Staaten, por allem Meghpten, fcbloffen fich moglichft von bein Berfebr mit ben Rachbarn aus und es murbe burch feine Lage ebenfo unterftust wie bas dinefifche Reich, bas noch beutiges Lages bas Spftem bes Alleinftebene und ber großten Gelbftanbigfeit befolgt.

Guropa, nameutlich bas driftliche Wefteuropa, ift aber in eine große Ungabl fleiner Sagten geriplittert, beren Intereffen fich oft freugten und bie baber oft in bellem Unfrieben neben einander lebten. In fruber Beit bebaupteten nun ber Bapft und ber Raifer eine icheinbare Dberberricaft uber alle weftlicheuropaifd-driftliden Stagten, mit Bolen und Ungarn. Buerft bilbeten fich aber in Italien, bann in Deutschland eine große Ungabl fleiner ftagilich felbftanbiger Rorper aus, mabrent Rranfreich fich immer mehr ju einem gleichartigen Gangen geftaltete.

Mus biefen Berhaltniffen nun und aus bem Streben nach Gelbftanbiafeit erwuche allgemach jene eigenthumliche Bolitit, bie im wefentlichen immer auf bie Bewalt ber Waffen gegrundet ift, obicon namentlich bie Belebrten ein ibealifdes ober philosophisches Bolferrecht conftruirt baben, bas fich ju bem Staatenverfebr verhalt, wie Die Gittenlebre zu bem Sanbeleverfebr auf ben offnen Darften ber Europaer. Gin jeber Staat verlangt fur fich Gelbftanbigfeit nach Innen, namentlich bat feit bem Jahre 1830 Lubmig Philipp von Granfreich fur fich und anbere bas Recht ber Dichtintervention in Anfpruch genommen. Demnachft nimmt jeber Staat einen bes ftimmten Rang neben und mit ben ubrigen ein, ber fich nach bein Miter feines Beftebene, vornehmlich aber nach feinem Umfang und feiner Dacht richtet. Bu einer bestimmten, allgemein anerkannten

IX.

<sup>\*)</sup> Die Deigner Dagfe maren im Monat April 1851 verfcmunbem 24

Mangorbnung ber europalichen Staaten haben es inbeffen weber bie Ranfte, Die beutiden Raifer noch ber Biener Congrest zu bringen permocht. Inbeffen bat fich boch ein Bolferceremoniel gebilbet, bem aufolge bie foniglichen Gbren ale bie bochften gnerfaunt merben, Die baber auch ben Borrang por ben nicht foniglichen Souves rainen befigen; es tommen ihnen Die Ronigetrone, ber gegenfeitige Brudertitel und Befandte vom erften Rang gu. In bem europaifchen Staatenipfteme baben biefe foniglichen Gbren Die Ralfer, Ronige, ber bentiche Bunbesftaat ale Gefammtheit, Die Großbergoge, ber Rurfurft pon Beffen und Die Republifen ber Schweig, Franfreich nebft Rorbe america. Die Berleibung ber Burbe ubten ebebem Raifer und Papft, feit bem 18. Jahrbunbert famen eigenmachtige Stanbeserbobungen vor, ju welcher bann bie Genehmigung bes Raifere gefucht marb, beffen Stelle feit 1815 ber Bunbestag einnimmt. Rapoleon murbe von ber beitebenben Reglerung feines Lanbes zum Raifer ernannt, 1807 im Tilfiter Brieben von Rufland ale gleich im Range, von England Dagegen niemale ale Raifer anerfannt. Lubwig Bbilipp erlangte allgemach bie Unerfennung von Gelten aller Souveraine.

Den Kaisern und Konigen, sowie berem Gemachtinen ist er fielt Weige ficht zuerfannt, bem fie auch von befeinnbeim Meddern erbalten, wenn fie ben ihron verloren, wie Chiftifine von Stweeten Camistians Eerichnist, Kart IV, Guffar IV, Awwig von Softand, Warte Louise von Frankrich u. f. m. Die Ronigs geben fich unter einander ben Brubertiet. Geschwifter und Rinder ber Kailer sieden, wie bie Erstertige, den Lied Anleitige, ber König neht den Großerzen Abniglide Dobeit. Dergose und Sieften nenn unm Durchauch. Wähliere filheren feine Konige Schougeren Brimilder ber Geroge und bei der Geroffen geben der Geroffen bei der Geroffen bei der Geroffen bei der Geroffen der G

ber von Bortugal allergetreuefte Dajeftat benannt.

Die natürliche Nacharschaft ber Suaten, Die Bernaubschaft, der Staatscheftschuper oder beren perfoliche Ferumbschaft, dann geuninfame Benugung der von der Natur gebotenen Genaffer, Steiner,
Gen, gemeinne Santellurierellen, in sicher gleit auch erlighet iltsachen, vois dedingt die Bertollunift der Staaten Gurcyad zu einamer, bie burch aggenfiligie Berträchg umb Schnidiss fich gu unterfilien
judgen. Diese Gandnisse von etwo gelt gene find ber mannichfaliger Art.
und fie bliben ben Goder des europalfichen all sigme einem Boleferre ofte, ") Der Michauft der Werträge, nautentlich nach einam
kriege, finder auf einem Gongreife Statt, wo bie öhrsten periodnich
fied einsbarn, in der Regel aber burch über Gefanden beit Magetegeneitem verkandels talfen. Der Michauferiche Teitem gatt bie in un-

<sup>\*)</sup> Die Literatur ber Cammiungen ber Bertrage bei Belis, Die Ctaates wiffenfchaften. 111. 22. und V. 23 ff.

fere Tage ale bie Bafie ber europaifden Staateverhaltniffe, bann aber ber Wiener Congres von 1815.

Sitte ift es, bag bie Kaifer um Ronige an ben fonglichen Gefiem Gefande bellen, bie verfeidererne Annage fein in binum, Beifchafere und Annagiabente, Meglacheiter und bevollmächtigte Minifer, Meinernen Farten und berfohlteitiger. Zugertem aber werden von en fürften Agenten, Commissient, Demutier um Confinia in ben fernden Staaten unterbalten, um ftell über ben Stand ber Ding murteitigte zu fein und bie eigenen Interfesse von zu wohren, Befondere Gefantischesen finden de Erbondfeigungen, Familienereigssiffen und besohere Malffign eint.

Die Confuln tommen icon mabrent ber Areugige vor. 3hr Beruf war, bie hanbeloftreitigleiten ju ichlichten. Geit bem 16. 3ahrbunderte erweiterte fich ihr Geichafielreis und fie ericheinen in ben

Refibengen, Sanbele- und Geepiagen.

Bu bem tiplomatifchen Berfonal gebort bie Ranglei ber Be-

couriere und bie Belbiager.

Die Gefcieche ber erreublicen Bolitt jeig und die mannichfalitigften Trichenungen: jundelt bat Erfeben ver faijerlichen Warbe und ver Alleinderrichaft ver Karlinger und beren Nachfoler, bann de Emperfommen ber pubpflicen Gewall und ber von für unterfügern Landeberrlichen, ber großen Leburtsger bes Richtes, bie so bann bie Angriffe auf die phyfliche Gewall unterftiben. Bab bauf fuch fich Tentriche iner insufprierber Ertlung zu erwerben und erlangt fie and im Münfterlichen Trieben. Der Geygrift gebrig XIV. gegenker ber mognet habet von zin ein Riebe Berbanblungen und Kriege bervor, wolche Breisen zu Erwerbung einer geben in bie europkische Gelielt. Die schwanken wir beiband maßgeben in bie europkische Gelielt. Die schwankennen Vereibninsse in den man nach ber Sober des hollichsen Gleich gein bei ein ordenen.

Großen Ginfluß auf bie Bolitif ber europaifchen Staaten baben eine Menge Elemente, bie ber dineffiche Staat j. B. gang babon ausgeichloffen bat; es fint bies bie Frauen, bas Gelb, ber Gbraeig, bie Beiftlichfeit, Die Beburt, Die bis in Die Beiten ber frangofifchen Repolution an ben europaifden Sofen eine gemaltige Rolle fpielten. Geit ber Begmingung ber Revolution burch Rapoleon find bie ge . beimen Gefellichaften fur bie politifden 3mede an bie Tagedorbnung getreten. Gie gewannen feften Boben, feitbem bie Gegner Rapoleone fich berfelben fur ibre Bmede bebienten, mas namentlich von bem Tugenbbunbe gilt. 3m Schooge biefer Befellichaften ents midelte fich iene Philosophie, melde bie Befubie bee Beborfame, bes Bertrauens, ber Gbrfurcht fur bas Alter, ber Bflicht und Liebe gunachft laderlich machte und bann fic burch biefe Lebre eine große materielle Dacht ju grunben ftrebte, welche jeglichen Befit ale ein Berbrechen an ber Befammtheit aufftellt. Dieje Befellichaft ging bon Franfreid aus, perbreitete fich uber Deutschland und 3talien und 20a fich nach ben Dieberlagen, Die fie auf bem Continent erlitten, nach England, mo fie ihren Gip fich begrunbet bat. Bon bort aus leitet fle bie Bewegungen gegen bie alte Beimath. \*)

## Das Rriegewefen

per europhischen Staaten hat feine Anfange bei ben Griechen, feine Anfange bei ben Abbenen; bie gernauslichen Wölfer nobmen on biefen vieles an, vor allem bie gehörer Ausbellbung ber Infante ber Grieger Griebelbung ber Infante ber vor, bie Reitliere burder wie Mouren brachten eine Annerung ber vor, bie Reitliere burder wieder vorberrischen); bie Gripbung best Schiepputers und bie Annerwahung best Grenzepetre wirfen wenn mals mangelalend, bis bie Auffeltung größerer herretörzer felt bem II, Sabrimmert bifflich ber acenwahrtinen Ausbeldbung unfeldere biefflich ber acenwahrtinen Ausbeldbung unfeldere bifflich ber acenwahrtinen Ausbeldbung unfeldere

Bon allen Staateleinrichtungen ber driftlichen Westenrober in mitreitig bas Artiegsbreien bie am meisten vorgeschrienen. Ge überflügelt bei weitem alle anbern Theite, namentlich bas Ginanzwefen mub bie Juftig. Es bat alle Wiffenldaifen ber Grichrung in einem Bereich gezogen und benugt. Denfelfen tum fich nur bas Geer und Bergweien wärbig jur Geite stellen, beren es fich ebenfolls bemächnigt bat.

Das wessenrohisse Kriegswessen unterscheitet fich weientlich von vom einem aligischen baburch, baß ber Golbat nicht einem abgescholissen me Stand bilbet, sombern baß er nur für eine bestimmte Zeit bie Buffen trägt, baß aber auch seber glunde Mann vom seinem ymmigissen Sabre au vom Caaset für bre ibis da abt Jahre jum Kriegs-

<sup>\*)</sup> L. Stein, Gefchichte ber focialen Bewegung in Franfreich von 1789 bis auf unfere Tage. Leipzig, 1850. 3 Theile. 8.

bienfte gezwungen wirb, auch bann noch mehrere Jahre bes Aufges botes bereit und gewartig fenn muß.

Dies war icon bei ben alten Germanen ber fäul, bei deme bei Ferien ben Serebann bilteten, ju bem im Rotbein Mochfall auch bie Anchte zejogen wurden. Nach ben frantlichen Gefesen waren nur Gestlicher vom Seretann ausgenommen, doch soll aum sie bestalln inder für efeitos erachen. Nachbem musien aber auch noch bie Wohlbackenben eine Alsgabe bagu geben an Gold, Silber und aubern Abstilden, i nach ihrem Bermbgen.

War bas Der beifammen nub bie Guberr geordnet, fo reta auch frenge Dietelpin ein "Riemand burfte ohne Erlaubniß best Anfibered bas Dere verlaffen — ein Berbrechen, welches herristig bei ben Granfle genannt wurter und worunf Georbestorfe flowe. der verboten im eigenen Lande zu forungiren und zu ftellen, ben andern quartnetien, eine Muffend voer Gebrung qu erregen.

Bar jedoch bringende Gefahr vorbanden, so mussen auch vie efficitiem mit mis fehr inden, jo , B. ein ein Ginfallen and Angriffen der Mormanner und Sungarn. In so bringenden Sallen sonnte der König nichte erft mit dem Großen berathen. Ber nicht erschien, von traf Toesesfriale, \*\*) Bar die Gesche nache, so mussen woch alle gegen den Beind ziehen, gad est im Spanien oder in Ungarn Krieg, so ließ " B. Aart ber Große de im Sachfie sind pen seche ten, dei bomilgten Kriegen aber zwei dem britten Mann aubrüften. Gegen die Einzen mussen aber alle Sachfen auftben.

In ben Grangprovingen bes frantifden Reiches war die Ruftung fraftiger als im Innern, wie benn unter Ronig Guntram im 6. Jahrbunbert die Brobing Arles 4000 Grangwachter gegen die Weftgothen bielt.

And ber Große schränfte bie Macht ber Spragoe ein umb bos Bulbei mit baller und Allemannten gan quit, gab ben Grofen größere Gewalt und richtet an ben Marfen besondern Marfen bef und zu den Benden großen ein, beten einer oft undprece Graffschaften unter fich batte. Gir ben Dienst an ber Gränge mußten die immeren Lamb Krieger fellen, bei aller bei Vonnate sich ablein. Nächsbew batten die Warfgrafe findern bei Gronate fich ablichen. Nächsbew batten die Warfgrafen der wurden, da die bergoliche Bürter im Begfall tan, um so bebeuten ber, und befeschligten, bem Ausser und ber Großen vor anderen der Bergoliche Bürter im Begfall tan, um so bebeuten ber, und beschollte genanden der Großen vor anderen der Broßen der Großen der

<sup>\*)</sup> Siebe Lex Alam. Tit. 26. 27. 93. Lex Baiuv. Tit. II. C. 4 ff. Capitulare vom Jahre 812 n. f. w.

<sup>\*\*)</sup> Stengel, Berfuch einer Geschichte ber Ariegeverfaffung Deutschlanbe, porzüglich im Mittelalter. Berlin, 1820. C. 25 ff.

forgen fonnten und die auf ben Aufrerfammlungen geröftet erschienen, wo die friegerischen Maaßtreglein fat das laufende Salv beitregen wurden. Der Dienft richtete fich nach bem Germögen. Daber sand eine Aufgieldung der Gewochner und eine Abschäuung versieden ihnes von Karl bem Geröfen Getat. Krantfeit effreite vom Gertham, ebenso Sofiken. Wer ein Wieb genoumen, war auf ein Jahr bavon befreit.

Den Derrheftel im Aricae fictive ber Rolig ober ber von ibm bag ernannte Gergag ober Warfgraf; unter ibm fannen bie anbern Grafen, die Genigsofen, Jangain, bann die Ainsbaren, Jiensbeft, Ichter, Denne. Gelieben erfechni auch die Brügefffen, von ist eile Tobesftraffe, die bei der vorchriftlichen Germanen so felem man. \*9)

Allgemach traten jeboch Beranberungen ein, ale bie Gtabte fich in Deutschland mehr ausbilbeten. Schon frub batte man, namentlich an ben Darfen gegen Die Glawen, Die feit Ronig beinrich I. eingerichtet murben, Befeftigungen angelegt, bie jeboch meift in Schangenlinien und Erdmallen bestanben, an benen in gemiffen Ent. fernungen Erbhugel fur Bachtpoften aufgerichtet maren, welche regelmaffig befest murben. Diefe Unfange bes Reftungemefens murben in ben Burgen wie in ben Statten weiter ausgebilbet. Ronig Geinrich batte jur Befegung berartiger Gelbmarten, wie ber gemauerten Stabte, burd welche er ben Ungeftum ber Ungarn brach, bie Grundlage ber nachmaligen Stabtwehr gebiltet. Daburd, bag er regelmagigere Uebungen ber berittenen Grundeigenthumer anordnete, bann, bag biefe fich an bie toniglichen Beamten enger anschloffen, bag fie erft von bem Ronige, bann von ben felbftanbig auftretenben tonialichen Beamten und geiftlichen Gurften Guter au Lebn nabmen, murben biefe weltlichen Bofe allgemach bie Mittelpuncte bes politifchen Lebens.

Bier bilbete fich bas Ritterwefen vom Beitalter ber Ottonen an aus.

<sup>\*)</sup> Stengel a. a. D. G. 40 ff. \*\*) Stengel. G. 62 ff.

Bir ishen idom oben, wie die Jungen Geellente an die Solie Ber äuferen gefracht und der the teigerijfen Ambistung kerne warte. Pach erfolgter Weberbaitunschung tral der Jängling frine Kabtren im Erfolgte eines berücktunen flitter da und gerbe dang guberneft nach der Mitterwärde, die er durch Laifer, Konige, Jäckfen, jeffen erfüllich, oder durch den mehren Mitter erlangen fonnte.

Die Rittermurbe murbe aber mit besonberen Reierlichfeiten ere theilt. Buvorberft mußte ber Canbibat\*) fic einem ftrengen Raffen unterwerfen, bann brachte er mit feinem Batron und einem Briefter eine Racht unter Gebeten machenb gu. Darauf folgte eine feierliche Bufe in einer Rirche; ber Briefter bing ibm bann bas Schwert um ben bale und reichte ibm bas beilige Abenbmabl. Dit ging auch ein Bab vorber. Der Canbibat legte babei meiße Rleiber an. Dun trat er in bie Rirche und mit bem Gowerte am Salie por ben 211. tar, mo er bem Briefter bas Schwert feierlich überreichte, bamit biefer baffelbe einfeane. Das gefegnete Schmert bing ibm bann ber Briefter wieber um ben Gale. Der Rnappe faltete feine Banbe und fdritt ju bem, ber ibm bie Rittermarbe ertbeilen follte und ber in einer Rirche, in einem Cagle ober Sofe ber Burg ober auch auf bem freien Gelbe feiner barrte. Der Rnappe fniete por ibm nieber und beantwortete feine Fragen: aus welchen Grunben er fich um Die Burbe bewerbe. Ge mar ubrigene Gefet, bag feiner bie Rittermurbe erhalten follte, won bem man nicht miffe, wie er fur bas gemeine Befte und bas Bobl bes Reiches gefinnt und ob er geneigt fen, alle Uneiniafeiten bee Bolfes gutlich beigulegen. Much mar beftimmt, baf feiner jum Ritter geichlagen merben folle, ber labm ober fonft burd ein forperliches Gebrechen jum Rriegebienfte untachtig ift.

Sand nun berarige bem Begirenten nich im Wag, so migt er jundberth ben Gie leifen, moburte fr verfrech, Gett fromm ju verferen und iben gu bieren, sir ben driftlichen Glauben ju freien und liefer einen ju freien, als demitichen ju ertigeng ben dieffen tren ju bienen und für de Land bayfer ju kampin; Schwache, namentlich Witwen, Walfen und Jungfrauen in Schug zu nehmert; Riemannen böldich zu beleidigen, nie jerundes Gut anzugufen, sondern dasseich gu bereidigen, nie jerundes Gut anzugufen, sondern dassein gestellt generen um Riem um Riem um Bayen um de bei heituligen gehofes willen zu bandelt, Die seiner Bayen um Riem gehofen die für den gehofen ihr und beite die einen gu fampten, nur ein Schwert zu führen und nur dann mit scharfte Baste zu fampfen, wom es der Verde reforerer; ib egedenen Wort in jedem Talle treu zu erfüßen; siete auf graden Woge zu wonden weich gehofen die punden und die hintelig zu meiben; ziensta s lagender Westwierer zu erzählen.

<sup>\*)</sup> Bergl. C.: . 11. 89., Die Behrhaftmachung ber Americaner, befon: bere aber bie ber alten Mericaner, C.: 6, V, 67,

Rim erfolgte bie Ginfelbung bed Anappen und juar mit ben Gobenne Specen, dem Bargebrene, bem Bargebrene, bem Bargebren, bem Darafich, Amnichten und Gandichuben, bann werb ibm bas Schwert umgegabret. Darauf friete er wieber nieber von dem Alltur umb hold Ampen much Inde gem Gimmel. Darauf erfole fich ber Fairft wer Bilter und gab bem jungen dem Allterfolseg, indem er ibm mit entlehieren Schwert beeinal auf dem falls der bet bie Schuller folgtag, umb proch dagut Im Ramen Gotte, beb beiligen Michael umb er heftligen Georg mach ich gum bei bei bei beilige Inde Bergen mit verden, die beilig Zungfrau, St. Denph. Darauf überreiche man fibm chief, Schilb nur Lang umb früter ihm ein Moch freich, auf welches er fich, oft oben dehie bei bei beilige die des er fich, oft oben dehie bei mit der Beiligdel (dwong und bas er num unter tummelte. Ger tilt bann im der Stade under, fich dem Bolfe

in feiner neuen Burbe gu geigen.

Die Rittermurbe murbe unter befonbern Umftanben oft auch erft in vorgerudtem Alter ertheilt, wie g. B. bem Brafen Bilbelm bon Solland, ber im 3abre 1247 ju Coln jum Raifer ernannt mar. Dort ertbeilte ber Ronig von Bobmen mit bem Carbinal Capuzins bem Grafen bie Burbe. Dft, namentlich nach Schlachten, erhielten auch gleich eine namhafte Angabl Streiter Die Rittermurbe. Bumei-Ien gefchab bief auch por bem Beginn einer Schlacht, in ber Regel aber fand ber Rittericblag an ben boben Weften Statt und amar am gemobnlichften jum Pfingftfefte. Go ichlug Raifer Friedrich I. feine Cobne Beinrich und Friedrich am Bfingftfefte 1184, wo er bei Maing einen Reichstag bielt, ju Rittern, mobei, wie wir bereits oben bemerften, Gefandte aus allen ganben anwefend maren. Unbere fur biefen 3med geeignete Unlaffe maren Friebenevertrage, Baffenftillftanbe, Rronungen; Raifer Maximilian foling bei feiner Rronung 200 Berren an Rittern, unter benen bie Rurfurften bon Bfals und Sachfen und anbere Reichofurften. Auch Taufen und Bermablungen benutte man bagu, fowie furftliche Befuche, Soffefte.

Illrich von Lichtenftein fingt (II.)

De wart ich ritter, dag ist der gegen gegen gener den gelt, dag ich dasse noch immer fit jo ifcone hochgit nie gesche. De wod von der gener angemech. De wod von der gener mangelich von Schler minnetilch von Schler der fielt gesche fat ir einer fonen begert. Die hochgit wart jo schop ich fit nicht anderen abereina is ich fich nicht gedigt has gesten. Des mange ich von ber Wochsichti irben.

Da gab ber obel Färsse wert mot britisalt hundert. Rauppen schwert: dag was sirestellich getan. Graven, vrien, dienstman wol tusset rittern oder mer ben gad der ehet sürsse her filber goll ros unde ließ burch schen besche werkeles.

Fünf tufent ritter ober bas bes werben furften brot ba ag. Da was puhurt tanges vil und ander vil mane ritters fpil Da was din herzoginne rich und ihr tochter minnetlich nnd ander vil mane frowe guot bie gaben und da boben muot.

Buiching bat (in f. Ritterzeit und Mitterweieu I. 113—166) eine große Menge berartiger Feierlichfeiten gusammengestellt, bie so gern von ben Dichtern bes 12. und 13. Jahrhunderts und so aussuchrlich geidilbert werben.

Die Mitter 30gen, wenn ber Krieg ihre Eralt nicht im Anfpruch anden, im Aucht under, testuchten bie Bote um Barger und nachmen an ben flets flatifindenben Zurnieren Teell. Die unternahmen fle abentuertliche Bige zu Eren ihrer Geliebeten. Giner ber abentuerreitigten Utterfalge er Jug. den ber biffrieifolige Edinger und Bitter Gerr Utrich von Lichtenftein am 25. April 1227 zu Gren feiner Feften Geliebeten antrat. Er fleibete fich nämlich als Frau Benuch und pap bon Meftre aus mit absfreidem Gefolge nach Prorben. Bore ber etflief er aber folgenden erzinstellen Beier (I.b. v. 1637).

"Die werte Schnigane Benus, gottinar über bie nature, entsteute all ben eiten ab je ge kangarten und je Sriel und je gereiten und bei für und je Befeir und je Befeir gefegen siehe in bei fan bei de geben gefegen siehe je gene bei der gene bei der fan bei de geben gefegen siehe bei der fan bei bei gefannen Olingen fi verber vorvoern minne wil fi teren, mit wie gefannen Olingen fi verber vorvoern minne verbeiren ober erwerben siehe siehe fach fen beite best nicht geste auch bei ben dechten tages nach fante Georjen tage us bem mer ge Besch wie der der der der bei der bei

baben biu fie mit ir furet. fie vert bee erften tages je Zervie, bee anbern tages an ben Blat, bes 3. ge Schetfchin, bes 4. ge Gt. Ille rich, bes 5, ge Clemun, bes 6. ger Clufe, bes 7. ge bem Tor, bes 8. tages je Billach. ba liet fle ben 9. tac ftille; bes 10. tages ge Beltfirden, bee 11. je St. Bite, bes 12. je Brifach , bee 13. ge Schiuflich, bes 14. ge Bubenbure, bes 15. ge Rnuttelmalbe, bes 16. ge Liuben, bes 17. ge Rapfenberg, bes 18. je Darguflage bes 19. ge Glofeng. Mu bem 20, tage ift fie ba uber tac, an beut 21, tage ift fle ge Riunfirden, an bem 22. ge ber Rimenftaat, an bem 23. ge Dreefirchen, an bem 24. ge Biene, am 25. ift fie ba uber tac, am 26. je Dimmenbure, am 27. je Diffelbad, am 28. je Beleberc, am 29. ift enhalp ber The ju Bebeim. Da bat ir vart ein enbe. fie mil uf ber vart ir antluge noch ir benbe niemen lagen feben, fie mil ouch wiber niemen ein wort fprechen, fle gebiutet, von bem tage und ir vart ein enbe bat, an bem achten tage, einen turnei ju Riumenburc. fwelch ritter ir bart bernimet und gegen ir nicht enfunt, ben tuot fie in ber minne achte, und in aller quoten wibe abte. fle bat ir berberge barumbe alle angeschrieben, bag fich ein ielich ritter mige ma ober wenne er gegen ir tomen ful, ba es fich im allerbeften füge."

Mm 25. April trat berr Ulrich auch in ber That feine abenteuerliche Reise in weißer Frauenfleibung an. Er beschreibt feinen Aufzug felbst (3. 165)

> Min Marichale und min Roch farreit eils fünf: von dem wart mir bereit vil gnat rittlerid gemach, nachdem man sa do ferern sach ein Bante mig alsam ein swan: bi ber so titen zwene man, ber Ghejunen int erhal. 3c. Meilters wart vil arozet ical.

Wan goch bar min seumer bri ben liesen bei gargune bi: ben was auch laufen wol gestaht, man goch barnach brin bre bebaht, ber jegliches ein Rnaphe pflac, nf ir einem je ein satel tac: ber was farr und kilber wig: barau fac gwoete meistere bigbarau fac gwoete meistere big-

Man fuort ouch bei dem roffe hie win wigen ichilt, daz ich nie se wingemachten hab gesehn: des mung ich von der Barbeit jehen. dabi suort man den helm min: ber moht auch lichter nicht gefinn. er was gefronet meisterlich:

bin frone bin mas fofte rich.

Darnach ein holtblafter fluor einen fumber meifterlich gennocbarnach vier fnechte fcone riten, vil wol gerleit nach fnechte fiten: ber ielicher fuorte ber in feiner hand brin gragin fper gebunden zu einauber vol, bie Rnechte waren nichte vol.

Darnach jwo magbe wol getan riten: swa, bie snorten an bag was von wiger warde gar, sie waren selbe wol gevar. senach jeben stellte gnot riten, bie mich sochgemuot machten: wan stellten so gin ressenot: bin tet mich fro.

ich finete, das ir lenge fibane wir dage ber min. die muoden anch mit perlin fin deumaden melfferliche vool.

min ferz mos dopes musdes vol.

sin tecklin das finet ich an dass freuen die freuen.

Ich finet ein hembe, dag was blane ge magen als dag redeel anch dans gwen freuen erfend gwet.

is was off reven ernet guet.
is was off ritherlich gemocht
ich fuort.
Ullrich fam unter ungeheurem Bulauf

Ulrich fam unter ungeheurem Infant von Deftre nach Erevifo, wo fich Graf Meinhart von Gorg mit 50 Rittern eingefunden hatte, ber mit ihm turnieren wollte, was aber ber Potefta, ein finfterer

Mann, nicht geftatten wollte, worüber bie gabirelch versammelten Damen febr unglädlich waren. Die baim dem Gettengen und er geftattet dem Gegene und herrn Liufried von Chypenfteln gwei Spere mit Geren Ulrich, Die herren wappneten fich, es war ein ungeneuerr Michag von Leuen, fo da fie auf einer Ericke ich ichtere mußten. Die Damen begräßten die Kämpfer, die in glangender Michaus und werden der Bereich von der Bereich von glangender Michaus aufmeinneter lossingen.

Do ich in sach so ichbur tomen min ore mit sporen wart genomen: ale tet ond er bag fine sa. wir somen gegen einanber ba recht ale wir gefamen singen. unfer augen und nicht trugen: unser beiber ijoft gerirt recht ba sich fossit und bestem ich fie ten bestem in den bestem sich bestem

Ben ben speren warb ba trach bin trumgen man uffliegen sach, bin schille einander rührten ba. andriu sper gap man und sa, bamit ward ritterlich gertiten und seigen stiterlich gertiten ich und ber grave muotes rich verflächen sieden sper viertlich.

Der tugenbriche Grave bant ben heim vo abe. ich gab ze hand im ein gutbin vingerfür; baz solt er geben ber frowen fin bin im was lieb für elliu wip.

Dann flac Ulficig mit bem herm von Gepenstein, ber einen Groudigs Dever hatte. Ulfich machte baber ben Buntei sang, so bas bem Gegner ber Swere nieberfant. Ulriche Lamp brach auf beifem Brust, jennet traf ben 30al son Ultiche Jertes, so bas er abfigen musite. Am andern Worgen bejuckten die Onder von Japan wie unfern Mitter und Berg Geht, fellte finn ge Green einen Burtan. Am folgenden Tage bestand er Geren ihre Brusten und Verle Geht gelte finn geden eine Wureft auf bem Black.

Er tom geleistret ber ez was von gode licht fein fper bag ihrig er unter ben Arm fün do faht ich uf min biech bag min. fin sper er burch ben schilb mir flach bag ez bin tjok vil fleine brach, bag min warb ba geneigh nie. Um 28. April ftach Ulrich (G. 184) mit herrn Otto von Spengenberc.

Gein mir vil vafte fo treib er, von sprunge gesenket ward fin spernim ore ein teil ich warf von in, ben man ze vellen was min fin. vil balbe ich wieder in in treib an seinem hals min tijd besetzt davon ber hochgemuste man vil nach ein sallen hat getan. Er futt aelonden mir das er

or jun gesonoen mir ag ein mir verfach ein grozes spervon unser beiber spero frach bin bumyan man ufillegen sach im entwische zoum und Regereis; ben satelbogen er begreif, babei er fich berichte wieber er wäre gefallen anders nieber.

Co fabrt nun herr Ulrich von Tage ju Tage fort ju tioftiren, bag (S. 190, 7)

bie fcilbe von ber tjoft fich cluben bie fprigel von ben fcheften fluben.

Es famen ibm viele Ritter entgagen, bie fich jum Theil in Alten lagerten und Ferfrichmann mit fich ihreiten. Utrich fabbigte fich aus ber Ferne icon burch feine Bosaunenblafer an. Er verstadt alle Tage medperer Spiele an ber Bruft, bem Schild vor John vor Esgare, bas bas der art ab enn heime fprang. Am erftem Wal wurden singlebn Spiere auf Utrich verstogen, er haut be verbraucht. Im sognender Tage verschat es gan 60 Spiere in Bliede, von wo auf ibn am S. Wal 20 Ritter nach Schilftieden Spiere in Beglieden. Dort traf er bem Schiger Utrich von himderer, der über seinem Schmitch den Gefine ub Jahr trag und bem eine betrie Baltae geschopen wo mit seiner Beitre Burch gefter und geften den fich gene bei bei geften den Schilftieden geften ist bar trag und bem eine betrie Baltae geschopen wor. Erst wollte Ultrich gar nicht mit ihm stechen, that es aber später boch auf Fachteit ber andern Kitter (2005).

fin fper er ritterlich verstach, damit so staden in min hant hinter dag ord uf bas lant, bag er finnelos gelac. fin fall mich harte ringe wac. Da munste ber biberbe liben spot bes salles mante munt lobt got.

Er hatte ihn burch ben helm geftoden. Ein anberer Ritter, Ilfunc von Schiuflich, fach ihm am 7. Dai bas Schilb von Arm,

bag bie Riemen borften, wogegen Ulrich auf ber Achfel beffelben feinen Sper wie einen burren Uft, ben man vom Baum gertt, gerbrach, und er finat:

> ich gehort ba vor noch nienben fiber von tjofte nie fo grozen frach als von ber tjoft alba gefchach fin fchellen harte wite fluben ble fchilbe von ber tjoft fic fluben.

Anbers nach waren jeboch be eigentlichen Aurniere ober bie eigentlichen eiterlichen eiterlichen bei eine gestellen g

Die Tarniere batten allgemach eigen Gefieb beresprartefen, bit an ihr abei flund fin auf bie bed findstefen Wobenn, auf ihr abei flundstefen Wobenn, auf ihr öbed findstefen Wobenn, auf ihr öbed findstefen Die Beiten für Beiten find fielten. In Deutschland findere finde feit bem 12. Jahrhumert wier Beichsführte, der Beinfagne feit Beiten und bis der Jahren finden und bischen aber Spiele von Beiten, Schwaden und Franken, an der Spieler Turniere. Mier and bie Griggs ein Delirich, die Wantgrafen zu Miefen fieltem Turniere an. Alle machte in Jahre 1167 Bartfard feinen, Deltrich wungefommen und binnen Sahrefriß beiter auch die Fielen Beiten Leiten Turniere in Deftreich ungefommen und binnen Sahrefriß Billiter auf Turnieren des Zeben worfenn batten, werbei Ergistisch Bilgmannt von Magreburg die Aufmehre auch bestrohte bei liebertret mit dem Zohn. Auch im Starterfie und Spanien erbot fie die ern mit dem Zohn. Auch im Starterfie und Spanien erbot fie die



<sup>\*)</sup> Ueber bie Beit ber Entftahung ber Turniere fiebe Bufching Ritters jeit und Ritterwefen. I. 289.

Beiftlichfeit jumellen. \*) Das mar jeboch vergebens. Die Turniere bauerten fort, bie bie weitere Musbilbung bes Schiefgemebres bas gange Rittermefen veranbert batte. Die Beiftlichfeit mar überbaunt ben Turnieren minber bolb. 3n bem alten Roman Lother und Daller (Br. Schlegels Werte. VII. 209) forbert Formerin ihren Bater auf, Die vielen fremben Golbner, Die in ber Stadt lagen, ju prufen. Er moge ein Turnier anftellen, und bem, ber ben Dant verbient, molle fie ein fcones Bog geben. 3m Jahre 1212 ftellte bie Stadt Bogen und Die Ritter ber Rachbarichaft ein Turnier an, mas aber fcblecht ablief, benn mabrent ber Weftfreube brannte bie Stabt an. \*\*) mas man als Strafe Gottes auslegte.

Die prachtvollften Turniere fanben im 13. 3abrbunbert Statt. und bas Turnier, welches Beinrich ber Erlauchte im Jahre 1263 in Rorbbaufen gab, mar eines ber berrlichften. Der Marfaraf batte alle Furften Deutschlands bagu eingelaben. Er batte einen Barten einrichten laffen, in welchem Die gablreich gufammengefommenen Brauen, Ritter und Rnechte unter grunen Baumen fich mit Sang pergnugten. Dort maren icone Belte aufgeschlagen. Gier mar auch ein Baum mit golbenen und filbernen Blattern aufgerichtet. Wenn zwei fampfenbe Ritter beibe auf bem Bferbe figen blieben, erhielt jeber berfelben ein filbernes Blatt, ein golbenes aber ber, welcher ben Gegner vom Pferbe rannte. Das Turnier mabrte acht Tage. (Tittmann, Beinrich ber Grlauchte, II. 10.)

Dit bem Emporbluben ber Stabte fanben auch in biefen Turniere Statt, an benen bie Gefchlechter Antheil nahmen, tronbem baff fie bem ftabtifchen Erwerb fich bingaben, mas ebenfowohl vom Turnier ausichloß ale Richtritterburtiafeit. Daber mußten bie Raifer, menn fie ben Briefabel eribeilten, Die Eurnierfabigfeit bamit verbinben, wenn Die Beabelten Butritt gu ben Turnieren haben follten. Die Turniere murben in Deutschland burd ben Bufutenfrieg wohl unterbrochen, erhoben fich aber balb wieber und murben nun in und von ben Stabten befondere zu Gbren ber Gurften veranftaltet. 1515 mar in Wien ein großes Turnier, auch an bem Sofe Bilbelme von Baiern murbe von 1511-1524 baufig turniert, fo auch an bem facificen Gofe. 1532 bielt Johann Friedrich ein ftattliches Turnier, eines ber letten im Rorben von Demichland. Das lette Turnier in Franfreich fant im Babre 1569 Statt, Ronig Beinrich II, murbe Dabei fo vermunbet, bag er balb barauf ftarb. 1565 mart in Bien noch ein Bußturnier gebalten.

Juben burften bei bem Turniere nicht einmal ale Bufchauer ericheinen. Dennoch unterfingen fie fich im Jahre 1384 in Beifen. fele ein Turnier ju veranftalten. Die benachbarten Ritter, bie bavon

<sup>\*)</sup> Tittmann, Beinrich ber Grlauchte II. 12. Bufding. I, 426. \*\*) Hermann, Altah. bei Oefele. Fr. v. Boic. I. 667.

borten, nahmen ihre Reifigen gusammen und prügelten bie ritterlichen

Buben tuchtig ab. \*)

Ge kamen bei ben Aurnieren gar felifame Erfdeinungen wer, de erfolien auf bem Aurnieren Werfeburg im Jahr 1226 ber Mitter Waldwann von Setisstede, ber den Landgrafen Ludwig von Thüringen begleiter, mit einer voolgeschmidten Jungfrau, die auf einem Jelter jah und einen Werber auf der hand trug. Diefe bestimmte er dem jum Perile, der ihn aus dem Sattel heben würte; wer des nicht vermöchte, mußte sich mit einem goldenen Winge auslösen. Die Jungfrau brachte ob voll Ringe zurück, daß sie alle Gosffekulein beiter der Geschieden Genemen. Ettimann, derinich der Krauchte. Littung, derinich der Krauchte. Littung, derinich der Krauchte.

Rach bem Schluffe bes Turniers ließ man oft bie Rnappen ober Gefellen, feliner Bauern, rennen, bie fich mit Stroh ausftopften, anftatt ber Belme Rubel auf ben Ropfen und Stangen anftatt

ber Speere trugen.

War nun ein Tarnier ausgeschieften, so wurven guodverft bie dag fic einfinerbem Mitter geriff; ausgeschieffen waren in Deutschand die Ewelfraut, wolche ein durgerliches Gemerke trieben ober eine hörgerliche Tom batten, alle Rept. Richentauter, Boutekliftere, Beberecher, Errögenraber und Landrichensberecher, ib, welche neue Splic erboben, Meintbig, Dereiffulgie, Wödere und anderweite Berbrecher. Die Brufung bestand in der Unterfluchung ber Wappen und hoffmigteren, die entwerte in einer Solle, aufen an einem Gebaube ober in einem Artugange ausgesfellt waren, wobei die alten Tarnierbadere ju Matte aggone murben.

Die mit ber Untersuchung und anberweiten Boligei bei ben Turnieren betrauten Berfonen maren bie Turniervolgte, bie Berolbe,

bie Griesmartel und bie Turnierfnechte.

Der Turniervolgt hatte bie Oberaufficht. In Deutschland wurde er aus ben vier Gefellschaften erwahlt. Er war ber Ober-aufsebe bes Turniers und an ben frangofifchen obfen ein augesebe-

ner Beamter. \*\*)

Die Gerolbe, Gerubolte ober Mappentfinige migften in ber kenalogie und Besiedichte bes Rocks wohl unterrichtet fein, namentilch eine genaus Wappenftrmitnis bestigen, auch ben Arniteragkenagl nime baben. Se waren beren an iebem Boft neutere und am faiferlichen Soft in eigenes Reichsberolbenamt. Bu Derolben bilbeten fich vornedmisch Verleute, die jung an den Soft fannen und als Volen antiaten. Sie waren unverleißtig und trugen bas Bappen ihres herrn an bem Glittl ober an ber Gaulter. Sie liefen beri aber lang Botten und burden dann zu Berefenatten gemacht,



<sup>\*)</sup> Spangenberg, Mansfelb. Chroulf. 349.

\*\*) Siete Traictie comme vng tournoy seroit a entreprendre.

9bf. b. fenigl. 38th, yn Dresben. D. 61.

mobei eine Geierlichfeit ftattfant. Der Ronig over Gurft gof bem jungen Manne einen Becher Wein über ben Ropf und gab ibm einen eigenen Ramen, worauf er einen Gio abiegen mußte. Mis Berfevant biente er feben Sabre, gewiffermagen ale Gefelle. Grit nach Mbe lauf biefer Beit fonnten fie Deifter, b. b. Berolbe merben. Dann trugen fie ben Bappenrod mit bem Bappen auf ber Bruft einen Feberhut und einen weißen Ctab. Gie vertraten gum Sheil bie Stelle ber Lebngerichtebofe und hatten in Erbfolge- und Lebnfachen, im Bappenwefen eine gewichtige Stimme. Gie batten bie Gemalt .: einen Gbelmann megen folechter Unfführung gur Rebe gu ftellen. 3m Rriege maren fie unverlegliche Botichafter amifchen ben feinbe lichen heeren. Gie funbigten auch bie Turniere an und pruften Bappen, Belmgier und Baffen, von benen bas Comert gum Ture nier gezeichnet fenn mußte. Gie beauffichtigten ben Rampf gang in ber Rabe, riefen bie Ramen ber Gieger aus und ftellten bie Tur. wierbriefe aus. Man nannte fie auch Bufener ober Barner,

Die Gries. ober Rreismartel und Stabeier fuhrien Grieffangen, mit benen fie, wenn bie Rampier zu befilg wurben, biefe trenuten; es waren beren gemeiniglich zwolf, bie eigenflichen Boilgei- biener mitten awifchen ben Seilen auf bem Rampplage.

biener mitten gwifden ben Seilen auf bem Aampfplage. Die Turnier- ober Prugeifnechte mußten ben Rampfern bie Baffen reichen, bie verlorenen Waffen aufheben, ben Bebrangton

an Gulfe tommen, Die Buichauer in Ordnung balten,

Die Aurniertebbre hate nun aber auch reiblide Seifiger, ib gut Schu um befunfpilung verorbenten frauer nut Inngfrauen, bie aus alten ritterfurigen Samilien fen mußten. Die follen bie Angeite ibres Gescheiches wabern, nenn eine nin Mitter, bestim hier beste ihre Gescheiches wabern, nenn eine nin Mitter, bestim hier bestehe bestehe bestimmt der den bestimmt im den Schulben fommen falfen follte Antere Arzen, bie bei großti wurden, waten bestimmt, bie Danke als Kampfreite zu überreichen zu berreiche zu berreiche zu berreiche zu berreichen

In den Arniterokungen war genau bestimmt, von neicher Mrt. und bornt de Baffen sein olleine. In eine nom Reinier Vanjou bandichristlich auf ber ömiglichen Bibliofert zu Dreiben bestimblichen Bestellicheft zu Dreiben bestimblichen Bestellicheft zu Dreiben bestimblichen Bengerstäder. Arms und handlichen Farterie find des, 11 1-15 Bangristliche, Arms und handlichen, deiten im Rüres, Aleinobien, Soutel genau bestenzieht und algebildet. Die Begrien burgten in der i

fle irgend wie ju verlegen. Ge mar ein großer Bebler, wenn ein Ritter Das Bferd feines Gegnere vermuntete ober erftach.

Der Jurnierhof mar entweder ein freier Blat bei einer Burg ober einem Rlofter ober ein Darft in einer Stadt. Er mufte in jebem Balle mobl geebnet und mit Schranten umgeben fenn. In ben Schranten befanden fich bie Deffnungen gum Gin- und Musreiten ber Ritter und um Diefelben erbobte Gibreiben fur bie Buidauer und beionbere Tribunen fur bie fürftlichen Berfonen. Die Tribunen ber Damen maren mit ben fconften Teppiden bebangen und mit Sammt und Geibe gefdmudt. Bier maren and bie altergrauen Mitter, bie nicht mehr am Turnier Theil nehmen fonnten. Alle Unwefenbe ericbienen im iconften Schmude; bagu flangen Bioten,

Bauten, Bofaunen und Schalmeien.

Am Borabende bes Turniere fanben Borubungen auf bem Biage Statt. Das Turnier felbft begann mit bem feierlichen Aufritte ber Rampfer, Die im reichften Gomude in ibren Rarben mit ihren Belmen und Schilben auf ten Roffen fagen. Der Blat mar nun burch Geile in zwei Theile gefchieben, welche bie beiben Barteien einnahmen. Die Ritter rudten ein, auf ein gegebenes Beiden bieben Die Griesmartel Die Geile burch, und nun begann ber Rampf mit ben Rolben. Dachbem biefer eine Beit lang gemabrt, erfcoll ein Beichen, auf welches bie Ritter bie Rolben fallen ließen, Die Schwerter jogen und fich nun beftrebten, einander bie Bimiere ober Belmgierben berabzubauen. Die Ritter batten ihre Anappen bei fich, ber Gurft brei, ber Graf zwei, ber Grelmann einen. Die Rnappen fonnten ihrem herrn bie Baffen reichen, ibr Bferb lenten, maren unverletlich, buriten aber gegen ben Begner nichte unternehmen. Der Rampf mit bem Rolben und bent Schwert marb von mehreren Baaren gu Rof ober ju Bug ausgeführt.

Der Rampf mit bem Speeren, ber Tioft, marb bei feierlichen Turnieren uber bie Schrante gehalten; es galt wie bei bem Tloft im freien Gelbe, ben wir bei Ulrich von Lichtenftein fennen lernten, ben Beaner mit ber Lange bergeftalt gu treffen, bag bie eigene Lange iplitterte, ber Gegner aber vom Bjerbe fiel. Bei bem Sioft trugen Die Ritter Banger und Schilb. Bir faben, welche Fertigfeit g. 8.

Ulrich von Lichtenftein in Diefer Uebung batte.

Benn bas Turnier vorüber mar, erfolgte bie Austheilung ber Dante an bie Sieger. Den erften, Stecherbant, erhielt ber, melder im Tiofte bie meiften Langen gebrochen, Die meiften Ritter aus bem Gattel geboben batte, ben Bierbant, ber in ber iconften Ruftung ericbienen war, ben alteften Dant erhielt ber altefte Ritter, und auch ber erhielt einen Dant, ber aut ber weiteften Entfernung gefommen mar.

Mus ben Schranfen begaben fich bie flegenben Ritter in bem Saal, mo fie von ben Damen entwaffnet murben. Diefe legten ihmen prachtige Rleiber an und fuhrten fle bann in ben Saal zu bem Fuffen, ber ihren bei bem folgenden Gostmahl Gerenpläge anwies. Das Ganze wurde mit einem Tanz bei Tackelichein ober mit einer Mummerei beschoffen. So war es im 15. Jahrbundert Sitte

In 13. Jahrhunters sinden wir dagegen bereits zwei Sauges erten des Aussieries, dem Muches, der mit eine eine die Guburgeiten des Aussieries, dem Muches, der in den sie des die bestiere gerin in eine Golgsöhlen ankellen, von die Damen in den Kenthern siehen und zuschaufen. Der Bubure fonunt im Richtungendiese wie del littlich von Altenfehren in gleicher Art vor. (S. 1914)

> Der Buhurt vafte gie entwer fus unde so, bin unde ber. tr fust fürmen gelonden dag fünschundert ritter oder bag da nf ben Buhurt waren somen. Za ward von schilben flog bernemen und von scheften fracha froch bie ritter man numägie fach.

Das große Aurtier von Reuemburg, was berfiele Dichter beschreibt, wo 600 Mitter gufammentauen, war ebenfalls ein großartiger Lioft, bie Mitter lagerten unter Zeiten und zogen in Schazen zum Kampfe gegen einander. Sauptsache war innner babei bas kanzenbreche.

20 Schupfe mit bein Sanagenen im Spanien wie im Deient waren immer Abeltertampt, I ist nun aber bie Kriege gen ihr dem geben bei Kriege gen ihr dem geben bei Kriege gen bei femelger Landspmeinben anboben, bie worzugehweife zu finze freiten Ben Briffettenfriege, mußen der Bieren beriebt auf ben Kampf zu Guß mehr einerichten, und bo mag berm beriebt maße bei Briffetten der Beiten bei Briffetten bei Briffetten gefonzumer fenn. Michtigten wur aber noch verfelbenehbung bei Busvollet bas Aufbilden wer Geben geben bei Briffetten gefonzumer fenn gestellt, beren beferbatter Ablumichfeiten feine anges Angald vom gefferen unternebannten. Burte bad Raubvoll ausgebeten, fo erfichten ei Immer zu
gen, wie ben mat de be Schlorer, bie feit bem engliche frangefichen
Antege erficheten, meiß Zufanterie ftellten. Die Landsfinchte beinten

Wite finden alfreilings ichen in der Schlach, die Otto I. gegen bie Ungarn auf dem Lechfelbe feltig, die Augsturger Sandverter, und vor allem die Weber unter bean genanut, die dem Selide au frechtigen Worterland leifteren. Weden ihner lämpfen die andern Aufgere und Safter und Schler annefenert vom bethemmäligen Bische füllerd. Die nachfolgenten Kaffer fonnten zu ihren Könner-fahren mit Reitere innindenen. In den Ariegen Selinich, ungen die Sachfen, in ben Areuzigungen war Relettre inumer die vorserrichande Aruwe.

. 05 4

Beiterel fubrten benn auch bie öhreidifden Fuffen gegen bei Beifel bei Bug mit Senfen, Blegelin, Morginfterun, glem bei Gelfebarben, Aerzen und turgen, breiten Schwertern inst gelt braten. In bem fur bie Belteret umgunftigen Terraim nutzen bie Mitter von en Roffen fleigen und ben Aumpf zu Bufe berjuchen; ba fie ge-barnifch, bie Geinbe aber leicht gefleibet waren, befanden fie fich feir im Rochtbeil.

In ben Ariegen ber Sibbit gegen ben Bef, und Lubwigs bet Baiern gegen Briebrich ben Schönen fommen fich bei 16c f. pi poller, wie vie Landschutz und Woosburger Schmiebe, bie Münchener Sauerfäder und Jahmachter als lichtige Streiter vor. Im Befürnung ber Burgen rauberfichte und wierigenisser Versteute fonnte man natürlich feine Reiterel anwenten um bei tefelinkennabme Sieber eineben ibre Bairger als Figiboril, bas int im ein ich wereren Woffen versehen war, als bie Mitter. Namentlich waren bie Gbiefe ber dupolifter fürger und schwerer und glicher ofer Beilten an langen

Stielen ale Langen.

Den größem Ginfluß auf das Ariegbuefen batte aber bie Gindpung bed Schießen erbet ben it Auber. Wir saben, wie alt das Schießenber im Arient ift (G.G. VI. 306. VII. 337.), bad ben Taufen bereits im 7. Sahhundert fefannt war. In Guropa erscheit abgeließ jesech erft im 14. Sahhundert mit dem groben Gefchit, das albeid die auf eer römichen Zeit fammenben Wurfschoff, Wallifern und Alleinen verkenigte wie woraus fich ichon im 14. Sahhunderte hantvolker und Haftwicklein eine fich ich mit 14. Sahhunderte hantvolker und Haftwicklein eine ficht in der Beiter in biefen, ihr Beitflungen flähre und ihrerer machen au lassen. Diefes machte aber auch die Kriterel ungelentiger und wirker auf die Kriterelung bei Alleichung be Silverlockte verfentlich

Daburch, bag bie Statte ber Gig und Beert ber gugwolfer \*) wurden, mußten fie auch ber Schauplag von Uebungen werben, bie mit benen ber Ritter gleichen Zwed hatten. Es waren bies bie

Scheibenichiegen und bie Bechtichulen.

Bogen und Pfeil fommen in Deutschand pwischen ber Bogen und Befreibunder als Kriegwonfe nicht being vor. Singenbieften fie fich in Schottland, bas treffliche Bogenschüften lieferte, sie auch ben frauglichten Konligan als Gwarer bienen. In Deutschland blieben Bogen und Pfeil Jagdwuffe. Wohl werter ist fich fichte bei Armbruff wenighen als Fritungs und Errichteingungewaffe benupy; in ber Schweis vurte sie in ein Krieger angewenke, und bei Sichet ber Auuffe, Bobienen, Weissien um Franteils schaften

<sup>&</sup>quot;) In Granfreich maren bagegen bie Stabte verpflichtet, Reiter gum. Coupe bee offenen Canbes ju ftellen. Sullmann, Stabtenefen IV. 172, mo auch bas Befein ber von beutichen Stabten gu gleichem Iweet gefielten Langenreiter erbriert wieb.

Borrathe von Armbruften und Bolgen an, ale fie fic gegen bie Suffiten in wehrhaften Stand festen. Um nun aber auch bie Burger gu iben, richtete man, meift vor ber Gtabt auf einem freien Blane ober auch in einem Stadtgraben ober 3minger Uebungeplage ein, auf benen man auch nach ber Scheibe ober auch nach bem Doael icon. Auf ben Abbilbungen ber Stabte in ben alteften Dentmalen ber Buchbruderfunft (j. B. Schebele Chronif 1493. & 160. und im Beiefunig) find berartige Schienftanbe abgebilbet. Das altefte folenne Schiegen fant ju Mugeburg im Jahre 1425 Statt, mobei 150 frembe Schuben Untheil nahmen, 1432 famen 140 Frembe. Bei bem Schiegen, welches man 1440 ju Ehren bes Raifere Friedrich IV. anftellte, fanben fich Schunen aus gang Dberbeutichland ein. 1444 erfchienen 300, 1470 nahmen bie Bergoge Chriftoph und Bolfgang von Baiern mit vielen Grafen und Grelleuten und 466 Frembe Untheil am Ghiegen. Der Schiegplas fur biefe llebungen mit Armbruft und Bogen mar am Rofenguberge bei Mugeburg. 1499 begann man in Augeburg neben ber Armbruft auch mit Feuergewehr Uebungen anguftellen. 1508 mar ein großes Schiegen gu Ghren bes anmefen. ben Bergoge Bifbeim von Baiern, mobel 544 Armbruft - und 919 Buchfenichuben auftraten. \*) 3m 16. Jahrhundert entftanben in ben meiften beutichen Stapten fefte Schiefibaufer, Die gum Theil auch an Tangvergnugungen eingerichtet maren und mo bes Sonntage Radmittag bie Gounen, Die in Gefellichaften aufammengetreten maren und Corporationen bifbeten, fich ubten. Go errichtete man 1555 in Drefben ein Schiefibaus, bas im October mit einem 14 Tage mabrenben Schiegen eingeweihet murbe und woran Rurfurft Muguft felbft Antheil nabin. \*\*) 3u Greiberg bielt man 1572 ein großes Stablichienen, wozu ber Rath ein neues Schiegbaus batte bauen laffen und bas ber Rurfurft felbft einweiben balf. (Moller, Theatr. Freiber. 11. 364 ff.)

Diefe Schießibungen, in Dreben, Gemnis und anteren Deten och mit Gubrifdinmen, deuen in Gutifdin um der Schweis, bis auf den ten bentigen Tag fort und Reigern fic allisbillich im Gerbs der zu Pfinglich zu einem gröfen, oft voodenlang anheilenden Boltsfelle, das mit feierlichen Aus dem Ginzuge der Schügen und einer Art: Jahrmauft für Gymauren und Gertafte vortunden ist. Die Schügengefellichsten bilteten in vielen beutschen Zunden, kenn unter Ausplorn der Nationen der Nationen der Nationen der Nationen der Mattendarte, jeder die kautbeodt und Gommunalgarben eingeführt wurden, immer den Kern der fichtlichen bewährten Wach, nehm den bestiebeten Gekörtungen, die mitst, nawährten Wach, nehm den beiderten Guktiruppen, die mitst, nawährten Wach, nehm den beiderten Guktiruppen, die mitst, na-

<sup>&</sup>quot;) B. v. Stetten, Runfigeich, v. Augeb. C. 197 ff.
") haiche, Chr. v. Dr. II. 290 f. M. Sammler S. 7. und 669.
3. C. Seabel, Archiv für benische Schübengeiellichaften. Salle. 1802, bef. Band 2 und 3, wo Beichreibung der benischen Schübengeiellichaften.

mentlich nach Ginfubrung einer gabireichen Boligei, jum Rinberfpott murben.

Etwas fpater find bie Fedtichulen in ben Gtabten entftanben. Das Rechten mit bem Schwert mar eine fur ben ernften Rampf wichtige ritterliche Runft, Die fich immer mehr ausbilbete und feit ben Rriegen ber Schweiger und Buffiten immer allgemeiner murbe, fo baf fie, wie alle ubrigen Runfte, enblich auch eine burch gang Deutschlaub geltenbe Bunft bilbete, welche am 10. Muguft 1487 Raifer Friedrich beffatigte, mas feine Rachfolger bis in Die Beiten bes 30iabrigen Rrieges wieberholten. Allgemach bilbeten fich zwei Bartelen, bie Reberfechter und bie Darrbruber. Sauptfit ber Fechtfunft war Frantfurt a. DR. \*) Fechtichulen tommen vor: in Mugeburg 1509, Rurnberg 1500 - 1550, Breelau 1567 und anberen Orten. Die Bechter jogen im Banbe umber, gaben Bechtichulen und unterrichteten bie jungen Leute, auch Sandwerfer, Die bei feierlichen Aufgugen fobann fochten. In vielen Stabten, namentlich ben Univerfttaten batte man Gechtbaufer (in Durnberg 1628) und Rechtboben, Die jum Theil auf ben Univerfitaten bis auf ben beutigen Tag erhalten und benutt merben.

> Doch in bem allen ein Fechter mert auf bie Bier blos, auf Schwach und Start, ber hochften Rub' allmal wahrnehm, fein Born felber brech und gabm.

Die Bechtfunft bat eine reiche Literatur. Das Sauptbuch aber lieferte Joachim Deber, Freifechter ju Gtrafburg 1570, bas fpater

<sup>\*)</sup> Bhiching, wochentl. Rachr. III. 305. Guriofitaten. III. 399. Roth, Rurnb. Gefc. C. 270.

mehrfach gebrudt murbe. In neuerer Belt ift-auch bas Stofen bagu gefommen.

Die figbtifde Rriegemacht entwidelte fic namentlich im 14. und 15. Jabrbunbert, jur felben Beit ale in ben englifch - frangofficen und bann in ben italienischen Rriegen fich bie Golbner \*) gu einer gang eigenthumlichen, gefahrlichen Dacht ausbilbeten. Die erften Golbner. welche in Franfreich maffenhaft auftraten, maren bie Banben, welche ber Connetable Bernbard von Armagnac ju Anfang bes 15. 3abrb. gegen ben Bergog von Burgund fammelte und mit benen er 1412 und 1413 in Baris baufte. Die Banben blieben ale eine ganbplage nach bem Tobe bes Connetable (1418) in Franfreich und gogen plunberno barin umbet, obicon fie fic auch gegen bie Englanber tapfer erzeigten. Dach bem Frieben wollte man ihrer gern los febn und fanbte, ale Deftreich im Jabre 1443 in feinem Rriege gegen bie Gibgenoffen Gulfetruppen begehrte, ben Dauphin mit 40,000 Armagnaten nach ber Comeig. In ber Chlacht von Et. Jarob murben viele berfelben ericblagen, ber Dauphin mußte fich gurudgieben; eine Angabl gerftreute fich burch Comaben und ben Gligfi, mo fie allerlei Pladereien begannen, aber allgemach einzeln aufgerieben murben. 6000 murben endlich 1445 nach Franfreid gurudgeführt, militairifc organifirt und aus ibnen erwuchs ber Rern bes funftigen flebenben Deeres. \*\*)

3m Jahre 1464 nahm Ronig Matthlas Corvinus von Ungarn 6000 Mann Soliner an, ble er die große Garbe over ben ichwargen Saufen nannte. Es war ein tuchtiges Augvolf, bas fpater nach Schleifen überging und nach und mehreren Perren, zulest bem

Ronig von Danemart gegen bie Cometen biente,

In Spulicher Weife ericeinen jur feifem Beit bie beutschen 2 an befancht in balfem Gornift, mit breitem fugen Chopet und Lange. Unter ihner waren viel Schweiger. Sie bienten um boben Gold bem, ber panntich gabite, batten feitsgemößte Sätzer umb bieften unter filb firmeg Jahrt. Dem Laube noren fie beito gefterlicher umb bie gleichgeitigem Schriftfelfer, befendere henn Sach \*\*\*), reen bie von ihnen. Sie fanne unter Kalier Watenillan I. wie in ben Rieberlanden auf nub brachten bie veneritige Arantfeit und bie Blattern auch Dereifschan. Sie warben allerfei Leute, auch

Demerfensberth ift, bag bae Rugvoll in Guropa erft gur Geltung lommt, nachem bie ifrifice Infanterie, bae berühmte 1362 geftiftete Jamitifderacorpe (f. G. 76. VII. 307), aufgetren.

\*\*\* Bills. Kirchof Bendunmuth & 74 ff. 306. Banti, Schimpf und Ergs. ff. 50 b. Belitich Lapenbuch. Straßt. 1541. Heuter rer. Austr. VII. 18. Peedoctratiotae, b. i. bit extrecites Annefnecht burch Balik. Schnurr von Lendfiedel. Frif. a. M. 1667. (Orama.)

<sup>\*)</sup> G. bef. F. B. Bartholb, George von Freundeberg ober bas bentiche Artiegehandwerf jur Beit ber Reformation. Samb. 1833. 8. Ginl.

Schneiben und Bauern an. Withelm Rirchof fagt in feinen Beinbummit von ihnen: Die bedirfen feiner Agte und maufen felber und ein Amblefrich alle nit find minpt, wod er zu bezten überfangt, Der Laubflnech Etabl nahm nur vier Gulem Monasselbt, benn nabm er acht, iffer eit do tot. Auch eutge ernschu iber in feinen Allforeben. Gline Schilberung berieften von Sans Sache Werte I. 1993 mir bab beite Bilb von biefer Truwer gefen.

> Man fagt, es fen in beutichen ganben gar ein bofee Boif anferftanben. welche man nennet bie ganbefnecht. Man fagt, fie faften nicht gern, find lieber affgeit voll mit Schlemmen, Braffen, fen Ihnen wobi. Achten fich Betens auch nicht viel, fonbern man fagt, wie ob bem Spiel fie ubel fluchen und plagen barneben . and wie fie nicht viel Almuß geben, fonbern lanfen felb anf ber Gart. Gffen oft ubel und liegen bart. Doch bienen fie gern alle Beit einem Rriegeberrn, ber ibn Welb geit. Er bab gleich recht ober nit, ba befummern fie fich nicht mit. Bilber Leute bab ich nie gefeben. 3hr Rleiber aus ben wilbfien Gitten, gerffamt, gerhanen und gerfchnitten, eine Thelle ibr Chentel bieden thaten ble anbern groß weit hofen batten . ble ihnen bie auf bie Gug berabbingen, wie bie gehoften Tanber gingen. 36r Ungeficht ichrammet und fnebelbartet. auf bas allerwilbeft geartet; in fumma wift aller Geftait, wie man por Jahren bie Tenfel malt. \*)

Die Laubefnechte wurden von Ludwig XII. in Sold genommen mit fibren solitäg Safton be folt das Gere der bet beiligen Alga bei Ansenna und Adnig Frang bei Wartiganon die Schweiger. Die Truppe war gut eingelied und mit 18 fauf in Ange portfer, fo kann die Mössen. Aller ein Artig portfer, fo kann die Mössen. Aller ein Artig portfer, fo kann in bei hei deimarh gurtid und berprosten was sie erworben; von Arbeiten war fein bei Gebien und Genig.

Defto vorzuglicher maren fie, wenn fie in Reih und Glief

<sup>&</sup>quot;) Mehnliche Schilbernng in Sebaft. Franc's Beltchron. F. 230,

ftanben. Dem anbrangenben Beind ftredten fie ibre langen Spiege entgegen, baber bie Frangofen ibre Golachtorbnung Beriffon, Jael, nannten. Gie trugen Belm und Rurag ober leberne Roller. Gie wichen feinem Feinbe, nur wenn ber Golb ausblieb mar nicht weiter auf ihre Treue gu rechuen. Dit ihnen verrichteten bie Freundeberge in Italien und Deutschland große Belbenthaten. Der eigentliche Schovier ber Lanbeinechte mar aber Raifer Darimilian, ber es verftand, ben Burger und Bauer jum Rriegemann gu machen und ben Abel ju überzengen, bag auch ju Bug fich Rriegeehre ermerben laffe, ber felbft ale Lanbefnecht einberichritt und bie Rurften burch fein Beifpiel ermunterte, bem unabbangigern beweglichen Sugvolt bie ibm gebubrenbe Anerfenuung ju gemabren. \*)

Co bilbete fich benn eine neue Rriegefunft, beren Grnublage bas Bufvolt mar und bie bis auf ben beutfaen Tag bas europaiiche Rriegemefen von bem orientalifden unterscheibet. Ge mar bie Rudfebr an bem antifen romifchen Suftem, nur mit bem Unterfcbiebe, baß fammtliche Golbaten freiwillig in bas beer traten, bas ein gelboberfter im Auftrage eines Rriegeberrn gufammenbrachte. Der Golbat erhielt reichlichen Golb und es fanben fich baber genug ganbleute, Burger und Gbelleute, Die fich bem Rriegebandwerte wibmeten.

Den Rern bes Rriegeberres bilbete bas Fugvolf, bagu fam aber noch Reiterel in geringerer Angabl und Gefcut, Ardelleb. Bir befigen in ben funf Buchern von Rriegeregiment und Orbnung von Leonbard Fronfperger (1558 f.) eine Schilberung ber neuen Rriegeverfaffung.

Benn ein Ronig ober Gurft ein Rriegsbeer merben mill, fo muß er guvorberft einen tuchtigen General=Dberft baben, mit bem er einen Bertrag abichließt. Diefer Generaloberft foll aber fenn ein berrlicher, tapferer, reicher, vermoglicher Dann bon bobem Stamm und ber ber allgemeinen Achtung genießt. Bomoglich feb er bem Rriegeberen verwandt ober fein Lebnemann. Er foll ferner febn magig, nuchtern, leiblich aller Arbeit, fcharfer Bernunft, nicht geigig und unfeufch, nicht ju jung noch ju alt, wohl berebt, bebachtig und nicht jab, wohl aber vogelichnell und befonnen, leiblich, miebfam reben und Beben, ber es begebrt, bor fich laffen. Er foll auch gefcidte, erfahrene, tapfere und getreue Danner ale Offiziere einfegen.

36m jur Geite fteben einige Rriegerathe und Dufterberren, bie namentlich mit ben Gelbgeschaften betraut maren; ber eigentlich bafur beftallte Beamte bien ber Bfenniameifter und mußte im Schreiben und Rechnen wohl erfahren febn. Der Brofanbimeifter mußte fur Rorn, Safer, Debl. Brot und Bleifch forgen. Der Dberfte Felbprofog foll ein alter, erfahrner, tapferer, mohlberebter und mobibes fannter Dann fenn, ber lange unter ben Rnechten gelegen und viel

<sup>\*)</sup> Bartholb. G. Freunbeberg G. 11.

Armter vertradtet bat. Er umf nech bem Gerold fied beim Genenalderfien einem Der Gerold ba über feinem gewöhnlich mit ein feibnes herolbfieb, auf bem vorn und hinten bes Kriegsberen Bappen, trädt einen weifen Cals und bat einen Freumperlich, fich, Entlich foumt noch ein Schreiber dag, Das war also ber Generaffab.

Das heer felbft beftand aus ber Reiterei, bem reifigen Beng,

ber Artillerie und ben Sugfnechten.

Aemter unter bem reifigen Zeug waren ber Schwarschall und jein zeutnant, bie hauptleute ober Ritmeister mit ihren Leutnanten, Duaritermeister, Badinneister und Profose. Bei jerem Geichwaber besaub sich ein hauptmann ober Ritmeister mit seinem Leutnant, Schwarte, Gwurter, Capplan und Trommeter.

Nemter ber Artillerie, Ardelleb, waren Feldzeugmeifter und fein Leutnant, Pfeinigmeifter, Beugwart, Schanzmeifter, Geichirmeifter, Schanzbauernbaupimann, Profog, Bulverbuter, Zeugbiener, Buchien-

meifter, Gelbicbeer und bie Schneller.

Bum Tuffirechterschment gehörten ber Derfi und fein Leutnaus, Baffirecht-Denpilteut, Gulbürs, Gerfchighteiter, Gerchörbeiter, Gerichteiten, Gerchörbeiter, Gerchörbeiter, Gerchörbeiter, Gerchörbeiter, Bacht , Provient v. und Duartiermiffer, Broize Johnsmier, Erchaffinger, Bachtrieber, Unterfleck, Bereichte Gerchafficher, Underfichter, Leiter, Bereichten waren besonders der Spaupmann umd fein Bertman, Bahnen die, Schweiter, Briefer und Arommelichtager, Motmeister, Berbeiter, Beibrieber, Briefer und Arommelichtager, Motmeister, Arabanten und Menkejaen,

Der Umftand, bag Fronfperger bie Artillerie in feiner folgenben Betrachtung junachft wornimmt, zeigt bie Bichtigfeit, welche biefe Baffe bereits ju Anfang bes 16. Jahrhunderts erlangt hatte.

Das vierte Buch Fronfpergers hanbelt von ben Fußenechten, bie in Fabnlein von etwa 400 Mann geschaart waren. Der Jahnrich Eine nicht minder wichtige Berfon war ber feltweckel, zu welchem um einem beiaget, meibliden, eftiden, geiten und friegekraberen Mann, ber aus ben Anchien bervorgsganarn, ermblen soll. Bei Annehme bervorgsganarn, ermblen soll. Bei Annehme ber Schafe if irr befondes fhaig, er vertbitt bie furge Webr unter bir langen Spiefe, die Oelfebarten und Schapen, wie es ber Oberft anchient. Bei Greifigfeiten unter ben Anchen olle er gurth zur Eicher erben, er vertritt and den Schaffeig. Grift bei Boden befregen, that Schanacht nub beforgt bie Atloffungnien Willeden befregen, that Schanacht nub beforgt bie Atloffungnien Willeden befregen, that Schanacht nicht beforgt bie Atloffungnien Willeden befregen, that Schanacht nicht eine Schaffen von ber bei Berbeit und erbeit and erbeit anne nu Balbeit, die bas Pulver und Bevolant faffen und erbeit Doppfeloft. Bei die Verlage auch eine Schanacht nicht bei beiter bie Köchber.

Unter jebem Gabulein Rnechte wird ein Fourier vom gemeinen Mann gemablt. Sein Umt ift, bag er mit ben Quartiermeiftern und andern Pourieren poranszieht und fo man in bas Lager fommt und ber Quartiermeifter bie boben Memter lofdirt. Dann theilt man bas Lager aus unter bie Furiere. 3ft es in einer Stabt, Bleden ober Dorf und find bie Quartiere ausgetheilt, machen fie Bolleten, barin aller Baufer Berren Damen befchrieben, Die theilen alebann bie Fouriere unter ihnen aus, barnach lofdbirt ber Fourier fein Banptmann, Babnbrich, Die Gbellent, Doppeliolbner, Befehleleute, ben Relbicbeer und fich felbit; besaleichen zeichnet er mit feinem Beichen, wer barinnen liegen foll. Die ubrigen Bolleten bebalt er und fo ber Sauff jum Lager fommt, fo laut man allwegen bie Rottmeifter laufen, beren jeber fommt gu feinem Fourier; bann giebt ber Fourier bie Bolleten unter bie Rottmeifter aus, bann fragt feber Rottmeifter nach bem baus an feiner Bolleten befdrieben, barin giebt er bann mit feinen Rottgefellen,

Bum Felbfderert foll ber haubinnan einen erfahren, rechtschaffen, funffreiden um bonbigfeiben Mann und nicht eins feigeften Bertifterer und Gabertracht nehmen. Er foll beim felbe ung notibmenha Arzun im Danttrumette boein, auch einen gefolderen Ancht bei fich fibren. Des Rachts foll er beim Babnrich wohnen. Er bat Doppeffolk.

Die Trabanten maren bie Orbonangen ber Offigiere und mußten ftets gewaffnet bei ihnen febn.

Bu iebem Gabnlein geborten minbeftens zwei Bfeifer und zwei Trommelichlager, Die mit Biffen bee Sauptmanne ber Sabnrich gu beftellen bat. Gie muffen bei bem Sabnrich fenn. Da bie Trommler gebraucht murben, um Befehle auszurufen, fo verlangte man, bag fie gute belle Stimmen batten. Gie erhielten Doppelfolb.

Die Rottmeifter fanten uber 10 Dann, fie verrichteten bie Dieufte unferer Gergeanten und Corporale, batten jeboch nicht mehr Cold wie bie anbern Rnechte. Der hurenweibel hatte bie im Troffe befindlichen Beiboperfonen und Buben in Dronung gu balten und mußte bor Allem bafur forgen, bag fie nicht in bie Reiben liefen ober por bem Saufen in Lager und Ortichaften brangen und Alles vorwegnahmen.

Bon bem Lanbefnecht und feinem Ant und Befehl fdreibt

Gronfperger alfo:

Cobald er von einem heere angenommen wird und Gelb empfaht, io ift er iculbig bemfelbigen, barum er angenommen ift, nachgufom. men, tenn bieweil er Gelb empfangen, bat er feine Saut, auch Leib und leben verfauft. Deun um bas Belb muß er bem Beren, ber ibn angenommen und beftellt bat, geborjam und gefällig febn, wo er ibn bann feiner Rotbburft und Gelegenbeit nachbin brauchen will. es feb fur bie Freund ober Beind, ju BBaffer ober Land, in Stabten, Befahungen, Chloffern, Bleden, Darften, Dorfern, in heer . ober Belplagern, auf Bugen, Bachten ober anberen Bemabrfame. Benn ber Rriegemann Gelb angenommen, begiebt er fic babin, wo er bin beidbieben, auf ben Dufterplat, bort wird ibm fein Golb ausgemacht und er muß bie Rriegegrtifel beidmoren.

Ginem Rriegemann und Landefnecht, fabrt Gronfperger fort, gebubrt auch ferner und weiter, bag er fich bermagen balte, mas er gern hab und uberhoben mare, bag er auch anbern bergleichen thue und uberbebe, wenn er gern bas fein bat, foll er auch anbern bas ibre laffen. Ginem Rriegsmann gebubrt, ban er fic allermeift bute por Rullerei, Trunfenbeit, baraus bann aller Unthat emfpringt; er foll auch meinen Rauben, Beuten, Riftenfegen, Steblen, Spielen. Bugen, Trugen, ben Leuten bas 3bre mit Bemalt ober obne Roth nehmen - benn wie ein But genommen wird, fo geht es wieber bin.

Fronfperger bringt bann noch bie Gerichteorbnung, Amt und Befehl bes Schultheiffen und ber gwolf Berichteleute, nebit Bacht-

meifter, Brofogen und ben Stodmeiftern und Radrichtern.

Bei ber Dufferung fab ber Dberfte barauf, bag bie Lanbefnechte affefammt gefund und fein Rrummer ober Labmer barunter, baß fie auch wohl gefleibet und geruftet. Dann murben fie in einen Ring formirt und nach Berlefung ber Artifel und Bestimmung bee Rechts murten bie erften befdmoren. Der Landefnecht fcmur bem Raifer ober Gurften und feinen Dberften und Sauptleuten Treue und Beborfam; er ichmur, bie Beiligen und Gott nicht gu laftern, fcmangere Rrauen, alte Leute, Briefter, Geiftliche und Rirchen au ebren und au beichlemen, breinig Tage fur einen Mongt an bienen und bafur auf jeben Gold vier rheinische Gulben ju empfangen, Gebuld ju baben, wenn bie Lohnung nicht gleich von Stunde an ba feb und bei mog-Uder Bergogerung bod bie Bflicht ju erfullen; nach einer gewonnenen Schlacht, wenn bie Rnechte bagu formlich burch bes Dberften Erompeter aufgeforbert find, folle ber laufende Monat ale beendigt angefeben werben und bie neue Lobnung leginnen. Sturmfold murbe nicht gemabrt. Bei Leibesftrafe burfte feiner in einer mit Bertrag genommenen Stadt ober Gefte plunbern, auch nur nach gereinigter Balftatt Beite machen. Wer ben Rachbar nieberfiont, ber ben Berfuch mache, gu entflieben, ber werbe nicht bes Cobtidiaas fur fculbig erachtet. Dine Grlaubnif bes Dberften burfte feiner eine Bemeine peranftalten. Bei Lebeneftrafe mar bag und Reib unter ben Rnechten unterfagt. Bei entftanbener Schlagerei burfte Beber, ber breimal vergebene Frieden geboten, ben, ber angefangen, nieberftogen. Geftattet mar bei Raufereien gur Rothwehr nur bas Seitengemehr, nicht aber Buchie und langer Spieg, Rrjegefnechte von fremben Rationen burften nicht mit einander fpielen. Gemaltfames Mourgairen mar in Freundesland unterfagt. Dem Brofon barf in Uebung feines Umtes Diemand fich wiberfegen. In ben Quartieren muffen bie Suffnechte ben Reiffigen weichen. Mublenwerte, Bad. ofen und Biluge foll feiner antaften. Erunt enticulbigt feine Dlife

Die unter einem Oberften flebenden Sahnlein ber Reiter, Busfnechte nnb Artiflerie bilbeten ein Regiment, jebe Jahnlein für fich eine Gemeinbe, Die fich ihre Beamten felbft mablte und unter fich Recht iprach.

Gigenthumlich mar bas Gerichtemefen ber Golpatengemeine. In Civilfacen iprach ber Coultheig mit ben gwolf Beifigern bas Recht, In Criminalfachen aber murbe ein feierliches Gericht unter freiem himmel innerbalb ber Schraufen angefest, mobei alle Bauptleute, Gabnride und Felrweitel bes Begimente gufammengetrommelt. bie Rnechte bilbeten einen Ring, und an einem nuchternen Morgen wurde bas Bericht gehegt. Es fanben gunachft weitlaufige Umfragen Statt. Darauf traten Riager und ber gefangene Betlagte auf, beren jeber fich einen guriprecher nabm. Ge ward breimal Gericht gebals ten und nach Befidtigung burch bas britte bas Uribeil vollzogen. Bei Meuterei und Balgerei auf ber Bache und im Dienft mar bas Urtheil: bag bem Berbrecher fein Leib mit einem Schmerte entamelgefchlagen werbe, fo bag ber Leib ber großere und ber Ropf ber fleinere Theil fen. Der Schultheiß brach bann ben Stab und ubergab ben Berurtbeiften bem Brofon, ber benfelben bem Rachrichter übergab, nachbem er benfelben im Ring gum Abichiebnehmen umbergeführt. Der Gerichtete erbielt ein ehrliches Begrabnif.

Bei einigen Regimentern batte man bas Recht mit langen Spiegen. Bar bas angenommen, fo ermabnte ber Dberft bie Rnechte, fich vor Diffetbat ju mabren. Ram ein Berbrechen vor, fo murben bie brei Gerichte gebalten und ber Thatbeftand feftgeftellt, Die Rabnriche rollen nun ihre Gabnlein gujammen, fteden fie mit bem Gifen ine Erbreich und fagen; "Lieben, ebrlichen Lanbefnechte, ibr babt bes Brofogen ichmere Rlage mobl vernommen, barauf wir unfer Sabnlein guthun und es in bas Erbreich febren und wollen es nimmer fliegen laffen, bie uber folche Rlage ein Urtheil ergebt, auf baß unfer Regiment ehrlich fen. Bir bitten euch alle inegemein, ibr mollet im Rath unparteifch febn, foweit eines jeben Berftanb ausreicht; wann bas geschieht, wollen wir unfer gabnlein wieber fliegen laffen und bei euch thun, wie ehrlichen Raburiden guftebt." Der Gelbrebel ruft nun einen Anecht in ben Ring, auf bag er feinen Rath gebe. Der aber forbert ben Beiftanb von 40 guten Rriegelenten, ebel ober unebel, mit benen er fich im Ring befpreche. Der Befangene, ber Retten entlebigt, verantwortet fich. Das Urtheil wird bann zweimal burch 41 Gemeine gepraft und unter Rubrung ber Erommel bem Ringe gur Beftatigung vorgelegt. Diefe erfolgt burd Sanbaufbebung bes Ringes. Best bebanten fich Die Gabnriche beim gemeinen Dann, bag er fo willig gewefen, um fo ehrlich und mannhaft gutes Regiment ju ftarfen. Gie werfen bie Fabnlein in Die Gobe und laffen fie fliegen. Dann wird bie Baffe gemacht, ber Brofof lagt ben Berurtheiten beichten; Die Rnechte fteben in brei Gliebern , burd welche ber Arme breimal geführt wirb, um Urlaub gu nehmen und Bergeibung ju bitten und ju geben, Die Fabnriche iprechen ibm gu, tapfer und unvergagt ju febn und verbeißen ibm, auf balbem Wege ibm entgegen ju tommen. Die Erommel wirb gerührt, Gpieg und Wehr gefenft, an einem Enbe ber Gaffe fteben Die Rabnriche, ben Ruden gegen bie Conne, Die Gpipe bee gabnen= fchaftes gegen ben Urmen. Der Brofog fdlieft ibn aus bem Gifen und bittet ibn um Bergeibung, ein Gieiches thut ber gurfprecher, Der Brofog weibt ibn mit brei Streichen auf bie Achfel, im Ramen Gaues bes Baters, bes Cobnes und bes beiligen Beiftes. Der Beruribeilte rennt nun in bie Spiege binein, Die ibn je eber-burchbobrten, je frafiger fein Unlauf mar. Rachbem er vericbieben, fniet Die Berfammlung nieber, thut ein Gebet und umidreitet in Reibe und Glieb breimal ben Leichnam, mabrent bie hatenfchugen breimal abfeuern.

3n biefer Beife bilbete fich im 16. Jahrhundert guerft bie Infanterie ber Lanbofnechte in Deutschland aus, Die in allen Theilen

Des Reiches, in Stalien wie in Deutschland, fochten.

In Frankreich begann, wie ermann, Rarl VII. fcon 1446 aus ben Armagnaten ein flebenbes heer zu bilben. Er ftellte 15 Compagnien Genbarmen, jebe gu hundert Langen. Die Lange beftanb aus

5 Gemeinen und einem Gubert, bas fange Gorpa aus 3000 Meiten zu versienen. Ge traten ist Geoffene in beite Errichtligt au, um in de bas Ginrichten zu versienen. Ge traten ist Geoffene in trife Compagnien, welche bas Lend begaben mußte. 1448 errichtere ber König eine Rechen is fenttere im Beite bei der eine fichtigen Mann um Artispsklent fielten follen folle. Die Lette biefen drauf Urchers, es waten vier Compagnien, jusammen 2000 Mann. Autwig XI. bie er waten vier Compagnien, jusammen 2000 Mann. Autwig XI. bie er bat Corps 1468 miehr auf mahr erfeste es burt Schweizer, bie er im Sold nachen. Dann fleite er 10000 Franzisch auf Das Gange, weiter das eine Sold nachen der fleier bei der fange, befehigte ber Comneties. Spaker fannen noch Schweizer und beutriche Landsflechte zeinweilig in dem Artispsklent

Im Jahr 1554 wollte Fraug 1. nach thuisfern Muster eine und werten der einstellen an der einfelten nach ben 7 Pewoigung 7 Legionen, jede 316 State 1616 St

Um 1558 versichte Deinich I., ben Dion Trang I. ausgefibren; er errichter nach ben Brovingen 7 Legionen, beren iber 15 Compagnien batte, bie aber nie vollightig wurden. Aus biefen Compagnien gingen später bie Regimenter hervor, beren im Jahre 1714 284 vorbanter magen. \*)

In ben frangofifchen Mellaionewirren wurden vielfach beutsche Reiter, Reintres, nach Frantreich gerufen, bie ben Grund ber Ruraffter und Dragonerfegimenter bilbeten und unter beuischen Oberften, wie Schohnerg, Manbfelt, Rangard, Wofen und anderen ftanben,

<sup>\*)</sup> Barnfenig, frang. Ctaategefch. I. 636.

Sabre 1642 erinnern will, wo bie Burger und Bergleute bem Geinbe fo mannbaften Biberftand leifteten. \*).

Doch vor bem Beginn bes breißigjabrigen Rrieges legte Johann Beorg I. von Cachfen ben ganbftanben einen Plan vor, eine Urt Landmilis ju errichten, Die bereite im Jahre 1610 in Anregung gefommen mar. Das Defen fione merf batte ben 3med, bas Banb und Die Stabte por ploBlichen Unfallen ju beichuten. Bebes Umt. lebe Stadt follte eine bestimmte Angabl Lente ftellen, welche uniformirt werben mußten. 3m Jahre 1614 fam Die Gache enblich au Stande, es ericieu ein Dienftreglement und am 5. Juli murbe bas ueue beer von 1700 Reitern und 11500 Infanteriften bei Dublbera gemuftert. Die Stabte murben fpater aus bem Dreebner Beughaufe mit Landefnediruftungen. Spiegen, Bellebarten und Duefeten perfeben. 3m 3abre 1618 wurden auch Die Borftabte jum Defenfionerwerfe gezogen. Gie mußten im Rriege bie Stadtmache übernehmen, Ge bauerte auch nach bem Rriege fort. Der Rurfurft ernannte bie hauptleute, bie Derigfeit bie Leutnants; ber Golb marb aus ber Greuer, Die Bewaffnung aus bem Benabaufe beforgt. Das Defenfionerwerf gerieth jeboch in bem langen Frieben wieber in Berfall, bis es Ronig August III. 1733 - 1741 aufe Reue anregte. Rebenbem maren auch Rreistruppen eingerichtet morben. 1741 borte bas Males auf. Bu Anfang bes 18. Jahrhunderte maren auch in Baiern Burger und Bauern in bie BBaffen getreten, \*\*)

Anbessen war man ber Ansicht, baß ber geworbene Solbal ber beste sein. Die Landstnechte waren nur auf einen bestimmten Zug in bas Regiment getreten. Seit dem verstissischingen Arieze ward eine längere Diensprepslichtung gewöhnlich, der Solb aber geringer, die Ariegsbarilie zeschärter, der Solb dezum sich Gestlung wur verschaffen.

ma veißiglichigen Arige waren die Schnien, felth ber Definiture, noch jo gusammengeige, wie bie ver Anahlincher. Ein Sautemann bielt Werkung, gab Sanapels, besiebe ble Gemochenne auf ben Wolferbald, wo in ihrem Empfeng Alle in Wereitschaft, gefest war. Die Saudwirfte ber Elabe unstern Durettere geken, siet zum Wastellerie ein Bert, Gesteite der Doppelfoldner refletten jeter ein Bert filt fich. Die Deriglieft fauste im Sangen Vorräthe aus, ließ baden und folachten und Wein und Weir ausfordern und werfauste an bas Bolt obne Gereinn. Ein Tage ber Wigferung jauben fich gemeinsiglich mehr ein als man braucher, wenn nur fonft ere Sautpimmen einergune Kundichaft hatte.

") Moller, Theatr. Freib. II. 594 ff.

Die refte Errordnung vom 13. Febr. 1613 fft im Codox Augusteus I. 2247. Ge folgen Vererdnungen vom 12. Märg 1614, 15. Ortober 1688, 13. Januar 1684, 15. Votember und 17. December 1688. Danus in ben Jahren 1697, 1704. 1705, 1709—1714. Bergl, iber bie Laufit p. spejes, feife, v. Jittan. Un 39 fft. von 3. Januar 1698, 15. State 1614, v. J. Jittan. Un 39 fft. von 3. Januar 1614, v. Jittan. Un 39 fft. von 3. Januar 1614, v. Jittan. Un 39 fft. von 3. Januar 1614, v. Jittan. Un 39 fft. von 3. Januar 1614, v. Jittan. Un 30 fft. von 3. Januar 1614, v. Jittan. Un 30 fft. von 3. Januar 1614, v. Jittan. Un 30 fft. von 3. Januar 1614, v. Jittan. Un 30 fft. von 3. Januar 1614, v. Jittan. Un 30 fft. von 3. Januar 1614, v. Jittan. Un 30 fft. von 3. Januar 1614, v. Jittan. Un 30 fft. von 3. Januar 1614, v. Jittan. Un 30 fft. von 3. Januar 1614, v. Jittan. Un 30 fft. von 3. Januar 1614, v. Jittan. Un 30 fft. von 3. Januar 1614, v. Jittan. Un 30 fft. von 3. Januar 1614, v. Jittan. Un 30 fft. von 3. Januar 1614, v. Jittan. Un 30 fft. v. J

Austheilung ber Rleiber und Baffen, Berlefen ber Artitel und Bereibigung.

Das Meiterfabntein bestand um 1619 aus bem Beitmeifter, etmannt, Schmich 2 Corporation, 2 Trompteren, 1 Musterfordeter, 1 Fourier, 1 Kabifferiber, 1 Satter, 1 Wlattner, 1 Brojos ober Auftspiener und 1 fahrmeismirt, neht too Meitern. Die Greifents, bie als Gemeine eintraten, die Junter, hatten des Brecht, einem ober nechtere Diener zu halten, die sie aber bewasstem und befohen mußten, wohl fie für sich durch der berechten der gewohnen Gold annahmen. Die, welche ohne Diener erichtenen, hießen Ginfbungig. Weiber filt man die her Compagnie, venm sie Michgerinnen und Vähreinnen waren. Uebrigens waren die Artifel im Wesentlieden bie der Lambefrachte. 9

Das Bufwolf, gan; so gulomnengefest mie bas ber Sanbafnecute, bibbete fahnlein von 300 Mann, wovon 200 Musteten, Do furge Weftern und bo Sploße sichten. Die Waffen lieferte ber Lanbebberr aus bem. Beughaufe und ber Betrag ward allualig vom Solbe abgegen. Die Gobbeten fobern fie jedog nach Mitfolium bet abfigheiten bei fin gentem Catabet und um ein Billiges bem Lanbesberrn gu überlaffen.

Einige Compagnien over Schneien lieben einstellung und biegen Terctompagnien. Sonft bilteren zehn Compagnien ein Regiment von 3000 Mann, wenn es Angvolf, um 1000 Mann, wenn es fleiter waren. Ein Regiment ffand unter einem Oberstellung und einem Schuliege, innen Gerichtsverf, zehn Gefchworte, einem Wachte, einem Luaritermeister, einen Profos, zwei Trabanten bestieden, einem Roche, einem Roche, einem Roche, einem Boch, einem Roche, einem Boch, einem Boch, einem Begimentsfereriair, einem Arzit, einem Vervollung einem Wagenmeister, einem Gapartigier und einem Parametelle fastte.

Taten mehrer Regimenter nebft Breifchufein und Tetiflerie gutent Armada gusammen, jo ftand bleie unter einem General-Oberft, bem gandeberen, ben ber General-Oberft-Leunant vertrat. Er hatte unter ich einen General-Oberft-Budmuffer, einen Generallteigkommisserus, einen Generallteigkommisserus, einem General-Profos und einem Kriegshassmiller. Unter ibm fanden nun be Derfelten ber Regimenter und bie Sourfelten the er driefonhagnien.

3n ber Bestallung bes Grafen Wolf ju Mansfelt vom 23, Bech. 1800 als Lurifulf, fach, Generale Defter ekunnant werben weinelfern, so lang bei Truppen noch nicht ins gelb gericht, monatlich 1000, nach Eröffnung bes Teitungs aber 2000 Gulben monatlich 100 bung ausgemacht. Die Mittmester erfeiten monatlich 170 Gulben, ber Leutunatt 80, ber Schneich 60, per Corporal 25, ber Trompeter, Sourier und Sabnenschmie beter 12, ber Gtlichgrieber 18, ber

<sup>\*)</sup> Muller, bas Galbnerwefen bes 30jahrigen Rrieges. G. 8 ff. IX. 26

Inftigierer 10, bie Sandwerfer 6 Gmiben. Bei ber Agfanterie erstellt von Sauptmann monalife 360 Gmiben, der Leuten 160, der Freinans 160, der Geltweif 36, Trommeifelichger um Pfeifer jeder 12 Gulden, der Gemeine 8 – 10 Gmiben. 4) Dech Satte der Gerenziprosinatinsfeiter ein anschnliche Berfonal an Schriebern, Weine umd Braumeistern, Beiten umd Dennern.

Unter bem geworbenen Boife, namentlich ber tobmiichen Urmee, gab es viele Bollander, Englander unter Oberft Gren, bann unter ben Saufen Betblen Gabors viele Ungarn und Giebenburgen, Jurten und Tataren, unter ben Raiferlichen aber Spanier und Ballonen, bie es benn giemlich arg trieben und 1620 bei Regensburg bie Reifenben untersuchten und bie, bei benen fie fein Rreug fanben, obne Reiteres aufbingen. Gie batten gange Gade voll Ducgten. Golbgerath, icone Beiberfleiber, Schuffein und Beden bei fic. Much Benbuden, Rroaten und fogar Rofaden, bergleichen 1620 in Bien ftanben und bie fich in Branntwein voll traufen und ben Bferben Manbeln und fpanifchen Wein gaben. \*\*) Bei ben Edweten fanb fich auch allerlei Bolt gufammen, am bunteften mar aber bas beer bes Ballenftein, in welchem alle Rationen Guropas Bertreter fanben. Diefe geworbenen Anechte maren im Rriege namentlich ba, mo ber Golb nicht regelmaßig einging, überaus gugellos; nach ber Entlaffung blieben fie vorzuglich bem Landmann eine arge Blage,

chon jur Zeit des breisiglbrigen Ariezes wurde der Grund ju den fiebenden gerem gelegt, indem in Tenatrich fest Argimenter geführt wurden, die einen Stamm bilderen. Zu Drutfcham waren bie erften Aufläng die von der Hörfen angenmungen Leifendaben. And findet fich allgemach der Ausberuck Solvet anglatt. Anschikraden jurden die Auflächte der Bender der Ausberuck auf getradent wurden die Auflächte immer burd Autwerdum auf ge-

wiffe Beit

<sup>\*)</sup> G. bas Einzelne bei Muller, Goldnerwefen. G. 16 ff.

Auffuft Triebrich III., ber nachmalige erste Konig von Breugke, ab für seine Gobatum im Krigerbeit um Blrieilebrief), nachtem icon bei große Auffusst sie in 1672 sir Infanctie, Dragoner, Atteilert, Cavoleiter besporter Krigosattiss erleigt matte. Auch wurden bie herer zahleicher. 1659 rücken von prussissen Ermpen inte Bedte im Erkobatungarbe, bie Gonanhousstleinis, Leitergiament und 7 Megiumette Krigossissen der Gonanhousstleinis, Leitergiament und 7 Megiumette Krigossissen bie Die Gemanner Infanteite, Auftreiter und 5 Megiumetter Triaqueter, an Infanteite of Gonapagnie Leikapte und 19 Megiumette Angianteite, harunter die Compagnie Biemontsfer, sowie 798 Artillerisken mit 40 Städe Meschas im Gonapagnie Biemontsfer, sowie 798 Artillerisken mit 40 Städe Meschas im Gonapagnie Biemontsfer, sowie 798 Artillerisken mit 40 Städe Meschas im Gonapagnie Gonapagnie Auffante 2008 Westellerisken mit 40 Städe Meschas im Gonapagnie Gonapagnie Auffante 2008 Westellerisken mit 40 Städe Meschas im Gonapagnie Gonapagnie Gonapagnie Auffanteilerisken mit 40 Städe Meschas im Gonapagnie Gonapagn

In bem Reglement vor bie Konigstich Brupflichen Cavaletien Gegeleinerter (Gerlin 1750) finden mir Ih. VIII. Eit. 5. vom ber Bertung bie nichteren Beftimmungen, pie bis zum Jahre 1814 in weit mehren geftimmungen, pie bis zum Jahre 1814 in ben mehren weighen Staaten Geltung hatten. G bar ben mygliche Enterfeil Beitetz gestatet. Erzi von bestehm zu von eine Schwe ker Beitet, ber Gelitichen um Swerfung waren bie Schwe ker Beitet, ber Gelitichen um General biener, angefessen Wirger und Bauern, bie Schwe ber Würger und Bauern, welche bie Britisch ist einzigen Schwe ber Würger und Bauern, wolche die Mittelfeil unter mitglen, "es wiede ben, die fie gelten geber gefte geber der Beitere beiter beiter bei bei der Beitere beiter bei der Beiterei sollte jedes Regiment zwei Drittsfell Auskläher und nur ein Drittsfell Auskläher und nur ein Drittsfell Auskläher und nur ein Drittsfell Auskläher und nur ein

Der Solbst batte es, ba er ywangdwife geschaft werben sonnte, is wiedem nicht necht fo gat wie eichem. Sa ber Clant fanft im Anichn ber Bürger, da bie Gemeinden libertiche Subjecte, peramet Deausbatter, Angulobte und vom fie fonft sie fein wolltur, an bie Beginnette abgaben, die Solbaten aber mit barten Strafen für sichten fet zich geschaft werben. Brigel auf ben ficht genicht werben. Brigel auf ben fichten fet geften fet geften bereicht wurden. Brigel auf ben fichten fet geften fet geften bereicht wurden. Brigel auf ben ficht genicht werben. Brigel auf ben ficht genicht werben Brigel auf ben ficht genicht geni

<sup>&</sup>quot;"> Reglemente und Infractionen für die furfurfil benadenburgischen Zuppen jur Solch der Begelerung griedesch ill. von Cs. Bidfilder. Berlin. 1883. 4. Dazu Tijon greiber von Wentlen, Geschicht des feinigl. press. 6. Kurafilder Assignment. Bernadens. 1842. S. D. Das Altele friesch, Regioment Grandens. 1842. S. D. Das Altele friesch, Regioment spil das 1619 errichtet Teusfrandscher, das I. Inspianteriergiment fepn. S. Spischieber frasferikh findigtion Regionnert. Wilen. 1979.

Reiten auf bem bei jeder Sauptwache aufgestellten bolgernen Giel, Spiefpruftenlaufen, tamen in den Garnijonen oft vor, wo die Soldbaten wie die Berdrecher gefangen gesalten wurden. Bei geringem Sold und ichmaler Roft war es fein Bunder, daß fie bei dem Burvar Eswaren flablen.

Die Officiere geborten meift bem Abel an. Sie traten ale fabenriche in bie Regimentre und bienten fich finauf. Schon ju Anfang bes 18. Jahrhunderte fommen die Cabete vor, die in eigenen Cabeten und Bagenschafferu erzogen wurden und baun als Leutunatie in bie Armee eintraten. Gie gab Landeberren, die ihre Regimentre an

frembe Couveraine verlieben.

Das Alles trug bagu bei, ben Colbatenftanb nibglichft verhaßt ju machen. Go fanben bie Cachen, ale auch bierin bie frangofifche Revolution eine gewaltige Umanberung bervorbrachte. 2m 12. Juni 1790 beichloß bie Rationalverfammlung, bag jeber maffenfabige Dann in ein fur ben inneren Dienft ju errichtenbes beer eintreten folle, bamit bie Armee bie Giderbeit und Bertbeibigung gegen bas Ausland ungeftort verrichten tonne. Dieje Rationalgarbe bestand nach ben Departemente aus 1216 Batgillonen. Die Bgrifer Rationalgarbe mar erft 48000, balb barauf 60000 Mann ftart. 1793 erfolgte bas Aufgebot in Daffe. 1798 fonberten fich bie Rationalgarbiften wieberum ab, obicou ein Theil nun formlich in bie Linie eintrat. 1812 bilbete Dapoleon aus ber Mationalagrbe Coborten, bie unter gebienten Officieren 1813 mit nach Deutschlaub gieben niußten und 1814 jum Teftungebienfte vermenbet murben. Die Nationalgarbe beftanb in ben arofern Stabten fort. In Baris murbe fie 1827 aufgeloft, trat aber 1830 wieber ine Leben und bat feitbem gur Erhaltung ber Drbnung mefentlich beigetragen. In ben von Rapoleon eroberten Brovingen murbe uberall Rationalgarbe eingerichtet. In anbern beutfchen ganben murben bie Burgericuten bagu umgestaitet und gum Boligeis bienft im Innern, namentlich 1813 gegen Marobeure und jum Trange port bon Befangenen vermenbet.

Muggebet bet Sambollte fanten ichon im Suffirmfriege Batt, wir lernten frenz ble Glichtundern, ble fächlichen Definioner fennen, 1796 wurden bie als Schützen befaunten und berüchten erten einen, 1796 wurden bie als Schützen befaunten und berüchten bei 1860 undemals auffraten. 1805 wurde in den nachen beutichen um flaufichen Movingen bed briechigiden Astirpfaate des Bolf aufgebern ber Browingen bed briechigiden Astirpfaate des Bolf aufgebern Beitrichten Arten bei Beitrichten auf den in 1808 organister Ersperage Auf ein Lendwuche fein geben den Infanteriergiamenten beweite 1809 nur und und nur in der Kleidung unterlichten von. Eit fampte 1809 nur der finie tapfer gegen die Frangefen und der und der finie tapfer gegen die Frangefen und der und der Bolf bei eine Beitrichten als 4. Bataillon frigegeben. 1813 erfdien fin abermaße auf von Kleidkündunks.

Best errichtete man auch in Breugen eine Lanbwehr, ju mel-



der alle woffenibligen Manner bis jum 48. Jahre aufgeforbert werben. Sie wurten nach ven Kerfein in Bauldione gegliebert, peren 4 eine Brigade lifteten. And Cavalerie warb errichtet, fo bak 1815 150000 Mann Landweck mit 20,000 Pferben vorfanden maren. Man fiellte 3 Mufgebote fest, von benen bas erste bie Manner vom 25. bis jum 28. Jahre umfglich.

And in Baiern wurde eine Landwehr errichtet, die noch besteht. Die fachfice Landwehr wurde 1813 begrundet, 1815 aber bereits wieder aufgeloft, ebenso war es in ben hanseftabeen, heffen und Sannover.

Die brackte benn ben Kriegersand aufs neue ju Anichen. Bon frauttrich aus wor ber Gemudian aufgestellt worten, baß Tebermann, ber sonst bererlich indetig, im Seres bienen musse. Die war zunächt im Breußen strenz burdsprischt. In ben andere Toatante, auch in Frankrich unter Napoleon, sand Seldbertretung Statt. Die Spere wurden sortan im Trieben flätter, als sie es bebem im Kriege geweien. Die, Alaen uber 10s konfibieslatet wurden.

Dies veraulöfte affertel Vorfchifag. Schon 1810 erfchienen in Dreben Been jur Begrühming einer großen flebenden Meme und beren gredmbligfte Benugung in Triebensteiten. Der Autor schäfte vor, den gangen Gorft, Bolt, wur Baubeilm Militarifig zu erganifferen. 3) Er bat viele Nachfolger gelabt. Die Sache blieb jedoch in bem ehem Bestemben großen int Mem, obien iht den Bestehen großen und der Bestehen Bestehen gelechten großen in ben ehem Bestehen große Umgestandung Aufganben, fo baß bie Beere alle eine Bilbungsichule ber Nation betrachte inerben fonnen.

<sup>\*)</sup> Bergl. G. : G. VI. G. 253 ff.

farften Communalgarben bemofratifche Glemente ju mifchen, und ale ber erufte Rampf um bas Gigenthum begann, jogen Taufenbe von tampfluftigen Demofraten ben Buncten benfelben qu. Ge murbe fic. mare ber Rampf nicht fo raich beenbigt worben, eine gang eigne bemofratifc - focialiftifc - communiftifde Armee gebilbet baben, beren Embryonen icon große Mebnlichfeit mit ben Lantefnechten bes 16. 3abrbunberis auch in ber aufern Griceinung batten. \*)

Bevor wir und gur Betrachtung bes Baffenwefens wenben, muffen wir die Baffenubungen beachten. In ber Beit ber Reis terei ober bes Ritterwejens ward bie Musbilbung ber Rrieger bereite mit bem 8. Lebensfabre begonnen und bie gange Befchaftigung

beftanb in ber liebung ber Baffen.

Die Ausbilbung bes Fufrolfes in ben Stabten geichab theils im Gangen an bestimmten Tagen, wie es noch jest bei ben Lanbe mehren und Burgergarben ber Gall ift, theils im Gingelnen in ben Bechtidulen und Schiefiftanben. Die Landefnechte ubten fich fortmabrend in ben Waffen und ber Dienft pflangte fich burch Erabi. tion fort.

Die Sanbbabung bes Feuergewebres, namentlich ber Bafenbuchfe und Mustete erforberte, je mehr biefelbe in ben Beeren fic Geltung verichaffte, je mehr fle auf bem Schlachtfelbe burch gemeinfamen Angriff wirfen follte, ein befferes Bufammenipiel. Die Bewegungen mußten, wenn es galt, in Daffe ju ichiegen, mehr georbnet werben, und fo entftanb benn querft in ben Dieberlanben ein Grercierreglement fur bie Safenichuben, Dusfetlere und Bifenlere,

Das altefte Reglement ift bas bes Bringen Moris von Dranien . \*\*) bas im 3abre 1617 von bem Rupferftecher 3gcob be Gern ju Amfterbam mit trefflichen Bilbern illuftrirt ericien. Es ift unendlich weitlaufig und ber Budienichune batte blele Bemegungen ju machen, ebe er gum Abfeuern fam. Er nußte bie Beine 146 Gffen auseinander antreten, bann mit allerlei abgemeffenen Bewegungen bas Bewehr balb bod, balb niebrig balten, bie gunte an- und abblafen. Die Gabel ftellen . bas Gemebr auflegen u. f. to.

\*\*\*) G. v. Gidnebt Reglemente G. 22.

Die Luntenidioffer erhielten fic noch lange und Rabicbloffer maren beim Militair nur an ben Biftolen ber Capalerie. Aber and. ale bas Conappicolog bereits eingeführt mar, blieb bas Grereitium noch febr weitlaufig, fo bag im preugifden Beere im Jahre 1708 bie Grercitia mit ber Glinten \*\*\*) noch 98 Rummern baben, mobei

- Digitalization Casogle

<sup>\*)</sup> G. bef. bie Edriften von Balbfee und Montbe uber ben Dreebner Mufftanb, fowie bie Berichte uber ben babener im Jahre 1849. "") Baffenfantlung von den Meren, Muchaelten und Spiefen. Gefallt nach ber Ordnung bes hochgebornen fürsten und herrn herrn Morigen
Brinken zu Dranten, Genefen zu Anfand vie Generalneten und Capitain
General vber Gelbelandt, hollandt, Jeelandt, Birecht, Ober Mfel is.

allerbings bie Sanbhabung bes Bajonets, bas Auswischen ber Pfanne, Praffentiren und Ruben ift. Bei ben Grenabieren gab es 87 Zouren, Die Behandlung ber Graude war folgende, nachbem ber Grenabier fein Gemehr auf bie Saulter gebangen. Es folgt bann:

Grgreift eure Unte ... mit feiben Schnen grift nad ber kinfen, mit ber Mectur machet ben Autenfergen auf um mit ber kinfen griffet nach ber Lunten. Die linke balt bann bie Qute in bir Sobe. Berande au ber Aufche. Deffinet und becht euere Granade, bringet fie an ben Mund und beife fie mit ben Idhuen auf; tritt mit bem rechten Infg puried und balt bie Grande be bod, fo obs feibe Arme'in einer Leine feben. Blafet die Lunte ab, worauf ber Arm wieber gurid geht. Bindet und werfet von end. Dringt die Unte an bie Grande und ginbe, febrenfet mit bem Arm, ichwentet noch einmal und werft auglich die Grande and ber hand, das aber guglich ber rechte Tag, angefig gefigt werben, bag ber Edi gerade wormaris zu stehen fommt. Berberaet euere Lunte.

Abrichtung bes Solbaten ift ber erfte Grund gur moglichften Brauchbarteit eines Rriegebeeres und folglich bie erfte Borbereltung jur Musubung ber Rriegsfunft. Ginheit bes Gangen ift ibr 3med. Gleichformigfeit ber Grunbfage, Berftanblichfeit, Ginfachbeit, Heberjeugung von ber Rothwendiafeit und Bichtigfeit bes Gegenftanbes, Menichentenntniß, Gebrauch aller Triebfebern, bie ben Geift bes Meniden ermeden, liebevolle Bebanolung ber Guten, unericopfliche Bebuld mit ben Schmachen, feurige Anftrengung ber Gleichgultigen, Strenge mit ben Rachlaffigen find Die Gulfomittel, gu biefem Bwede gu gelangen. Die billige und einfichtevolle Unwendung biefer Gulfemittel aber fest bei ben Borgefesten von allen Graben Gigenicaf. ten und Renntniffe voraus, Die er nicht mittbeilen tann, ohne fie felbft ju befiben. Gegenwartige Borfdrift entbalt ben Leitfaben, nach welchem im Magemeinen ber Golbat in bem Gebrauch feiner Baffen jur Mitwirfung bes Gaugen, jur eigenen Bertheibigung und gur Uebermaltigung feines Gegnere unterrichtet werben foll. Minber fabige Borgefeste werben burch bie punetliche Befolgung biefer Borichrift allein icon einem Theile ihrer Berufepflichten entfprechen; fabigere merben in berfelben eine fichere Unleitung finden, nach welcher fie ihre Begriffe orbnen und fich gu einem großeren Birfungofreife worbereiten fonnen. Bebe Diffhanblung, jebe Gewaltthatigfeit wird bei ber Abrichtung bes Colbaten icharfftens unterfagt. Brutalitat ift gewobnlich ein Beweis eigener Unmiffenheit und vernichtet bas Gbraefubl. bas bie Geele eines Colpaten fenn foll. Eragbeit, bofer Bille, Bis berfpenfligfeit verbient Strafe; Strafe beffert, aber Diffhandlung emport. Der Golbat muß vertraut werben mit ben Befcwerlichfeiten feines Stanbes; er muß bie Dothwenbigfeit feiner Bilbung, bie unvermeibliche Strenge feiner Dischrlin einseben und ehren lernen; er muß Gols batengeift baben und vor feinem Borgefesten nie ale Strafling, fonbern mit enticbloffenem militairifden Unftanbe ericeinen. Dann wirb er ftolg merben auf feinen Beruf und feinen Stand nicht ale ein une erträgliches Joch abguidutteln fuden. Daber muß ihm burch unab-laffice Gorafalt fur feine Grhaltung Liebe gu feinem Monarchen und ju feinem Ctante und burch eigenes Beifpiel unbebingter Beborfam gegen feine Borgefesten eingefloft werben, well nur burch Die eiferne Bufammenhaltung ber Theile Die Bollfommenheit bes Gangen erreicht merben fann. Die erfte Bilbung eines jungen Golbaten, nachbem er ben Gib abgelegt und bie große Bichtigfeit biefer Sanbe lung fomobl ale ben gangen Umfang feiner eingegangenen Berbinb. lidfeiten mobl eingefeben bat, beftebt barin, bag man ibm eine anbere moralifche Graiebung und einen mabren Begriff bon bem Ghrenftanbe beibringe, gu bem er fich begeben bat. Biergu merben ibm feine in bem Dienftreglement enthaltenen Berhaltungen nebft ben Rriegsgriffeln oftere porgelefen und in feiner Mutterfprache erflart. Rebfibem wird ibm ein vernnnftiger Golbat jur Aufficht jugetheilt, ber ibm mit Boblmollen und Freundlichfeit ben Unterricht giebt, wie er fich faubern, mafchen, fammen, antleiben, feine Montur und Ruftungoftude rein halten, fein Gewehr pupen und immer in bem brauchbarften Stanbe erhalten foll. Muf biefe Art fann man fich periprechen, bag ber angebenbe Golbat nebft ber Weichidlichfeit in bem Bebrauche feiner Baffen qud feine Boblanftanbigfeit erlangen merbe, bie gleich weit bon ber Ungeschliffenbeit und Bilbbeit, als von ber Ungeschidtbeit und Goudternbeit ift. ")

In bem Armeebefehl (15. Dal 1806), ber bem Reglement vorausgeschieft ift, fagt Erzbergo Karl: Die Abrichtung bes Golbaten bient, feine naturlichen Rrafte zu entwideln, feine Bewogungen zu erleichtern und ihn gu bem Bebrauch feiner Woffen geschicht zu maden;

<sup>&</sup>quot; Achniiche fiumane Grundfabe burchbringen bas von Lasch publieirte meuelte Regiement fur bie R. R. Gavalerie (Berl. 1786) 3. B. 162 ber Artifel Bannsjucht.

biefer Endzweck barf nie aus bem Geficht verloren werben und alle Mittel, die die Erreichung biefes Endzwecks verspaten ober erschweren, find verwerflich.

Es murbe ju weit fubren, wollten wir in bas Detail ber europaifden Dienftreglemente eingeben. Es genuge bie Bemerfung, bag bie Rriegeberren alles benust baben, um ben Colbaten, ber meift wiber feinen Billen in bas Geer genommen wurde, nidglichft geborfam ju machen. Um barteften mar ber Dienft in bem preußischen Beere und in benen, bie baffelbe fich jum Dufter genommen batten. Dem Golbaten mar alles verboten, mas bem Officier, wenn auch nicht erlaubt, bod nachgelaffen mar. Die Golbaten mußten unter Friebrich bem Großen aller 14 Tage jum Abenbmabl geben, "Die Rentere und Golbaten follen an Sonn - und Gefttagen zweimal in Die Rirde gefiibrt merben und bie Compagnie foll, mann in bie Rirde gelautet wirb, vor bes Rittmeiftere Quartier gufammen fommen. Alle Officiere follen mit in bie Rirche und nebft ben Reutere nicht eber ale bie ber Briefter von ber Cangel ift aus ber Rirche geben; bieferhalben bamit fein Unterofficier ober Reuter aus ber Rirche geben tann, por ieber Thur ein Unterofficier fteben foll. Wenn Reuters in ber Rirche lermen. Boffen treiben ober bergleichen Scanbala, merben fle bart geftraft, (Regl. VI. 1. Tit.) Ge follen (Tb. VIII. Tit. 3) feine dffentliche Guren in ber Guarnifon febn und ber Commanbeur foll, wenn eine Gure in ber Guarnifon fic aufbalt, felbige bis aufe hembe ausziehen und megjagen laffen. Es foll unter ben Unterofficiere und Gemeinen fein Spiel erlaubet werben, Wenn ein Reuter bei bem Spiel attrapiret wirb, fo foll felbiger in Arreft genommen und bes folgenden Tages fonter Berbor burch bie Gpieferutben laufen. \*) Benn ein Burich befoffen auf bie Barabe fommt. auch wenn er fonft auf die Barabe commanbirt ift, fich befaufft, ohne Urlaub von ber Bache gebet, auf ber Schildmache ichlafet ober por ber Ablofung meggebet, foll felbiger in Arreft gefchicht merben und bee folgenben Tage, fonber Berbor und Rriegerecht, burd 200 Dann gebumal burd bie Spiegrutben laufen u. f. m. Inbeffen bestimmt boch auch bas f. preug. Grercierreglement G. 147: Gin neuer Rerl muß in 6 Boden nicht auf bie Bacht gieben ober andere Dienfte thun, in folder Beit felbiger wenigftens Grercieren fernen muß, bag er Dienfte thun tan, und es muß einem neuen Rerl, bamit er nicht gleich im Unfang verbruglich und furchtfam gemachet werbe, fonbern Luft und Liebe jum Dieuft befommen moge, alles burch gutige Borftellungen, fonber Schelten und Schmaben gelernt, auch muß ber neue Rerl mit Exercieren nicht auf einmal fo ftart angegriffen, viel meniger mit Schlagen und bergleichen ubel tractiret merten, absonberlich, wenn es ein einfaltiger ober unbeuticher

<sup>\*)</sup> C. Reglement fur bie f. preuß. Jufanterie, Berlin, 1750, G. 379.

Rerl ift, Diefe barbarifche Behandlung borte erft im Jahre 1814 auf und man fuchte ben Golbaten burch Erwedung bes Ebrgefuble

gnr Bflicht gu fubren. \*)

## Die BBaffen \*\*) .

bes europhischen Solbaten baten feit ben Beiten ber Robuer bis am ben brutjam Zag einen aufprorbentlichen Bornenreichigun enmodelt. Sie waren, wie im Driem, Gegenstand ber ernsthaften Sorgjalt und Bachung, wie vor spielenen Liefgaberei. Im Allgemeinen wasen fig in Auspra etemb der Wode unterwoorden wie alle anderen Dinge, wie namentlich vie Geschäufte ber militatischen Kopsbeckung begreift. Es find bamit unerungliche Smumme verschwerbet worben.

Die Waffen ber alten Germanen, Gelten und Bobner, bie mit bereifs fennen tenten, murben allgemach vurde bie einstallichen ergängt, dann aber auch durch bie jur Waffe umgeftalten Werftrung bes Landmannd, vernen er jum derebant rat ober alle Mudbertaffand, verundirt, dann dere durch fortsofriebt Erfahrung weiter ausseilbet und immerfent vermeden.

Die alten Germanen gingen, wie Tacitus verfichert, nur leicht bekleibet in ben Rampf; befto forgfaltiger und zwedmaßiger waren

<sup>\*)</sup> Seife besoners Raben, Manberungen eines alten Gehaden. 24, 1. Gedübnte, Sobsteileben im Arieben. Eutgart, 1844, 12. Die Jäger-schweiseren bes 2. Leibbigierenegiments 1813 nm 1814. Berlin, 1839, 8. Gehe ferner Denfinstrügfeiten jun Chapterinfft ber pressifien Armet unter bem großen Ränig Kriebtich II. Glogan, 1826. 8. Bergi, Manuel d'infantarier, par. 1806. E. 174 discipline.

<sup>\*\*)</sup> Eige J. B. L. Carré de Clermont-Muns Panoplie on redunt de tout ce qui à trait à la genre depuis l'origine de la Nation française j'usque à nos jours. Chalons sur Mares et Par. 1795. 4, mit 8th. Beferènus alter non neuer Westerten, 20d (Eifer, 25. 1. 1. Merche Wester, estitée Sodispanyfelifestiers, 50dic, 1602. 5. 1. 1. Merche Sodispanyfelifestiers, 50dis, 1604. 50d. 1604. 1604. 1604. 1604. 1604. 1604. 1604. 1604. 1604. 1604. 1604. 1604. 1604. 1604. 1604. 1604. 1604. 1604. 1604. 1604. 1604. 1604. 1604. 1604. 1604. 1604. 1604. 1604. 1604. 1604. 1604. 1604. 1604. 1604. 1604. 1604. 1604. 1604. 1604. 1604. 1604. 1604. 1604. 1604. 1604. 1604. 1604. 1604. 1604. 1604. 1604. 1604. 1604. 1604. 1604. 1604. 1604. 1604. 1604. 1604. 1604. 1604. 1604. 1604. 1604. 1604. 1604. 1604. 1604. 1604. 1604. 1604. 1604. 1604. 1604. 1604. 1604. 1604. 1604. 1604. 1604. 1604. 1604. 1604. 1604. 1604. 1604. 1604. 1604. 1604. 1604. 1604. 1604. 1604. 1604. 1604. 1604. 1604. 1604. 1604. 1604. 1604. 1604. 1604. 1604. 1604. 1604. 1604. 1604. 1604. 1604. 1604. 1604. 1604. 1604. 1604. 1604. 1604. 1604. 1604. 1604. 1604. 1604. 1604. 1604. 1604. 1604. 1604. 1604. 1604. 1604. 1604. 1604. 1604. 1604. 1604. 1604. 1604. 1604. 1604. 1604. 1604. 1604. 1604. 1604. 1604. 1604. 1604. 1604. 1604. 1604. 1604. 1604. 1604. 1604. 1604. 1604. 1604. 1604. 1604. 1604. 1604. 1604. 1604. 1604. 1604. 1604. 1604. 1604. 1604. 1604. 1604. 1604. 1604. 1604. 1604. 1604. 1604. 1604. 1604. 1604. 1604. 1604. 1604. 1604. 1604. 1604. 1604. 1604. 1604. 1604. 1604. 1604. 1604. 1604. 1604. 1604. 1604. 1604. 1604. 1604. 1604. 1604. 1604. 1604. 1604. 1604. 1604. 1604. 1604. 1604. 1604. 1604. 1604. 1604. 1604. 1604. 1604. 1604. 1604. 1604. 1604. 1604. 1604. 1604. 1604. 1604. 1604. 1604. 1604. 1604. 1604. 1604. 1604. 1604. 1604. 1604. 1604. 1604. 1604. 1604. 1604. 1604. 1604. 1604. 1604. 1604. 1604. 1604. 1604. 1604. 1604. 1604. 1604. 1604. 1604. 1604. 1604. 1604. 1604. 1604. 1604. 1604. 1604. 1604. 1604. 1604. 1604. 1604. 1604. 1604. 1604. 1604. 1604. 1604. 1604. 1604. 1604. 16

bie Romer geruftet, und bie mit ihnen im Berfehr ftebenben germanifden Bolfer murben auch barin ihre gelehrigen Schuler.

Die Schutwaffen ber Menichen, benn auch ber treue Gefahrte bes Rriegers, bas Bferb, marb fpater gefchirmt, befteben gu-

nachft in bem Banger und Belm, bann in bem Schilbe.

Der Banger mar etwas Geltenes bei ben Germanen und auch bie Franten und Angelfachfen bes 8. und 9. Jabrhunderte find nur ausnahmemeife bamit verfeben. Bei ben Angelfachfen traat ber Ronia einen Ringharnifch, fein Ropf ift nur mit ber Rroue, Ganbe und Beine mit gar feinem Schute verfeben. Er bedt fich mit bem Schilbe. (Strutt, p. 14.) Die Bilber einer frantifden Sanbidrift vom Jabre 814 (Saubidrift ber fonial, Bibliothef ju Munden, Cim. III. 4. m. fo, 3b.) zeigen nne Rrieger obne Barnifd und Belm, nur mit bem Schilbe bebedt. Doch haben fie um ben Bale eine Bulft, Die eine Art von Saleberg zu fein icheint. Belme, blau ober gelb gemalt, fommen bei ben Ungelfachfen vor. (Strutt. p. 13 f.) Dann auch große Runbicbilbe blau, ferner eiferne mit gelbem, ehernem Ranbe und einem ppramibalifchen Budel in ber Ditte, theile gelb, theile weiß mit rothem Ranbe, ober mit gelbem und weißem. Golche Schilbe haben auch bie Franten in ber ermahnten Dunchener Ganbfdrift.

In ben Gefchen Artis des Großen finden wir manderlei Maneutungen über die Schuhvoffen, es werden erwähnt helm, Schild, Schienen, hartiisch — Lories, brunies, baups (im Indere BOI. Cop. Balux. I. 393.); wer 12 Mansen Land besigh, mußte mit der Brunia ynn Heere fommen (vom Indere BO. Cop. Bal. I. 484.). Auch Ar-

millae merben ermabnt. (C. B. I. 961.)

Da bem alten latenischen Balcharliere (28. 300.) finden wir Balchar von bem Banger (lorica) gebedt, auf bem Kopfe hat er ben Selm mit roldem Kamme und golden Schienen (ocreas) an ben Beinen, am linten Arm bat er ben Schild. Werk 480 wirb Schuppenhauer (Squamossus thorax) eriochti und 750 ber Mund-

fcbilb, parma.

Noch ausfishelicher aber ift bie Schiberung bes von feiner Witter scheinen ohren Anobelbe'), ben une ein einigen Schilbertiger son geleicht bei der geleicht. ber in einem Reifeftal allerlei Binge mitjuber. Der Mitter selbst bet an ber rechten Seite bie Balena, Arbflasse, ban ber techten Seite bis von der Andere fablie (watum) und Abder, sonft sie er gepungert solerients) und bin dassigneren Gleineitung mit richt gelt auf ben abgert einen glaffnenber Baubflehm. Grobst in Schwert nitt Golbarfi, vom Salte bedigten die falleilbe Geriterfination als dererbern. Er hatt einen geberbern

<sup>\*)</sup> Lateinische Gebichte bes 10. und 11. Jahrhunderte, herausgegeben von Schmoller. G. 129.

Schnappfad bei fich. Auch in ben andern Fragmenten beffelben Be-

Die Gloffen des 11. Jahrhunderts geben wenigstens Ramen, 3. B. lorica hamata, Ringel olero halsperga vel prunia, ocreas peinperaa, thorax prunia. (Graff Diutista III. 424.)

In reicher Fulle ftromen bie Quellen fur bie Baffenfunde im 12. Sahrhundert, namentlich in ben Bilbern ber Sandidrift ber Berrab von Landbuerg und ben Belbengebichten.

Die Mitter umd äufflen ber derrad tragen bem Mingharnifen, ber Konfe, felt, Trune, Sahne um Beine bertalt. Das Angeneifen, wir Ange vohr Eugel, die nur das Antlig frei laßt, betecht jugleich die hande und reicht ibs auf die Knie. Die Danischufte mit bejonere geglieberten Singeren, werden befontere angezogen. Die die, in, wolche Schartel, Schienkim und äußlatt betecken, find hinner geffen und gefindnirt. Es find Signischen mit Simberiemen, Im Konig Nother (B. 1903.), beißt es! do fouffin die recken in ftaline roche. Borber B. 1100:

Her troch eine Brunten gulbin ber beziefente dem ichefum nuber in barober troche der helft get einen flallaren het benen hat bei eine flallaren het benen was die lifte (Leifte, Ranh) gewrach mit altem villy. Genetert viele einen Do troch her an den leinen zwo befen hohmt ringe ble (howeten die lunchtunge einen auch mohrt fran ab ein mehrens die von den flang auf den her french eine die flang auf den herfrens die troch an.

Der Bergog von Meran (Ronig Rother, B. 4930 ff.) ericheint gat altilich, er fubrte an ben Beinen gwei hofen, gegiert mit eblem Befteine, ebenfo war fein Schild mit Gelfteinen reich gefdmudt und fein Delm nicht minber.

<sup>&</sup>quot;) Maren vielleicht bie Carwerter ober Carworter eine Junft, bie aus ber Graficaft Carwerbern nach Goln gesommen (Groot's Weiterbud gu Sagene Reimchronif. C. 285.) und bie Ranmburger Ringschmiebe berartige Arbeiter?

Sanelun (Bolanblieb 57, II.) legte an fich einen gierilchen Bocd on gutem Gyelabe, in welchem aus Gola allerlei Abiere und Bogel gewirft woren. Um feinem Sals [ag ein Bug (Bling) aus Golb und Greffein. Er hatte einen foftbaren, mit Schellen gegierten Gurett und aofbene Gyvern.

Die Bentmaler unterfluhen uns in ber Erlauterung ber Baffenruftung bes 12. Jabrhunberts. Auf ben Siegeln ieben wir bie Mitter in ber von ben Dichtern beidriebenen Beife getwappnet in langen

Baffenroden.

Die Seftme find bonifc, eisbrnig, doch sonmen auch ellinbrifcevor, bie oben neier ober minter abgerumbet find um fie fal bechangig eine Leifte und en bereiften einen herabstehenden Biggl ober
eine Schien gum Schupe ber Poles faben. Se erigeiten fie met Bibern gur herrad von Landboren, wie in benen ber piciger danbeiter bei Bertieben ber Schien gemacht bat. Die allerdings architectonischen betannten betan bei abgemacht bat. Die allerdings architectonischen betan betannten betan bei abgemacht bei Det annet ber befannt gemacht bat. Die allerdings architectonischen befannt gemacht bat. Die allerdings architectonischen befannt werber betannten bei den Binniere ober helm gert gemacht bei betannt gemacht bei Deter bei betan bei bei betannt wie in beim beim beim bei bei betannt weit ein beim hatte wol beflagen die liste vost vot guteln. Dafelbe, 11.7, 7 beist est der

Den hefm, hiez menerant ben ber helt nisand mit golde beworchten ben ble halben harte vorchten mit guldinen buchfaben was an ber listen ergraben ellin welt wassen Din muzen mich maget lazen will du mich gewinnen ben fhöret sedoen hinnen.

Mehnlich find bie Beschreibungen ber altfrangofifchen Dichter. \*)

Der Schild war, wie aus bem Siegeln hervorgeht und aus ein Bilbern ber herrad umd bes Molandliedes, ein Dried von folder Broße, baß er vom hals bis an die Mitte ber Schienkeine reichte. Er theilt fich durch eine scharfe Kante in ber Mitte in zwei Schien, so baß er igs beite Seiten bes Kriegers bebecht. Er fin mittels

<sup>\*) 3. 8.</sup> Robert Share im Stute, 20. 9379: Elime ot en son chief cler luisant d'or fu toz li nasans devant et d'or li cercles environ dessoubz or pourtraict un dragon en l'elame ot meinte pexre clere it ot este Uther son pere.

eines an zwei innerhalb befindlichen Ringen befestigten breiten Riemens, ber bie und ba geftidt fcheint, lofe um Sale over Schulter gebangt, gewöhnlich nach vorn, zuweilen auch feitwarte ober über ben Ruden geworfen. Dur im Rampfe ift er nach vorn gehalten. Dieje Schilbe bei Berrat fint faft burchgebenbe einfarbig, meift roth, grun, weiß, fetten violett; bie und ba tommen einfach getheilte lebige Schilbe por, menige mit gegierten Quer- ober Schragbalten, auch eines mit Einfaffung. (D. v. Lanboperg. G. 86.) Die Giegel ftimmen Damit überein, auch Die Denfmale. Der Grabftein in Der Abteifirche von Great Malvern in Borcefterfbire (Grose antiqu. p. 154, pl. IV.) zeigt uns einen Ritter in ber Eracht jener Beit, ber in ber Linfen einen fleinen Runbicbild bat. Im Rolanbliebe (141, 21,) tommt ein Schito por, in welchem aus Golb ein Lowe ergraben war, und ein anberer im R. Rother (3495), in welchem ein golbner Budel angebracht mar, ber wie Teuer braunte. Sporen maren in Die Ferfengelente geidnallt und mit gang furgem, phramibalifc ober fonifch enbigenbem Stachel verfeben, wie g. B. auf bem ehernen Brabbentmal bes fcmas bifchen Gegentouiges Ruvolf vom Jahre 1080 im Dome ju Derfeburg erfichtlich. Muf ben Giegeln ber Beit find fie oft gar nicht angebeutet.

An ben großen Geltengebichten bes 12. und 13. Jahrdumenst finder mie bie aufhörtlichen Gelitterungen wer er ritterlichen Alleber und Sedugwaffen. In welcher Art und Beffei und im wolcher Dreimung sie angelet wurden, erfehen wir aus Geltricke dem Erreihung Titland, (Gisch.) Triffgan beginnt bamit, seine Beiten mit Mingen gebenaten, darüber leit er ein ebel werf, gwo hosen und wenden, daleberg, dann spien ihm Warfe Sopren an, dann kam ber Baffenroch errod, der mod mit briffen in den spielten, gen figen und gentein, dann gatetet Warfe im de Schwert um, darauf bracht man beten auf. Griffall lauter und seit, den fielt Warfe kem deren auf. Griffall fauter und feit, den siene Derfen auf. Griffall fauter und feit, den fielt. Der ichter fahre bert mit bei halbigliche Schödisch er ihm zien Der Dichter fahretet und bei bestilliche Schödisch er ihm bei der fich auf bas Boß gefes beite, als beren er angeleint wäre. Der Lichter fahret und ber giebt gefes bei der bei Biltere, als beren er angeleint wäre. Der Lichter fahre ber gibt gefes bei der der bei Biltere, als beren er angeleint wäre.

Die ba wof funben prifen beibe, man und eifen, bie fmamen allesamt baran bag beibe, ifen unbe man geworchten ichbene bilbe nie. wie wob dag aber ichine hie eg ichein boch viel und verre bag

<sup>\*)</sup> Bergi. damit Barcivale Wappnung, ber ebenfalls vom Fuß zu Kopf geruftet warb. Parcival 157, 7.

fit ba er uf bag ere gefag unbe fper je benben genam. Do was bar bilbe luffam, bo mas ber ritter lobelich obe bem fattel und unten rich. Arme und achfele beibe bie hetten breite weibe in bem fatel fund er fich woi gefegen und gefügen ; bin neben bee orfee bugen. bo fwebten finiu iconen bein ftraf und flecht alfam ein gein. Do finnt bae ore, ba ftunt ber man fo rechte wol einander an ale op fi maren unter in awein mit einanber und in ein alfo gemachien unbe geboren.

Die Cifenringe, ifermat, ifertolze, cottes de mailles, bestanben aus hofen, Bams und Saloterg, bie man anichntte, auch ausichutte, ein Bild, bas fie gang treffend mit rinnenbem Baffer vergleicht.\*)

Die Cifeneinge wurten von Beit zu Beit gereinigt, wenn fie etwa von Blut, Schweiß ober Regen geneht und bann roftig und unscheinbar geworben waren. Go beißt eb\*\*) in Wigalois (4360):

> fin ihm gewant baz hiez man in tragen hoibe in ein vegevaz mit foldsem vlihe veget man baz baz es wart luter als ein is.

und im Erer. (2406):

morgen an dem funtac Jatens nis inz was gewant, fie hiezen ir isengewant vegen unde riemen.

Ale ber junge Parrival jum erften Male einen Ritter in felnem harnische erblickt, ift er gang verwundert und fagt (Parrival 123. 21.):

<sup>\*)</sup> Biel v. Troje 13009. 16147. Bigaloie 4074. 2789.

<sup>&</sup>quot;" (Giner gatigen Mittellung bes deren Sofrath Sottling ju Walfras beitel verbant ich bei Beil; bag in bem Aurentarium über ben Anchiss bes Grafen Martin ju Reinstein und Blantenburg vom Jahre 1997 im Bolfenbittels Archive unter anneren Bagfendien auch genannt wied: "gesse und lietne Annne dar in man die rindharnisch vertein figeti."

ay riter gnt, was machtu fin? Du haft fns mance ringerlin an binen lip gebunben bort oben und bie unben?

Reben ben Gifenringen fommen aber icon frub auch andere Ruftungen vor, 3. B. Coupenpanger, Die jum Theil ben bereits erwahnten gleichen (C.-G. VII. 330). In Wigalois beibt es (B. 7371):

Gin brunne hat er angeleit über einen wiggen Saleperch bag was heibenisches werch von breiten bieden hurnin. Mit golbe waren geleit barin rubin und manech ebestieln.

Man nannte biefe Panger Karagin, fie waren meift auf Sammt gelegt, auf welchem bie goldnen Nieten sich ftattlich ausnahmen und prächtig sunkelten. Die Metallichienen wurden nach Innen getragen. Dieß war wohl auch, gleich ben Ringharnlichen, meift orientalliche Arbeit. 19

atten.

Die frome bieg enfliegen ben farbale ba er inne lac,

bo fontte in ug an ben tac.

Uleber bem Banger trug man ben Waffennoch, ein bis jur berfe ober an bie Anie reichenbe mielt ermellofie Gemt. bas vorn und hinten, feltener an per Seite, aufgefülgt mar. \*\*\*) Auf öhreichen igen Siegel neifenden fie zurell unter Leopold bem Glorreichen Giefehre Liegen reichen fie jurde unter Leopold bem Glorreichen fill abere 197 und 1907) enisch ohne Bertefmung an ben Seise und nabern Chumen tie ju Ditate, auf befin großem Doppelfigel bie Reiterfigur (im 3. 1274) jum erften Male ben untern Saum mit einer beiden Gotte befest zigel. Der Waffenred hatte bie Farten best auf ben Schilb gemalten Bappens. So erscheint im Barrival (2). 145, 15.) ber rothe öllter.

<sup>\*)</sup> R. v. Saba, in ben Wiener Duellen und florschungen. S. 326. a.\*) Die ungeheurer Arbeit bes Aingbangers beuten bie Dichter an. Bigalois 6079: ein Jwerg hat in einem Berge 30 Jahre baran grarbeitet. \*\*\*) R. v. Saba, a. a. D. S. 327 nach birreichsichen Stegein.

Ga mas 3ther pon Gabenies ben roten riter man in bles. fin harnifch mas gar fo rot bag eg ben ongen roete bot. fin ore mas rot unbe fnel al rot mas fin angerel, rot famit mas fin covertint. fin foilt noch roter bane ein flur, al rot mas fin furfet und wol an in gefniten wit. rot was fin fchaft, rot was fin fper, al rot nach bee belben ger, mas fin fwert geroetet nach ber icherpfe fboch geloetet. Der funec von Rufumerlanb als rot von golbe. uf finer hant fluont ein fopf vil mol ergraben ob tavelrunder uf erhaben. Blane was fin vel, rot was fin bar.

Ebenfalls im Bareival (71, 7.) wird ein Wappenrod beschrieben. Er war sehr weit, seine Kinge rührte ben Arpsich, er war so glane gent, daß man das Auge duran fast vertrannte, er war überdig mit Gold aus ber Muntane (Montagne) am Kautasus geziert, und mit grünem Achmardt. Im Bigglols fonunt ein Wappenrock von genagestem Pfelle vor.

Derr Utrich von Lichtenftein beschreibt gern feine und feiner freinnbe ober Gegner Miffungen. Co trug er im Safre 1290 (Frauenbienft C. 450) einen scharlorothen Bappenrod, gefurrirt (gestitter) mit einem gelbereinen Zenbal, meifterlich gehauen.

> fin lenge nny uf die erben svoere Dweif geren wonen bein gestilten burch sine wit nach meistere siten. Or was gezgetel über bis falle mit borten beibel bort wub hie ergestert sitenwar meiskerlich; bie borten waren sosje eich, liber bein wasperner ge hant gurt ich ein girtl breit alse ein baut beb porte wos gesten alse in gras, mit golbe er wel bestigen was. man fach onde an bem burch min von gold ein festlich perfellen, wil wos geben ein feltlich perfellen, wil wos gewonder erwellen breit,

Der Baffenrod war möglicht fester"), deber irig man auf herfaften dier bemiessen im Reissen der ber ben dem bei Beissen der bei gen und bei Missen in der Beissen der Beissen der Beissen der Beissen der General gester General gester der Beissen de

Der Gelm bes 12. nub 13. Jabrhunderts mar ebenfalls von Metall, allein es beginnen icon bie Biftre an bie Stelle bes einfachen Rafale fich eingufinden und bie Bimirung wird reicher.

Dan trug unter bem Belm ju Unfang noch eine Belmfappe aus Ringen, Berfenier; ber beim felbit marb auf- und abgebunben und nur mabrend bes Rampfes felbft getragen, icon ju ber Belt, mo er noch einfach und obne Biffr mar. 3m Streite bleb man oft bie Riemen entamei, ober beim Gioftiren rannte man gar bem Begner ben Belm vom Saupte, bag er weit ine Gelb binflog. Die Diebe trafen oft fo bart, bag ber Belmfeffel wie eine Glode flang, (f. Georg 5015. Parcival 381, 20) auch wurbe er fcbartig gehauen (Billebalm 350, 20) und fo, bag bae Geuer baraus fprang, ja bag er bleimeich mart (Rolandlieb. 151, 24). Beichloffene Gelme, Rubelbelme, ericelnen in ben Giegeln und Dentmalen erft im 13. Jahre bunbert. Auf ben Giegeln Leopold bes Glorreichen fommt icon bas gang bebedte Beficht bor, in ber Begenb ber Mugen lit bann ein Ginichnite jum Geben und jum Ginbringen ber Luft. Der Belm ift balb mehr bald minber nach ber Form bee Ropfee geidweift, oft aber and gang fubelformig oter fagartig, bie Deffnung besteht entmeber in mebreren Lodern ober auch in einem Gitter und es berricht barin große Dannichfaltigfeit, in ber Große mie in ber Weftalt ber Belme. \*\*)

Bon nun an treten and bie Bimire ober Belmgierben mehr berbor, 3m Grec (2335) beift es:

finen belm gegleret icone ein engl ug einer crone von golbe geworht ichein.

und im Bigaloie (2291):

fin beim ber was gegieret mit einem fwane Barmin fnabel unb fugge gulbin.

<sup>\*)</sup> Buiching, Alftertreffen I. 182 ff.

\*) Casques du moyen âge par C. N. Allou in ben Mémoires de la societé royale des antiquaires de Francé. Tom. X. C. 287 ff. XI. 157, mit Mbilbungen.

Berto fegte man in ten Geblichten auf Octme, bis um Beriffeinen vergiert warre um bie recht weitlich funfelten; bei fich man am Seim Gold und Geftein, umb (Wagaloisé 8500) ju alleroereft finnen Michtin, größer komn ein Gi, von bem aus eine Goldleifte ben Selm von oben nach untern in zwei Ihrite theilte. Begeberte schon dehm von oben nach untern in zwei Ihrite theilte. Begeberte schon dehm feilbert getrer Illisie v. Eichrensfinei (170. 200,

> Sin helm gar licht von Golbe was und herte alfam ein adamael. Zarumb von febern was ein frang ber frang gemachet was vil gangbie febern waren gefligen abe baran gehangen richie habe, von filber biltter harte viel gebanden was ein felich fiel von phabesfeeder ein foste gut.

Gin anderer batte einen eilenbohrn Buich von Bieumistern auf intem Celus (Tauendient 202 23). See herricht von Geraftiner von Shinflich gezimirt und pena mit vielen hundert Gehlen (fch. 2008) und mit Geller, 6004, grün, roch Ler fellter aber, ber unferm Ulrich in Gestalt inner wendlichen Magbe ungegenrite (Are. 2108), date en feinem Schalt en feine Schalt en

Der was geginkt wanniclich mit dare mit von gobe rich, ble fach man vil wot gesteret fin. Din wil finat it den den den die den der den der den der den der gefonderen il woch bet nab hie. Die gegit warr ge rechte lan, te lange may die bis entlier home hie wol mit falben was behoet. Wie ließe ert ein folge gest von pfunsfetzen gekanden woei: ber beim was licht aljam ein gela do wan bil field nijm ein gela de von der der der der der der der wer beim was licht aljam ein gela de wan bil field nijm ein gela der beim was licht aljam ein gela der beim was licht aljam ein gela

Otto von Meissen batte bagegen einen Krang von Ganfeiebern (Erb. 1846). Man trug nun aber auch Ableiebern, Filigel, Sowne mit Johnelm, bam Burpen von Tobern, Meltern, Sedmen, Baren, Wannern, Jungsfrauen, bie mit halbem Leibe aus einem wallartigen kanne men aus in Geffenbeck, in men Aufenden bet Arange emperfiger, woo ben aus bie Gestündert, in ben Aufende bei

Mittere, feltfam gericonitten, auf ben Raden berabfion, \*) Dachfibem fommen auch Schapel, Rrange, Rronen auf ben Belmen por, bie außerbem, obicon immer von Gifen, auch verfilbert und vergolbet wurben. Un bem Bimir erfannte man bie Berfon bes Rittere ebenfo. wie an feinem Schilbe bas Beichlecht beffelben.

Die Schilbe blieben immer noch eine Bauptidusmaffe, fie maren bas Dach bes Rittere (Barcival 812, 17. Billebalm 3, 24), im Streite murben fie von Pfeilen burdlochert (Parcival 599, 4), bie Schilbes : Scherben ichlugen empor (Willehalm 77, 33), fie wurben gerbauen, gerichnitten (Barcival 505, 1. 537, 15. Grec 2821), ben Schild bing man an ben Sale; Die Beftalt beffelben blieb bas Dreied, ein menig bobl gefrummt. Brunbilvene prachtvollen Gdilb beidreibt bas Diblungenlieb. 1733:

> Da com ir ingefinbe bie trugen bar je bant von alrotem golbe einen fcbilbeerant mit flabelberten fpangen vil michel unbe breit barunter fpilen wolbe bie minniglichin meit. ber fromen fciltveigel ein ebel borte mas baruffe lagen fleine grune fam ein gras ber lubte manniger hanbe mit fcbine wiber bas goit. ber ichilt mas unter bucheln ale une bas ift gefaget wo brier fpannen biche ben folbe tragen bin maget. von fabel und ouch von golbe rich er mas genng ben ir damerare felbe vierbe dume trug.

3m Barcival fommen prachtvolle Schilbe por mit Bobel und Golb (70, 28), von Golg mit Evelfteinen befest (741, 2), mit Golbborten und Bilbmert (Bigamur 2100), ber Grund gafur, barinnen ein weiß und rother Lome (Liet bon Trope 1326) und anbere Thieraeftalten (Grec 2284). 3a es fommt ein aus Greifentlau gefertigter Schilb por (Biggloie 6158), bann Berlenbefas (St. Georg 1666, Bigalois 404. 6559).

Die Schilbe, melde bie Stifter bee Maumburger Domes tragen, und ber bes am 25. Jun. 1290 verftorbenen Bergoge Beinrich von Breslau find breifeitig, ein wenig gewolbt und oben abgerundet. Die erftern haben einen breiten Rant, in beffen einem fich eine Infcbrift befinbet, \*\*)

Den Schild fcmudte man mit ben garben bes Baffenrodes und befente benfelben auch mit ben beliebten Schellen, bag er laut

<sup>\*)</sup> Die mannichfaltigen Seimformen , bie bann in bie Bergibit abers gingen, fiebe bei Heineceius Syntagma de Sigillis G. 134, in ber angeführten Abhandlung von Allon und in ben Wiener Quellen und Forfchungen. S. 316 ff., m. Abb. "") Lepfins, in ben Abbanblungen bes ibur, fachf. Bereins. Eb. I., und J. G. Buffing, Grabmal bes herzeg heinr, v. Breslan, Bresl. Fo.

erflang, wenn er zum Sioft geschwungen warb. (Frauend. 452, 9) Ulrich beschreibt von andern Rittern genau bie Auszierung ber Schilbe (Fr. D. 170, 9).

Der Schild mar immer ber vorzügliche Gegenftand bes Ungriffes wie ber Berthelbigung. 3m 3mein (7131) beißt es:

> fie waren ber ichilbe einander harte milbe ben schilben waren fie gehaz ir iefweder bedachte daz, was twoe mir min arbeit, ung er ben schilb vor im treit, so ilt er ein ficher man.

Doch nahm man ben Schild auf ben Ruden, um mit beiben Sanben bas Schwert ju faffen, und in Dietriche Abnen und Flucht ruft Bolibart bem Dietlaip ju

lagga ben foilb uf bas laub nimm bag fwert in beibe hant und flabe flege ungegalt.

Die Schilbe waren aus holg und innen und aufem mit Leber ich eine Angenen zum Ober auch mit einem metaltene Mande umgefen. Der Schilbe enthielt bas Geschichtigkwayen seines Teigers, entweber nir aufgemalt ober auch geftict, gendht, mufvilft aus Belgivert, erter, Semmt gefeniten und julammengnibt ober ausgeftlet; be fligten waren auch von setriebenem Westall, Berten und Gerschienen beiten als beinorere Gemuch. Die Borte, an melder ber Golib um ben dals getragen wurde, war oft gar foften. Der Butte be Budchbauft war an ber 3 nunnfeite noch ein Griff angefrach, weicher baju biente, bem Schilbe bie erforberliche Richtung zu gesten und berdere mit bet linten hab erfehrt warb erfolden.

Die Spoten waren immer noch febr furz (Barcie, 688, 6. Die Spoten waren immer noch febr furz (Barcie, 688, 6. Die in er übriging Tarchh ferricht auch in der öffichung eine große Lleberrichtimmung unter den receptifen Boltern im 12. umd 18. Jahre. Die frandsferen mölischen umd indlemischen Mitter tragen diefelben Waffernoche umd baffen umd Erferbisdung, mie Giesel um Gradbeire umd befehren.

Das 14. Jahrumbert brachte eine Berabrerung in bie Benaffennn; bie Mingkarnische tommen allgemach in Abnahme und bie Arme, Schultern, Armgelente, Bruft, Aniegelente, Schienbeim und fiche werben mit Platten gefchirmt, bie auf bem Maffenpager erfüglicht. Der Umfand, baf in unfern Röffdumert und gegehäufern

<sup>\*)</sup> v. Cava in ben Bien. Forichungen C. 320. Allou, les boucliers. Mem. d. antiqu. XIII. 286.

Im 13. Sahftunbert traien bie Glabte fraffiger auf, Gie begannen fic Brughaufer beruftellen und es liegen fich Wa ffen ich mie be in ben Glabten niebet. Die Zurniere wurben felteur, minber glangvoll, bie Beben nachmen überband, Die Glabter brachten Worgen ferne, Beflebarten und gegen bad find be il. Sabftunberto Geuer-

robre. Da mußte benn bie Ruftung maiftver werben.

Die Limpurger Chronit (berguegegeben von Bogel G. 21) bat jum 3abre 1347 bie Bemerfung : In berfelbigen Beit und mannich Sabr guvor maren bie Baffen ale bernach gefdrieben flebet. Gin jeglich guter Dann, Gurft, Graff, herr, Ritter und Rnecht, Die maren gewappnet mit Biatten und auch bie Burger mit ihren Bab. penroden barüber ju fourmen und ju ftrelten mit Cooffer (Biechhofen) und Lipeifen (Munbblech) bas ju ber Blatten geborte mit ibren gefronten Belmen. Darunter batten fie fleine Bunchauben, Und fubrte man ibnen ibr Schild und ibre Tartichen nach und Gleve. Und ben gefronten Gelin fubrte man ihnen nach auf einem Globen (geripaltne Stange). Und fubrten an ibren Beinen Streichhofen (enge D.) und baruber große melie Berfen , Stiefeln). Much fubrten fie Beingewanet, bas mar vornen von Leber gemacht, alfo Armleber ober alfo wont Spred (Baumwolle) gefteppt eifen Bodlein vor ben Rnien. Ume Jahr 1350 verglingen bie Blatten in biefen ganben und bie reiffigen Leute, herren Ritter, Rnechte und Burger führten alle Schuppenpanger und Sauten.

Auch die Schweiger trugen Blatten, boch war die Ruftung nur auf Ropf und Bruft beidrant, ba fie bem Supvolfe nur hinderlich geweien jeyn wurde. Im Munker'iden Stabtrecht von Jabre 1826 (Niefert Munfter. Urt. Samulung III. 100) bat ber Burger nur

einen Gifenbut.

Die Mitter batten allerblings bie Mußung beilebaten. So geigt und bie Reiterstatur ein Vanninds Micconi im ber allen Airebe G. Giovanul in Conca ju Mailand (nach 1385) \*) ben Mitter ju Pfeter. Er tragt einen Mafdenpanger, ber an ben Schultern, Dermenn und Schlien fichkar lift, über bemilden aber Botteraumfcheammu und Schlien fichkar lift, über bemilden aber Botteraumfchie

<sup>\*)</sup> Archaeologia XVIII. 190. p. 12.

nen und Gifenftiefel mit Anlegelent und bie bie balben Schenfel bedenben Gifenichienen. Bruft und Ruden find mit einem bis an bie Duften reichenben Baffenrod bebedt. Die Giegel \*) geigen uns fur bie zweite Balfte bee 14. Jahrbunberte gleiche Ruftung. Go Bergog Deinrich von Baiern 1331, Johann von Olbenburg 1330; gleis des bestätigen bie Grabrenfmale, g. B. Gimon be Thouars, Graf von Dreut, ft. 1365, Gilveftre be Chafaut 1371, Gottfried von Gillou, Maricall Rarie V., 1377, Bertrand be Gueeclin 1380, Gimon Graf von Rouci und Braine 1392; bagegen bat Rarl Graf von Miencon ein vollftanbiges Bangerbemb unter bem Baffenrod, uber welches bie Urmicbienen befestigt finb, \*\*)

Der Schild behalt Die frubere Form bet; Die frangofifden Ritter fubren ibn aber fleiner ale porber und fle tragen ibn an einem langen, vergierten Riemen an ber linten Seite neben bem Schwert. Er reicht bann pon ber Sufte bie jum Rate und ift oft noch furger. Die Sporen werben großer, mit langen Stangen und ftattlichen Rabern. Auch bie Belmgierben geminnen an Umfang - man trug, 1. B. hartmann von Rroneberg, 1372 unter bem Belm noch bie Dafchenfappe, Die bei Beinrich von Erbach 1387 bereite abgelegt ift. \*\*\*)

3m 15. Jahrhundert bilbete fich ber Blatten barnifch vollfommen aus, fo bag er im 16. Jahrhundert feine größte Bollftanbigfeit erreichte. Die meiften Garnifche unferer Ruftfammern fammen aus biefer Beit, in welcher fich benn auch bie Runft berfelben bemachtigte und Berte berftellte, bergleichen wir in bem biftorifden Mufeum ju Dreeben, ber Ambrafer Sammlung ju Bien und bem Tomer in Bonbon finben. Die Gurften und Ritter trugen Banger. an benen Bruft - und Rudenftud nach ber Figur bes Rorpere ausgetrieben maren; an biefe ichlog fich ber aus Schienen beftebenbe Saleberg und Die Schulterblatter, Die Schienen fur Dberarm, Belente und Borberarm. Die Sanbicbube batten fur jeben Binger befonbere Glieberung. Den Leib bedte junachft ber aus Ringgeffecht beftebenbe Schurg, ber oft die Geftalt unferer Babehofen hatte. Darüber fam ber ben Bauch bedenbe Garnifctheil. Un manchen Ruftungen vertritt feine Stelle ber Rrebe ober bie bis an ben Burtel reichenben Sofen von Grienichienen, an Die fich Rniegelent, Schienbeinbeden und Sugbeden ober Goube anichloffen. Der Baffenrod ichrumpfte au einem ben Sintertheil bedenben Cours aufammen. Diefe Blattenbarnifche maren theils von polirtem Ctabl, theile von gefcmargtem, blauangelaufenem ober auch bemaltem Gifenblech, von Rupfer, bas man vergolbete, von Gilber. Doch hatte man auch ber-

<sup>\*)</sup> v. Sava, Wiener Forschungen, S. 327. \*\*) Montfaucon monuments de la monarchie franc. III. 15. 17 ff \*\*\*) Defner, Trachtenbuch, II. 85 u. 125. Mußerbem befinden fich bafelbft noch Ruftungen bee 14. Jahrth. Saf. 87, 88, 92.

gleichen aus gebranntem Leber. Ge berricht nun eine große Dannichfaltigleit in Diefen Ruftungen, Die fur bas gewobnliche Turnier leichter und gierlicher, plaftifcher, fur ben Rrieg ftarter und einfacher gefertigt maren. Die ichwerfalligften maren bie fur bas Goarfrennen beftimmten, an benen ber Bruftbarnifch und bie jum Schute ber Sand und ber Coulter bienenbe Bebedung, Die ben Schift erfegen mußte, oft bie Starte eines halben Bolles erreicht. Es find fo gablreiche Grabfteine, bann in ben Sanbidriften und ben alteren Druden fo vielfache Abbilbungen von Sarnifchen, ig in ben Ruftfammern ber gengnnten Stabte, in bem Artilleriemufeum gu Baris, auf ber Bartburg, in Darmftabt, in Erbach, in Berlin - mo bie ausgezeichneten Sammlungen Ge. Ronigl. Bobeit bes Bringen Rarl von Breugen und bie bee Geren General v. Beuder, vorhanden, bag eine nabere Beidreibung ber Barnifche bee 15, und 16, Sabrbunberte nicht nothwendig ift. Gine ber prachtvollften Ruftungen bes 16. Jahrhunberte ift unftreitig bie bes Rurfurften Chriftians II. von Cachfen, Die im Turnierfaale bee Ronigl, biftorifden Dufeume ju Dreeben aufgestellt ift. Gie marb bon bem Mugeburger Runftler Defiberius Rolmann binnen 10 3abren gefertigt und von Rurfurft Chriftian II. fur 14000 Fbr. ertauft. Die barauf befindlichen Reliefe ftellen bie Thaten bes Bercules por \*)

Große Mannichfaltigfeit berricht in ben Belmen bes 14, und 15. 3abrbunberte. Theile find es gewaltige Rubelbelme mit großen Bimiren, theile enge ben Ropf umichliegenbe Bidelbeime mit Biffren, theile aber bedenartige Gifenbute mit breiter Rrampe, bie man bei ber Erfturmung von Festungen brauchte, theils offene Rastets mit ober obne Rrampe und Ramm. Bangen - ober Radenbede, Geit ben Turfenfriegen tamen bie niebrigen Rappen auf, an benen bas Geficht burch bas Rafal, ber Raden burch einen Rrebs gefcunt ift. Gegen ben Anfang bes 16. Jahrhunberte abmte man in Italien, befonbere in Dailand, bann auch in Mugeburg, befonbere in ben Belmen Die antife Norm nach, bie Bruftbarnifche aber erhielten eine fclantere, an bie Conurbrufte ber Damen erinnernbe Geftalt. In ben 216bilbungen von Debrid, Montfaucon, ber Armeria real von Dabrib, Befnere Trachtenbuch und ben gablreichen gleichzeitigen Abbifbungen finden wir bie größte Dannichfaltigfeit. Gbenfo merben auch bie Sporen großer und ber Sale berfelben frummt fich mebr. Gin Sporen meiner Cammlung (D. 3873) ift ale befonbere Geltfamfeit bemertenswerth. Der Bugel beffelben ift uberque fein und zierlich burdbrochen, an bemfelben finen amei ebenfalls burdbrochene Salfe

<sup>\*)</sup> Eine Abbilbung in officere Mufeen v. Dreeben beft 2. Schone Berte bee Schwert von Regingen über Ambras. Inebr. 1991. 1601. 1602. 5, f. m. Schrift jur Gefchichte ber Camminngen für Aunft und Biffenichaft in Deutschand G. 187.

ober Stangen einer uber bem anbern, bon benen jeber ein achtgadiges gleichermiogen uberaus gierlich gearbeitete um burchbrodenes Rab tragt, beren eines in bas andere eingreift. Es ift ein Deifterflud ber Schmiebefunft bes 16. Jahrbunderts.

Bis in das 16. Jahrdumbert wurden auch die Pferde grüßet. Bir sehen auf der Trajansaule die Roffe der Galapfractaten ebeufalls in einen enganichtissenden, selbst Aspf und Tätze bedenden Banger gehallt. Die Siegel, die handlichtiften und holzschnitte, die Rüfttammern. fonie die Gelemanischte verben und nabere Auffchlift über

bie Bferberuftung bee 8. bie 16. 3abrbunberte.

Die Deutschen hatten gleich ben Drientalen Steigbugel, Steigriemen, Steigleber, bie ebenfo mie Sattel und Saum gum Bereite . bes Bferbes geborte. Die Siegel bes 12. Jahrhunderte, fomie bie Bilber ber berrab von Lanbipera geigen bie Bierbe nur mit Sattel und Baum verfeben, bie beibe febr einfach finb. Unter bem Gattel, ber burd smei Gurte am Bauche und burd einen breiten Bruftriemen feftgehalten ift, liegt eine Gattelbede, wie fie jest Brivatleute fuhren. Gin Schwangriemen fehlt. Der Sattel bat eine bobe Rudenlebne und einen ftarten Anopf. Auf ben Siegelu aus bem Unfange bes 13. Jahrhunberte finben mir Ropf, Sale und Rorper bee Pferbes mit einer bis auf die Guge reidenben und auch ben Schwang einschließenben Dede, auf welcher Stiderei ober Bemalung angebeus tet ift. Go feben wir namentlich Dito von Anbalt bei Beinercius (Synt, E. X. 8) auf einem gang bebedten Bferbe, beffen Rleib mit Rofen bestreut ift. Deinrich von Baiern erfcheint im Jahre 1331 ebenfalls auf einem gang befleibeten Roffe (Mon Boic. f. 1. R. 7), ebenfo Robert von Rlanbern im Jabre 1295. Gottfried von Straf. burg fingt in feinem Triftan (661):

> man fach ba ge bem male von pfelle und von genbale



manie ors bebadt ze filze manige beste ine wizze gel, brun, roth, grûne und bia so fach man ander anders wa won evder sten wool gebrieten ien andere manige wid zersutten gewehet und gepariret

fue und fo gefeitiret. 3m Lieb von Tropa (4239) beißt es:

uf eoverture riche und ture pfellil und elndat, arne, lewen barin genaft und andre Belden bamite als es noch ift fite.

Den Roffen waren Beichen eingebrannt und ber Ritter pflegte fein treues Thier felbft gar forgialig. 3ch verweise nur auf bie ichone Stelle in Willehalm (58, 21) \*).

Alls nun die Plattenhernische aufsanen, muben die Moffes auch damit betecht, namentlich Suirn, Benft und spieter auch dastellerteil. Der dals war meist mit tewestlichem Areks afgiches Mitterkeil. Der dals war meist mit tewestlichem Areks afgiches derektächten. Die Decken fielen dann wess. In den Gelächten warddes Berte mit einer leichteren Mültung verschen, mit der Mossstim, und mit Mitmen, die wie kei unieren Suhrmannsheften aker seine beit und mit Mitcenquaten bereich die Burlu und de dienterstell umfpannten. Das Nos, auf worldem Arräuft Worig in Magsechurg einritz, war ross aufgegichnit, von dem Schwanzierume restiene auf jeber Seite sechs Mitmen vom Midden bis auf die Tässe beite die dawar die Mitmen vom Midden bis auf die Tässe beiten die die war die Mitmen vom Midden bis auf die Tässe beite die die dan die Mitmen vom Midden bis dur die Tässe beite die war die Mitmen vom Midden bis auf die Tässe beite die Keledyt vom Mülsterg ritt, nur das die Mitmen mit Giscuplaten bestigt und der Sautet damit beschlagen von. "An

Dier muß noch eine gang eigentbuntigte Beiteret ernbohn werein, bei me Sarge im Sobre 1320 geinnen wirt. Ein Cosselbund bed Durblindurger Bathbaute einbalt ein Trusbainnis ber Sichte Durblindurg, Oblierftabt um Giderelben, vom jufolge bie Bogen fach gen ber genannten Siebrte auf Dofen gefest wurhen, um fie iben bobenfohr Wegen ficherer forjubringen, \*\*\*\*)

<sup>\*)</sup> Man febe ferner Barcival 210, 5. 288, 7. 540, 25. Willehalm 239, 3. Konig Rother 859, Erec 7285. Gottfriebe Tiftan 6837. hoffmenne Sumerlaten S. 34 u. 37. Willehalm 58, 5. 82, 9. 368, 21. Relandlieb S. 60 u. f. w.

<sup>\*\*)</sup> Reibifch Ritterfaal und Ruftfammer C. 18.
\*\*\*) Balimann, Abh. von ben Alterthumern gu Queblinburg, Duebl.

Das Kenergewehr, bas Anmachfen ber Beere, Die Roffbarfeit Des Materials brachten feit bem 17, Jahrhundert bie Barnifche ims mer mehr in Abnahme. 3m breifigjabrigen Rriege batten nur noch Die Bifeniere Bruft = und Rudenpanger und Belme. Bel ber Reiterei entftanben neben ben Dustetieren, Grenabieren und Dragonern Die Ruraffiere in Banger und Beim. Die Officiere berfelben trugen noch balbe Ruftungen, Die Relbberren nur bei Baraben; in ber Schlacht von gugen trug Guftav Abolf einen Roller von Glenbebaut. 3m 18. Jahrbunbert famen bei bem Sufvolt mit ben Bifenieren auch bie Banger ab, bie nebft ben Belmen nur ben Ruraffleren blieben. Der lette Reft ber Officierpauger mar ale Dienftzeichen ber Bingfragen. Alle fcmere Reiterei baben fich in fammtlichen europaifcben großeren Beeren bie Ruraffiere erhalten. Dragoner, Sufaren, Ublanen, Mrtillerie und Fugvolf fcreiten fcon feit Raris XII. Rriegen ungepangert in bie Schlacht.

Der Metallbeim murbe bereits im breifigiabrigen Rriege beim Bugvolf mit bem auf einer ober zwei Geiten aufgeframpten bute vertauficht, ber icon im beere Briedriche I. von Breufien febr que fammen gefdrumpft und auf brei Geiten aufgefdlagen mar. Diefer Out fant bei allen Truppengattungen, fogar bei ben Ruraffleren Gingang und erbielt fich in Deutschland bis jum Jahre 1809. Bu Unfang bes 18. Jabrbunberte famen bie boben tonifden Blechmunen ffr bie Grenabiere auf, beren hintertheil fpater mit Belg verbramt murbe, moraus bie Grenabierbarmuben entftanben, bie in Frantreich, Reapel und Deftreich noch jest erhalten finb. Der Efcato ober bie colinbriiche Bilgmute fam burch und mit ben Sufaren in Die europaifchen Beere; bie Deftreicher maren bie erften, Die benfelben in etwas veranberter Beftalt bel ber Infanterie und Reiterel einfuhrten (um 1788), benfelben jeboch gegen Enbe bes porigen 3abrbunberte mir bem fleinen Leberbelm vertaufchten, ber mit metallnem Ramm verfeben murbe. Die Baiern abmten bieg nach, erfetten jeboch ben Detalls famm burd eine Bilgraupe. Rapoleon fubrte noch 1806 ben Efcato bei feiner Infanterie und Artifferie ein, Die Grenabiere bebielten Barmuten. Dragoner und Rurufflere befamen Metallbelme. Die fibrigen Staaten folgten feinem Beifviele. Die neuefte Beit brachte bem preufifchen Beere bie leterne Bidelbaube mit metaffner Gpite. Die Ublanen behielten in allen Armeen ibre vieredigten Duben.

Ge murbe gu weit fubren, wollten mir bie aus bem Bappenrodt bervorgegangenen Rriegefleiber naber muftern. Der Rod murbe felt bem breiftigfabrigen Rriege vorn geoffnet und bie Regimenter gleichfarbig geffeibet. Die Breugen fanben blau, Frangofen und Deftreicher weiß ale bie gwertmäßigfte Barbe; boch finben fich auch gelbe, branne, grune und fur bie Barben rothe Uniformen, ja bie bergoglich beraifchen Truppen murben in fretefarbene Rode gefleibet. Die Regimenter unterschieb ber Auffchlag, ber geberbuich, bie Farbe bes

Bitmerguget, man figge ben Schulten Chnire und Dusften an und folgte im Schulte ber Softatenkleiber ber Wode, baher bie zur vohlichen herre lange Zeit ben Brad trugen, zu bessen Aubklife bie Destreicher ben Chapt beschusen. Die neue Zeit brachte zunächt 1813 für bie Zundbecht ben turen Waffenvoll. Gbeess von bereicht im Bezug auf haur und Bart is Wobe in ben europkischen heren. Bit wennehe und nun um Angeliss dusoffen, bei im Lauf

ber Sabrbunberte nicht minbere Beranberungen erlitten baben, ale bie gur Bertheibigung bienenben. Bir beginnen mit ben Golagmaffen. Durch bie Romer maren ber Gpieg und bas Schwert gu ben BBaffen bes erften Ranges erhoben morben. Die Germanen fannten beibe, batten aber, namentlich ber armere Theil, ben Urvater aller BBaffen, Die Reule, noch beibehalten. Die Reule murbe jeboch icon im frantifden Beitalter mit ber Urt vertaufcht, bie benn auch ale Rriegemaffe bei bem Lanbvolf fich lange erbielt, namentlich in Dorwegen. In Deutschland ift fie eigentlich nie ale allgemein ubliche und gnerfannte Rriegemaffe beimifch geworben, obicon Guifiten und aufrubrifde Bauern, fowie bie Bergleute ale Barbe biefelbe fubr. ten. Dagegen nahmen bie Ritter im 14. Jahrhunbert, junachft nach ungarifdem und tatarifdem Borbilbe ben Bengel ober flegel aus Gifen an, ber theils einen eirunben, theile vier = und mehrfantigen Rnopf batte und im 15. 3abrbunbert unter ben Turnierwaffen ericeint. Rach bem Bengel nannte fich ein Ritterbund in Beftfalen 1390, und nach bem Glegel eine Art Rauberbanbe in Thu-

Der Streitbammer tommt als Maffe ber Reugigiber, boch felten vor, Nachmals fritt er erft wieder im 16. Jahrbunbett auf, Die betilten Eribgarbe bes Aufürften Mority von Sochen sibtre eiterne Erreibmamer mit nach von gerfummter Spits an einem eilenfangen Biel mit handpriff. Bon bem hammer lief an ber eiterne in eine Beile mit handpriff. Bon bem hammer lief an ber eite mit bem Gile parallel eine Geliene, am modder ber Sammer

<sup>\*)</sup> E. Meibom ser. rer. Germ. 368 u. 314,

am Sattel befeftigt werben tonnte. Derartige Streitbammer bewahrt bas hiftorifche Dufeum gu Dreeben.

In ben Bilbern ber Berrab von Lanbfperg bebient fich ein Ritter ber Art, um ein Burgthor aufzuhauen. Dieg ift benn auch in ben europaifden beeren ber pornebmite Swell ber Urt, mit ber bei jebem Infanteriebataillon eine Angabl befonberer Bimmerleute verfeben fint. Much gab man bier und ba ben Truppen fir ben Gelbaug fleine Fouragierbeile.

Die Ctog maffe ber alten Germanen mar ber eigenthumliche Spien mit breiter Geneibe. Balb nahmen fle aber auch ben Spien mit weibenblattformiger Spipe an. Seitbem marb bie Framea, bie allerbinge in Gifen vorfommt, feltuer. Das Riblungenlieb, Dietriche Abnen und flucht ju ben hunnen, Blagaloie und anbere Gebichte ermabnen ale Burffpieg ben Ger, über beffen Geftalt wir jeboch im Duntel fcmeben, ber aber feiner Ratur nach ben Saffagaien ber Africaner geglichen haben muß. Er wird fo ale Rriegewie ale Jagbmaffe genannt. Spater tritt ber gabilot (javelin) an biefe Stelle (Parcibal 120 u. 139).

Die eigentliche Rittermaffe mar nachft bem Schwerte ber ober bas Speer, ben bie Bargune ben Rittern nachtrugen; jum Stogen folug man benfelben unter ben Urm und lebnte beufelben an bie Bruft, ibn neigenb und auf ben Begner loereitenb. Der Greer murbe gefchliffen, bas Gifen mar, nach ben Abbilbungen und Gremplaren, an 6 Boll laug und an 2 Boll breit. Er murbe auf ben Schaft befeftigt, ber gern von Cichenbolg gemacht murbe. Da, mo bas Gifen auf ber Stange faß, brachte man Rloden an.

Die Riefen fuhrten feine Speere foubern Gifenftangen bon bebeutenber Siarte und Schwere, Die fie mit ungefüger Rraft banbhabten (3mein 5021)\*)

ben rifen buhte er bete mafene gnuoc an einer flangen bie er truoc. Spater trugen bie ftabtifden Boligeibiener berartige Stangen.

In ben Stabten fam nachmale bie Barbe auf, bie man nach ber Lange gange und balbe Barben nannte, Gie baben außer ber Spige jum Stich auch noch eine ober zwei Schneiben an ber Geite, Die gleich Artflingen fingelartig berausitanten. Gie nehmen bie man-

nichfaltigfte Geftalt an, befteben oft in einer fenfenartigen Rlinge ober auch in einer wirflichen Genfenflinge, wenn fie in ben Ganben ber Bauern ericbeinen. Der 3med ift, immer Stich und Schnitt gu verbinben. Buweilen ift bie lange Barbe aufer ber Gpine auf ber einen Geite mit einer langen, fabelartigen Beilflinge, auf ber anbern

<sup>\*)</sup> Bergog Gruft 4180. Dibl. 2. 1977, Triftan 15979. Ronig Rother 649, wo Afprian eine ftaline ftange vier und zweinzech ellen lange tragt.

Die eigentliche Milierwoffe war bos Schwert ober der Dogen. Die altefen Schwerter waren lurg und berit, den alten ehrenen Dolden abnlich, welche in den europäischen Großplätten vortommen. Am länglen bestielt die Sachien das Luge, zweischnet der Schwert der, das nach ihren Cache genannt wurde und worderen Gesteren Ginglands durch Genglit und Horie eine so bedeutende Molie fielder. M. Mannlofe (3636) brite et.

Gin duringlu du di fibbin was daş fi mihhili meşşir hieşin Sahs der din refin maniges çingin damibli fi bi duringe şingin mit untravisi eciner (prachin di ci verdin fi gelobil havitin, von den meşşern alfo wahfin warbin fi şepelin Sahfin. \*)

Schwerter führten Longotarben, Gothen, Mauen und alle aubern Bolfer. Ge ward bald bie eigentliche Sauptwaffe bes Blitters und ber Knappe burch Umgurtung mit bemielben gum Meister ge-macht, sum Swertbegen (Riil, L. 125, 2600).

Das Schwert mar in ber Sand ver Seiten ein beidese Befein. Da Bartbal (265) finden wir Bilde von ben Coberetten, und (800, 14) be warb ertlengt mannld Schwert. Mit bem Schwerte bieden bie Opten field einen Bied wird bie Geinen Gilledum an, 300 m. Belandlie (190, 7) werben oft nadte Schwerter ermachnt. Seinerich finat im Fillen (1904)

> ba manigen ftaeiinen rind nu flaha flac, nu flinga fling ir swert so fuge erflungen.

<sup>\*)</sup> R. Wace ie Brut, 106: que en lor chauses couteaus portassent telz qui d'ambes dui pars tranchassent.

und weiter (1798):

ir icarpfen fwert verfunfen

oft in ichtibes ranben

und Lieb von Tropa (1364):

bie fcarfen fwert erfinngen

fie fchrieten fchilbe unbe beim

unb 6362:

ihr fwert ba scharen tsen als ein scharfes schriet har und vas

3m Lieb von Tropa beißt es ferner (8846):

mit dem swerte da bi valte er viel nf das gras also smite ein scharfas zweinzef har mite einer snite. also tet sin swert da er mite vader der riterschaft fireit

Die Schwerter wurden im Streite mit Bute terounen fafte bist an bie Salm (Rolandfed 210, 4). Daun wurden fie wohl geseget und geschliffen (L. v. Tropa 9549). Im S. Georg (4977):

> avon ba worbe geledt mit ben fwerten bag fi clungen.

Die Schwerter batten ibre Ramen : Dliviere Schwert bien Afteclere, Rofante Durindana, Sigfriebe Balmunc, Willebalme von Dranfe Schonus, Ganefuns Malagir ober Murgalle, Engelire Chlarmiel, Arnolde Dal. Bon ben Schwertern batte man gange Beichichten. In ber norbifden Gage finden wir bie berühmten Schmiebe beidaftigt, portreffliche Schwerter ju fertigen. Comieb Bielanb wetteiferte mit Amilias in ber Arbeit. Gie wetteten auf Leib unb Leben, mer ein befferes Schwert ober eine beffere Ruftung machen tonne. Bieland machte ein Cowert, bas bem Ronig Dibung moblgefiel. Biefand mar aber noch nicht bamit gufrieben. Er gerfeilte Die Rlinge gu Ctaub, fcuttete biefen in Difc, fnetete bieg mit Debl ju einem Teige und gab benfelben Daftvogeln, bie er brei Tage batte hungern faffen. Cobann fammelte er ben Bogelfoth, brachte ibn in bie Schmiebeeffe und fcmelgte bas Gifen berans, von welchem er ein Schwert machte, mas fleiner mar ale bas porige. Run machte er bie Brobe, geht mit bem Ronig an ben Gluf, wirft ein gwei Bug bides glod Bolle binein, bas er bom Strome gegen bas Edmert treiben fant. Die Bolle ging gerichnitten burch bas Comert. Bieland mar aber noch nicht gufrieben. Er gerfeilt bie Rlinge abermale, gab ben Staub ben Bogeln und fcmelgte ben Roth. Dann machte er ein mit Gold ausgefagte Schwert mit prächtigem Geffig. bas ein beit Gip blede Bollenfind geschmit. Zest erschen Amilias in der von ihm affertigten Röfigtung und berlangte, bas er ihm probiten sollt. Bieland legte fein Schwert auf ben Gein und fund annit durch Aroff, Bruft und Leib. Alle er en Amilias fragte, od er ihner, das Schwert fonerde, fagte ber: Mir if, als od er ihner, das Schwert fonerde, fagte ber: Mir if, als of mir faltes Basjer über ab. Profi ficht, Da fagte Wildend, Profif fich Schwitzen, und als Umilias das that, fiel er in zwei Schlien gedeinnder (Schiffing, Mittern. 1. 198).

In ben Selbengelichten sommt bier vor, baß bie Bittet ben keind mitten durch gerspalten. Dlivier schlug mit seiner Alteilere ben Jufin durch ben Beim und theilt ihn in zwei Gitche (Bolaublied 198, 19, 209, 12), und Bolamd haut sogar ben Abeltot und fein Bold mitten auseinander (Bol. E. 143, 34, 178, 27).

3m Scherze nennen bie Delben bas Schwert Bechteifen (Bein-

richs Arifton 2199).
Berichnet Schwerter vourben sorgsiltig ausgehoben und erbeen von Geschlecht gu Geschlecht. Gines ber berühmtesten Schwerter von Ass bed Mitch, das ihm ein der, ber ein gelte ausgeadert, brachte und das ihm ein der habe de geschlecht des Gehrert von Beschlecht der Geschlecht der Geschl

Richard Lowenherz befag burch Erbe bas Schwert Calibrun, welches bem Ronig Artus gebort hatte. \*\*) Das biftorifche Mufeum ju Dresten befigt ein fcones Schwert mit folgender Inschrift:

> Chunrat vil werber ibente von winterfteten hohgemut hibie bu min gebente la gang behaine ilfenhut.

Ronrad Schent von Wintersteten mar in ber erften Salfte bes 13. 3ahrh, faiferlicher Landvolgt in Schwaben und bas Schwert ift vielleicht ein Geichent bes Knijers an benfelben.

In ben Geichten werben die Wasserichmiebe oft genannt, 3. B. im Varrival Trebuchet (261, 1. 643, 18) und im Willebalm (355, 16) Schopt in Assacration of vorlien Trebuchet Sohn. Im Willebalm (429, 28) wird server genannt Kinn von Winsteam ber Schmied, und im Wolandlich (677) ber Schmied Nachser von Megensberichten der Willebalm (429, 28) wird server genannt Kinn von Winsteam ber Schmied, und im Wolandlich (677) ber Schmied Nachser von Megensberichten von Ausgensberichten der Verlagen von Megensberichten von der Verlagen von der

<sup>\*)</sup> C. m. Attila 110 unb 175.

<sup>\*\*)</sup> Warton history of english poetry I. 121. Sagen ju Bigamar IV.

burg, welche Stadt schon im Aunolied als die heimalh tüchtiger Schmiede genannt wird. (Annolied 294 ff.) Im Wilfedalm wird Mordlingen als solche erwähnt, im Brut von R. Waee (9275) Avalon die Infel.

um ben Klingen eifelft begegnen und oft bie Namen umd hier eie Zeicher ber Woffendmiebe. Im fonigl. bisvorischen Wuseim zu Dreibern finden fich solgende deutsiche Namen: Sand Verm Vond Wefens, Seinrick und Beter Bather, E. Bole, Clemens Anzien, Dob. Wolfen, Dob. Nichtgamm. Sodamn Allei, Clemens Aport in Sollingen, Anderead und Veier Munsten, Weres Verns in Soline Monte, Siemen Konter, Beter Abred, Sodamn Bunchs in Soilingen, Anderead und Veier Munsten, Weres Verns in Sodamn Munch in Soilingen, Abert Bered, Sodamn Bunch in Soilingen, Abert Werts, Beter Abred, Schamn Bunch in Soilingen, Abert Bered, Bere Verts, Sohanne Sunche, Sebassian betrande in Soilingen, Bere Werts, Solie, Marting Leiden, Solie, S

Muger ben Mannen ber Schwertiger erscheinen auch anbere 3mfreisten auf mecharteren, sessioner sie in ter spiesten Schiffe bei 15. 3abet. 3m bisserichen Musicum zu Dreiben sam ich seinen seine SEREN 11 DEVM. 1387, in te domine speravi Sebastian Hernander, mein Lebeu und end steht allis im Gottes hend, Christus leiden und sterben macht dass ich den 7d nicht necht. 1539, in menden und sterben macht dass ich den 7d nicht necht. 1539, in mehr

tela tueatur me Deus. 1581.

IX.

Muf ben Schwertern fonunt baufig bas avo meria oft in feltfamen Bugen vor. Ein Schwert bes bistorifden Mufenme ju Dreeben hat als Inschrift bas gange Alfabet in großen Unglatbuchfaben.

Mig Klingen von Mittelgtüße finden wir oft Schrabken, im Drebbert Mittelm § 8. 1279, 1345, im Darmfabeter und in nichter Sammlung 1414, in einer Schriften, bie einer wich flichtern Beit angebött. Die Solinger Klingen baben ein fehr trobes Wolfspieden, bann Ionnuen Kreife ballsgeheilt und mit einem Kreug, bann X und +, A. V. +X. Gin großes Schwert bes Drebbert bilborifden Mufrumb bat bie Anichtit: NEX. GLORIE. VENI. CVM. PACE, HIS. NAZARENYS. NEX. IVDSOUNY. Gin; phanide Klingen meiner Zammlung: NO CONTENTO, NO. QVEIOSO, ANTES MVERTO QVE MYTADO.

In Spanien werben noch jest vortreffliche Klingen gu Tolebo gefertigt; bas hiftorifche Mufeum befigt mehrere Rlingen, welche

<sup>»)</sup> Achille Jubinal notice sur les nrmes defensives et specialement au celles qui ont été usitées en Espagne depuis l'antiquité jusqu'au 16<sup>m</sup> siècle inclusivement. Par. 1840. 8, m, 195. ter Baffeniémitezeiden.

Abnig Berbinand VII. bem Bringen Maximilian von Cachjen faubte, bie so außerordentlich elafifich find, bag man fie um ben Leib Irgen tann. In Deutschiand ift Colingen feit alter Beit als wortreffliche Klimarnfabrif befannt.

Die Schwerter find je alter befto furger und befto breiter. In ben Bilbern gur herrab von Lanbfperg erbliden wir Schwerter, beren Rlinge handbreit ift und fo lang, bag fie von ber Gufte bis aum Boren reicht. Muf bem einen Schwerte ift eine Biutrinne angebeutet, in weicher O POL ale Baffenidmiebename fiebt, Die Somerter in ben Biibern jum Rolanbeliebe fint ebenfo breit, jeboch etwas furger. Der Griff ift furg, ummideit, ber Bugel ober bie Barirftange lauger ale ber Briff, ber ftete einen großen Rnopf bat. Die Scheibe ift mobl aus Lever oben mit Metall beichlagen und baran ift ber Gurtel befestigt, ber, wenn ber Ritter bas Comert nicht braucht, um bie Scheice gewunden ift. Conft tragt ber Ritter bas Comert um bie Sufte gegurtet. Das Enbe bes Riemens ift gefpaiten und burch ein Loch im andern breitern Burtelenbe eingeicoben und vertnupft. Der alte Rame bes Schwertgriffes ift Gebilge (Graff Diutieta III. 144). In Billebalm (140, 16, pal. Triften 2170) beifit es:

fin fwert bag umb in mas gegurt bem mas's gehilge gulbin.

Der Anopf bieg Apfel, wie bie Frangofen benfelten noch jest pommeau de l'epée nennen. Die Rnopfe find oft rund, tommen aber aud baufig platt gebrudt vor. Die atteften Schwertgriffe finb febr einfach. 3m 13. 3abrhundert werben fie bei weitem gierlicher. wie wir an ben Statuen ber Stifter bes Maumburger Domee feben. Bar gierlich ift ber Griff und Knopf am Schwerte ber Darmorftatue tes Beter Garl of Richmond in ber Collegialfirche von Agnabella in Cavoben (Archaeologia XVIII. 187. p. 9). Gin gang eigenthumlices Comert vom Jahre 1983 ift bas bes Bifchofe Anton von Dunoim, bas eine Urt Rorb bat (Archaeologia XII. 408. p. 51). Das Schwert auf bem Grabbentmal bes Bergogs Beinrich von Breblau ift noch febr breit aber furg, ber Rnopf und Barirftange golben. Das fonigl. biftorifche Dufeum befigt mehrere Edwerter, bie jebenfalls noch ine gmbifte Sahrhundert geboren, beren Behilge aber aus bem 16. 3abrb. ftammen. 3m 8. Bogen ift eines, beffen Rlinge 31 9. Bange, 24 3. Breite bat, und ein anteres von 35 B. Bange und 21 B. Breite; es ift, wie alle alten, zweischneibig. 3m 11.

<sup>\*)</sup> Abam bon Daniele vollfiandige Beidreibung ber Schwerts, Meffers und betigen Etaficabrifen ju Colingen im herzogibum Berg. Duffelb. 1802. 8. 2. Ausg. 1808. 8. Rnechts Baffenjammilung in Colingen. Maltend Weltfunde. 1841. IV. 246 f.

Bogen ift bas jurcite. 36% 3. iang. 3% 3. breit. Am 9. Bogen ift den Alings even 36% 3. d'étage und 3% 4. d'étage und 3% 4. d'étage und 3% 4. d'étage.

Bes Anned von Winnersteinen aber gebott zu den gang großen Generaten, indem die Alinge 1 Mie 22% 3. iang und dem ein Generate 3. besti fig. Die Bestiffungs von Aligne if 12% 3. des geniff 6.3. d. bestiff mit Eber umpounden 8.3. iang und der plate Annel bes 5.3. d. i. im Durdmeiffer. Die Klinge if vortreffich und des Genge trop friener Größe gang gut mit cliter Gaud zu fübren. Die Gehrie felt, nie biss 60 der 5.0 ill ist die 50 der 5.0 ill in best

Im 18. 3chrb, werten die Schwerter langer und ichmaler, die Klingen aber auch filter. Die Schriten werben mit Wefall beischlagen wub mit Sammen ober Leber übergofen. Alan fliej die Schwert in die Schrift Schwert. in die Schrift Parcival 754, 28. Willehalm 115, 2. Seint. Teiftan 1869).

Im 14. 3ahrt, bebielten die Schwerter von Mitter noch ihre eine Gefold. Doch fanne bamale fonn die tragen, breiten, einschnichgen Schweiter ber Schweiger auf; mit bem Schisfanrecht werben de Schwerter ber Schweiger auf; mit bem Schisfanrecht werben ab Echten ungefoldscher und im 15. 3ahrt, erfehenn beiben 3 Gliep langen gestammten Schwerter, die mit zwei Schwen geschwerten untern, vorzugsbereit aber Elgenstem ber Elber erzern. 3 Magfelder Soll erscheinen die Pangerstederr oder Stopbegen, die nun brei- ober wertendin werden.

Die Gefeige umd Geiffe merben im 16. 3ahrb. namentlich in someien zuricht am Gitten gefeiniten. Man hob des schwarze Girn ob deren Bereite gericht am Gitten gefeiniten. Man hob des schwarze Girn ob dere Bezeichtung. In bem Parabestal bei tonigl, bistorischen Meinten Bereite Gefente fich eine gleinliche Angeld bereits Schwerzeiffe vor, an benen zum Tenle bereite Geichselner erfehrenz Schwerzeiffe vor, an benen zum Tenle zum Schuelte erfehrenz firt von Beigeften wei Griff um Wartfangen noch ein der zu erfe fille gefet ber gleichte gestellt gestellte ge

<sup>\*)</sup> Meyrid v. Finte Saf. 99. 100.

<sup>&</sup>quot;3) Möhlbungen berartiger Geifft bei Mereid n. Rinft zuf, ied-106-109und im Theor de numisnatigne et de glyptigne. Nelangen typograftignen p. 34. Die 5. Zofit zigle bie fierenn ner Schwerter: Mr. 1 aus herr Miller von kanftyern, Mr. 2 an ber Miller fommierit ber bleanftieten, Mr. 3 and Rr. 7-10 nach ben Etatus ber Stifter ber Maumburger Tomef, Mr. 5 ein Miller bleacher, Mr. 5 ein Schwert bei 18. Jahre, aus fieren fig. Rr. 6 is bereich gert femmer, Rr. 5 ist. 1 in die Chromette ber 16. Jahre, wie fie ja Saftig verfemmer; Rr. 5 ist. 1 in die Chromette ber 16. Jahre, wie fie ja Saftig verfemmer; Rr. 5 ist. 1 in die Chromette ber 16. Jahre, wei fie ja Saftig verfemmer; Rr. 5 ist. 1 in die Chromette ber 16. Jahre, ausgefallen. So der mit jahre jake ben 11. Safte, ausgefallen. So dem zich vertig,

in romifchem Coftum mit Lange und Schild zeigt. Die Debaiffone find mit Blumengewinden verbunden, 2) Der Rnopf von 21/4 3. Bobe und 2 3. Durchmeffer, Die untere Galfte beffelben bilben vier romifche Rrieger, Die mit bem Ruden fich anlehnen und vier Bogen tragen, in benen vier romifche Rrieger figen, 3) Die Barit. ftange befteht ane bem Mittelftud von 21/2 3. Bobe, Rud - unb Borberfeite zeigen baffeibe ovale Debaillon wie ber Griff. Daran lebnen fich zwet ale romifche Rrieger geruftete Frauenbilber, beren Sourg auf einem Blattwerf auffitt, bas nach ber Rlinge fich berums giebend zwei Ringe fur bie Beige- und Dittelfinger bilbet, Die Parirftange ift 74 3. breit.

Die Lanbefnechte batten bie furgen Schwerter ber Schweizer; von nun an werben aber auch Gabel fichtbar, und gwar bereite icon im Beiefunig. Gie fommen aus Ungarn und Bolen. Doch fanben fle in ben Beeren bee breifigiabrigen Rrieges noch nicht allgemeinen Gingang, and bie Infanterie bes Ronige Friedrich I. von Breugen batte noch lange Degen mit Stichplatt und Bugel, Die Cavalerie gerabe Schwerter. Die Bufaren maren bie erfte Truppe, welche frummte Gabel fubrte, ale biefe Truppe in ben europaifchen Deeren eingeführt murbe.

Bei ber Infanterie erbielten ju Unfang bes vorigen Sabrbunberte querft bie Grenabiere furgere, gefrummte Balafche mit breittes bedtem Bugel, ber auch bei ber Reiterel gewohnlich murbe. Bon ba aus gelanate bas frumme Seitengewehr auch gur ubrigen Infanterte. Die Artillerie erhielt aber bas Safdinenmeffer, Rachmale gegen Enbe bee borigen Sahrhunberte in ben Revolutionefriegen befam bie leichte Reiterei ebenfalle gefrummte Schwerter. Die eifernen Scheiben find mobl faum vor ben Rapoleonifchen Belbzugen bagemefen. \*)

3m 13. Jahrhundert, boch erft gegen ben Schlug, fommt bie Gitte auf, bag bie Ritter ibr Comert mit einer au bem Rnopf befeftigten Rette an ihren Banger anschliegen. Das Giegel Roberte bee Erftgebornen von Blantern vom Jahre 1295, Lubmige von Glantern 1329, Beinriche von Baiern 1360, Beinriche von Chaunberg 1375, ber Grabftein bes Rurfurften Rubolf von Cachien 1400 zeigen une biefe Sitte. Much ben Dold trugen bie genannten Ritter in folder Beife. \*\*)

Bur gewohnlich bing in ber frubern Beit bas Comert entweber am Sattelfnopfe ober es murbe von bem Rnappen getragen. Dur menn es

<sup>\*) 36</sup> weiß fehr mobl, bag bae Rurfdwert bee Rurfurften Moris von Sachfen eine gang metaline Scheibe bat, in welcher es im grunen Gewolbe ju Dreeben aufbewahrt wirb.

<sup>\*\*)</sup> Heineccius S. de sigillis T. XI. Monumenta Boica vol. 111. Tab. V. VI. Sam. Reyher Monum. Landgr. Thur. et Marchionum Misn.

gum Ammefe ging, glirtet ber Mitter bas Schwert um ben Leit. Der Gefützl aler von an er Gedieb efeifiglt um befand aus Borte. Im is, Jahfundert ale die Plattendarusste allegemein geworben, wen is, Jahfundert ale die Plattendarusste allegemein geworben, wer nich aus schieden der fas in einem Webezoben, das in vom Gefür befesste wurde. Woch die jum Jahre 1806 trugen nie beutschen Schalten der fas in einem Webezoben, das in vom Gefür befesste und der fas geschen werde, was eine eine geschen werde, was en und eine Dienft, bequemer um bingen den Geftrel über die rechte Schulter, en dandelier, wie fie es angen der Geftrel über die erdet Schulter, en dandelier wure, sie die die Angalter, die eine Inspiration abgeste der und Erzaget, Schiengenecht um Gerafe mit Geführtel ihre die allen Inginaterijes ausgeführt wure, die die die Angalter aus Gerafenter aus Geführen einer ihrett wurden, der versanzenen Jahren einer ihrett wurden, der

ftechen bei ben Gubeuropaern.

Die Schießwaffen, namentlich Schleuber, Burffpieß, Bogen und Bfeil, trafen wir bereits auf ben niedrigften Cutturftufen an. Bogen und Bfeil erhielten fich boch blos als Jagdwaffen bis in bie neuere Beit.

Die Ritter bebienten fich bes Bogens und ber Pfeile nicht. In ben helbengebichten erscheinen Bogen und Pfeil als Saracenenwaffen. Im Billebalm beifet es (375, 8):

> in wart manic flehter zein burch ben ichuz unz an ben phil gezogen. Da begunten ichnatern bie bogen so bie ftorche im nefte.

Auch im Belanklieb (95, 15) erficeinen bie Sornbogen und im leib von Erond (4494) werzen bie febinichen Bogenfloding geschiebert. Als Wigsmur (493) von bem Meermunder entlaffen wird, bat er nut Bogen und Pfreil, tie er and beitebelt, all de er von eitunden dieben ditter fich eine Mitzung genommen. Im feinlissen Beitalter



<sup>\*)</sup> Abblibungen von Dolden in ber Finficen Ausgabe von Meprid Tafel 110 ff. Man machte befonders im 17. Jahre, bie wunderlichften Bolde, p. B. jeide, von beren Allinge mittels einer feher rechts umd linfe einichnelbigs Klingen:absprangen; bann folche, beren Ruden grachnt war.

fommen foges vergiftete Britle vor. "). Bogen und Britl murben in ribbr Beit hoch fonn von der Ennberg derrichten. Dur in Englend bat fin der Gebruch ber Bogen noch ist berür erholten. Men bet vor noch Bogenfückpraffischeren. ") An Gastelonie Men Bet vor noch Bogenfückpraffischeren. ") An Gastelonie Weite Berom von Bibaben noch 1886 Gatalonier, die mit Bogen und Bfell kremöffnet bonde.

Die Armbruft fommt als Jagewaffe icon in Miblungenlied vor. Siegfried fubrt einen Bogen, ben man mit Antwereche ziehen mußte, ben er aber selbst frannte. Er trug die Neils, die dag gehörten, in einem Rocher, ber mit einem Banthersell übergogen war (Nicl. 3824). Im Bartiell (35) borten die Ammbrufell for fermichte.

> Dag begunde bem reden fine bruft bebe erftreden fo bie fenemen tuot bag armbruft.

und 180, 29:

Dag maffer fuor nach polge fiten bie wol geviebert und gesutten fint, fo fie armbruftes fpan mit fenwen iwante tribet un.

Auch in Gotifrieds Triftan (16649, 17248, 17270) finden wir bie Armbruft offer ermafent. Rriegswaffe wurde fie, als die Gebben und ber kleine Festungs. oder Burgtrieg fich zu mehren begannen. Auch bie Stadte berbeiten fich berfeiben als Bertbeibiaunasmafen.\*\*

Muf bem Bathbaufe von Durchlindung geiger man ist Armbeugt 20 Gerfangen Betrecht som Mitniein, ser im Jacke 1336 in einer Bebbe gefangen genommen und über Jach und Sag bei Baffer und Betei nieme bigternen Alleg eingefperte under Diefe gemolitige Armbruß batte einem Bigget von Biffabein. ?) In ber t. Genoperfemmitung un Dereben ift eine Armbruff mit colofiglem bigden Bugel. Später famen fähleren Bagel auf. Wan ficos mit Bolgen Dogel. Den benen eine ber er vor bertlangig Spijte und gund

<sup>\*)</sup> Lex. Bajuw. Tit. II. c. 6. de sagitta toxicata. Si quis cum toxicata asgitta alicui sanguinem fuderit cum XII. solidis componat eo, quod in unwan est, am Gregor. Ten. II. 64. Sagittas effudere initias herbarum venenis et summac cutie neque lethatibus inflicta tocia vulerar haud dubiac mortes sequeroatur en.

<sup>&</sup>quot;") Ulefer die Companys of archers. f. Ausland. 1844. Rr. 104.
""") E. Meyer und Erhard, Zeissche f. Gesch, und Allerthumel. I.
140. Bertrag einiger Armbruftmacher mit Erzik. Balbewin zu Trier 1846.
Bertrag einiger Armbruftmacher im Erzik. Balbewin zu Trier 1846.
Bertseg indem und Bertsche für Angoli in Bamberg, Keingingräd, Geliss und
Meisen, weiche genannte Eldke als Munition im Hossificatriege angeschaft.

<sup>†)</sup> Unendache Reifen. 1. 141. Wallmann, Alterif, von Onedludurg. C. 140. Der Bogen war 8 Spannen lang, in der Mitte handbeelt. G. fernet: R. Dollain, die füngl. Gewehrgalierte zu Oresben. Dr. 1836. G. 175 ff. Abbildung bei Meprick von Jint. Laf. 94 ff.

Febern von Soll, Die Bolgen weren 15.—16 Boll inng. Bon bem Schuben aber ging immur allertel fofe Rebe, 3. B. in Ibdringen vom Milmann, beiffen Strang erdig rig und ibm bie Rafe bluttinftig foliug, wenn er febefen vollte. Im Narrenfoiff iehlen auch bie Soligen nicht, 3. B. "Dauern My

Wiel find die sieden der us der firtige der mit des us ber int am anschlag mancfen schlüseft, dem ift verteilt find der siede, den angen felluseft, dem ift vermat find der siedet, der siede sieden der sieden der sieden der sieden der sieden nach sieden s

Da Terramer fab, baß er bie Statt nicht bezwingen wurbe, :

eg mare tal ober bere, allumbe an allen fiten er wolt bie ftabt erfiriten. Dribod und mangen ebenhorig und fluben langen igel, faben, pfetrare,

fwie vil iesliches mare. 3m Eropalieb (14136) belagern und umftellen bie Griechen bie Stadt

an ben grunben und an ber hoe mangen und ebenhoe geschübe, psebelere gein bie erfere gebilbe hamiben gein ben inrne und ben berfriben

manger hante gewere. Sauptgefcun mar bie Mange, Maugana, Manganum, Dangoneau \*), womit man Balfen und Steine, ja Mag und Rothfaffer fcleuberte. Gine andere Burfmafchine bieg Bebebere, Bfeterare, Beterare, Betraria, Bierrier, alfo jum Steinschleubern. \*\*) Die Gbenfiche \*\*\*) war taum etwas anbres ale ein Thurm, ben man in gleicher Gobe mit ber Dauer bes Geinbes errichtete, um ibn von ba aus ju bebrangen, ber Dreibod aber ber Bibber, Aries, Sturmbod. Derartige Dafchinen murben noch im 15. Jahrhunbert neben bem Reuergeschut beibehalten. 3m Innern ber Burgen batte man gleichermagen Rriegemaschinen, wie beun im Jahre 1383 Bergog Albrecht von Sachien vor ber Burg Rudlingen mit einem aus berfelben abgefchoffnen Steine getobtet murbe (Merian, Braunfcom. und Luneb. S. 176). Dan nannte biefe Gefchute auch Bliben, Bleiben, eine Beneunung, Die noch im 15. Jahrhunbert fur bie Ranonen angemenbet murbe.

Die Feuergeschie ersteheinen im Spanten vor Baga, 1323, in Frankreicht 1338, in Deutschland finden wir 1336 in den Nürnberger eindstrechnungen Geschieße und Bulber erwöhnt, auch im Michien wird Geschied, um bieselbe gette erwähnt, 1375 wurden sint den Math von Augsburg 20 Kannenn gegossen. Seit bieser Zeit wurden bie Geuere

<sup>\*) ©.</sup> Bilgaleis 10748. Bartivol 206, 1. ©t. Georg 4160 ff. Steb von Tropa 14188. Gratie 6831. Mirramber 1003. 1917. Bit 5926. \*\*) Zropal. 14199. Bilgaleis 107, 48. Bartivol 197, 24. Bit. 5926. Graff Diutisfa II. 118. Grimm, b. Gramm. II. 129. \*\*\*) Bartivol 2006, I. Mirr. 634. Gratie 6833. Grimm, b. Gr. II.

<sup>129.</sup> S. auch v. hefner und Boif, bie Burg Tannenberg. G. 76.

gewehre, Sandribber, vie Aarrenbudfen immer allgemeiner. Stadte und fathen, felb Geefleute und Junier feigen fich in ben Beffs biefer Waffe, Gergog Georg febrieb feinem Bater Herzog Albereft von Sachjen (24. Vov. 1493), eb wafer nicht unbequem fürzumehmen, baß feglicher werbefpligm Ebert aufterlegt werbe, einem Budfenmeifter

gu halten, bamit bie Leut mochten fcbiegen lernen. \*)

Die Altesten Geschäße waren tan aus Gisen und wurden, wenn an fie lobstrennen wollte, an einem Boch aufgeitgt. Auf ber 6. Tofel Sig. 8 theile ich die mit befannte Alteste Absilvung eines Gesches aus der Drechener Sambfrifft. A. 96. eckervin mit, die wohl bem 14. Jabrbunkert noch angehden durfte. Die Mache mit den Welten der Wohlfelmag, der Antischeff lagt mit der liefen Sand eine Bonk oder Bodsschang, der Antischeff lagt mit der liefen Sand eine Koble auf das Junkloch. Auf berfelfen Teige Prophen fig die Draftellung einer ichneren Sandbidfe bes fonglicht, Mustumm gu Drechen (Pischeff), der einer ich weren Sandbidfe bes fernfalle in die frühelfen Seiten der Rockenst gelben der ist, der eine der eine der eine Betragenschaft gebord wirte. Das gang Geworder ist 31 Boll lang. In des ecigs Mobr ist anstatt ber Schwanze der friedenischen und in der Schoff mit einge-lassen. Ueber des Findhoch fann ein Blatt gelegt werden, was gum Dreche nienerfolker ist.

Ums 3ahr 1393 (Limburger Chronif G. 114) bor Babftein ba batten bie Stabte (Grantfurt) große Buchfen, beren icon eine 7 ober

8 Gentner ichwer und ba gingen bie großen Buchlen an.

Die Finerwoffe verbreitet fich ichnell über gang Guropa. In Dautifdiam bur fie im millomunnen Berfjeung jur Bunbigung ber Maubritter. Alls ber Bfulgaraf Muprecht mit ben Ergbifchofen von Maing und Arier und bie Stadt Franflitt bie Berfbrung bes Innmebergs bestolleffin, brachte ber Belgigef auch feine große Budfe vor bie Burg. Gine noch größere batten bie Franffurter, an welder 20 Birte au fofeleren batten. \*\*\*)

Die Kanonen wurden icon im 14. Sahrhundert aus Melall gegoffen, aber noch im 16. ichmiebete man beren auch aus Gifenfchienen, wie bie coloffale faule Magd, die in bem Zeughaufe von

Drefben noch au feben lit.

Im hussienfriege führten beie, Krieger viel Geschüss, Griedrich der Streichner nachm benschieden bei Wir z große Müchigen, 2 Eurermörsel und 14 Meinere Geschüsse ab. Fürsten und Stadte schafften sich Worrichte von Geschüsse und Winnition an und errichteten Beugbäuler. Man ließ Annonn giefen, bie auch mich seinerer Namen

\*\*\*) v. Befner und Bolf, bie Burg Zannenberg. S. 16.

ar record (VI)

<sup>\*)</sup> v. Langenn, Geich. Albrecht bes Bobergten S. 419 und herman, Talfend. 1831. S. 155. v. hoper, Geich, ber Artegefunft. I. 49 ft. \*\*) In demiffelm Milleum wird auch des angeliche fenergeneber bes Bertschl Schwarz aufgeboten. Es besteht aus einer furzen Elleurdpre, in ber fich eine Reite jum Rettem befindet.

3m 16. 3abrhundert mar bie Fenerwerferei fcon febr ausgebilbet und Dorfer bereite vorbanben. 3m Jabre 1567 fdrieb Leonhart Fronfperger fein Bud: von Gefdus und Fenermert, wie beffelb ju werffen und ichienen, auch bon grundlicher Aubereitung allerlei Begenge, und rechtem Gebrauch ber Feuerwerf, wie man bie in Schimpf ober Ernft, von ber Sant, aus Reuerbuchfen ober Bollern, ju Luft ober gegen ben Geinb foll werffen, ichiefen ober in Sturmen in und aus Befagungen ju gebrauchen, Franffurt, 1557, Fo. \*\*) Gs find barin eine Menge Recepte ju Buiver, Seuerwerten, Branbftoffen und bergleichen angegeben. Die Artilleriften, beren Beilige Gt. Barbara mar, batten viel ju lernen, namentlich auch bie Berechnung ber Bombenichuffe, und mußten baber, gleich anderen Runftlern und Sandwertern, forgelich lernen. Dit ben ftebenben Seeren murbe auch bie Artillerie ju einer ftebenben Truppe, bie wie bie anberen ergangt murbe und es entftand auch eine reitenbe Artillerie und alle jene mannichfachen Geichabarten.

Roch im 17. Jahrhundert waren bei ber Infanterie Biteniere. Die Mustetiere und Buchfenichtigen hatten Luntengeweber; bas Radichlog war bornehmlich fur bie Danbrober ober Bistolen. Doch fommen auch icon im 17. Jahrbundert filmen und Bachen mit

<sup>\*)</sup> v. Langenn, Gerzog Albrecht. G. 421 f. Bergi. Gormapre Lafchenb. 1841. 155. 1844. 375.

Bu ber Ausbrüffung bes Golbaten gefort bas Gepad. 3m ils, und 17. Johrhumett mu, per Schar minist bei fich als bie Boffen und wos er in feinen Taffen sorteningen fonnte. 3m feben ibreiten gerflicht, vie ber Golbat an ber linten Geite an einem über bie rode dutter gefennen Glimmt nus. Die Brangofen ber Rochaltonskammen waren bie erften, welche biefer bei be bei Golbaten geben Glimmt geben der Bertaltonskammen waren bie erften, welche biefe Les fieben Schulter aus mit nuran.

Die Feibmufit ber Germanen beftanb in ben rauben Gefangen. 3m Rolanblieb finben wir bie Derhorner ermabnt, j. B. 208, 16:

fr wielfe fie fungen ir berborn elungen,

unb 272, 19:

f blifen ir trumben horn und pfifen fie huben ir rufen baz zaichen knmen fi fa prectofa, prectofa.

Die heer ober Bithbrner beflanden theils in metallnen, beionders aber in den Sonnern der Stiere. Man gab bamit bas Zeichen gam Angriff und lentle fonft bomit bie Benegungen ber Gerchausen.

3 ben Geichten bes 13. 3abrumberts kommen aber bereits auch anbere Anfrumente von 3. B. im Bartigal (68):

> vil fchilbe fach er fchinen, bie hellen bufinen mit frache vor im gaben bogvon wurfen und mit flegen grog given tambure gaben fchal. bur gulin über al die fat erhal.

ber ton jeboch gemtichet warb mit floptiren an ber art ein reifenote fi billen.

Samburen, Cambeuwern, erscheinen noch einmal im Pareival (379, 14), Billebalm (12, 24), herzog Ernft (4718), und im Willebalm 34, 6 beifit es:

vil pufen, vil tamburen bufinen und floptiren.

Bofaunen, Sloten, Bfeifen, Trompeten, auch Bauten fommen mebrfach in ben Gebichten por. Das iconfte mufifaliiche Rriegeinftrument, Die Erommel, icheint jeboch erft unter ben von Raifer Maximilian organifirten Lantefnechticaaren in rechten Brauch gefommen gu febn. 3m Beiftunig beift es: Much bat ber junge weife Ronig ein mannlid, froblich Pfeifen und Erommelichlagen aufbracht und bermagen in feinen Streiten gebraucht. Wenn er gegen feine Feinbe in Streit gezogen ift, haben biefelben Trommeln und Bfeifen nicht allein bes Menichen Berg erfreut, fonbern ber Ball bat bie Luft erfullt, baburd ber junge Beiffunig nicht allein viele Lanbe bezwungen, fonbern bagu in bem Sauptifreite allmege feine Beinbe beftritten und gefchlagen bat. Demnach finben wir in Fronfpergere viertem Buche pom Rriegeregiment Erommler und Bfeifer (Fol. 54b.) als wefentliche Beftanbtheile bes gabnleins, Der Erommler ift ein ftattlicher Mann, ber fein Inftrument, mas nur wenig fleiner ale bie jebige große Erommel, auf bem rechten Schenfel bat und mit zwei großen Rioppeln bearbeitet. Der Bfeifer tragt eine Deffingtapfel auf bem Ruden an einem violetten Banbe und bat eine lange Querpfeife. Geitbem batte bie Infanterie mit Ausnahme ber Jager ftete Trommeln, bie auch Die Artillerie und Die Grenabiere ju Bferbe fubrten. Die Trommeln murben allgemach fleiner, aus Deffingblech mit bolgernem Ranbe und auf bem linten Schenfel getragen. Die Gignale bilbeten fich aus. Die Reiterei bebielt bie Baufen und bie Erompeten bei, mabrent bie Jufanterie auch anbere, bolgerne Blasinftrumente annahm. In bem frangofifchen Raiferbeere murben formlide Mufitobre angestellt und bie große Trommel, Beden, halbmond, Triangel und fogenannte turfifche ober Janiticharenmuft eingeführt, welche auch bie anberen Geere angenommen baben. Die Sorner ber Jager wurben nach bem Rriege von 1814 in fleine Signaltrompeten umgewandelt und auch bei ber anberen Infanterie angewenbet. 3m 3abre 1849 murbe bei ben fonigl. fachf. Truppen bie Trommel abgefchafft.

Die Telbgeichen ber Germanen beftanben in Thierbilbern, in Symbolen ber Gottheit, bie jum Theil auf Magen gefahren wurben. Ueberbleibfel biefer Sabnenwagen find bie Garrocien ber italienischen Stabrte, Auch in ben Bebichten bes 13. Jahrhunderte werben fie ermafint, g. B. Billefialm (352, 1):

Denfelben Gott (Terrigant) hiez Terramur nud ander fine gote her fiben uf manchen hoben maft. Das was jeboch ein imare fast faraichen gingen bennter bie ungen ba bejunder gertuppendis mertinber.

Derartige gewappnete Rinber zogen, wie wir fruher faben, auch bie Ronigswagen. Auch im Bergog Ernft ericheinen folche Carrocien (4687):

finen got Machamet ber vogt von Babilone het, ut einem Larratit hoch gesaht den den nicht entsich riche fost ninder den zogen merrinder vos geziert vons der Maß der ha trun Machametes laß.

Das Carroclum war gewiffermaßen bas heiligthum bes gangen Gerreit. Die einzelnen Abbeilungen veffelben hatten Sahnen, welche ber Fabrer ober einer feiner Anappen trug. Benn er bie Fabne nieberließ, fo war bieb ein Zeichen, baß er bes Streites unfabig ober überbriffig. Willungent. 2011.

bie fanen bieg er lagen in bem flurme nieber fribes er bo gerte. Des werbe man in fiber.

Die Sahnen werben ofter in ben Belbengebichten erwahnt. Die Kabne wirb aufgerichtet, bie Geiten batten Draden von Golb und befelfteinen baran (Rolanbiled 276, 19), Die Chriften bas Areug und bie Beilgen, 3. B. Molanbiled 269:

Boteveit ben van nam unferes herren bilbe was baran fine fammen waren gulbinnen als er uns noch fol erichinen ge finem netelle ben rebten ge beile fante peter ze finen fngen.

So icomebte bie Jahne, ein golbner Stern in einem Felbe von blauem Cammet, über ber Schaar bes Martes (Willehalm 328, 9). Die Stange berfelben war mit Stabispangen umlegt (Willehalm 401, 19). In bemfelben Gebicht (886, 11) tommt eine Sahne vor, im welcher man einen weißen Schwan mit fowargen guben und Schnabel fab. Die gabne mit foon im Ralandlied Banter genannt.

Auf ben Siegeln ber Gufften erstesten be ga hern hause, in erstellt von ichmanten langen Abmbern, die an eine Longe berftilige find, Die Fohne ist teriels einsch, stells besteht fie, wie auf einem Siegel beb die, Derzogd und Polizigrafen Austolf 2000 Abrei den Beigel beb die, Derzogd und Polizigrafen Austolf 2000 Abrei den von ber paralleslaufenten schanfen Aufmern (Non. Boie. I. 1. 5.) voer sie teriel sie am Chris in medrere Bische

Die Stabe und Zambschaften ichterne giebere Sabann ein, auf benen bed Wappen aufgenauft ju febe ift, die fin gabeie und fleiner, gleichfeitige und lange Bierecke. ) Die Jahnen der Kandellenter, gleichfeitige und lange Bierecke. ) Die Jahnen der Exambstinetite voren febr hautlich und glatzen in deuten Barben. Der bild verfelden neur tur zum auf just nuch Abendum gir bei damb vorhanden als eben nobig. Der Sahnerig enundelle im Gnigliten, diesen alle eine gulf und Bedwenden große Annifelten, diegenlägen, auf und Weimandbeit dagu, um ein gefchiefter Sahnenfebrenter zu frein. Der Kriegsbere wurde burch bas Genber ber Jahne fegeniste. Die siebendung deren ber dahme fegeniste zu frein. Der Kriegsbere wende burch bas Genbe ber gaben bet, die febr ber Jahnerter arbeit als dei ber Meliereig find.

Die Jahne befommt bas Regiment von bem Lanesheren, off griftelt von ber obnie feines Gemablie und Schoter. Gie im mit Beiertischfeit bem Beginent burch ben Selvpreiger übergefen, um mit Right an die Stunge befeiligt zu werben. Jeber Diftiger folisige einem Ragel ihnein um bie iltertoffigier und Gemalines finn bieb burch Abgoromete. Die Jahre notie fiest mit besondere Germonies burch niegenes Schotenmand aus dem Daule bet Benaberes, bet Balatifonkommandauten, Dbergien ober Gouveruurf abgebott, bei ibrem Erfeinen mit bem Schnemarisch begrüßt, in ber Mitte bet Balatifonkomischen der Generalische der Gemalines der Generalische aufgestellt und ebense feierlich an ben Dit ihrer Berwekenn ausgelärft und ebense feierlich an ben Dit ihrer Berwekenn ausgelärft und ebense feierlich an ben Dit ihrer Berwekenn ausgelärft und ebense feierlich an ben Dit ihrer Berwekenn ausgeländersecht.

Rayoleon fubrte bei ben Lagionen ber Armee anftatt ber Fabnen Abler ein, Die auf einer Stange befeftigt waren, an ber fich ein rothes Fabnichen befant. Die Legionen mußten bie Abler fich verabienen.

Die alten Germanen befeftigten ibre Tetklager burch Bagenburgen. Seitbem bie groberen Beerfabren ber Bolten nachalffen, ward auch die gefammte Date nicht mehr mit ind Beib geführt. In ben Beibengebichten idafti mau bie Gaden auf Boffen fort. Im Bartibal fielt es (6009, 4):

<sup>\*)</sup> Die alten Banner ber ichmeigerischen Urfantone von Luffer und Aloyd in ben Mittheflungen ber antiquar. Gefellichaft ju Inrich. Ib. U. 3, II. Abis, II. C. 33 m. Abb.

manec farmate musse tragen faşeln und famerzement elem mit harnafçte erfont giengen onch darunden bir manegern folike toslgetan. manec scheine jaken bir manegern folike toslgetan. manec scheine faßelan man bir den foumen sichen nach ten freuwen siehen nach vieten an einander wafte.

3m Billehalm werben bie heerwagen und bas Bepad (209, 1) ermabnt:

bes morgens bo es begunde tagen hie die korruns dort der wagen de hort man vil do krachen.

3m Barcival (341, 11) wird und bas lebendig Treiben red Artegoolfes beschrieben. Es war ber herre jur herberg gach und auch ben gesabenen Bagen; auch fulb ber Wartt binnen nach mit wunderlicher Pasat; auch war ber Grauen ba genug, elliche gwölf Gefreit trug, au Pfante nach iber Winnen

Die Deermagen bes 16. Jahrhunberts fuhrt Fronfperger &.

Man fuhrte, wie im Drient, Belte mit, aus benen man bie ertemporirte Stadt aufbaute, bie bem Geere gur lurgen herberge bienen follte. Im Willehalm (16. 17) wird bas heidnische Lager beichrieben, man fab fie liegen

> unter manigem famites Dach unter manigem phelle lieht gemal innerhalb von zindal waren ir hutte und ir gegett ze Attischang mf bas felb acflagen mit fellen ibin.

In bemfelben Gebichte fommen auch Laubhutten vor, Die man nach bem Abzuge bes heeres megbrannte (Billebalm 316, 25).

wie Geistung und in den holgstmitten des 18. Sabebonderest ben wir oft die Zeits der Tager, die geschwertes ben wir oft die Zeits der Tager, die geschwertes von. Die Zeite schaffte man auf Bachrieren sort und in dem Megiemmits der europäissen heerer sinden sich alderen Bestimmungen über die Anlegung und der Vanger. Mierenschwingen Artige und in dem Ackgauge von 1006 süberen die öberen Distinct der Medicalischer der die Verlieben die Ver

<sup>\*)</sup> Aus handidriftlicher Duelle flieft folgende Angabe bee Gepactes eines Oberften im Jahre 1806. Er hatte zwei Badbferbe, ein Gebett Betten

machten ohne Belte große Gelbzüge, fle bauten, wenn fie in Stabten und Porfern fein Unterfommen fanben, bochftens Baraden aus Strof, und in den Felbzügen von 1813 — 1815 wurde es bei ben beutschen Gerten ebmio gebalten.

Au ben Gertechtspinffen geborn nun noch bie Bontons, bie mir tereits bei ben Wömern fanden. L. Gronfperager fagt schan folloge. Schangers fagt fend, bei die und von Richten, so ein Artigebonloff (Tol. 106b), auf es gu und von Richten, so ein Artigebonloff in bereit Wacht in ein stremd band gunde, baß men mitifere eine mandhelt Angabal leber ner Gelde in ziemlich guter Gerige, bie gar fleißig und wohl gendhi jegu. Do man an schiffriese Waffer burger mehre biefelbagen aufgefelben, mit Selfen angefeler, Bolger und Blode barauf gefetz, jugleich wie andere Schiffriesen. Wan mödelte darch, ichter er fort, so man Schiffpriede mit fleiber, wie sichere Schiffen bei baben und zwischen bie Schiffen bie Schiffen einmissen; bad erspert bei dahre, benn man fann bie leberem Schiffenbeig gussummenlegen.

Don einer Schifferude, wedese man mit ins Beit nimmt, verLung Gronberger (Gol. 22) breifig gute, wohlereitete, Bart, ben qund jemelle beteile Seife, mit Briden, Diefen, Leinen, Latten, Darbeitern, Myggin, Geilen und Ketten. Bi, teel Seifig geber ein Wagen und für jeben Wagen jum wenigsten wier Pferbe, die Aufburmann und zu zuseil Wagen jum wenigsten wier Pferbe, die Aufburmann und zu zuseil Wagen jum wenigsten wier Pferbe, die aufburmann und zu zuseil wenig ein Sandverter oben bei Ginnen leine. Zeel Schiff, neder ber auf fommt, foll bie Beriet, den Schiffes und 10-12 Schup Länge balen. Die Wagen, darunf was beite Brider, in der der anzern Mangaagen, iet ragen bas Schiffe und Jukefolt. Erzosperger will bemnächft auch noch Rosum Mindmaßten mit in Sie de genomunen wilfen, wolf es oner Mangaben, beit ragen was und Mindmaßten mit in Sie de genomunen wilfen, wolf es orden men tonne, das burch wer Groß Wasserwangel eintrete, ebenso mit

Außer ber Schifferude verlangt er aber auch zwei Brudenvon mit guter flarter Diele, bie vor bem gangen Buge bingeben follen, um erno Graben fofort gangbor zu machen. Die neuere Beit, welche leverne und tupferne Bontone geschen bat, bal auch Bod-

mit Sad und Indehele, viele Anfer, ninn Weifepell, ein halbbeile, eine Gulfbeile, eine Gulfbeile, die Grisbaren, der Berbaum, Machitet, Manricide, nin Figiereil, Alfeluad und Serviettez, Siefenfulterale. Der Berüh Mer der Liefenfulterale auf der Seine der Der Gulder von Anna berng 251 Alie. 5 Ger. 9 Bis Gine alle Anna, die als Madehen das Schlachfeile von Noshad gefeben, gefühlete, alle der der Siehen der Schlachfeile von Noshad gefeben. Mit gehalten der Gulfbeile der Berüh der Gulfbeile der Berüh der Gulfbeile der Berüh der der Gulfbeile der Berüh der Gulfbeile der Berüh für der Gulfbeile der Gul

<sup>\*)</sup> Gbnard II. von England brachte icon Sandmublen, Feldbadeifen und Selbicmitera mit nach Frankrich und Andragunge aus gebranntem Leber. C. v. Dere Geichichte ber Ariegefanft. 1. 108 f.

bruden in Borichlag gebracht, bie nach ihrem Erfinder, bem faiferl. tonigl. Dberft v. Birago, genannt werben.

Bon besonerer Biletigfeit fint in einem so vom Ariese burchoberen Sande, wie bas derstillen Boftentown, die Bes eine flag ungen, beren bereits bie Franken und die jachtigen Raifer gegen die Benen aniegen. Es waren bied binne von Ruduwballen, die aus Erreausgeworfen und mit Bachtpoften besteht weren, wie wir sie noch on ber Effe an bis in die Segend von Zudau, Bachte, Gorstud und in der Derfausse sieden. Der Bundwalle find von geringen Unstagat.

Die deutichen Caifer, die Bergoge, Fürsten und ber Abel mohnten in beschigten Golffern; ebenfo maren die Albiter, die Arteben mit Mauern umgeben und vor dem offen Allaufe gleich ben Sichten gefchigt. Die fortworkernden Geben, die im 13. Jahrhundert immer mehr um fich girfte, machten in Besteffigingen immer nothvendiger, und fo bilbete fic benn bie überaust mannichfaltige Befeftigungsert ber Burgen aus

<sup>\*)</sup> Ueber bie Burgmalle fiebe befonbers Breusfers Blide in bie vaterlanbifche Borgelt. 111. 20 ff.

<sup>\*) 3.</sup> g. Urfinns, etwas von ber eigentlichen Lage bes Schloffes Guogbert bei Deifgen. Chemnig, 1778. 8. Schumanns berieon pon Sachfen unter Beftermig.

Das außerfte Bertheibigungewerf \*) ber Burgen war ber Braben, mebr ober minber tief und breit, nag oper troden, einfach und boppelt. In bem Graben bielt man oft Bilb, namentlich Rebe, Diriche, auch Baren, und benuste ibn als Grasplas ober Garten. Mus bem Graben flieg bie Ringmauer empor, Die gumeilen ebenfalls boppelt mar und oft an einigen Stellen von ben Gebauben unterbrochen, mithin von biefen felbft bargeftellt und vertreten murbe. Un ber innern Geite ber Mauer mar ein Bang angebracht und eine mit Binnen gefronte Bruftwehr. Diefer Ballgang war meift fcmal, oft burch Tragfteine uber Die Mauer binausgerudt. Dort fant fic bann im Rufboben eine Deffnung, burch melde man in ben Graben fab und Steine, flebenbes Bed, Feuer in benfelben binabmerfen tonnte. Mußer ben Deffnungen gwifden ben Binnen finben fich in ben Mauern viele Schiegicharten. Bismeilen überbaute man ein etwas großeres chuglod mit einem fleinen vorfpringenben Bewolbe, unter beffen Schus man glubentes Bech auf Die am Suge ber Dauer ftebenben Seinbe ausgoß. Derartige Bechnafen brachte man gern über ben Thoren und Thuren an. Die Unwendung ber Fenermaffen gab Unlag, bie Mauern noch bider ju maden.

Die Thurme maren nach Beburfnig angebracht, rund und edig; auf ber Burg gu Nurnberg ift ein funfediger Thurn. Saufig brachte man in Mauern und Gebauben bie Erfer an, bie gum Thell ale

Abtritt bienten und in ben Graben munbeten.

Die Mauern und Gedute umfolossen Gouptbof; um in spiellen gu gelangen, migte men einen dere mehrere burd 2bortburne grechte fleinere Soft burichreiten. Lag die Burg auf einem Besten, bon are Wilsy anderlich burd beiten ober Ebern unter brochen. Auch gab est Nedempfortichen gu Ausfällen und meist am verstedtem Eellen. Thore und bidern find, wie bie Genster von

Mugenfeite, immer fcmal.

Die auf ben Graben sichtraden Abore wurden noch durch die Aughräden gesteht, die am Keiten vermittels einer Jagwiden ausgebebern am bem Loven nobe gebracht wurden. Im Grabenrande, dem Toven agenichter, was ein aufgemanntere Pfelfett, auf ier nie Griede nübergedigten wurde. Die Tover waren aus flarfen Boblen, mit siefen übergelichten, eine freie die finden die gegeben der die finden Abore mit Salfgattern voere Siegethoren verfehen, die, philopid nietergelissen, nicht allein Wos jun Dann gerschweiten, Gwernen auch dem Angeng eichweiten. Wir sehn nie mehreren alten Aufgagen, auch am Lover Wiffigere, die Minne, in nedere kal Tove tief. Eine Sauppteren Relie ist im Juden 10077), wo der helb zwischen zur Elegethoren affages wiede.

<sup>&</sup>quot;) Befonders nach 3. Scheiger aber Burgen und Schibffer im Canbe Beftreich unter ber Enne. Bien, 1837. 12.

Do dag tor hernieber fleif is fluor als ich vernommen habe dag rod gemit dem fatet abe und ichriet die fwerticheibe und die sporen beibe hinder der versen dan.

Solche Fallgatter fanden fich auch an ben flattifchen Thoren; noch bem Bauernfriege wurden fie vernachfaffigt, in Musslauen in Ihuringen wurden 1618 und 1620 neue Fallgatter gemacht, die 1680 noch vorhanden waren (Altenburg, Beichreibung v. M. C. 164).

Brunnen ver Gigeren finden fic in allen Burgen, bei nicht an einem Gitigt oder, wie beite uiterländigte, in febenden Boffer angelest find. Die auf bem Borburgberge gelegene Bueftriei batte rine gennaerte Gilenen von einer Gile Durchmeffer. Die Boftspatch forte bei Gapelle waren lein und nur auf bad bringenen Bedarful ferrednet und in Stockwerfen überendigten. Burden Burgen findet man untertreiffe Gling, die in den Babe oder in ein andegelegene Alofter febere. Die fanten off mit untertrebieden Arrefran und Genoblem find Borrefie in Greichmung.

In größerem Moßfake war bie Befestinng ber Schate ausgrichet. In hale ober auch einstmisger Entreumy en vor Einte waren Bartthurme ungekrach, die keils im Jothe, an einem Landgrachen, theil auf Schw nu Bergen findere. Im die Sinde Wildbanfen in Thurme der Bergen flowere. Im die Sinde Wildbanfen in Thurme der Bergen flowere Banten errichtet. Es waren runde Iderme, die gang aus Caaderspiesen ist in die Spie erre bant waren. Um der Thurm ille Grachen und Ball. Der Mingeng war 4-6 Elfen über dem Boben angebrache. Diem in der Spieker pan Edman Mande, mar eine Orffung, damit der Möchere frei kinfigte habe. In dem Merkanischen Mobilbungen finden wir noch wie folgte aufprestigt der Eldebunger werden Warten.

<sup>\*)</sup> Bilbeimi, Burg Steinberg. 12. Jahreebericht ber Ginebeimer Ges fellichaft. 1888. C. 48 ff.

Die Sichber waren mit tichtigen Mauern, gefütterten Geden, foren mit Zugbrücken und Thurmen umgeben, welche feit em Frieden von 1815 geößenntheils in Berfall gerathen und befeitigt worben find, den nan ben Grundbag auffellte, daß nur eigentliche Festung auf einem werfentlichen Musen im Kriege baben.

Die alten befestjarm Statte waren nauernilich auf ben Schup in Abore fob und ben den bei Abore fob auf in Benten viele, wie j. 20. in Mirnfereg, ju feften Burgen, bie nach allen Seiten mit Graden und Mauern umsgeben und mit übtiglien, freistjedenden Abfarmen bewahrt waren. In Breiberg war des Beterstbor febr fest und des Bonatsbor bruch einem noch igen flechenen Aburm griedus. Zneste be Gracens waren oft Blondes angebracht, wie z. 20. in Freiberg am Meisjnischen Ibore.

Seit bem 17. Jahrhundert bat fich bie Befestigung ber Stabte au einer eigenen Biffenicaft ausgebilbet, au welcher alle Bolfer bes driftlichen Wefteuropa, Spanier, Dieberlanber, Frangofen, Italiener und Deutiche gleichmagig beigetragen baben. Dan bat bie Stabte nach Außen mehr geschust, indem man die Graben und Balle nach mathematifchen Grundiagen in bestimmten Linien aufbaute und in mebrere Binien bintereinanber ftellte, fo baff amiiden biefen und ber Gtabt ein meites Glacis bleiben fonnte. Die Thurme und Mauern ber Stadt erhielten eine andere Geftait, und eine Citabelle biente gemiffermaßen ale bas berg bee Bangen. Cafematten, Musfallgange, Beugbaufer bienten gur Aufbewahrung bes Rriegemateriale, wie benn bie Feftungen mehr ale Refervoire fur Truppen angefeben merben. Bemertenemerth find bie Montalambertiden Thurme, Die nicht uber Die Erbe berausragen, fonbern gu brei Stodwerfen in bem Boben fteden und in weitem Bogen bie Ctabt umfpannen, in melder bas Rriege. beer gur Disposition ftebt. Gestungen bringt man meift an ber Grange Dapoleon jog an ber Rheinseite eine breifache Beftungelinie gegen Deutschland. Louis Philipp fubrte Die große Befeftigung von Baris aus. Die Ramen Tartaglig, Bauban, Coborn, Rimpler, Dontalambert, Carnot, Rifter find bie ber vornehmften Festungebaumeifter.

Die eigentliche Kriegibrung, bes Angriffe wie ber Bereibigung, bat fic in driftlichen Befteuropa umfasseber als in jedem andern Groffeile ausgeführt und ist gu einer Attegboiffenichaft mit einer reichen Literatur erwachfen. Dier genügen nur wenige Andeutunaen.

Die Kriege ber Robner mit ben Germanen wurden meiß burch Thiebliter geschötet. Die Gerrage ber Gungarn feit bem 9. Sahrbundert riefen die Ausbildung ber Reiterei und ber Fessungen ins Leben, Die Schlachten wurden forden vorzigsburch vom der einstellichen der nichteten. Die Schlachten wurden der nicht macht Gigelfelien barüber. So erscheinen mit Misselfelm (al.) Vorposten, Warmanner, bie in Sonberrotten die Seitling bet Feitbeg ersphörn mußen. Ber

fonders reich ift Dietrichs Ahnen und Flucht (8662). Dietrich rudt mit 32 Schaaren, jede ju 2500 Mann aus, jede Schaar hatte ein Banier. Dietrich redet bann fein Seer an, betet sobann und rudt fill gegen ben Feind; nachdem aber dos heerforn geklasen

Rachbem man bie Speere verthan, zog man bie Schwerter, auch flogen bie Gere bin und ber. Die Dichter vergleichen bie Schlacht mit ber Schmiebearbeit, z. B. St. Georg 1230:\*)

> Da worden gerurt die gelib also sere das nie smid füres us deme anedos ns tsen gestuoe nie so gros lassa, lasse, bar tengelen.

In ber großen Soliack auf bem Lechfelb ftellte Raifer Dito sein in der Terffen auf. Der Raifer icht hiel mit ber hielbe Range im mittelften und leitete von bier aus ben Angelff. Ansange beiten bie Unagen ich und gegenschied und fie warfen vos erfen bei erfte nach bei Lechen Terffen, allein kalb gewannen bie Deutschaft der Berthand und verrichte der abs dage unagen fie Geren und verrichte den bei abst gewannen bie Deutschand und verrichten nach das aus unagenflies Gere.

Die Aruguige mir die Almpfe des 13. Jabrhumerts in Deutschen fübrten menig Berichnerung in dem Gedichtemenfen bericht. Dieß geschach gundach durch die Ariege mit dem Schweigern, wo die Infamerie fich gurch gestend macht einem Selbe erichhein. Die Belterei war der immer noch die derenigende Truppe. Arfiel ist Aufter war der immer noch die derenigende Truppe. Arfiel ist Aufter Warmillian die Landblichte machliebet, finde in siehskandige, tüdelige Justuterie, die fortan die Belterei an Jahl übertrifft und zu ihr und der Verfallmisse für einem bestimmten Erechklimisse fieden.

<sup>\*)</sup> Ausfahrliche Schlachtbeichreibungen: Barcival 222, und Liet von Aron 4766 ff. Die Schlacht auf bem Lechfelbe bei Miteflub Ann. Saxon. Ueber bie Schlachten von Mittefalters fiebe v. Sovere Gerich b. Kriegelt.

Die Fruppen hatten bamole noch wiel Gepale um Tees bei fich no mat bie Bewegungen waten baber fongjom, wod 3, B, in vom breiftiglichtigen Ariege auffällt. Bestungen und werschapter beger nahmen biel Beit in Anfprund. Be fin namentlich im bereiftiglichen wie lange bie Belagerungen wöhrten and wie meing große Schlachten im Urtfallting zu ben gemaltigen Sperchauften, bie all ben Beinen waren und bie aus einem Lande in bas anbere zogen, Stadte und Dorfer verheerten und ausnischnetzen.

<sup>&#</sup>x27;) Siebe Denfrourbigfeiten jur Charafterfeif ber preugifden Armee unter bem großen Rinig Friebrich 11. Glogan, 1826. C. 234 unb C. 200 Berechung beb Beifombignerne.

rifferie, bie er verschnich ausbilibete. Die Gerer traben mit geberen gernichtungsftnirfeln mit in größeren Jusie fingen einennber auf, die Beruchtungsftnirfeln mit in größerer Jusie Angleine gene auf nehme bie Beragtungen feitener aber größertliger, die man von beiber Seinen bie Gelafftnisst finfligitet erst, Wahren bie Tage bie Bemiebertlige gesonterliche Flaguren mit Augefin in die Luft fiele find gesonterliche Flaguren mit Augefin in der bis bie Schaufte, bekampfen fich bie Alleine ein bei Gere in voll field baufen, bekampfen fich die Alleine ein bei Brit auf frennen. Die größer Geschaufte, bei den geneten Bei Gegen einer Beite der in die Snit zu fprennen. Die größer Glangeriche Bei Gegengelänft wer web die germachtung von der in der Beite gestellt gegen einander auffente Dialeftif gegen einander auffritete.

Der auf ben fiebenjahrigen Rrieg folgende lange Frieden brachte manche Bedanterei in das Soldatenweien. Die Feldpige ber Europder in Affen und America burth Frausgelen, Guglabre und beutiche Wiedheruppen hatten wenig Ginfluß auf die Entwicklung bes eurobalifden Aricabwefend.

Die frangbilich Meolution wirfte and hier umgehalten, gumal als Napoleon Bonaparte fein Seldherrngenie entuckeite. Benn Gufton Abolf und Friedrich II. benn Alleingerucht Geltung verschafften, jo ftellte Napoleon bas grobe Geschüg in abnitiere Weife an neb verbond bamit bie Wiffigunteit etr Anfantete aus Cauptin in Waffe und in rassen Bentgungen. Die herte wurden jovian bebeutend abstrieder, bis Erdhigte aber auch denfrut.

In Errel, in Spanien und in Buffand bilbeie fich ber fleine Krieg mit Schieben und leichter Meiterei aus, die ben großen Armeen wenn auch nicht wefentlichen Abbruch tbaten, fie boch in Reter, fieberbafter Auftregung erheiten und ihre Thatigfeit boburch ichwöchen.

Die frangbiffen Resolutionen von 1839 und 1848 brachten bem int 16. und 17. Johfpunkert fereide erscheinenben Barrichaentaupf im großartigften Style herbor, ber fobann in Weiland, Prag, Berlin, Bien, Frantsut und Dreben mieberbeit unter, nemiger aber ben babel betfeligten Menichen, als ben Siebünden verberbich ware,

Die Schlacht beenbigt die Blucht eines Theiles ber Streitenben

<sup>\*) 1766</sup> Lebella, 1757 Brag, Gallin, Sofienberd, Greißigermbert, Möst, Breidin, Levitten, 1758 Greicht, Jarubert, Solifferen, 1759 Million, Minten, Rungereborf, Waren, 1769 Arque, Llequid, 1761 Milliogharfer, 1763 Burlerborf, Greiberg, Milliogharfer, Den beingerten und bertfeldigten Ethale warre Breden, 1869, 31tlan, Denede an, miennal. Some for his, Makrin, Delfie, Offickorf, Canthebut in Solicifen, Wash, Zargan, Mittenberg, Golberg, Gold, Gaffer, Solicifen, Mintendengul, Indexengue, 1867, fix von Anferendung Mittenberg, Golberg, Greif, Gaffer, burg Gerterbind, aller in Deutschlund und bei angerenswer Lübbern vorgelätzen Briegermang mit Mittenberg, 2016, Appeterbind, aller in Deutschlund und bei angerenswer Lübbern vorgelätzen Briegermang mit Mittenberg, 2016, Spetie, &

und ber Gieg best andern. In den Schlachten ber frühere Beit mar es nichts Geltenes, bas gange Gerer vernichtet murben, wie das große Gunnendere, das Kalfer Deinrich bei Rircherg und fein Sohn Otto bei Augsburg geschlagen batte. In noch Alterer Beit wurde ein Teile vor Gefangenen den Gebert gegensche bei aben ber fauft. In Deitrich Beit werte auf Selden ber fauft. In Deitrichs Abene und Sidoch identie Dietrich bem Mübiaer 300. bem Deitlatie bes Gefangener (1014 fri.

Dig wart gewogen ficht mit fur bie gefungen mutren brach fur en ein gebluge fum es gu hand. Beten warten gefant bin ze Ermichen mit briver enbelichen, ob Ermitch mit gelbe ober mit bie er wolbe lafen bie gefangen ober es wer mit bie ober es wer mit be ober es wer mit be ober ob bet ober es wer mit fer genagen.

Da nun Ermrich ficheres Lofegelb bot,

bo tet man ale man noch tat man liez bie gefangen alle bie furen beim mit icalle.

Das Mustaufden ber Gefangenen fommt frub bor. Bis gum breißig. fabrigen Rriege mar ber Gefangene Gigenthum beffen, ber fich feiner bemachtigt batte und von bem er fic burd eine Summe rangioniren mußte. Dann aber marb es Sitte, bie Befangenen ale Gigenthum bes Staates angufeben, und ber Sieger burfte bem, ben er gefangen, nur beffen perfonliches Gigenthum, Gelb, Uhr, Ringe und bergl, abnehmen. Das Bferb gebort ebenfalls bem Golbaten, boch muß er es gegen eine Summe bem Staate ablaffen. Entfleibung und Difhandlung ber Gefangenen ift gegen ben Rriegegebrauch. Die Befangenen werben entweber in Feftungen, Rirden und anbern offentlichen Bebanben, ober auf Schiffen aufbemabrt, mo es ihnen oft febr traurig ergebt, jumal wenn Rrantheiten unter ihnen und Dangel bei ibren Bflegern' eintritt. Die Dificiere werben oft gegen Ehrenwort. nicht wiber ben Gieger ju bienen, entlaffen, bie Bemeinen erft nach beenbigtem Rriege und abgefchloffenem Frieben nach Saufe gefcidt. in Revolutionefriegen auch bem Beere einverleibt.

Die Loten merben meift auf bem Schlachifelte in großen Erme wertschart, was bie Ambietet ber Ungsgene der file Sappeurd gu besorgen haben. Im heltenbuche wird bemerkt, daß man die Tamen nach ibrem Ghren begrad. Die nachere versicheren werben militatific bezachen und de entbalten baritere verschieben Kriegeregiemente Bestimmungen, die bei allem herten fall biefelben find. ab bem preußigfem Reglement für die Infantente (G. 288 ff.) erhölte folagen. Sitte ift, breimal uber bas Grab ju fcbiegen.

Bur bie Bermunbeten forgte ber Sieger, man fuchte fie auf bem Schlachtfelbe auf und verband fie. Bei ben Canbefnechten mar bereite ein Relbicheerer bei bem gabnlein angeftellt. In bem preugifden Reglement von 1750 ift ber Gefunbbeitepflege mebrfach gebacht unb befohlen, bag Golbaten, ble fich unwohl fublen ober bie ber Capitain ale Rrante erfennt, ine Lagareth gefdidt merben. Das Dbfteffen wird ebenfalle unterfagt (G. 405). Denn einem Rerl viel gefunber ift, wenn er por bas Gelb ein Stud Brob fich fauffet. Damit ferner, beift es weiter, fo viel moglich vorgebauet werbe, bag ein Rerl nicht vor ber Beit ungefund und ju herrenbienften incapable wird ober gar crepire; berobalben auch bas übermäßige Bollfauffen, abfonberlich in Branbewein verbotten febn foll. Auch ba nichte ichablicher ift, ale mann ein Rerl erhipet ift und barauff fogleich fauffet; ale folten bie Officiere nicht jugeben, bag ein Rerl beb beigem Better auf bem Mariche fauffe, ju bem Enbe auch bie Compagnien, bepor fle nach bem Grereiren auseinanber geben, etwas im Gemehr fteben bleiben muffen.

Im Belbe folgen bem heere eine Angahl Merzie, Apothefer und Kranfenwarter mit Bagen, auf welchen fich bie Lagaretibebufruiffe befinden und andere, welche die Beftimmung baben, bie Bertwuden aufgunehmen und in bie Belb und haupthophildler ju fchaffen. Die

Ambulancen fuhrte Rapoleon bei feinen Beere querft ein.

Die Kriegdiente woren oft ber Anfach, bog fie ibre Boffen burch einberen Bauber figgerich, ibren Leis der unmertumbher machen thennen. Sieglieb batte fich in Drachmblut gebabet und deutschliebt auf bie Erickt preichen men Gebuttern, no das Lintenbilatt gelegen, jest gegen jebe Bunde gemacht. Im breifsjahtigen Kriege rum bie Golbaten mansfelbige Georganthaler est fich und glauben fich ficher gegen Schuf und dies. In neufter Beit wurden von Artert aus durch Brüseltung Williatte Buffen Schuf und ernen Kriege rum der ber der beforder geweicht maren. Schoem weiste ber Bugfe in der Kriegen der ber Bugfen in der Kriegen der ber Bugfen iber Greiffungd bie Buffen, die er den fillen fechen wollte, nammenlich beren, die mit Undaubigen und Argent im Erteit was ern (siebe Eurofelt. IV. 412 ff.). dierfre gebot bem auch die

Sage von ben Breifugeln und Freifchugen, fo wie bie Baffauer frnft.

Die Benetianer, Gemiefen und beutiden Sanfaftabte batten bereite frub eine nambafte Geemacht. Die Bormgiefen folgten biefem Beifpiele, bann bie Spanier und Rieberlanber, unter ber Ronigin Giffabeth bie Englander, unter Guftav Abolf bie Schweben. Der Ronig baute feit 1613 mit bentichen und nieberlandifchen Schiffs baumriftern Rriegeichiffe und errichtete auch ein Abmirglitatecollegium.

Die alten Schiffe maren febr groß, fo bag fie nicht allein Feuergefchuse, fonbern auch große Burimajdinen auf benfelben aufftellen fonnten. Conft beftanb bie Befagung aus Armbruftfchusen und ben Ruberern. 3m Rriege gwifden ben Spaniern und Benuefen, im Jahre 1351, maren auf ben Galeeren ber letteren 160 Bus berer und 30 Armbruftichusen. Muf ben Galeeren ber Benetianer bienten bie Ginmobner von Bola ale gemeine Rrieger. 1326 befag Die gemuefifche Ceemacht 28 Galeeren, 6 Areren, 5 Sartinen, ein Rave und viele Barten und Topen, ebenfo maren auch bie Schiffe ber Rangofen meift Anberichiffe.

Die Deutschen, Dieberlanber, Danen, Scanbinavier und bie Onglander find Die eigentlichen Musbildner bes Geefriegemefens. Sie banten querft mehr runbe, nur jum Gegeln eingerichtete Schiffe, beren Borber - und Sintertheil caftellartig aufgebant mar. Unf bem Daftbaum befand fich ebenfalls ein Thurmchen. Muf bem Berbed ftanben bie Burfgefchuse und Beuerwaffen, am Borb bie Golbaten mit Schilben. Bu ber Schlachtlinie wedielten bie Schiffe von Bebarnifchten mit benen ber Kenerbemaffneten. Bei bem Gefecht beichoffen fic bie Schiffe und bann gingen fle raich auf einauber los und enterten, morauf ber Ranuf auf bem Berbed fich entipann. Gegen anfernbe Motten murben einene Reuerichiffe ober Branber gerrieben. Gafen frerrte man mit fdwimmenben Balfen ober Retten. 3m 15. Jahrhundert ericbienen gar mannichfaltige Schiffe; mit Gegeln Gallionen, Carmufelinen, Dadunen, Raraten, Streitfdiffe, Fortunen, Rofferva, Solfen, Rroden, mit Segel und Rubern Galeeren, Galeoten, Gripten, Buften, Brigantinen, Fregatten, Fregattinen, Baftarben, Rennichiffe, Jachten. Die Schlachtorbnung bes 15. 3abrbunberte mar meift balbmonbformig, wobet bie Schiffe gerabe auf einander los gingen und fich nicht bie Seiten zeigten. Econ gu Unfange bes 16. Sabrbunberte erfand man bie Rettenfugeln, gwei halbe ober gange Grudtugeln, Die burch eine 3-4 Bug lange Rette mit einander berbunden murben, nur Daft und Gegel bee Teinbes u gerftoren. 1484 gab Sancho be Buelva feine Schifffahrtfunbe, 1636 Ferdinand Livepra feine Geefriegefunft, 1594 Reuter Die Rriegeorbnung ju Baffer. Die Fahrten nach Jubien und America brachten bie Ruberfcbiffe immer mehr im Abgang, fo bag fie nur in bem Mittelmeere allgemein felich blieben. Die Mannegucht mar auf ben Blotten icon frab febr ftreme; Frauengimmer murben am Borb nicht gebulbet und bie Beiber ber Golbaten folgten auf eignen Laftichiffen. Anter Lubmig XIII, traten auch bie Frangofen fraftiger jur Ger auf. 1627 marb in Dabre be Brace eine Befchungiegerei fur Die Blotte angelegt. Die frangoffiche Blotte beftant ume 3abr 1640 aus 38 Rriegeschiffen, 18 Galeeren und einigen Branbern, Die Englanber bielten bamale 40, Die Schweben 50 Rriegefdiffe, Die Rrone, ein großes frangofiches, vorzägliches Rriegefchiff fabrte 72 metaline Ranonen, ber Rief batte 116 &. Bange, bas Chiff war 44 &. breit, bas Dberverbed 28 %, ber Daft 216 %, lang, ber große Unfer mog 6355 Bib., bas Unferton 14300 Bfb. und batte 22 Roll im Durchmeffer. Die Bejahnng beftanb aus Sauptmann, Leutnant, Gabnrich, 3 Ruftmeiftern, 2 Sergeanten, 6 Corporalen, 6 Gefreiten, 2 Beiftlichen, 1 Profos, 3 Bunbargten mit 3 Gebulfen, 2 Bootemannern. 4 Unterbootemannern, 16 Quatiermeiftern, 8 Steuerleuten, I Schiffezimmermann mit 14 Behulfen, 2 gagbinbern, 8 Schenten, 3 Rochen, 1 Dber-Conftabler, 54 Artilleriften, 3 Buchjenmachern und 500 Matrofen. Lubwig XIV. bemubte fich febr um Musbilbung bes Geemefene, er legte 1665 bie erfte Geefchule au Barochelle an. Die Motte theilte man in Beichwaber, Die Alaggenffangle bilbeten fich aus. Die Aufftellung murbe in ber zweiten Galfie bes 17. 3abrbunberte bie gerabe, und man bemubte fich babei, Die Linie bee Beinbes ju burchbrechen, mas Rupter 1666 bei Dunfirch ausfibrte. Best murben auch Belagerungen baufiger, bei benen bie Schiffe wefentlich mit wirften. 1696 erbaute ber Englander Deeftere Minenichiffe gegen bie bafen von Dunfirden und Gt. Dalo que aften Schiffetorpern. Anf bem Ballaft lagen 20000 Bib Bulver in Baffern, auf biefen eine fußbide Mauer, biefe mar mit 600 Bomben und Branbfugeln und biefe mit einer zwei Ruft biden Dauer bebedt. Muf bem bolgernen Berbed lagen alte Ranonenrobre, Die gang mit Rugeln und Rartaiden vollgeftopft maren. Diefe Minenfchiffe zeige ten fich unzwedmäßig und murben nur einmal gebraucht. Lanbungen wurben im 17. und 18. 3abrbunbert mebrere ausgeführt. Dem 17. 3abrbunbert geboren bie Flibuftiere und Bufaniere. 3m 18. 3abrburbert erhielt bas gange Seemefen eine regelmaffigere Beftalt, que mal feitbem B. Bouguer 1746 ben Schiffbau nach mathematifder Befeben auszufubren begann, worauf Guler 1749 feine Geewiffenfcaft uber Bau und Leitung ber Schiffe befannt machte. Frangofen und Sollanber murben bie erften Schiffbauer, nachbem Dubamel be Monceau eine Soule fur ben Schiffban grundete und 3mmbreegt und Ubam in Colland 1758 ale Lebrer auftraten. Unter ben Englanbern war Dungo Durray einer ber erften gebrer, 1764.

Die Rriegefciffe murven feiten großer, bas Gefchus aber, womit man fie bewehrte, fleiner und banblicher. Die Frangofen bauten Schiffe von 80 Ranonen, 178—180 F. Linge, 44.—48 F. Breite und 21—23 & Sobe, die Englander Schiffe ben 90 Kanenen, 1771/g & lang, 49 f. breit und 21 f. tief. Die Frangofen liegen binten ihre Schiffe um einige Sug liefer geben, um fie beffer ge fleuern, und nahmen 12, die Englander 10 Kanonen als Minumum, mit 84 und 28 ft. Lange ver 8 Kiels.

. In den Linienschiffen von 100 Annonen bei den Briten, 76 bis 96 Annonen bei den Groten wur 112 Annonen bei den Groten per Gatte man die Geschige in 3 Lagen over Etagen über einamber; die Magliahre batten in der Gediffen von 36-74, die Goldisch von 40-64, die Fonlagen von 50-80 Annonen liefelden in zwei der einamber. Woch im americanischen Menolenischsfriege führten die Magliahre die Geronaben ein. Die Frangefen rechneten 9-10 Wann auf ein Geschige des Gallabers uur 7-8 Wann auf ein Geschige des Gallabers uur 7-8 Wann auf ein Geschige des Gallabers uur 7-8 Wann auf ein der feschig die Gallabers uur 7-8 Wann auf ein der

mercen tonne

Die britische Seemacht ift gegenwärtig die bebeutenfte ber Ere, iwwoh beinschich ber Angelobrer Angelobreuge von 12-19 Konnenen, als namentlich durch die geoffe Gorgialt, welche ber Staat wie bie Nation auf bas Seenerien vertwenden. Die englissen Kliegkeichiffe, worunter wiele Dampfer, durchfreugen alle Werer, auf deren Bermeifung der Staat auchgefte Krifte vertwender. Mar rechart, bag finglant über 7000 Schiffe mit 150000 Waterojen feifgt. Im Sahre 1813 batte est eine Flotte von 1044 Segeln mit 26900 Annene und 160000 Waterojen in See zestliell. Im böhlem Gwate größerig find alle seine mit bem Seenwesen in Berkindung stefenden Ansfalten, Arrients. Sobisikielt u. i. w.

Unter ben beutichen Staaten batten bie Nord- und Diftelands eine anfendliche Gedifficher, inen Kniegkmarin aber nur Offerich, Seit bem Jahre 1848 bestrebt fich Deutschland eine Marine ind Leben zu urfen und es wurde auch in ber Ibat einnen Lurge Beit vorglaftlinfinglig forveige gleifelt und ventigfind bie Anschlich fieb, den der bei bei den bei Bettellich baß eine Kniegkmarine nochwendig und bie herstellung einer solchen mobilich fen,

Die europäischen Bacionen wenderen von jefer bem Krighten bei nder gefreich von Wohner, Germanen im Romanen. Die Bomer ichon erfannten willig die Tapterfeit der Germanen an. Bei den erflischen Bolten fanden fie geringeren Bilnerflund, nachem biefe aber und germanische Etwente verflärft worden, traten sie mit den Deutschen in gleiche Richele und bie Spanier, nie der Grangfein achmen eine nicht midmer ehrenvolle Stelle

unter ben Rriegevolfern ein. Italien ift bagegen mehr burch eingelne große Felbberren, wie Montecueuli und Gugen von Cavoben, perireten, unter benen ber Stern erfter Große Napoleon Bonaparte. Rachftbem baben bie Deutiden porgugliche Felbberren bervorgebracht, wie Raifer Rarl ben Großen, bie jachfifden und hobenftaufifden Raifer, Bergog Albrecht von Cachien, Rurfurft Moris und Rurfurft Johann Georg III. von Cachien, ben großen Rurfurft von Branbenburg und Friedrich ben Grofen, Grabergog Rarl von Deftreid, fowie ben Ahnberrn bee Grabaufes Rutolf von Sabeburg, und viele andere beutiche Gurften fowie Die Schwepperlein, Freundeberge, Ballenftein, Dorfflinger, Schwerin, Daun, Biethen, Schwarzenberge, Blucher, Dort, Scharnhorft, Rabesty und viele anbere. Die Franjofen haben in ben Guesclin, mehreren Mitgliebern bes Saufes Bourbon, Turenne, Buxenburg, fowle ben Generalen ber Republif und ben Darichallen bee Raffere tuchtige Gelbberen aufgumeifen. Die Dranien, Die Marlborough und Wellington, Guftav Bafa, Guftav Abolf und Rarl XII., Torftenfohn und Baner find Felbherren erften Ranges.

## Die Religion

bes westlichen Europa ift allerbings im allgemeinen bie driftliche feit ben Beiten bes Raifers Conftantin, allein fie hat fich in vielfache Secten gerfpalten. Gigenthumlich ift, bag bas Chriftenthum

<sup>\*)</sup> Ferdinande Tafelreben v. Rave und Schirmer G. 59 f.

Die erzien Kalier, icon Merce, feinbeten baffelse an min fiellem Gebriemerfolgungen an, its grave bas de bervorbachern, mest fescherindererichten ben bei bereinderer beahfichtigten. Die frührigken Betenner gehörten ben ubern Calinnen an. Dann gelangte est gu ein Gesterten, bie es demnächft mit platonischen Minschen wermischen und hene misslich gestellt wermische Bestellt gestellt geste

Anbeifen batten einige Kaifer gestattet, baß die Gefriften fich Saluer fat fibe Mainumenflinie, jur dieter nes Genemachl gu geställichen Borträgen erbauen burften. Ge mehrten fich baburch bie Befeinner nauentlich in ben entferntern Theilen bes römigfen Reiche, in Britannien, Gutlien, Spanien, von allem aber in Attensfiner und is Africa. Den geringsten Eingang fann es bei ben Germannen in Aren Gefegen, sowie mit ben Taulischen ber berrickenen verbunden nar. Wohl aber mubren bie Gobelen mit bliefen Ibelte bet fomiichen Reiche finden fehr ber bei bei andern Boblicher, wie Banbeiten und Longobarten, ha, wo ie unter Moharm erfchiemen.

<sup>\*)</sup> Comoouffaner und Comolonffaner.

fich unch bie Meltegen und Muffehr ihrer Gennichen abgunnden, Deife Antifebung von Genneimen und der Aumach berfelten fibreibier erfine Conflicte mit bem Staare bertei. In Bom feligt batte von eine Auflein bei der Gelbe Genneime genflicht; fie tra der nicht offen aus, wie in Relieussien und Briedensland, olifdon fie fich von den feigen aus, wie fin Relieussien und Briedensland, olifdon fie fich von den feigerung auffnerfilm werden, namentlich als auch Berfonen auf den höher erfinden verfelden fich anfallosfien. Die Bootle Bertum mit Baurins follen unter Bero als Martrer ben Tod gelitten haben. Die Gemeilte wurde mit ben Juden aus ber Glaub vermieren, felche gelo bald wieder gurid. In Bertufelen und Antiochien, auch in Griechen land berongen be Goliffen fich ferier.

Seitbem finden wir gerabe bie beffern Raifer, wie Traign, Sabrian. Marc Murel, Ceptimius Cevereus ale Gegner ber Chriften. Diefe Berfolgungen gingen aus ber Muficht bervor, bag burd bas Burid. treten biefer Gemeinden vom Staateverbande bent Reiche felbft eine meientliche Schmachung angefugt merbe. Allein wenn auch in ber Bauptftabt Berfolgungen ftattfanben und bie Chriften in name bafter Ungahl bajelbft bingerichtet murben, jo mar, ba ber Staat bem Beburfniffe feinen anbern, nachhaltigen Griat gu bieten bermochte, ber Fortgang bes Chriftenthums nur um jo geficherter. Durch Die Berfolgungen marb ber Berband ber Chriften untereinanber um jo inniger, und burch bie bobe Stanthaftigfeit, Die fie im Unglad entwidelten, flieg Die Achtung berfelben bei ben lebrigen. In ber Beit ber Rube aber fubrte bas friedliche und tugenbhafte Leben ber Bemeinden Diefon immer neue Befenner gu. Die Berfolgung unter Raifer Diocletian im Jahre 303 mar bie großte und bartefte; ibr erlag auch ber bamalige romifche Bifchof Marcellinus. ber, gefdredt von bem faiferlichen Befehl, abtrunnig murbe und bie beiligen Schriften anelieferte. Die Berfolgung mabrte zwei Jabre.

Raifer Conftaudin gos aber febon im Jahre 306 für feine Broobigen Spainer, Gullien und Britannien ein Grich, wod den Chriften Dubung verfeis. Allgamach teinh ber Kalifer Rüdigabe der Richten und jogar Ensighöbigungen an die Christen. Geblich erfolgte 23 & der Anerkmung des Christenbums als berrichende Melgion und noch vor feinem Love befannte der Raifer öffentlich das Christenbum, befolgt und die Schliefung der feindlich der Schriftenbum,

Die Guige toer, bag bas für geftüliche Mreck festimmte Staatserigentum en bie Erfesten überiga, ba fiel De empel und bamit verdundene Ednarrien um Einfanfte ber Striften zuschen, daß nich zer Erweitung beier Striften tertannte Berforen Abriften wurden, bağ bie religibien Weifen und Dandungen, die dei dem Gintellt in der Staatse der Greife der Berfor und benntynen, der derfillige Erfen und benn Bate, in das Gree, fan die Stee Musterit aus ben Leben der Dandungen, die derfillige Striften und ben Too genar beischaften wurden, aber derfillige Striften genar bein gehalten vogest, die Stagen von

ber Stiftung ber Stabt, bon ben Ramilien, bon ben Ronigen, bie an ben Tempeln baftenben Sagen, ja bie gange baraus ermachfene Boefie und Runft mußte fomit ein anberes Beprage erhalten. Die jablreichen etruefifden, griechifden, agnptifden und anbern Gotter, bie in Rom ibren Gulius hatten, tonnten nun freilich nicht fofort befeitigt merben, noch meniger aber ber mit bem Gultus auf bas innigfte gufammenhaugenbe Calenber. Die gablreichen Gefte (G. G. VIII. 483), an beneu bas Boif bing, maren ebenfomenig mit einem Schlage abguichaffen, gumal jene, bie mit ben landwirthichaftlichen Befchaftlaungen aufammenbingen, wie bie Frucht - ober Thiermeibe. Dann maren eine Denge fleiner Tempel und Capellen in ber Ctabt, benen Lampen, Opferthiere und Gruchte vermacht maren. Da nun aber bie gefammten alten Gottbeiten ale vernichtet betrachtet murben, ben porbaubenen Tempeln aber Bezeichnungen notbig maren, fo feste man bie Ramen ber Dreieinigfeit, bes Beilanbe, ber beiligen Jungfrau, ber gwolf Apoftel ober auch, wie Buftinian that, ber bimmlifden Beiebeit, fpater auch verbienter Rirdenlebrer, Dartprer an Die Stelle ber aiten Gotternamen. 3m Laufe ber Beiten bilbete fich baraus eine driftliche Dotbologie, Die im Begenfat ju ber beibnifden mit bem Ramen ber Legenbe bezeichnet wirb. Gieich ber altromifchen und griechifden Religion entftanben allgemoch neben ben Apofteln und ben Berfonen ber Gottbeit felbit Localbeilige, Die ibren eigenthumliden Gultud erhielten.

Die Angelegenheiten ber Gemeinben murben von ben Melteften beforgt, bie fich Muffeber, Episcopi mablten und benen Diener, Diaconi , beigegeben maren. Diefe einfache Berfaffung entwidelte fich junadit in Berufalem und Antiodien und ging bon ba nach Guropa uber. Je gablreicher bie Gemeinden murben , befto mebr Beamten mußten nothwendig merben, bie ju Beraibung ber Gemeinbeangelegenbeiten in nabern Berband traten. Den Berfehr ber Bemeinben unter einander beforaten bie Blicofe, bie in ben grofern Stabten ihren Gib batten und ju benen bie Umwohnerfchaft (Dioitefie) fic fe nach ber politifden Gintbeilung bielt.

Debrung ber Gefcafte und bes Berfonals machte, nachbem bas Chriftenthum offentlich anerfannt worben, fur bie Beamten eine befonbere Tracht nothwendig, an ber man fie fo fofort erfannte. Batte nun auch Chriftus feibft fich entschieben gegen ein eigentliches Briefterthum ausgesprochen, fo traten in Bubda bod balb priefterliche 3been in ben driftlichen Beamien hervor und es bilbete fich - mas in Griedenland und Rom ber Sall nie gewefen - in ber driftlichen Rirde ein Briefterftanb, ber gleich bem jubifden alebalb ale ein ausermablter, ale ein Clerus fic barftellte. Er beforate ben Gottesbienft, vermaltete bie firchlichen Angelegenheiten, fprach Recht in ber Gemeinbe, und es trat nun fur Brivatangelegenbeiten an Die Stelle bes romifden Rechts ein Recht, beffen Quelle bie Evangelien, Die Tablifon und die Aridenlehren murben, die bann aber auch in ben molaischen Schriften fich Raths erholten. Die Bischife, Aresberen und Diaconen, sowie alle beim Ricchenweien beschöftigten Perionen erhölten Befreiung von öffentlichen Luften, wamentlich von bem Miliairbiennte.

Die Koften bei Gultus nut bie Menuneratien ber Beautien wurden in ben gleiten wor ber fefentlichen Auertennung burch Beiträge ber Gemainte bestietlten. Geit Conftantin erbeiten bie Greifen mit ben Tempeln bie an beufelten hofenben Griffanfer. Ja Conftantin foll bie Ginftunfte bes robiffern Bildigeb wurd bie befannte Sentung meientullig geboen umb baburch gewilffermaßen ben Berzug besselben wor ben andern Bildigen aner-fannt baten.

Ge fonnte nicht fellen, baß nach ber Anerkenung bee Ghiffenbinme eine googs fingele Berlomen fich zu bemieften befannten, medde bieber unr im Sillen nob im herzen bemieften gunefchen gemein. Roch größer mar bie Mugabl berer, ibe babnet bem hofe sich nichter verbinden wollten, baß fie bie von bemselden erinfte Religion belannten. Mit ber Schleffung ver Zempel fiel endlich ber inbifferent Spell best Beltel ber neuen Religion andein, jumal bo in Kirche

nun auch ju Unfebn und Chrenftellen fubrte.

Es war gang bem Laufe menfchlicher Dinge gemaß, bag bie pon Conftantin getroffene neue Gintbeilung bee Reiches (f. C. G. VIII. 411) maßgebend fur bie Rirde murbe. Die Braferturen mit ihren Dibcefen bilbeten auch fur bie Rirde Bebietegrangen, und Rom, Conftantinopel, Antiochien und Alexandrien murben bie alteften Gine ber oberften Rirdenbeamten , ber Metropolitane, benen bie Blidbie ber großen Stabte, wie Malland, Segovia, Erier u. f. w. untergeben maren. Die Metropolitane, feit bem 5. 3abrb. Batriarden genannt. erwarben immer grogere Dacht, je mehr bie Angabl ber Beamten wuche. Die Clerifer aber murten fortan bie eigentlichen Staatebeamten, bie befonbere burch bas bem alten Teftamente nachgebilbete Cherecht, burch bie bei Taufe unt Beftattung ublichen Geremonien befonbere aber burch bie Unterweifung in ber Lebre bes Chriftenthume ben entichiebenften Ginfing auf bas Bolf, bie Laien, gewannen. Allerbings batten bie Raifer bie oberfte Entideibung, allein gar balb gemannen bie Rirchenverfammlungen, bie befonbere burch bie fortwabrenben Streitigfeiten ber Gerten bervorgernfen murben, bie größte Bebeutung. Berfammlnugen ber Bifcofe ju Gefiftellung ber Glaubenelebren batten icon bor ber Diocletianifden Berfolgung bier und ba in ben Brovingen Statt gefunden .- Das erfte allgemeine, bfumenifche Conellium war bas gn Dicaa im Jahre 325. Die erften Concilien murben bis ine 9. 3abrb. burchgangig im Drient gebalten. Das erfte romifche fant 1122 Ctatt. Die Beidluffe beffelben batten allgemeine Beltung, bis bie Rirchenfpaltung in bie abenblanbifde unb

IX.

morgenlaubifde Rirdre eintrat, Die in ber Theilung bos romifden Reichs ihren Grund hatte.

Die Bischofe von Rom waren icon ab eie bet allen Jaupfliedt best Richts ausgegrächten, unterflächt von einem gabrierden Berfonal und einem groß ichen früh fehr bedeutenden Grundweifs. Bir faten den, wie fie de verstanden, jeit Kant bem Großen fich Bundest, gewossen gerfchaffen, nut wie fie trott wohl erfannten, wo fie die zwertischfissien und träftigten fich zu möblen batten. Be marb der Ausgelt des geitliche Oberbannt ber gangen abendümstigen Griftischeite.

Schon im 3. Jahrh. hatten in Megupten und Uffen fich begeifterte Manner nach bem Borgange bes Beilanbe eine Beit lang in bie Bufte gutudgezogen und fich bort einem beidaulichen und bugenben Beben bingegeben. Altorieutalifde Borftellungen von bem boben Berth ber Engagung und ber Bufe veranlagten immer mehrere gu bem Beginn eines einfamen, Jahre lang fortgefesten Lebens; Die Monachi waren eigentliche Ginfiebler. Mifein balb fanten fich anbere, welche fich gu Befellichaften vereinigten und ein gemeinfames beichauliches Leben fubrten, Die Conobiten. Die Diocletianifche Berfolgung batte viele Chriften in bie thebaifde Bufte getrieben, bie fich bier gu gemeinfamen Gotteebienft quiammenbielten. Bon ba aus verbreiteten fich berartige Befellichaften nach ben benachbarten Banbern; es bilbeten fich Regeln, nach benen man lebte, Bestimmungen binfichtlich ber Aufnahme in Die Gefellichaft. Der beilige Athanaffus brachte im 4. Jabrb, bas Dondismefen guerft nach bem Abenelame, Die fteten Rriege, Die Ginfalle ber beutiden Bolfer beibrbenten bas Emportommen folder Bufluchteorter. Allein bie Donde maven immer nur Laien. Benebict von Murija, ber im Sabre 543 farb, entwarf querft eine eigentliche Donderegel und verlieb baburch bem gangen Inftitut eine fefte Beftalt. \*) Wir erfeben aus bem erften Capitel ber Regel bes beiligen Benebict, ban gu feiner Beit bereits mancher Digbrauch in bas eben erft entftebenbe Inftitut eingefolicen war. Er theilt bie Donche in vier Claffen, Die Gremiten und Angdorten. Die eigentlichen unter einem 2bt lebenben Monde. Dann aber nennt er gwei Glaffen, Die gwar geschoren, boch von ibm febr verworfen werben. Es find bied bie Carabaiten, Die fcblechtefte Art ber Blonde, bie ju zweien ober breien obne Meifter beifammen leben in meltlichen Baufern und bei weltlichen Wofchaften. 3hr Gefes find ihre Gelufte. Die vierte Art, Die Gprovagen, burchftreifen Die Broringen, legen fich obne Beimath ju brei und vier Tagen in frembe Gellen und foweigen. Es ift beffer, fugt er bei, von ihrem elenben Treiben ju feweigen, ale bavon au fprechen. Die Begel bes b. Benebict beginnt mit ber Betrachtung bee Abtes. Diefer foll ftete feine Stellung bebenfen; et



<sup>\*)</sup> Regula S. Patris Benedicti annotatt. illustr. a Jacobo da Brael. Mog. 1604. 12.

ift Chrifti Sieflvertreter im Rlofter. Er foft ein treuer Sitt feiner Beerbe fenn und mit gntem Beifpiel in Bort und That berfelben porangeben. Er foll elle Rlofterbruber mit gleicher Liebe unrfaffen. feinen bevorzunen, beinen bintaufegen. Die ehrbaren und verftanbigen foll er, wenn fle feblen, gunachft mit Borten ftrafen, bie bobartigen, barthergigen, bochmutbigen nub ungeborfamen mit forperlicher Buchtigung gwingen ; benn er foll auf ftrenge Bucht halten. Er foll ftets bas beil ber Geelen feiner Unvertrauten por Augen baben (3. Cap.). Der Abt foll in wichtigen Rlofterangelegenheiten bie Briber allemal gu Rathe gieben und gufammenrufen. Die Bruber follen feren Rath mit Demurt geben, ber Mtt benfelben aber beachten und barnach nach eignem Grineffen enticheiben. Die Donde follen tiefem Befehle, nuch wenn er ihnen nicht riebtig fcheint, ftete Folge leiften und nir nach eige wein Biffen banbeln. In geringeren Ungelegenbeiten foff ber Mbt nur bie Melteren um ihre Auficht befragen. Daruuf nennt G. Benebict (C. 4) bie Inftrumente ber auten Berfe. We finb: 1) Gott fieben aus gangem Bergen, mit ganger Geele und ganger Rraft, 2) ben Rachften wie fich felbft lieben, 3) nicht tobtichlagen, 4) nicht ebebrechen, 5) nicht fteblen, 6) nicht begebren, 7) micht falich Reugniß oblegen 8) alle Menichen ebren, 9) Diemanbem etwas guffigen, mas man nicht wunicht, bag es einem felbit gefchebe, 10) fich verlangnen und Chriftme folgen, II) ben Rorper guchtigen, 12) bas Bergnugen nicht fuchen, 13) bie Guften fieben, 14) bie Armen erquiden, 15) bie Raften befleiben, 16) bie Rranfen befuchen, 17) bie Tobten begraben, 18) ben Bebrangten beifpringen, 19) bie Traurigen troften, 20) fich von wolflichen Damblungen fern batten, 21) nichts ber Liebe Chriffi portieben, 22) bem Born nicht nachgeben, 23) nicht Rache nachtragen. 24) nicht Bift im Bergen bewahren , 25) feinen fafichen Frieden fcbliegen, 26) bie Liebe nicht verlaffen, 27) nicht fcmbren, um Deineib ju verhuten, 28) bie Babrbeit mit Berg und Dund befennen, 29) nicht Bofes mit Boiem vergelten, 30) fein Unrecht toun : erlittenes aber gebulbig tragen, 31) bie Beinte lieben, 82) bie Schmaber nicht wieber fomaben, fonbern fie vielmehr fegnen, 33) Berfolgungen ffir bie Berechtigfeit ertragen, 34) nicht folg, 35) fein Beintrinfer, 36) fein Freffer, 37) fein Schlafer, 38) fein Fauler, 39) fein Durr-Bing und 40) fein Berfleinerer febn, 41) feine Sommung Gott überlaffen, 42) bas Bute, mas er an fich benrerft, micht fich, fonbern Bon quiebreiben und 48) bae Schlechte, mas er pon fich mein, fich felbft guidreiben und ale fein Wert ertennen, 44) ben Tag bes Gerichts, 45) bie Bolle (Gebenna) fnrchten, 46) bas ewige Beben mit aller geiftlichen Gebnfucht erfieben, 47) ben Tob taalich vor Augen haben, 48) bie Bandlungen feines Lebens febe Ctunbe bewachen, 49) bas Bewußtfebn bewahren, ban Gott an ferem Orte ibn febe, 50) bie bojen Gebanten, bie in fein Berg tommen, fofort ouf Chriftus werfen und 51) fle feinem geiftlichen Bater eroffnen, 52) feinen Dund vor bofen und ichlechten Reben bebuten, 53) bas Gefchmas nicht lieben, 54) eitle und iacherliche Reben nicht ausiprechen, 55) bas viele und laute Lachen nicht lieben, 56) beilige Borlejungen gern boren, 57) bem Gebet fleißig obliegen, 58) vorübergegangene Fehltritte taglich mit Thranen und Ceufgern Gott im Bebete befennen und fie verbeffern, 59) bie Belufte bee Bleifches nicht erfullen und ben eignen Billen baffen, 60) ben Beboten bes Abres in Allem geborden, auch wenn er, mas fern fen, anbere handle, eingebent bes gottlichen Gebotes: mas fie fagen, thuet, mas fie aber thun, wollet nicht thun, 61) nicht fich fur beilig ausgeben, bevor er es fen, es lieber aber eber fenn, bamit er befto mabrer fo genannt merben fonne, 62) bie Bebote Bottes tagiich burch bie That erfullen, 63) bie Reufcheit lieben, 64) Reinen baffen, 65) Bag und Reid nicht haben, 66) ben Streit nicht lieben, 67) bie lleberbebung flieben, 68) Die Melteren verebren, 69) Die Jungeren lieben, 70) in Chrifti Liebe fur Die Geinde bitten, 71) mit ben Streitenben vor Connenuntergang jum Grieben gurudfebren und 72) an Gottes Barmbergigfeit niemale verzweifein. Das find bie Wertgenge ber geiftlichen Runft und Die Berfftatten, wo alles biefes fleißig geubt wirb, bas find bie Riofter (claustra monasterii) und bie Ctanbhaftigfeit ber Congregation.

(C. 5.) Der erfte Grab ber Demuth ift ber unverzugliche Beborfam und biefer fteht benen mobl an, Die nichts fur lieber erachten ale Chriftus, megen bes beiligen Dienftes, ben fie befannt baben, megen ber Aurcht por ber Solle ober ber Glorie bee emigen Rebens, (C. 6.) Die Gomeigfamfeit folgt, ber Schuler foll fcmeigen und boren, ber Lebrer reben und lebren. Wenn etwas beim Brior gu fragen ift, fo foll bas mit aller Demuth und ebrerbietigen Untermerfung geicheben und foll man nicht mehr iprechen als nothwendig ift. Scherge aber und muffige, lachenerregente Borte find in ber Ciaufur ju verbammen. (G. 7.) Die Demuth ift ein Daupterforbernig, benn mer fich erniebrigt, foll erhobt und wer fic erbobt, foll erniedrigt merben. Der erfte Grad berfelben ift bie Burcht Bottes, ber zweite bie Berachtung bes eigenen Billene. ber britte Ergebung in ben Billen Gottes, ber vierte Ergebung in bartem Beidid, ber funfte bas Befenntnift bofer Gebanten an ben Abt. ber fechfte Benugfamteit auch mit Beringem, ber fiebente, wenn er fich fur geringer ais Anbere balt, ber achte, wenn ber Dond nicht andere ale nach ber Riofterregel banbelt, ber neunte, wenn er nur fpricht, mann er gefragt wirb, ber gebute, wenn er nicht leicht fertig jum gachen, ber eifte, wenn ber Doud fauft und ohne Lachen, bemuthig mit Burbe, wenig und verftantig fpricht und nicht laut fcreit beim Sprechen, ber gwolfte, wenn ber Douch nicht allein im Bergen, fonbern auch mit feinem Leibe bie Demuth fichtbar merben lagt. 3m Betfaal (Dratorium), im Garten, auf ber Strafe, im

Belbe, überall, mo er fitt, geht und ftebt, foll er ben Ropf neigen und bie Blide an ben Boben beften. Er foll fich tebe Stunbe idulbig wegen feiner Gunben achten und meinen, er flebe fcon por bem ichrediiden Berichte Gottes. Der beilige Dienft in ben Dachten (6. 8) finbet aifo Ctatt. Bon ben Raienben bee Dovembere bie Oftern ift um bie achte Stunde ber Racht aufzufteben, bamit bie Balfte ber Racht gerubet werbe und bie Donde verbaut baben, wenn fle guffteben. Die Beit, bie ben Brubern nach ben Bigilien übrig bleibt, mag gur Mebitation verwendet werben. Bon Oftern bis ju ben Raienben bes Rovember foll balb nach Aufgang ber Conne begonnen werben. Das 9. und 10. Capitel nennt bie in ben Stunben ber Racht gu fingenben Bfaimen, im Binter wie im Commer, nebft ben Antiphonien, Refponforien und bem ambroffanifden Lobaefang', auch bie gu lefenben Grude ber Bibel und beren Erfiarung. 3m Commer fallen megen ber Rurge ber Rachte mebrere Lectionen aus. In ben folgenben Capiteln wird bestimmt, mas an ben Conntagen, in ben Abend - und Morgenanbachten (Bigilien und Matutinen, Metten), an ben Tagen ber Beiligen u. f. m. gefcheben foll. Der Bottesbienit fant im Laufe bes Tages (G. 16) flebenmal Statt, in ber erften, britten, fechften und neunten Stunde, jur Beeper, Completorium und Mitternacht. Cap. 17 und 18 gablt bie gu fingenben Bfalmen auf. Ge' folgen Boridriften uber Gefang und Gebet, erfterer foll ftebenb verrichtet werben, letteres nicht in vielen Worten, fonbern in ber Reinbeit bes Bergens und Schmergen ber Ebranen befteben. Wenn ber Brior bas Beichen gegeben, follen alle Bruber gu gleicher Beit auffteben. Das 21. Capitel banbelt von ben Decanen bes Rloftere, ju benen, menn bie Bribericaft gablreich ift, aus ben auten und frommen Brubern gemabit merben follen. Sie follen ibre Decanien beforgen und ben Mbt in ber Aufficht unterftugen. Dan foll fie nach bem Berbienft ansmablen. Betragt fic einer ber Decanen übermutbig und ftolg, fo mirb er abgefest und ein anberer an feine Stelle gemablt. Gleichermafien foll es auch mit bem Brior gebalten merben. Das 22. Capitel banbeit vom Schlaf ber Donche, Die einzeln, jeber in befonberem Bett folgien follen, womoglich alle in einem Saale ober gu 10 ober 20 unter Aufficht ihrer Melteften. 3m Schlaffaal foll ein Licht bis gum Morgen brennen. Die Donche follen anges fleibet, mit Gurtel ober Strid gegurtet ichlafen, boch obne Deffer an ber Geite. Es folgen nun bie Strafbeftimmungen (C. 23). Benn ein Bruber baleftarrig, ungehorfam, bodmuthig, miberfprechenb und ber beiligen Regel jumiberbanbelnt befunden wirt, fo follen ibn feine Melteren zweimal im Gebeimen, bas britte Dal aber offentlich por Mllen an feine Bflicht erinnern. Beffert er fich nicht, fo wirb bie Excommunication verbangt. 3ft et aber unrechtichaffen (improbus), fo unterliegt er forperlicher Ruchtigung. Rach ber vom Abt abgumeffenben Soulb wird bie Sowere ber Strafe beftimmt, Wegen

leichter Schule mirb ber Bruber von gemeinjamen lifche enterent und er barf bann im Betfaal meber bie Bialmen und Antiphonien abfingen, noch bie Leetion vortragen. Speife erhalt er erft bann, wenn Die Bruber gegenen, nach bem vom Abte bestimmten Maane, Gin Bruber, ber fich fdwerer vergangen, wird von Tifch und Betfagl ausgeichioffen. Die Bruber burien mit ibm nicht verfebren und fprecben. Geine Arbeit muß er einfam verrichten, auch allein effen. Bruber, melde obne Befehl bee Abtes mit bem Ausgeichfoffenen vertebren, werben ebenjalle ausgeschloffen. Der Abt foll Strafen, nur wenn es nothwendig, verbaugen und bie fehlenben Bruber burde Die Melteren aufrichten laffen. Er foll ale Mrat banbeln. Wenn bei einem Bruber Musichliegung nicht jur Befferung führt ober er fich gar vertbeibigen will, ja wenn fogar Rutbenftreiche nicht belfen, bann foll ber Abt mit ben Brubern Gott bitten fur bie Genefung bes franten Brubere. Silft bas auch nicht, fo mun ber Bruber gant antfernt werben, bamit ein frantes Schaf nicht bie gange Beerbe anftede. Gin Bruber (G. 29), ber freimillig bas Rlofter verlaffen aber aus bemfeiben ausgemiefen morben mas und mieberum einereten will, foll aevorberit Befferung periprechen und bann ale ber fente aufernommen werben. Gebit er aber bann breimal, fo mirb er fur alle Beiten ausgefchloffen. Rnaben, Janglinge ober Umverftanbigere, bet benen Ausschliegung nichts belfen murbe, follen burch barte Gaften ober icherfe Schlage jur Befferung gebracht werben, Bum Rellermeifter bes Rfoftere (G. 31) mable man einen weifen, fittenrifen. nuchternen, nicht aber einen viel effenben, bodmuthigen, gantifden, faumigen , verfchweuberiiden, fonbern einen gotteffurdeigen Dann. ber ber gangen Congregation wie ein Bater ift. Er thut nichts ohne Befehl bes Abtes, forgt aber fur Alles. Wenn einer ber Bruber etwas unverftanbiger Beife forbert, foll er es ibm freundlich abfcbiagen, Gr foll fich ber Rranten, Rinber, Gafte und Armen mit aller Gorgfalt annehmen, alle Geratbe bes Rloftere gewiffenbaft bemabren und feinen Dienft bemutbig verrichten. Das Gigenthum bes Rlofters foll ber Abt forgiam bemabren. Das 33. Capitel be-Rimmt, bag bie Donde fein Gigenthum baben follen. Reiner berfelben foll, ohne Befehl bes Abtes, wengeben ober empfangen, weber ein Buch, noch Schreibtafeln, Schreibgeng, ja bie Donche follen nicht einmal ihre Leiber und ihren Billen fur ibr Gigenebur batten, Bas fie brauchen, erhalten fie vom Abs. Alles ift Allen gemeinfam, auch bie Dienftleiftungen, Die gegenseitig febn follem, (G. 35.) Beber foll reibeum in ber Rirche bienen, es feb benn, baß er frant ober ju Bichtigerem verwendet morten. 3ft bie Donchabl febr groß, wirb ber Rellermeifter von ber Ruche befreit, Der, melder ben Wochenbienft bat, muß bie Tucher, woran fich bie Bruber Banbe und Guge trodnen, auch ben Gin und Ausgebenben bie Gupe mafden. Die Gefchirre bat er bem Rollermeifter rein und

fauber ju halten. Much foll ber Bodmer bie Buiber bei Tijde bebienen. Wenn er aus bem Betfaal geht, foll er bie Bruber auf ben Anteen um ihr Gebet erfuchen. Die franten Bruber (6. 36) foll ben Abt forafditig pflegen laffen. Der Grante erbalt eine Gelle for fich und einen Diener, ber gottebiarchtig und aufmertfam. Rrante Bruber enbalten ein Bab, fo oft Ge beffem bedunfen, ben anberen. namentlich ben fungeren Brugern wirb es feliner geftattet. Rrante erhalten auch Gleifc. Rinber und Greife fint (C. 37) ebenfalle gu berudfichuigen. Das fimt bes Borlefere (G. 38) medfelt ebenfolls wochenmeife. Die Roft befteht (G. 39) in zwei Gerichten, Doft, jungem Gemufe und einem Mfund Bret taglich. Bleifc von vierfußigen Thieren wird nie genogen, ausgenommen von franten Brubern. Das Getrant (G. 40) beftebt in taglich einer balben (hemira) Bein, boch tann an beifen Sagen ber Brier gugeben. Dech wird größte Die-Bigfeit gur Bflicht gemacht. Much werben bie Stunden bes Effene festgefest. Das Gemeigen (G. 42) wird empfoblen, namentlich jur Rachtgeit. Borgelefen wird bei Tifche aus bem Leben ber Bater. Die Dande follen punctlich jum Gebet und an ibre Bflicht geben (6. 43). Die Musgeschloffenen (6. 44) follen beim Gebet vor ber Thure bee Gaales platt an ben Boben geftredt liegen. Beftraft wird fatiches Gingen im Dratorio (G. 45). Wer etwas im Dienfte in ber Ruche verbirtt ober gerbricht und fonft Schaben macht, foll es aleboib felbft befennen. Die Angeigung ber Stunden (G. 47) fur Gebet und Gottesbiemit bat ber Abt au beforgen. Die tagliche Sandarbeit (G. 48) mar ben Monden ale Mittel miber ben Ruffiggang empfobien und medielte mit ber Lecture. Bon Oftern bis jum Detober mußten bie Monche von ber erften bis vierten Stunde Banbarbeit treiben, von ber vierten bis fechien lefen. Donn ftanben fie vom Tifch auf und rubien ftill auf ihren Betten, wo jebon leife lefen burfte. Bon ber achten Stunde bis jum Abend marb wieder gegebeitet. Auch Gelbarbeit tam wor. Bom Detoben bis jum Beginn ber Saften mar bie Lecture vorberrichenb. In ber Baften erhieften Die Donche Die Bucher aus ber Bibligthef. 3mei Meltere fuhrten bie Aufficht über bie lefenben Bruber. Die Gaften (6. 49) murbe ftrenge genot, Bruber, Die megen einer Arbeit aber auf ber Reife bas Dratorium nicht befuden tonnen, follen bann fur fich mit gebeugten Rnicen beten (G, 50); feiner foll langer auf ber Retie vermeilen gie notbig (6. 51). Der Betfaal mar ben gangen Tag offen und burfte bort jeber Bruber außer ber Beit, boch fill für fich beten (G. 52). Die Baftfreiheit (G, 53) mar bem Rlofter Bficht, und Gafte mußte man, gleich ale maren fie Chriftue, aufnebmen, fo Ginbeimiiche wie Frembe. Der Brier foll einem angemelbeten Gafte entgegen geben. Buerft foll er mit ibm beten, bann ibm ben Gulebenofuß geben und ibn bemutbig grugen, ben Ropf beugen oben fich an bie Erbe werfent Chriftus in ibm anbeten. Dann

fubrt man ben Gaft jum Gebet, lieft bann bat gottliche Gejes vor ibm und erzeigt ibm Menichlichkeit. Des Gaftes wegen fann ber Brior bas Saften brechen, nicht aber bie jungeren Bruber. Der Abt foll bem Gafte bas Sandwaffer reichen und nebft ben anbern ibm auch bie Guite mafchen. Befonbere empfoblen wird bie Mufnahme ber Armen und Fremben. Die Ruche bes Abte und ber Gafte ift befonbere, bamit bie Bruber nicht burch Die Unfunft von Gaften, Die Dem Rlofter niemale feblen , beunrubiat werben. In Diefe Ruche merben fur ben Lauf bes Jahres zwei Bruber gegeben, wofur fie eine Entichabigung erhalten. In ber fur bie Gafte beftimmten Gelle mobnt ein Bruber, bort befinden fich auch genugfame Betten. Die Gafte follen von ben Dionchen nicht angerebet, fonbern nur bemutbig gegrußt werben. Rein Dond (G. 54) foll ohne Befehl bes Abtes Briefe von feinen Bermanbten ober irgent Jemant erhalten. Betommt er von feinen Bermanbten einen Brief, fo foll er ibn nicht eber annehmen, gie bie es bem Abte gemelvet. worben. Die Rleis bung ber Braber (G. 55) richtet fich jum Theil nach bem Glima. St. Benebict meint, baf fur feine Gegend ber Douch eine Rutte foncutium) und ein Demb (tunien) und ein Seapulare baben muffe, bann Sanbalen (pedules) und Stiefel (caligne). Die Donde follen Die Cachen nehmen, wie fie fich eben finben. Doch foll ber Abt barauf febn , baft bie Rleiber nicht qu fury finb. Die alten Rleiber merben aufgehoben fur bie Armen im Rleibergimmer. Rur ben Mond genugen zwei Demben und zwei Rutten. Gur bie Reife merben Strumpfe (femorolia) geliefert, bie ber Rudfebrenbe fobann wieber abgiebt. Fur bie Reife befamen bie Bruber auch beffere bemben und Rutten. Bum Bett erhalt man Strob, Datte, Riffen und Dede. Die Betten muß ber Abt ofter unterfuchen, Damit bie Donche nichts Gigenes barin verfteden. Gie befommen alles Dotbige vom Abt, Rutte, hemben, Canbalen, Stiefel, Deffer, Gebreibzeug, Rabel, Dappe und Tafeln. Wenn ber Abt (G. 56) Gafte bat, fo fann er einen ober zwei Meltere und Bruber jur Safel gieben. Die Runftier im Rlofter (G. 57) haben in Demuth und Chrerbietung, wenn ber Mbt es befiehlt, ibre Runft ju uben. 3ft er ftolg auf feine Runft, fo foll er fle nicht eber wieber treiben ale bie er fich aebemutbigt. Die Berte berfelben werben fur Rechnung bes Rlofters vertauft. Die Aufnahme neuer Bruber (G. 58) war erichwert. Wenn ber neu Untommenbe im Antlopfen fortfabrt, fo wird ibm geoffuet, er aber ichlecht empfangen und beleibigt. Scheint er folche Bebanblung 4-5 Tage gebulbig ertragen ju baben und bebarrt er auf feiner Bitte, fo barf er einige Tage in ber Gelle ber Gafte bleiben. Dann fommt er in bie Gelle ber Rovigen, wo er nachbenten, arbeiten und fchlafen mag. Bum Gefahrten wird ibm ein Bruber gegeben; ber Geelen ju gewinnen weiß. Er ftellt bem Dobigen alle Barten und Schwierigfeiten bar, burch bie man gu Gott gelangt.

Rach zwei Monaten wird ibm bie Regel nach ber Drbnung vorgelefen. Es mirb ibm freigestellt fortaugeben. Erflart er aber, bag er bleiben wolle, fo wird mit Gebulb weiter gepruft und ibm bie Regel aufe Rene verlefen, was nach vier Monaten abermale wieberholt wirb. Leiftet er bann bas Berfprechen, Alles getreulich befolgen gu wollen, fo wird er por Allen im Dratorium aufgenommen. Geine Bittidrift um Mufnahme bat er an alle Beilige, beren Reliquien im Rlofter finb. gu richten und an ben anwesenben 26t. Er unterfdreibt ober, wenn er bas nicht verfieht, an feiner Stelle ein anberer, ber ibm bie Band fubrt. Dann fpricht er: Suscipe me domine secundum eloquium tuum, et vivam et non confundas me ab expectatione mea. Dann antworget bie Berfammfung: Gloria patri. Der Rovige wirft fich bann por einem Beben gu Boben. Die Bruber beten fur ibn und er ift nun einer ber ibrigen. Sat er eima ein Befintbum, fo übermeift er es, falle er baffelbe nicht porber an bie Armen gegeben, in feierlicher Schenfung bem Rlofter, fur fich nichts gurudbebaltent. Dann mirb er im Dratorium von feinen Gachen entfleibet, bie ibm im Rleibergimmer aufbewahrt werben, fur ben Fall, bag er auf ben Ruth bes Tenfele bas Rlofter etwa verlaffen follte. Wenn (6, 59) ein Goelmann feinen Gobn Gott im Rlofter übergeben will, fo reicht ber Bater bie Bittichrift ein und ber Rnabe überreicht fie mit ber in Die Altartucher gehullten Sand. Der Bater tann auch bem Riofter ein Geichent machen, muß jeboch verfprechen, bem Rnaben feine Gabe ju reichen. Briefter, Die (G. 60) um Mufe nabme ine Rlofter bitten, miffen fic allen Regeln unterwerfen und es wird ihnen fein Rachlag gemabrt. Doch wird ihnen bie nachfte Stelle nach bem Abt jugeftanben; fle burfen Segen fprechen und Deffe balten, wenn es ihnen ber Mbt erlaubt, fonft nicht. Rlerifer erhalten eine niebere Stelle. Die Anfnahme frember Monche orbnet bas 61. Capitel. Dan nabm fie auf, wenn fie fich ben Gitten bee Rloftere fugen, bod nur ale Gafte. Bollen fie fich nach langerem Aufent-Balte ber Rorverichaft gang anichließen, fo gefdiebt bief, wenn ber frubere Mbt es genehmigt. Die Rlofterpriefter G. 62. Bunicht ein Abt fich einen Breebmer ober Diacon ju orbiniren, fo lefe er einen Dond aus ben feinigen aus, ber gum Briefteramte murbig ift. Der Orbinirte bute fic aber por hochmuth und Stolg. Er foll nichts vornehmen, mas ber Mbt ibm nicht befohlen. Uebertritt er Die Regel, fo wird er nicht ale Briefter, fonbern ale emporerifcher Donch beftraft und nothigenfalls aus bem Rlofter geworfen. Die Rangordnung im Rlofter (G. 63) richtet fich nach ber Beit ber Befebrung und nach bem Berbienft bes Lebenswanbels, welches ber Abt gu beftimmen hat, ber babei ftete gerecht verfahren muß. Die burch bie Beit bes Gintritte gebotene Orbnung fann nur bas Berbienft bes Bebens und ber Abt unterbrechen. Rach biefer Drbnung follen bie Braber gum Frieben (ad pacem), jur Communion unb

jum Gingen ber Bfatmen im Cher fcbreiten. Wer in ber groeiten Stunde bes Tages eintritt, foll fich fur funger erachten ale ber, ber in ber erften eingetreten, meldes Alter, welche Burbe er and babe. Die Rnaben find von Millen ftreuge ju balten. Gie follen ibre alteren Bruber ehren, bie afteren aber bie jungeren lieben, Ge foll feiner bem anbern nur mit bem Ramen rufen, fonbern bie Meiteren follen bie Jungeren Bruber, bie Jungeren bie Melteren Ronnoe anreben, um bie paterliche Ebriurcht zu bemabren. Der Abe aber foll. weil er Chrifti Stelle vertritt, heer (Domnus) und Abbas genannt wenben, nicht feinetwegen, fonbern aus Liebe gu Chriftens und gu beffen Chre. Der Abt foll berartiger Chre fich murbig geigen, Benn bie Bruber fich begegnen, foll ber jungere bem alteren um feinen Gegen bitten. Bebt ein alterer vorüber, fo foll ber jungere auffteben und ibm feinen Gis anbicten, fich auch nicht eber fegen, ale bie ber altere es ibm benehlt. Die Anaben und Junglinge follen im Dratorium und bei Lifd nach ihrer Beibenfolge fich orbnen, Der Abt mirb nach bem einmutbigen Beidlug ber gangen Congree gation ermablt ober auch nach bem meijeren Ermeffen eines fleineren Theiles berfelben. Bu beachten ift an bem gu Babienben bas Berbienft und bie Beibbeit feiner Lebre, wenn er aud ber lette in ber Rangorbnung mare. Wenn eine Congregation einen Dann jum Abte mablen follte, ber ihren Saftern gufagte, und bieje Lafter bem Bifcofe, ju beffen Dioces bas Riofter gebort, und ben benachbarten Mebten und Chriften befannt maren, fo follen biefe verbuten, ban ber Entidling ber Bofen burchgefest werbe und fie follen einen ware bigen Borfteber einfegen. Der jum Abt Gingefeste foll immer bebenfen, welche Laft er abernommen und wem er Rechenicaft ichulbig von feiner Bermaltung. Er foll gelehrt fenn im gouliden Gefes und bas Mite bem Reuen porquaieben miffen; er foll fenich, muchtern, barmbergie femn, bie Lafter baffen, Die Bruber lieben. In ber Bo-Arafung foll er meife banbein, nie zu meit geben und nie bat Gefaß gerbrechen, um ben Roft abjufcheuern. Geiner Bebrechlichfeit foll er nie tranen, auch ftete eingebent febu, bag man einen gefnichten Salm nicht gernichten foll. Er foll nicht etwa bem Bflegling bas Laften geftatten, fonbern biefes flug und liebreich abnehmen. Gr foll mebr nach Liebe, benn nach gurcht trachten. Er feb nicht unrubig und anaftlich, nicht bartnacha und ju icarf, nicht eiferfichtig und miße trauifch. In feinen Befehlen foll er vorfichtig und rudfichtevoll gegen Gott, wie gegen bie Welt febn. Bor Allem foll er ftets gegenmartige Regel im Auge haben: Amen dies vobis super omnia bonn sun anstituet eum, Der Propft (G. 66) bes Rloftere veranlagt oft grafen Auftog. Wander Bropft ift bedemutbig und balt fich fur einen zweiten Abt und reift bie Gewalt an fic, veranlaft 3mietracht in ber Congregation. Das ift befonbere ba ber Gall, wo non benfelben Brieftern ober benfelben Mebten, Die ben Abt einfeten, auch ber Bropft eingefest wirb. Dabiret wird bent ernannten Propft bon Anfang an Anlag jum Dochmuth gegeben, benn er meint, et feb ber Gemalt bes Abtes überhoben, ba er von benfelben orbinire ift, Die ben 216t orbinire baben. Daburch entfieht Reib. Bant, berabgiehung, Giferfucht, Streit und Unordnung. Wenn Mbt und Bropft in Unfrieben leben, werben bie ihnen anvertrauten Geelen gefahrbet. Daber muß bie Befebligung bes Rloftere mur von bem Abte abbangen, Die Decanen muffen nach feiner Anordung ben Bingen bee Rloftere beiorgen. Daber foll ber Mbt mit Beiratb ber gotteefurchtigen Bruber fich ben Bropft mablen. Der Bropft foll aber mit Ebrfurcht bas verrichten, mas ibur vom Abte aufgetragen ift und er foll, eben weil er por ben Unbern bervorgegogen, Die Regel um fo gemiffenhafter befolgen. Gin Bropft aber, ber lafterhaft ober von Stolg aufgeblafen und ale Berachter ber beiligen Regel befunden mirb, ben foll man mit Borten ermabnen bis aum vierten Dale; beffert er fich bann nicht, fo foll man bie Beftrafung vornehmen, welche bie Regel poridreibt und menn bas nicht jur Beiferung führt, fo foll man benfelben abjegen und einen murbigen an feine Stelle bringen. Wenn er aber fich auch nachber nicht rubia im Rlofter betragt, fo mag man ibn gang fortjagen. Doch foll ber Abt babei fich nicht von ber Leibenichaft fortreifen laffen. Der Tharbuter bes Rloftere (C. 66) foll ein weifer Greis fenn, ber Reb und Untwort ju geben vermag. Er, ber Oftigrine ober Bortarine, foll eine Gelle neben ber Thure baben und immer gegenwartig febn. Sobald Giner anflopft und ein Armer anruft, foll er fagen; Deo gration ober Bemedicat, auch mit aller Camftheit ber Furcht Gottes feine Antwort mit ber Gibfertigfeit ber Liebe fernell abgeben. Gin Riofter aber foll mo moglich fo gebaut febn, baf alles Rothmenbige, Muble, Barten, Badbaus und bie anberen Berbifdten innerbalb beffelben find, bamit bie Donche nicht außerhalb ber Thuren ju gebn brauchen, weil bas ben Geelen berfelben nicht frommt, Diefe Borfebrift foll man oft vorlefen, bamit feiner ber Bruber fich mit Unwiffenbeit entichulbigen tonne. Bruber, bie auf Reifen gebu (C. 67), follen fich bem Gebete bee Mbtes und aller Bruber empfehlen, auch in ben Gebesen ber Bruber ftete bie abmejenben ermabnt merben. Um bem Tage, wo bie reifenben Bruber gurudfebren, follen fie fich im Dratorium ju Boben werfen und um bas Gebet bitten, Damit ihnen fein Schatten gejchehe von bem Bofen, mas fte auf ber Reife gefeben ober gebort baben. Ge foll aber feiner, welcher gurudfehrt, ben anberen bon bem ergabten, mas er branfen gebort und gefeben, weil bas Schaben bringt. Ge barf übrigens fein Bruber ohne befonbern Befehl bes Abtes aus bem Rlofter geben. Wenn einem Bruber Unmögliches angemuthet wird (G. 68) ober Schweres, fo foll er ben Befehl mit aller Ganfemueb und Dienftferniateit annehmen. Giebt er, bag bieg bal Maag feiner Rrafte überfchreitet, fo foll er bem,

ber ben Befehl ibm gegeben, mit Gebulb und Berftanb, nicht boch. mutbig und wiberfpenftig, bie Grunbe ber Unmöglichfeit andeinanber feben. Bebarrt jener nichtebeftomeniger auf feinem Befehl, fo muß er, auf Gottes Gulfe vertrauent, ibn vollgieben. 3m Rlofter (C. 69) foll fich feiner unterfangen, ben anbern zu vertheibigen ober in Schut ju nehmen, feltft wenn er ibm burch Bermanbtichaft verbunben mare, meil barans bie araften Unorenungen entfleben. Ge barf (G. 70) in einem Rlofter fein Bruber einen anbern ausichließen ober ichlagen, ausgenommen, wenn ber Abt ibn bamit beauftragt bat. Die, welche gefunbigt, follen in Begenwart Aller beftraft werben, bamit bie Unbern Aurcht befommen. Die Rinber follen bis gum 15. Jahre unter ber Andt und Aufficht Aller fteben. Doch foll auch biefe mit Dagft und Berftant geubt werben. Die Bruber (C. 71) follen nicht blog bem Abte geborfam febn, fonbern fich auch unter einander geborchen, wiffenb, baf fie auf biefem Wege bes Geborfams ju Gott gelangen. Alle jungeren Bruber follen ben alteren mit Liebe und Gifer Beborfam leiften. Wer faumig barin befunden wirb, ben foll man beftrafen. Wenn aber ein Bruber auch wegen geringfugger Urfache ben Brior ober Abt gegen fich ergurnt meint, ber foll fich por bemfelben qu Boben werfen, bis biefer ibn fegnet. Ber bas unterlagt ober gar auf leibliche Rache benft, ben foll man aus bem Rlofter meifen. Der Gifer (6. 72) jum Guten foll alle Donche befeelen. Sie foffen fich gegenfeitig ebren, ibre Schmachen, leibliche wie geiftige, gebulbig tragen, im gegenseitigen Beborfam wetteifern, nicht bas eigne, fonbern bes Brubere Beftes im Muge baben, fic bruberlich fleben, Gott furchten, ben Abt mit reiner und bemuthiger Liebe verehren, nichts aber uber Chriftus ftellen, ber une alle gleichmäßig jum ewigen Leben leitet. 3m lesten Capitel (73) fagt ber beilige Benebict, baß er biefe Regel gefdrieben, um ben in ben Rloftern Bermeilenben Unleitung ju Gbrbarfeit ber Gifte und jur Befebrung ju geben. Er empfiehlt bie Lebren ber beiligen Bater und bes alten und neuen Teftamentes, Die Collationen und Lebensbeidreibungen ber Bater und bie Regel bes beiligen Batere Bafilius.

Die Regel bes heiligen Benebict wurde im Laufe ber Jahrhunberte bie Grundlage aller übrigen Monches und Monnenregeln, wenn auch manche eigentbumiliche Abweichungen Statt fanben, bie burch befonbere Awcele bebinat waren.

Die Ribber nahmen raichen fortigung umb fie mutben in ben bewagten Beiten bes 6. bis 16. abrehunten ist eigentlichen Juliudet- flatten jeglicher Gultur, namentlich ber wiffenschaftlichen und funftertigen. Das Gebot ber Leridire, woa befonders die Benedituter, bei Ausschland und artendigen Uteraturvenfinder, bie Ausschland bei allgeitöflichen und altendigen Literaturvenfinder, bie Ausschland bei eine Lebung Aber auch für die Landwirtschaft baten ist, Alber, namentlich in den eigentlichen Deutschand, be fegenkreichen Golgen. Gie waren bei Golonien bew Mittelatters, da bie erfehn bruichen Alber melft mit tialimischen Wöchquen befeht wurden, welche bie Gulfur ihrer Schlands hierber berpffangten.

Die Riofter waren bie Mittelftifter zwifden ber weltlichen Bevolferung, ben Laien, und ber Geiftlichfeit, benn in biefe zwei Korper hatte fich feit Conftantine liebertritt bie Bevolferung

bes driftlichen Befteuropa gefdieben.

## Die Beiftlichfeit

aber war wiederum in mannichfache Glieber gesoubert. Die unterfie oder Uedergangsstufe blieben die Kloherkörperschaften. Mönche und Konnen. Daran schoß sich die Gelflichfelt, ber Alexus, im Gegenfag zu den Talen, die zur liecklichen Gemeinbererwaltung und Kefte Auserwählten<sup>4</sup>), der vom Gott Geweichtern.

Dieje Musermablten maren von ben Apofteln noch geweibet und biefe Beibe murbe foraun von ben Geweiheten weiter gegeben und hat fich in ber fatholifden, wie auch in ber anglifanifchen Rirche bis auf ben heutigen Tag forigepflangt. Die Chriften bilbeten gewiffermaßen einen Staat im Staate, befonbere Gemeinben mit Beamten, bie jum Theil nach ber romifden Dtunicipalverfaffung fic geftalteten. Das bemofratifche Glement trat aber allgemach in ben Sintergrund, und bas Unfeben ber bobern Beamten, Die burch porgefdrittenes Alter gur Babl befabigt febn mußten, flieg im Laufe ber Jahrbunberte, bie endlich ber Bapft ale Chrifti Stellvertreter, umgeben von einem Carbinalcollegium, ericeint, welches bie Ermablung feines Dachfolgers gu beforgen batte, wobei jeboch bem Bolfe ber Stadt Rom noch ein Untheil vergonnt war. Dem weltlichen herrn ber Chriftenheit ftanb ber Cous bes geiftlichen Dberhauptes berfelben gu, ben auch Rari ber Große und bie Ottonen fraftig geubt batten. Gleiche Berpflichtung jum Coupe ber geiftlichen Beamten batten bie Sanbesberren. Daber aber geftanb man ber weltlichen Dbrigfeit auch Untheil an ber Babl ber Beiftlichen, minbeftene Beftatigung berfelben gu.

Diefes Berhaltnis gwifchen Rirde und Reich, weltlicher und geiftlicher Gewalt bestand, wenn auch nicht gang ungetrubt, ale in



<sup>\*)</sup> C. Gueride, Lehrbuch ber driftlichen Archaologie. 2pg. 1847. S. 21.

bem Ropfe bes tostanifthen Bimmermannsfohnes, Silbebrant, Die Bree fich entwidelte, bie Rirche nicht allein bon bem Stuate unabbangig ju machen, fonbern fie jur Beberricherin ber Welt gu erbeben. Er marb im Sabre 1073 jum Bapfte ermablt umb verfolgte von nun an feine 3bee mit ber bewunderungemurbigften Beftigfrit. Gregorias VII, erließ junachft ein Derret gegen bie Simonie, b. b. gegen ben ber Rirche unwurdigen Erwerb geiftlicher Memter von Laien. Die Beiftlichkeit follte forgan gang unabbangig von ber weltlichen Dacht bafteben und berfelben nichte gu verbanten baben. Deshalb batte er fur; vorber bas Gebot ber Cheloffafeit erlaffen. Allerdinge hatte man icon fruber bie Che ale ein bes Gonesprieftere nicht murbiges Banb betrachtet, und verbeirathete Beiffliche genoffen eines geringeren Unfebens ale weltliche, most man ben Grand in ben Evangelien gu finben mufte. Gregor VII. erflarte im Sabre 1074 alle verbeiratbete Weiftliche in ben Bann. fowie jeben gaien, ber einen verbeiratbeten Beiftlichen fur firchliche Bwede benuste. Die Beiftlichen mußten nun entweber ber Che ober ihrem Umte entfagen. Diefe Gebote veranlagten balb ben lebbaftefen Biberftant von Geiten ber meltlichen Dacht, namentlich bes bentiden Ronige Beinrich IV., ber inbeffen gar balb im Bugerbembe por bem Bapfte ericbeinen mußte. Gregor VII. farb im 3abre 1086. ungebeugt von ben Unfallen, Die ibn betroffen. Die Sbee, bag bie Rirche uber bem Stagte ftebe, mar feft begrundet, und bie Gbelofigfeit ber Beiftlichfeit, wie bie unabhangige Stellung berfelben ente widchte fich immer mehr balb nach Gregor VII. Cobe.

Wefentlich geforbert murben bie Plane ber Rirche burch bie Rreugguge. Der Bofuch geheiligter Statten ift uralte Siete bes Driente. Dadibem bie Araber Buban erobert, bauerte ber Befuth bes beiligen Brabes au Bernfalem ungeftort fort. Ale aber bie Surfomanen (1082) jene Bance befesten, fanben Bebrudungen ber Bilger Statt. Beter von Amiens, ber felbit in ben 3abren 1093 und 1094 in Berufalem gemefen, ichilberte auf ben Rirchenverfammlungen von Biggeriag und Clermont bas traurige Loos ber Chriften in Berufalem und forberte bie Chreften auf, bortbin ju gieben und bie beiligen Statten ben Unglaubigen mit Gewalt ber Baffen zu entreifen. Diefe Aufforberung emgimbete namentlich bie Frangofen, Lothringer und Rormanner. Jung und Alt. Briefter und Laie maffiteben fich und traten, whne gu fragen wie weit bas Biel, wie befchwerlich ber Beloang, Die Beife an. Die Deutstben bielten anfannt bie begeifteren Dachbarn fur verridt, bie Staliener, Englanber und Scanbinavier berbeiligten fich ebenfalle nur menig. Beter von Umiene nut Baltber von Berico fubrten bie erften gufammengelaufenen Saufen nach bem Drient, bie balb bon ben Enrfen ober bem Mangel befeitigt waren. Allein im Sommer 1096 fammelte fich unter Gottfrieb von Bouillon unter anbern normannifden und frungofifden Gragen ein Deer, bae, all es nach großen Geschwerben Sprien erreinbte, endlich bie Stadt bos heiligen Grates, Jerusalem um 15. Juli 1099 eroberte. Go entstand bas Ronigreich Jerusalem und fpater bas von Coppern,

bie ieboch nicht volle 200 3abre mabrten.

Die Rirde aber gemann burd bie Rreuginge und bie baraus bervorgebenten Inflitute an Gemalt wie an Glang, und bie Reit riefer Bage tann man wohl ale Die ber bochften Bluthe ber firch. liden Dacht bezeichnen. Die Bapfte verftanden es, Die abendlamifche Chriftenbeit nicht thoe nach bem Drient gu fenben, fonbern auch fie sum Rompfe gegen bie befenifchen Bolfer flamifden und finnifchen Stammes, ja gegen bie eigenen Lanbbieute, Die fegerifchen Atbigenfer sn treiben. Gie gaben ber Ritterlichfeit firchliche Form und Beibe und febufen fich ein geiftfrebes beer mit weltlichem Urm. Bu gleis der Beit wurden Die Dondeorben immerfort vermehrt und bie Ginfinnte bes adeftlichen Grubies bedeutenb gefteigert. 3obann XXII. führte Die Annalen, Bant II. Die Onindemien ein, Bonifacius VIII. bas Bubelighr, und abbaib trat auch ber Ablagbanbel lebbafter auf, Die Befteuerung ber Rirden rief junachft in Frantreich Wiberftanb ber weltlichen Dacht bervor (feit 1296), und von ba an begannen burd innern Bwiefpalt, burd Gegeniehrer, burch ben Berfall geiftlicher Gitte bie Rudichritte im papitliden Unfeben, bas guthere Reformation noch mebr berabbrudte. Den ichmerften Geblag führte aber erft bie frangofiiche Revolution.

Betrachten mir nun bie Glieberung ber Rirde naber, fo finben wir undift bem Baufte, bem beiligen Bater, ber fich feibft Rnecht ber Amedie Gottes nannte, tropbem aber ale herr ber Gratt Rom unb ibres Gebietes mit bem Glange weltlicher Rarnen umgeben mar, bas Collegium ber Cartinale, welches urfpranglich aus ben Bred-buteren ber Rirchen ber Ctabt Rom und ber benachbarten Bijchofe beftanb und bie Rathe und Stellvertreter bes Bapftes ubgab. Gilbebrant bewirfte bet Rieviane II. fcon im 3abre 1059, bag biefem Collegium ausschlieflich bas Recht verlieben merbe, ben Bapft ju mablen. Die Babl ver Carbingie ichmanfte gwifden 7 und 53. Die Birchenverfammlungen fudnen bie Ungabl feftguftellen und Bius V. (1565-1572) bestimmte ale Carbinale bie 6 Biicofe von Oftia, Borte, Atbane, Fradeati, Cafino unb Balaftrina, 50 Breebpter unb 14 Digconen romifcher Rirchen und Capellen. Mus bem Collegium watht ber Bapit feine Stante- und Rirchenrathe, Gofbeamten unb Die erften geiftlichen und weltlichen Burpentrager. Ge finben fich babei auch Frangofen, Spanier und Dentiche, wie benn gegenwartig ber Ergbifchof von Galaburn Carbinal ber zoniffchen Rirde ift. Gie wehmen nachft bem Bapfte ben bochften Rang in ber romifchen Rirche ein, fuhren besonbere Auszeichnungen in Tracht, rothe Strumpfe, but und Mantel, und reiten auf bem weißen Belter. Der Bapft ernennt fie. Gie mabien nach bem Tobe bes Papftes in einer, oft

monatlang möhrenben afteinen Schung, bem Conclany, ben Machfolger, ber foham feirfild, vom ihmen agenfilt wirt. Rachbem er mit bem phipflichen Ormate betleibet, nich er in die Geregeitungsunggriftert, mu die Bereitung unschlagen. Bon da reigt man benfelden in die Betreftliche, fest inn auf ben Altar ber Appelle und grachfeit fim, unt preiten Mach bei Moration, finigs Tage bei vorerfolgt bie öffentliche feiteiliche Arbnung vor ber Beneröftische und ber Auftritt zum Zateren.

Der Gifchef war in ber atteffen Beit ber gientlich mabdingige Borfeiter ber Catagaminte, ber in bem Gierus ben öffentlichen Ricigiondunterricht burch Berbigt und Seefferge feitete. Er ertrebille bie Gonfirmation, orbitaite bie Geffeitigen, neithete bad Tanföl und die Artichen und ertheilte die Alfolution. Er beauffdeitige bie Kirchen und bei Klöften und bei fergiet Gefanntmachung und bei dibung der Kirchengeiter. Seil dem 7. Sahrbundert fibrie ber Bilded die Milte mit Janful, Krug, Dalmatice, Wantel, Mallum, Gladund Bilma, ') In alter Jein adalite Bolt und Alterna ben Bilded; beiter gefabe hieb burch des Dompfin. Seil bem Verfulle ber billigen Lannbe erschrienn auch Bildede im Burtibal insphillum, melde haben der lingslafisien, in Kurepon leben. Sie beiten theil den mirflichen Bilfchen als Gehüfen ober verwalten sond behere Kirchendnute.

Die Breichter werben vom 4. Sabrhundert an von den Bifchfen rnannt und geweicht. Das Zeichen ihres Amtes war der Wantel. Sie unterflügten den Bifchof und durften nur mit defien Genehmis gung predigen. Presherern wurden auch auf dem Lande als Sedforger angeftellt. Im 3. 3. Sabrhundert batte bie Salah Kom (chom

<sup>\*)</sup> Ciehe Rheinwald firchliche Archaologie. Berlin, 1830. G. 36.

46 Bresbpier. In fpaterer Beit famen bie Ergpriefter, Archipresbp-

Die Diaconen, urfprünglich die Diener ber Meifer um Bischef, namentlich de ber Ammonstege, erhölten allgemach einen erwaterten Geschäftlerie. Sie bereitern des Abendmaßt, sie erkorten des Abendmaßt, sie erkorten des Abendmaßt, sie erhoren des Abendmaßt, sie erhoren des Abendmaßt, sie erhoren des Abendmaßt geden Abendmaßt, aben Aranten, verlagen halfen des Abendmaßt geden Abendmaßt geden der Abendmaßt geden Abendmaß

Bifchof, Bredenter und Diacon maren Die boberen Orbnungen, ordines majores ber alten Rirde. Daneben ericbeinen icon im 3. Jahrhundert ordines minores. Ge find bieg bie Eubbig conen, Die Webulfen ber Diaconen, Die Boten ber Bifcofe. Gie wurden pom Bifchof und Archibiacon, aber ohne Banbauflegung, ordinirt. Es folgen ble Afoluthen, Die eigentlichen Dlener bes Bilchofe und Die Bebulfen ber Digconen; ferner Die Exorciften, welche bie Corge fur bie Befeffenen batten und bie Gebete uber fie fprechen mußten: Die Ditiar ii batten Deffunng und Chliegung ber Rirche gu beforgen und mußten befonbere ben Archibigconus bebieuen. Der Lector mußte bie langeren Schriftabidnitte in ber Rirde portragen und in feinem Saufe Die beiligen Schriften vermabren. Ge maren oft Rnas ben mit biefer Stelle befleibet, fpater feste man bas 18. Lebenejabr bafur feft. Mus ben Lectoren mablte man Die Rotarien ober Schreis ber. Enblid aab es noch ben Cantor, ber nicht befonbere gemeibt murbe und bie Leitung bes Rirchengefanges beforgte. \*) Dieg waren bie orbentlichen Rirdenamter; außerorbentliche maren bas ber Dermeneuten ober Dolmetider, und bas ber Ratedeten, welche ben Privatunterricht ber Ratechumenen und ben Religionsunterricht ber driftlichen Rinber ju beforgen batten. Bu Ratecheten murben Lectoren ober auch Diaconen vom Bifchof befonbere beftellt, wogu auch befabiate Balen vermentet werben founten.

Das waren die linchlichen Bennten in den Sichten. Dags fanen dann noch die Diaconiffen. Das weibliche Geschiecht war icon im appfolichen Zeitalter von dem öffentlichen Lebraufte ausgeschlichen, allein nicht von dem Archendenifte. Die Biaconiffen vertraten dei dem vollichen Teileit der Geneinde die Erfelt der Diaco-



<sup>\*)</sup> Guerite. G. 60 ff.

Die ordines majores bitben ben eigentlichen Priesterfand, ber in ben großern Ciabten fich um ben Bijchof ichaart. Die kleineren Sichte und Borfe wurden von ba aus mit Geistlichen verfeben, bie

bann Biebane, Baftoren, Birten, genannt murben.

In ber alten Beit waren bie Briefter, bie um bie Berfon bes Bifcofe fich ichaarten, wie bie aubern Gemeinbeglieber. Gie erbiel. ten ihren Lebensunterhalt von ber Bemeinde und von ben Ginfunften ber Rirche. Ge mar gang naturlich, bag biefe Beiftliden an ben großern Rirchen fich jufammenbielten und jumal bie unverheiraibeten beifammen mobnten. Daraus entftanben mancherlei Digbrauche, ble wir bereits oben fennen gelernt haben, Um biefem Unmefen abzubelfen, perfante Bifcof Chrobegang pon Des eine Regel, morin er bie bes belligen Benebict gum Grunde legte, und beachtete auch bie Berbaltungevorichriften bes beiligen Muguftln und anberer Rirchenlebrer. Diefe Regel bestimmte bas gemeinichaftliche flofterliche Leben aller Beamten einer großeren Rirche, Die man Munfter, Dom, Stiftefirche, und wenn fein Bifchof berfelben vorftant, Collegiatftift nannte. Die fo gu einer flofterartigen Congregation vereinigten Cierifer, Bredbbtere und Diaconen nannte man regulirie Chorberren, Domcavitulare, Domberren, Die oberfte Leitung batte ber Bifcof. Die Großbeamten maren nach Anlel. tung ber großeren Orbnungen ber Bresbiter und ber Digcon, erfferer marb auch Bravofitus, Brouft genannt. 3m 12. Jahrhundert marb bas Umt bee Decanus geftiftet, bem bann bie Disciplinargemalt übertragen marb. Er batte bas Convocationerecht und Directorium im Capitel. Die Canonicl ober Domberren rangirten, wie bereits ber beilige Benebict fur feine Rlofterbruber es bestimmt batte, nur nach bem Alter 3m Deifiner Stift \*\*) ericheinen bie Beamten bes bes Gintritte. Stifte in folgenber Orbnung: 1) Cautor, ber Director bee Chorgefanges, mit beffen Burbe bie bee Genior verbunben mar; 2) Cuftos und Thefaurarius, ber ben Chat uub bas Archiv in ber Gacriftei

<sup>\*)</sup> Guerife. G. 79 ff.

<sup>\*\*)</sup> Gbert, ber Deigner Dom. 6, 64.

bemabrte, weehalb er auch Gacrifta bief; 3) Scholafticue, ber bie Domidule übermachte, auch wohl barin lebrte; 4) Cellerarius und 5) Debicue. Danu folgen 6) bie Archibiaconen, benen bie Brovincials furistiction oblag, 7) Die Bropfte von Bangen, Grogenhain und Burgen, und 8) Die Ardipresthiere. Die Bunahme ber weltlichen Beichafte verantagte in Deifen ben Bijdof Dietrich II., im Jahre 1205 bas Rlofter ju St. Afra bafelbft neben bem Domftift gu ftiften und mit regulirten Muguftinerchorberren gu befegen, welche bie Geelforge übernahmen, mabrent bie Domberren ben Dienft im Chor beforgten. Aber auch fur biefen Chorbienft murbe ben Domberren eine Grleichterung burch Unftellung ber Bicarien, benen man beionbere Brabenten aussette, ohne ihnen bie Rechte ber Capitularen einauraumen. Gie batten bie Bflicht, Die in rechtmagiger Beife abmefenben Capitularen gu vertreten. Allgemad mußten biefe Bicarien ben gaugen Dienft verrichten, jumal ba jeber Capitular rechtebegrundeten Unipruch auf breimonatliche Ferien hatte und Beidaf. tigung im Ctaates und Rirchentienfte, g. B. ale Rangler, bei tem Landebfurften gangliche Befreiung von bem Dienfte gur Bolge batte. 3m 15. Jahrhundert mehrten fich in Deifen bie Stiftungen von Deffen, Unniversarien, jo bag bas Stift mebrere Bicarien anftellen mußte. Gie theilten fich in vicarii perpelui ober majores, Die feft und fur immer angeftellt maren und bie vicerii temporales, bie nur für eine gewiffe Beit angeftellt waren. Unter ben erftern tommt ein oculus praepositi und decani vor. Der Bifchof felbft ging in berartigem Berfahren mit feinem Beispiele poran, intem er Beib. bifcofe, episcopi suffraganei, ernannte, bie fur feine Berjon Rirchen, Mitare, Gloden weiben und antere firchliche Sandlungen verrichten mußten. Dazu famen feine Sausgeiftlichen, Capellani, und auch feine weltlichen Beamten.

In ben Ergbisthumern, namentlich benen von Maing, Erier und Coln fant bieß alles in großerem Maagftabe Statt, wie bie bis gu Anfang biefes Jahrhunderts bort eridienenen hofcalenber zeigen.

Die Gra- und Dompfifter sowie bie Collogialitifter keinten nammtlich zu Unterbeitigung ber indagen Schwe der Abels, so er Täften, und sie wurden, wie die frieflichen obse, vie herre beiter Gultur, annentlich ver wissensichten und der herre beiter Gultur, annentlich ver wissensichten und der bestehen beiter bei Richten Runft. Die schon früh damit verkunderen Schulen wurden bei Mitaglichen Gelefveilung ist, won erfen kannen Schioleten, pier wurden die Untwerbeit, wie finen eruflanden Schioleten, pier wurden des Andes aufterwahrt, und die Gefochsichterstäung ging vom dessen nich nicht and, die beite Runft und Befrang in erne Sie, hier blieben fich, wie nammtlich in Glin, Errestung und Wein, die erften Auchtliern mit den Allern, Gefonnengen, Bergoldweiter mit der nicht eine Allern, Gefonnengen, Bergoldweiter mit der

Das Alofterwefen bilbete fich in Deutschland wie im übrigen driftlichen Besteuropa, besonders feit bem frantischen Beitalter, febr 31 \*

aus um ei entstanten meien der Gragt des heiligen Benebirt eine große Angeld namert Dereis, madmilder nie nechtliche, triteriche mie bisgerliche, reiche und arme vom Eriel lebrude, jed jed der Abendamie, zusch um derte unterficieren. Deite Allefter waren anmentlich jedr die landwirtslichgillider Gultur Deutschlands von der gefören Bedeutung, und mas Domflitter für den Abel und die Geltur, das murben die Abster für die fletteren Dere und des glitze

In Frankreide und Deutschand iedertet namentlich ber beilige Gemeinnen bei Greichtung von Mencheftoftern nicht ehrn auch in Wales nampier Albert, beienberd das Albert Bangor, schon im 6. 3abrhundert in großen Aleften flanden, Adnig Dagobert filiere zwischen 600-680 bie nachmaß so berühmte Abrie E. Lengt in Barle, bald datum einsten bei Albert um biogar Geffen texten in die Beiber Michael, der bei Albert um biogar Geffen texten in die Beiber Michael, die man seiten zu der Geffen gegeben. Auch Frauenflicher fommen seitem in Aufragen. An Teutschand finden finden wir vor Karl bem Geroßen die flicher Gebord, E. (ballen, hereisch, Alfan mit der Gernachung der Klöfter Gube, E. (ballen, hereisch, Alfan mit der Gernachung der Klöfter geben, E. (ballen, hereisch, Alfan mit der Gernachung der Klöfter geben, E. (ballen, hereisch, Ausgehraften ein.

Im Jahre 910 ward die fleie Clagung gestieten mit jur Musteranstatt erboben, innem in Bengel ves beilim erneinie der teriorieri ins Leben trat, wos nanentlich ber zweit Alt berieben, Dec (927 ist 1849), derchögte, indem er metrere Klöfer unter lien Aussich brackte. Diese Congregation von Clagun jand das da dachbenung. In Inlien abnut Bounale, Alt von Gamabelo, biefe Berijbei nach und hister eine nach bleiem Klofter genannt Congregation nach Et. Benecits Begel (fl. 1027). In Deutschland zu Klöfer, was allgemein bestehen der Berijbei großen Ebelibängeri gegen die Klöfer, was allgemein nach zu Eimoges wird den den der Berickten im Scharzspall und zu Limoges wird der bei bei krenger Benebeinerrege zu berieben dei bergestlet, wo Spaß Geroper VII. die Geloffgette der Klöftliche durchgessen der der Wassfregt, die noch mebr Gestliche bem Richerkoben zufder, als diese beider der gemein.

Seittem erscheinen aber auch andere Regefts; bie Muguftimer merben burd füt 300 von Beunvis (1006), bie Aeribeinier burch Bruno in Calabrien (1004), bie Giftereinfire burch ebbert; 30 fineuze bei Bijon (1009) geftimt. Dem legterem Deren enflammte riener ber geögten Richenschen feiner Beit, ber beillige Bernbart, Mit von Cleirbaur [1]. Biemill geifegticht greten bir 30-06 ton Cleirbaur [1].

<sup>\*)</sup> Gr. Rivii monastica bistoria occidentis. Lps. 1737. 3. R. With Abbildungen (amunitider griftliden Orden. Brag 1821, 3 Thie. 8.; jowie das grifere Werf von Mollot.

banniter und Tempelberen auf und 1126 ber Orben ber Bramone ftratenfer.

Durch ten beiligen Bernbard flieg bas Unfeben ber Donde bebeutenb, jo bag man nur aus ihnen Bifcofe ermabite. In ber Mitte bes 12. 3abrbunberte finten mir icon 100 Bramonftratenfer und 500 Ciftercienfer Abteien, welche lettere im Jahre 1200 bie Babl bon 1500 erreichen.

Um ben Aufang bes 13. Jahrhunterte ericbienen gwei Danner, welche vom größten Ginfinffe auf ibr Beitalter waren, ber Caftilianer Dominicue be Guyman (geb. 1170) und ber beilige Franciecus von Miliffi. G. Dominicus richtete namentlich feine Tha. tiafeit gegen bie tegerifchen Lebren ber Mibigenjer und verband fic beshalb mit 16 Genoffen, unt gegen fle an prebigen. Dief mar im Rabre 1215 ber Unfang bes Brebigerorbene nach ber Regel Gt. Muauftine und ber Bramonftratenfer. In einer Bufammentunft ju Bologna entfagten fle allem Guterbefit und ber Mufnahme von galen. bribern. Der Orben mehrte fich und brachte es burch feinen Gifer in Befampfung ber Reger babin, bag ibm im Jahre 1233 bie Berichtebarfeit uber bie Reger, Die Inquifition, übertragen murbe, Die namentlich in ber porenaifden Salbinfel, fpater in ben Rheinlanben ibren Sauptite batte. 3m 15. Jahrbunbert murbe bem Orben bie Annahme von Schenfungen erlaubt und er ermarb feitbem große Guter.

Milberer Ratur mar ber beilige Franciscus von Mffift, bet auf bem Berge Bortiuncula im Jabre 1208 gebn Genoffen um fic verfammelte und ihnen eigne Regeln gab, welche bie ftrengfte Armuth und gemiffenhaftefte Entfagung aller Beltlichfeit, großte Brommigfeit, Geelforge und Brebigt jur Bflicht machte. Darane ermuchs benn ber Bettlerorben, ber ber Minoriten, ber fich balb uber bas gante driftliche Befteuropa verbreitete und allgemach in 9000 Ridftern 150000 Mitglieber gablte,

Rach bem Beifpiel ber Franciecaner traten in ben Dieberlane ben fromme Danner gufammen, Die fich wobitbatiger Sandlungen beffeifigten und namentlich bei Begrabniffen fic berbeiligten. Gie

nannten fich Legbarben, Lollbarten, Gellitenbruber.

3m 3abre 1257 merben bie aus bem Drient ftammenben Gremiten bom Berge Carmel bestatigt und ter Augustiner-Regel untermorfen, unter ben Kranciscanern aber entfleben Spaltungen, und fie fowie bie Dominicaner muffen von Geiten ber anberen Orben mannidfache Unfeindungen erbulben. Auch Die Univerfitat von Barit ericeint unter ihren Begnern und ber Streit mabrte lange. Die Franciscaner erlangen um 1296 Gremtion von ber Gerichtebarteit ihrer Bifcofe.

3m Jahre 1384 grundet Gerbart Groot bie Rlerifer und Brus ber vom gemeinschaftlichen Leben, bie fich balb uber Brabont und Rieberbeutschland ausbreiten. Der Berein machte fich febr berbient

Wideren

in war:

4 KWIF DW

um ben Jugenbunterricht und Berbreitung von Gefittung und Bilbung unter bem Burgerftanb.

Die Buge ber Bortngiefen nach Inbien und bie ber Spanier nach America bringen neues Leben unter bie Dominieaner, bie in Spanien gegen bie Mauren, in Deutschland gegen bie Beren eine große Thatigfeit entwideln. Die Dominiegner maren bie Gefahrten ber Couquiftatoren und wir faben bereits oben, wie fie es namentlich maren, welche bie Berftorung ber Denfmale altamericanifcher Gultur bewerfstelligten. Die Dacht bes Orbene flieg baburch mefentlich.

Der Bau ber großen Beterefirche in Rom und bie ftete fic mehrenten Musgaben bes romifchen Sofes veranlagten ben Berfuch, burch ben Ablaß, b. b. Bergebung ber Gunben gegen Gelb, großere Summen aufzubringen. 3m Jahre 1500 marb ein Jubeljahr in Rom gehalten und ber Ablag auch auf bie Strafen im Begefeuer anegebebnt. Man ertheilte 1505 Ablag in Bortngal jum Rrieg in Africa, 1506 jum Bau ber Beterefirde, ber 1513 wieberholt murbe. Diefer Ablag erbitterte bie mabren Grennbe ber Rirde gegen ben ros mifchen bof, namentlich aber auch gegen bie Dominieaner, und es mar befanntermaßen vor Allem Tegele unverschamter Ablagfram, ber Towar the Reformation Luthere bervorrief und fo fchnell forberte. Die Do. minicaner boten alle Rrafte auf, um biefe Fortidritte git hemmen, allein fie vermochten nichte Befentliches auszurichten. Deigen, Cach-Lidil Nowifen, Branbenburg, Granten und Iburingen, Dberoftreich und Comaben, ber größte Theil von Deutschland, fofern er nicht unter geiftlichen Burpen Hano, Denvere pur Biebertaufer und Bilberfturmer

fich befeftigte. Da trat im Jahre 1539 Janag von Lobola mit Leftbre und Laineg gu einem Orben gufammen, ber ben 3med hatte, bie reine faibolifche Lebre ju verbreiten und ben Broteftantismus burch Reifen und Unterricht ju befeitigen. Schon im Jahre 1540 erhielt biefer Dre and a Mil tabben ber Sefutten bie papftliche Genehmigung. Die Regel bes Drbens bi. . . . Wenn wich von benen ber ubrigen barin ab, baß fie ben Ditgliebern auf ber einen Geite bei weitem mehr perfonliche Freiheit gemabrte, 1. B. in Begiehung auf Eracht und Lebensweise, Faften, Gebote, Gebrauch bes Breviers, bann aber feinesmegs jene Armuth vorschrieb, Die bem o ibrolle: o. Braneiseaner ber ftrengen Regel nicht bloe irbifches, fonbern auch gefftiges Befitibum unterfagte. Die Zesuiten faben vielmehr bei ber Minnahme neuer Mitglieber fowohl auf gefällige Geftalt, als auf bogeiftige Baben und unterwarfen in letterer Begiebung ihre Rovigen, ble fie meift felbft gebilbet, ftrenger Brufung. Bei ber Aufnahme faben fie nie auf Geburt ober Rann, Bobl aber verlangten fie nie auf Geburt ober Rann, Bobl aber verlangten fie worden ben wie weiter ben unbebingten Geborfam. Die Novigen wut-The state of the s

mobl beftanbener Brufung in Die Claffe ber approbirten Scholaftifer aufgenommen, Gie merbeu ale Lebrer in bie Collegien gefanbt. nachbem fle bas Gelubbe ber Treue gegen ben Orben abgelegt. Die nachfte Stufe ift bie ber formirten Cabiutoren, theile meltliche, theile geiftliche, welche lettere ihren Brivatgutern entfagen. Diefe leben nun in beu Collegien und Brofegbaufern. Saben fie fieben Jabr Sabigfeit und Charafterftarte bemiefen, fo leiften fie bie brei Gelubbe und werben Brofeffen. Die bodite Stufe aber find bie Brofeffen von vier Belubben. Gie muffen außer ben humanioren 4 3abr lang Theologie ftubirt baben, geweibete Briefter und 33 3abr alt febn. Gie find in alle Gebeimniffe bes Bundes eingeweibt, baben Gin und Stimme in General . und Brovincialionoben , befieiben bie Memter, mablen ben General und bienen ale Diffionarien, Beidtvater und find vom Unterrichtgeben frei. Dem Gangen ftebt ber Drbenegeneral por, beffen Amt lebenslanglich und unbeschranft ift. 36m gur Geite flebt ber Abmonitor vollig unabbangig vom General, und ber Rath ber funf Mifftenten, welche bie Sauptnationen Italiener, Deutiche, Franjojen, Spanier und Bortugiefen reprafentiren. Die Refibens bes Orbens ift Rom. 3m Jahre 1618 batte ber Orben 32 Provingen, barunter America und Ching, und 13000 Mitglieber, Die 100 3abr fpater auf 22000 geftiegen maren.

Der Orden etlangie gar balb ben größen Ginfluß und nehm mich auffen Gofen won furvog aum Alfen bei eftiglich gerfchipet um bonner. Er wer in allen Theine ber Ere beimild. Er fedig fich in Caflerornen wie in Beraquab ein eigenes Reich; feine Musgleres Ihreiten nen Salone ber Fürfen und Dannen, wie in ben Solone ber Fürfen und Dannen, wie in ben Solofieln und Laubenlen ber Gelebren. Der Orben brachte Dichter, wie Balbe, elektrie in allen Judighen ber Biglien, wie Uchansfluß Richter, Betabuls, Bestammins, Martans, bervor. Groß waren bei Berbeimer Steinen Bei Sefer ber allen, namentlich ber lactnischen, Grechen größer noch um bie Ere und Bösster bei gliegen, wie fan gliegen bei ber betrecht geben der Berbeimer bei ber bei geben der Berbeimer bei gestellt g

aufgeschloffen haben.

<sup>\*\*) 28</sup> sårr, 5/8brit serlatin. Sprache, 6. 511, felli bei Untisteli serletten för the Ernrieght ser Zeitleten und intelnifight Sprache primuren. P. Ribademeira Catalogus Scriptorum religionis Societati den. Antr. 1503. 8. 18. Em ett, sud tilst bei Zeitlettenstelli Scriptisterster Ellistificificit. Racket 1538. 6. Catalogus georandam e societate Jean Biffenfeldt. Racket 1538. 6. Catalogus georandam e societate Jean 1508. Cracov. 1616. 12 (29) Ramm.) M. Tan nort. Societate Jean apostolorum imitatrir. Prag 1594. unb briffete Societat Jean apostolorum imitatrir. Prag 1594. unb briffete Societat Jean supes adagnismen et vitas predusionem mittan. Pr. 1575. 1. Inago prind agginen et vitas predusionem mittan. Pr. 1575. 1. Inago prind 64/64/64/64 br. 3/4/18/18. 2008. 150. 11. 150. 11. 2. 0. 6. 2 c. 2 f. 7. p. pragmitfete production of the Principle Production of the Principle Pri

Es fonnte nicht fehlen, bag ber große Reichthum, fowie ber anerfainte Ginfluß bee Orbens bemfeiben nementlich unter ben minber gludlichen Moncheorben, wie ben Franciscanern und Dominicamern, mannichfache Reiber und Reinbe qu Bege brachte, Inbeffen mußten. tros ber vielfachen Beidulbigung fefuitifder Betheiligung an Ronige. morben. Bapft und Gurften benfelben ju fouben, fo lange er nicht übermuthig murbe. Ginen großen Stoß erlitt bas Anfebn bee Orbens burch ben Broces, ben ein Marfeiller Daus mit bem Sanbeiscomptoir bes Orbens ju Martinique megen Erfat einer im Jahre 1743 burch bie Englauber gefaperten Labung fubrte, nachbem ber Brocef bes Rater Girarb und ber Cabiere im Jabre 1731 bereite febr großes Muffeben erregt batte. 1757 murben bie Befuiten aus Brafilien aus. gemiefen, meil fie fich mit 14000 M. Truppen ber Regierung wiberfent. 1758 aus Bortugal, 1767 aus Spanien und Franfreich, fpater aus Dalta, Barma und Reapel, und am 21. Juli 1773 bob Clemene XIV., befannter unter bem Ramen Ganganelli, burch bie Bulle dominas redemptor noster ben Orten auf. Die Ditglieber wurden penfionirt. Rur in Breugen und Rufiand murben fle bon Friedrich II. und Ratharina II. gebulbet. Das 3ahr 1814 brachte bem Orben amar neue Berftellung, allein bie Beitumftanbe maren ju menig forbernt, um ein raiches Emporbluben beffelben gujulaffen.

Der Zesultenorben ift jedenfalls eine ber großartigften Erscheinigen, welche bie Gefchichte bes drifflichen Westeuropa barbietet, und von bem großten Ginfluß auf die Entwidelung feiner eigensthumlichen Gultur gewesen, jo daß man benfelben wobl als bie

Biute bes Monchemefens bezeichnen fann.

Dachft ben geiftlichen Dondeorben find bie ber Ronnen gu betrachten. Gleich ben Monchen ift bas breifache Gelubbe ber Reufch. beit, ber Armuth und bes Geborfame bie Grunblage ibrer Sanblunge. weife. Die Ronnen famen balb nach ben Monchen auf, wie fie benn auch frub fcon bie Regel bes beil. Benebict gur Richtichnur ihres Lebens mabiten. Die altefte Regel fur Ronnen ift Die bes b. Cafarius, Metropolit von Arelat, im 3abre 501. Die Monneuflofter murben febr gablreich und bie Capitularien beichaftigten fich bereits mehrfach mit benfelben. In ben Capitularien Rarle bes Großen und Lubmigs Des Frommen beint es (11. 42); Den Dabchenfloftern follen folde Grauen ale Mebtiffen vorgefest werben, welche fich und bie ihnen untergebene Beerbe mit großer Frommigfeit und Beiligfeit gu bewachen verfteben und ihnen feinen Schaben gufugen laffen. Sie mogen fic und jene ale beilige, jum Dienfte bee Berrn bereitete Befage Gie follen fich ihren Untergebenen in Benehmen, Erncht und Lebensweife fo geigen, ba fle ben jum himmel Schreitenben bie Fubrung leiften, wie fie benn von ihrem Benehmen Gott Rechenfcaft ablegen muffen. Rarl ber Große bestimmte ferner, baf bie Frauenflofter bie beilige Ordnung beobachten follen, bag bie Mebtiffin obne

Unterbrechung im Riofter fenn folle (Beorgifch 1830). Er gebot ferner (Cap. VII. 272), bag in bie Rlofter ber Jungfrauen nur Brauen bon bemabrtem Lebenemanbel und vorgerudtem Miter gur Beforgung ber Beburiniffe und ber Bebienung eintreten follen; bag Beiftliche, bie bingefchidt merben, um etwas ju beforgen, fich nicht barin aufbalten und fogleich , nachbem fie ibren Auftrag beforgt, wieber bavon geben follen. Gin jnnger Beifticher ober Dond foll nut bann Butritt in ein Jungfrauentlofter haben, wenn eine Bermanbte ober Schwefter ibn fprechen will. In bem Capitular von Sals vom Jahre 804' (Cap. 5) wird gefagt: In ein Rlofter von Dabden ober Damen Gottes foll fein Bresbuter, Digconus, Gubbigconue, Clericue, Laie einzutreten fich unterfangen, ausgenommen ber Breebbter, ber gur geborigen Beit bie Deffe feiert, wenn bie Ordnung bas forbert und ber Bifchof es befiehlt. Der Bresthter muß aber, fowie Die Deffe voruber ift fich fogleich entfernen. Ber feine Tochter. Enfelin ober eine anbere Bermanbte bem allmachtigen Gotte barbringen will, bem ift es geftattet. Dan foll aber feine Rinder gur Gralebung ine Riofter geben ale bie, welche fur immer barin bieiben follen jum Dienfte Gottes. Ganglich verboten ift, mannliche Rinter, Coone ober Bermanbte, einem Jungfrauenfiofter gur Grgiebung ju übergeben. Berboten marb Beltlichen wie Beiftlichen, Baffen in einem Jungfrauenflofter gu verbergen. Das 3. Capitular von Machen im Jahre 789 verorbnet, bag fleine Riofter, worin Monnanen obne Regel finen, in ein großeres requirtes Rlofter vereinigt merben follen, an einem Drte, ber bem Bifchof paffent icheint. Reine Mebtiffin foll ohne fonigliche Genehmigung aus bem Rlofter geben ober einer Monne ben Musgang gestatten. Die Riofter follen feft fenn. Ermabnt wird ubrigens fcon ber Rinbermord, ben bie Ronnen veruben (Capit additio IV. 160). Den Bifcofen marb genque Unterfuchung ber Monnenfiofter anempfohlen. In Queblinburg fliftet Raifer Otto 937 ein Frauenflofter. 3m Anfang bes 12. 3abrb. Sommen in ben Dieberlanden bie erften Beguinen vor, fromme, mobithatige Frauen, Die obne Gelübbe beifammenleben, Die 100 3abr fpater auch in Deutschland erscheinen. 1132 treten auch Frauen in ben Rartbauferorben. In Ccanbinavien ericbeint bie beilige Geberin Brigitta ale bie Stifterin eines eignen Monnenorbens, ben Bapft Urban im Jahre 1370 beftatigt. 3m 15. Jahrhundert finbet fich in jeber Stabt ein Rounenflofter. Allein es fehlt nun auch nicht an Spottern, 3m Memoriai ber Tugent (Schimpff u. Gruft II. f. 37a.) beißt es:

> 3ch arme Runn oft heimlich Klag baß ich nicht weltlich werben mag. hett ich genommen einen mann wie manche Jungfraw hat gethan,

Gett mab. mich felbe Stitt ich geseit und auch derngt die Kelle gemehrt. Ge flect tie fie in des jund necht mit negedut mich fehrereit felt die melle mich generfie in der met die melle mich gestellt die versiert in weise die die der versiert ist wie der flecht die die der versiert ist wie de flecht die der versiert ist wie de flecht gefin wir zum lang dem Arzeit die die die die die dem Arzeit die die die die dem Arzeit die die die die dem Arzeit die die die dem Arzeit die die die dem Arzeit die die dem Arzeit die die dem Arzeit die die die die dem Arzeit die

Der wohltbaligfte Frauenorben war ohnstrelig ber von ber beiligen Gijcheit, Denbrich von Thiringen, 1226 geftirte Orben bei figne fir ben bei bei den de Brauen, bie obne Claufur und ofne feierliche Gelübbe fich der Armen und Arnetenpfige und ber Grijchung vohmenen. In haterer Bei erfolgte für einen Toell bed Orbens litengere Regel. Der Orben der Clifdete für einen Toell in Deutifchand wie fa fenterfich und Stallen große Kranfenbufer in Biftege und erwirft fich bie ehrfurchtvollfte und bantbarfte Annerfranung.

Bermanbt bem 3mede nach mar ber Johanniterorben, ben im Jahre 1048 einige Raufieute von Amalfi in Balaftina ftifteten, um ben bort verweilenben Gulflofen und erfrantten Bilgern Unterflugung ju gemabren. Gie fauften von bem Ralifen in Megopten bie Erlautniß, am beiligen Grabe ju Berufalem Rirche und Rlofter ju bauen , in welchem fie bann nach St. Benebicte Regel lebten. Dann grunbeten fie ein Sofpital und bei bemfelben eine Capelle gu St. Johannes. Ale nun bie Rreugfahrer Berufalem erobert, beichenfte Bottfried von Bouillon bas Rlofter mit anfebnlichem Landgebiet. Der zweite Abt geftaltete ben Donchsorben in einen Ritterorben um, ber aber bie Gelubbe ber Reufcheit, ber Armuth und bee Beborfame beibebielt und noch bae ber Giniafeit und Difbtbatiafeit beifügte, auch bie Geremonien bei ber Mufnahme vorfdrieb. Die Ritter traten nun in bie Reiben ber Rampfer gegen bie Saragenen unb geichneten fich burch bobe Tapfertelt aus, bie burch bie ftrengfte Dieeiplin getragen murbe. Raifer Friedrich L. ertheilte bem Orben große Brivilegien; von Alfone von Arragonien erbte er große Guter in Spanien. 216 nun Calabin im Jahre 1187 Berufalem wieber erobert hatte, mußte bas Sofpital erft nach Margat, bann nach Btolemais und 1291 gar nach Copern verlegt merten. Doch auch bier batten fle feine bleibenbe Statte - fle mußten fich 1309 bie Infel Rhobos

erobern. Gie nannien fich fortan Rhobifer Ritter. 3hr Mufentbalt auf Rhobos beftanb in fteten Rampfen mit ben Turfen, beren Ungriffe, auch wenn fie mit überlegener Dacht flattfanben, bie Ritter immer tapfer gurudidlugen. Enblich erlagen fie auch bier, und Bhilipp pon Billiere mußte im Jabre 1522 bie Infel an Guleiman übergeben. Der Bapft raumte ben Bertriebenen Biterbo ein, fpater im Jahre 1530 überließ ihnen Rarl V. Die Infeln Dalta und Boggo und von nun an nannte man fie Daltefer. Gie bauten bier Die Stant Lavalette, Die fie bebeutent befeftigten, nachbem fie einen Unariff ber Turfen gurudgewiesen. Gie beidusten fortan mit ben Benetignern gemeiniam bas Mittelmeer por ben Birgten ber Turfen. Inbeffen verlor ber Orben burch bie Reformation feine Giter in Deutschland, England und Ccanbinavien, burch bie frangofifche Repolution feine frangofifchen Befigungen und felbft bie Stamminiel Dalta. Die Berfuche einer Bieberberftellung nach 1814 hatten feinen Erfolg. Der Orben mar ein ritterlich - monchifches Inftitut. Die Abfpiranten traten ale junge Leute von 12-16 Jahren ale Bagen bes Grogmeiftere an, fonnten im 17. Dobigen und im 18. fobann jum Ritter beforbert merben, mas im mefentlichen mit ben beim Ritterichlag überhaupt üblichen Geremonien flattfanb. Er mußte vier Gelbzuge gegen bie Unglaubigen maden. Die Ritter bilbeten Die erfte Claffe bee Drbene, Die ameite beftanb aus Beiftlichen , Die ben Ritterichlag nicht erhielten, und bie bienenben Bruber bilbeten bie britte. Ritter fonnten nur Chelleute und naturliche Cobne ber Gurften werben. Oberfter Borfteber mar ber Großmeifter; ibm ftanben acht Abgeordnete nach ben acht Bungen ober Brovingen gur Geite, beren jeber ein Grofamt vermaltete. Die Bungen maren Brovence, Aubergne, Franfreich, Italien, Aragon mit Rabarra und Catalonien, Deutschland mit Ungarn, Caffilien und Algarbien, und England. Bebe Bunge mar in Briorate und biefe in Balleien getheilt, melde von ben Comtureien und Commenten gebilbet murben,

 Gleiche Ginrichtung batte ber Deutsche Drben, ben eine Ungabi beuticher Ritter und Bilger im Jahre 1190 ftiftete, ale eine Beft bei ber Beiagerung von Affon im driftlichen heere ausgebrochen mar. Der Sauptamed mar bie Rrantenpffege. Mitalieber fonnten nur Deutiche merben. Der Beiluft von Bernfalem brachte ben Drben berab. Er jog fich nach Deutschland jurud und erhielt bier im Jahre 1120 vom Grafen hobenlobe Die Statt Mergentheim. Der Grofimeifter hermann von Saiga perlegte ben Orbenofit nach Benebig. Enblich beichloß ber Drben, feine Thatigfeit auf Die Befehrung ber beibnifchen Boifer bes Rorbens gu richten, nachbem ein Berfuch in Ungarn, ale Bormauer gegen bie Tataren gu bienen, miglungen mar. Da folgte ber Orben ber Anfforberung bes Bergogs Ronrab von ber Dafau, Die beitniften Breugen an befampfen und bas eroberte Gebiet ale Gigenibum zu behalten. Dun fubrte bermann von Balf bie Schaaren bes Orbens an bie Beidiel. Deftlich von Breugen batten fie an ber liplanbifden Ruffe im Sabre 1158 Rigg gegrundet und bort mar ein Bistbum entftanben, ju beffen Schirm ber 3. Bifchof Albrecht im Jahre 1201 einen Ritterorren nach bem Dufter ber Templer geftiftet batte. Diefe Schwertritter (fratres militiae Christi) eroberten Gurland und Githland. Da fie aber von Danen und Ruffen bebrangt murben, vereinigten fie fic mit ben Deutschen Rittern und nahmen 1237 beren Regel und Tracht an. In Riga blieb fortan ein eigner heermeifter. Die Comertritter verbreiteten uber biefe Brovingen bentide Gultur, fowie bie Deutschen Ritter uber Breugen, trot ber fortwahrenben Rampfe mit ben Bolen. Die Reformation machte aus biefen ganben felbftanbige Staaten, bie Bergogthamer

<sup>&</sup>quot;) Rube Sanbb. b. Beid. b. D. A. G. 269 megen ber Literatur, mogu noch bie Unterfachungen von hammer Burgftall in ben Fundgruben bes Driente fommen.

Brengen und Rurland, nachbem Liv- und Efthiand an bie Rrone Bolen gefommen.

Magir biefen geftilichen Deben ift noch ber Bögeroten gu erschen, und wichen, nogu auf bie, wie auch bie Böfergeicilichselen, vorsugssweife in Frankrich beit, wie auch bie Böfergeicilichselen, vorzugssweife in Frankrich bei trapte, ben im Jahre 1664 Bombüller be Mance flitter. Er entwart bie hertele aller Regardn, benn bie Miglieber beiteren herten, nur in Kenntbeitefdien Biefid ober Gier genießen, mich bei befreiten Seharbeiten werbeiten und follen nur auf Tom uns Bugb benten. Die Bevolution gerichte biefe Grabiffiement und bei demern nach geinem Mußter ertrichten michtichen nur beilichen Guigerfohre, boch fanden fich 1818 schon wieber hundert Arappiften ein.

ingeine Biger und Sinfelder fommen in faubilischen Länder noch jetz vor, hoch gebern ist meist itzende utem Drein, meißt von ber Kransteauer an. Eie treiten ist instiffen doch nie sposielt wie ist dibbn, wem auch de Gefelder, die im 14. abet, am färfären aufreren, eine Beit lang febr über Gurcpa verbreitet waren (Börflemann, he driffl. Geriederfelfsderin ab. 2011. 1828. 8. G. G. VII. 475.).

Die Elghinen, Begdarben, bie Brieber vom gemeinfamen Leben, reichtenn (don eilt bem 12. Jahrt, in ben auflichsenden nieberlandichen Sahren umb bilbeten medr over weuiger geiftliche Gemeinschaften bei geitliche Beneinschaften und Geben denfider Vereine ift ben meiften Jahrfen und Giben eigentigte Bebeit welfider Vereine ift ben meiften Zinfren und Giben eigenthämfich, ja bas Bersonal ber hand bewegte fich eine bilb in geiftlichen Gormen. 3m 13. Jabet. Treichein ter K. aland in ben Piteberlanden, Deutschland, Graufried und Ungarn. Sein Josef hauer frommet Urbunger um erfen Lage bei Monath, wobel bie Leien von Gefflichen gefeine werdern, die aber mit der Jahr in der Betrieben der Geschland gefein von Gefflichen gefeine worken war. Der Kaland batter in Schaffen und anderen proteflantischen Kanbern bis im 18. Jahr bunbert.

# Die heiligen Orte

ver Cfriften bestehen theils in größeren, bem allgemeinen Gotteblemst, geweihten Africhen, theils in Neineren Gebäuben, die dem Dienste eines beiondern Heiligen oder einer beiondern beiligen Handlung, wie der Taufe, der Bestatung, gewöhner sind, theils in einzelnen am Blumen, Prunnen, Bergan angefrachen symbolisien Wilbern und Statuen.

Die allesse Berfammlungsstäte ber Ebriften war ber Tennel ju Terulalen; skiete fam mon im Brünstdufern mb jur Zeit ber Berfolgungen in unterireisschen Sobien, an abgelegenen Orten ober wo man in in die ficher wußte jur gemeinsimmen Gotteberechtung jusammen. Sogon im 8. Jahr, fommen in Affen eigne bem Gotteb binft gembnete Gebabe auf, bir man Bofilifen nannte, Sallen, bie mon Salufen getragen murben wie die Gerichtsbibt. 3m Anfang bei von Salufen getragen murben wie die Gerichtsbibt. 3m Anfang bei de Andrie, errichtinen eigene gehaute fantligte Alrechen, berem Aufler Gonflantin in Antibodien, Mitomeisten, Mamber, befonders aber in Gonflantingord Saumen lief, unter benn fich die Bofiellirche ausgeschnete. Auch auf bem beiligen Grabe ju Berufalem, bann in Bona. Et Mud. al. Vorens hauter er kritenen; siehe Mutter errichtete Rieden auf bem Delberg und in Bethickem. Aufer Justinian erbaute auf bem Geleber Wickerper wie Errichen. Gelt bem finde bed 3, Sabrh. wurden die Feinfallen Franzel bem derriftlichen Gebrauche gereiben, an Deutschand begann ber Artendenkau mit richfen am Bebein, an dern Sonau später, im Inneren Deutschand nicht vor bem Kartingefem Reinlater.

ab ber Regel verlegte man in driftlichen Kirchen ben Mitan nach Often, der Mingung nach Westen. Wan baute meißt oblonge Kirchen, wie die Bestlies, in denen oft 3 bis 5 Schiffen nebeneinander Andere "Doch sinden fich auch das Achterft ber Girteft, das Kerug als Grundform. In der Mitte der Kirche finnd der zich eines Beitar, ein eines Geder Litch. der Beitar Beitard wer der Beitar der Beita

por welchem bas Evangelium verlefen murbe.

Schon im Conftantinifchen Beitalter begann fich bie innere Ginrichtung ber Rirchengebaube ju gliebern. Durch bie Thur trat man in bie Borhalle, moriu bie Ratedumenen, Bonitenten und nichtdriftliche Buborer ibren Blas fauben und mo ein Gefag mit Baffer gur Reinigung ftanb. Mus biejem Raume trat man burch bie Gebetthuren in bas Schiff, mo alle Gezauften ibren Blat fanben, auf ber einen Geite bie Grauen, auf ber anbern bie Danner, erftere mol auch auf Emporen auf ber fubliden und nordlichen Geite. Gur bie Lefer und Canger mar ein erhabenes Bult vorhanden. Geitenichiffen fanben nich fleine Capellen fur bie Brivataubacht. Un bem oftlichen Gite ber Rirche mar ber britte, etwas bober gelegte Raum ber Rirde, ber bon bem Schiffe burch gitterartige Schranten und einen Borhang getrennt mar. Dier im Beiligen , Garrarium, hieratrion, Dagion, Thoffafterion batten bie Beiftlichen ihren Blat, ber allen anbern unzuganglich blieb. Diefer Drt bilbete einen Balbe freit, in beffen Mitte ber uriprunglich bolgerne Altar ftanb. Am bftlichen Enbe befant fich ber Gis bee Bifcofe, Thronos, Cathebra, smifden ben Gigen ber Breebhtern. Daneben maren Bemacher gur Mufbemahrung ber Rirchenfachen. Deben ber Rirche befant fich gemeiniglich eine Canfcavelle und ein Berfammlungefagl fur bie Bemeinbe. Die Rirdiburme erideinen erft nach ber Befanntichaft mit ben Ura. bern, im 7. und 8. 3abrh. bie Gloden. Geit bem 4. 3abrb. erfceinen bie Bilber und fombolifche Darftellungen, wie bas Mono. gramm & und bas Rreug in ben Rirchen, namentlich an ben Auppeln ber Molunden und unter bem Daderen ber Bafflien. Ge fift freils be Darffellung Geriff und ber Irolle, febriff ist aber der betrecht, Erbriff ist aber der betrechten beiten. Daniels in ber Ebwengrube, feils nur eine Ausbekte von in Beitenauche, Weite mut eine Ausbekte von in Wolfell und Weitenauche, wie beiten der hier beiten bei beiten den bei beiten bei bei beiten beiten bei der bei der Beiten bei beiten beiten beiten beiten beiten bei beiten beiten beiten bei beiten beiten bei beiten bei beiten beit

Be mehr bas Chriftentbum Boben gemann, befto reicher murbe ber Schmud ber Rirchen. Rarl ber Große ließ aus Italien Darmorfaulen bringen, um feine Marienfirche in Machen murbig auszufonuden. Die Ottonen und fachfifden Raifer grundeten prachtvolle Domfirchen, beren altefte nach bem Dufter ber Bafilifen gebaut maren. Die Borballe bebnte man ju Queridiffen aus, bie man von Aufen mit Thurmen bezeichnete; auch jur Geite bee Gactariume, von nun an Chorue genannt, fliegen Thurme empor. Dau baute bie Taufcapellen in Die Dabe ber Rirche und verband fie burch Ballen, aus benen bie nachmaligen Rreuggange entstauten, in benen man bel ichlechtem Better bie Broceffionen hielt. 216 nun ber prachtvolle Spigbogenftyl im 13. Jahrh. erblubte, ba fuhrte man gwiften ben Thurmen ber Beftieite Galerien bin, von benen berab bas Millerbeiligfte ober beilige Reliquien bem Bolte gezeigt und ber Gegen gefpenbet murbe. Unter bem Dache bes Sauptidiffes uber ben 216feiten fubrte, wie in Magbeburg und gu Ct. Gebalb in Rurnberg, eine Galerie bin, bie bann gu Broceffionen benutt murbe, fo bag bie gabnen und bie Beftalten ber Beiftlichen gar weithin fichtbar maren. Allgemach murben auch bie Altare prachtvoller und mit Bilb. unb Schnismert, bas in reichem Golbichmud prangte, vergiert. In bein Schiff erhoben fich icon gefdmudte Grabbeutmale, pornehmlich ba. mo eine Rirche bas Blid batte, bie Webeine bes Beiligen gu befigen, welchem fie geweibt mar und beffen Ramen fie trug. Außerbem erbob fich in bem Chore an ber Rorbfeite bas Sabernatel, worin ble Monftrang, melde bie in ein golbnes untrabmtes Gitter eingelaf. fene hoftie enthielt, aufbewahrt murbe. Diefes Sabernafel beftanb, wie ebebem bas im Dome ju Coln und wie noch fest bas ju Gt. Boreng in Rurnberg und gu Raymang bei Comabad, meift aus reichem Steinschniswert von großem Umfange. 3m Chore ber Domfirchen fab man in Reiben, oft unter Balbachinen, bie Ctuble ber Chorherren, Bwifden Chor und Chiff mar bas Lectionarium ber Lettner, bas ben hochaltar oft, wie in Dagbeburg, Deigen und Salberftabt, ben Bliden ber im Schiff periammelten Denge entrog. bier ftanben bie Borlefer bes Gvangeliums. Die Rangel fur bie Bredigt hatte baneben ober im Schiff ihre Stelle. Un ben Gangen ober Abfeiten fanben fich bie Debenaltare, bie in nicht minber murbigem Schmud prangten. Dft mar auch ohnweit bes Lectionariums ein Rreug errichtet und ein Leuchter fur Die Dfterferge. In ben-Rirchen fanben nun alle übrigen Mertmurbigfeiten Blat, welche ber

Drt barbot. Sier bingen Bilger ibre Stabe, Ritter ibre Sporen und bie bem Reinbe abgenommenen Rabnen auf; bierber brachte man. meniaftene in bie Borballen, gefundene Alejenbeine und Deteorfteine. Uebrigens fehlte es in ben Rirden nicht an Lampen, foftbaren Leuch. tern von Gra, Rabnen und reichgefaßten Reliquien, ble an ben betreffenben Teften ausgestellt murben. Die Reliquien faßte man in Borner, metaline Buften, Arme, Sanbe, in Gefage von Becher- und anberer Form. Un Geftragen marb gleich ben Galen ber Freube auch bas Saus ber Mubacht, wenigstens ber Chor, mit Teppiden geschmudt, wie es noch jest ber Gall ift in ben ganben fatholifden Blaubene. Der Brotestantismne bat bie Rirchen ibres Schmudes entfleibet. Mur in wenigen mar man gemiffenbaft genug, bie Giftungen ber Borfabren ju ebren und bas, mas fie in frommem Ginn gepflegt, auch ferner gu fconen. Go brennt noch bentiges Tages gu St. Gebald in Rurnberg bie emige Lampe, fo wurden noch au Mas fang biefes Sabrhunderte in vielen facfliden Rirchen bie Dengemanber an ben boben Beften getragen, welche bie Borfabren in Die Rirde geftiftet.

In ben Dörfern nahmen bie Rirchen eine einfachere Geschal en, sonn nicht eine besonere Berealfaum; ihmen größere Beweutung gab. Dies war entweber eine beseutere Begedenbeit, eine wuswerben gene Grettenn aus Gefraftern, ein wuhrerbläsige Bib ver beiligen Bungafrau ober eines andern Delligen, eine deiliguelle u. bgl. So ift, g. B. Aufend wurf sinne delligen, eine deiliguelle u. bgl. So ift, g. B. Aufend wurf sinne delligen, den derliguelle u. bgl. So ift, g. B. Auf ves Gregen ihrer bei Sadien und Bullerborn, damn gelitenn in Franken und generaltenen. Murieris Friedrich von Endelin flegen von Endelin flegen der bei den wunderbläsigen Watientlich zu Gerecht geben des den gelieben der die der Biedrich generalten werden bei der Biedrich generalten. Der allem der iß berührt der bei der Biedrich generalten der Biedrich generalten der Biedrich generalten der Biedrich generalten der Biedrich gestellt generalten der Geschen der Biedrich gestellt generalten der Biedrich gestellt generalten der Geschen der Biedrich gestellt generalten der Biedrich gestellt generalten der Gescher der Abereit gestellt generalten der Biedrich gestellt generalten der Gescher der Abereit der Biedrich gestellt generalten der Gescher der Abereit der der Biedrich gestellt generalten der Biedrich gestellt generalten der Gescher der Abereit der der der Biedrich gestellt generalten der Biedrich gestellt generalten der Biedrich der Biedrich generalten der Biedrich der Biedrich der Biedrich der Biedrich generalten der Biedrich generalten der Biedrich der

Die Rirchen wurden feit bem 4. Jahrh, besonbere eingeweiht, ja man weihte, ebr man ben Bau ber Rirche begann, ben Bauplat befonbers ein. Die Gemeinde trat in eine feletliche Bertammlung ausmuren, wobei einer ober mehrere Bifchofe freiteben bielen.

 anigischungen. Spekter aufhanden eigen Geschuftlum, die, mie 3. m. Senetia, feri nehen dem Gehaben aufflitzen. Gleiche Giete bericht in Schriebung und Scandinavien, wo meten der Afrete das Glodensdus abzeichnet abstellt. Seitbem die Iddensdusse abzeich der Abstellt der Abstellt

Vivos voce, mortues plange, fulgura frange.

Bu Stedborn im Thurgau:

Coto verum Deum, ptebem voco et congrege Clerum, divos adoro, festa decoro, defunctos ptoro pestes daemonesque fugo.\*)

Bifchof Ricolaus von Regensburg (1313-1341) ließ zu Ehren ber beiligen Jungfrau eine große Glode gießen, welche bie Inschrift trug:

Sanctos collando, tonitru fugo, funera claudo.

Seliner find Jufdriften in ber Lanbesfprache. Ju ber Darburger Pfarrfirche las man auf ber Glode:

Se lang ich fies bin ich fimmen, bed findeng ich mich im Sinds berum und werf mein Zinngen ich und wie gestellt gegen in Bertagl, Drigel und Gefang; ben Diebe nich gestellt gegen Lieben zie die zugenschaften. Den Wiltern beim Gedern die gegen Gegenfrang. Den Wiltern beim Gedern dies Gefang ist mit Beaufpara tring ich freide Jett, auch bes eretten Doctore Andem verfahl fie ist der Eind ferem. Die Wiltern bei gegen die gegen

g'i

<sup>\*)</sup> Repflers neue Meisen. Sann. 1751. S. 4. Hoffmann in Defeles Seript. ror. Bolean, I, 560. August Benfmörolgfeiten der derfil, Archaelogie IX. 560. C. W. 3. Chrvfanber, bift. Bacht. von Archaeplosten. Rintelm. 1755. 8. Otte, ftrigt. Aunftachaelogie, S. 18,

An die Gloden fnupfte fich mancher Aberglaube , 3. B. bas Lauten beim Gewitter, was im Jahre 1573 in Rurfachfen burch be-

fonbere Berorbnung abgeftellt murbe.

Nacht ben Gloden hatte jede Kirche an dem Eingange einer Beifchfel, der meist aus Sein und bederfident gestaltet ift. Weihefell von Erz sind selten, in der Normande benutz nam oft die große 2-3 Kuß im Durchmesser belardde Schale der Ghama glags, Miefenmunisch die mit Metalkrade umgeben ist.

Daggen sinden wir dergleichen 3. E. in Rüfenberg bet Et. Secholburg a. d. E. s. vom Jahre 1411, in Holle mit bet Zolfgeichtete 3111. E. fir, ad gradus in Moding, in Naumaga, d. d. v. vom Jahre 1411, in Holle mit der Inssisteris Amno dei mie excett tre bei ein inbossisse den vermied werde sin sie ein ein geste der in begeberoch, 311 St. Wartin in Hollerstade, 311 St. per in Nordenburg, 1429, 1821. Utilied in Gongestwaffen, 1429, 114 Golderg a. d. der 1325, in der Kadderinnestrede 311 Benarburgen vom Inder 1410, in er Faususstätet vom Neuangenminde, in der Engiberstätet zu Leder der Paususstätet vom Neuangenminde, in der Engiberstätet zu Leder

bed pom 3abre 1453.\*)

Im manden Arichen, wie auch im Jamilienbeits effinen ficher 184-2 Sub im Durchmeife balenben geden, melde in bet Mitte bie Darftellung best Schwerfallet, ber Berfindigung ber Saufe eine Die in der Mitte bie Darftellung, ber Caufe eine Dirichte tragen und beren. Anab berei eine Justifelt in gotheicher Minufelt umgeben ift, in welcher aber bie Buchftaben meißt in großer Unordnung beilammen fieben. Dur an weigen lich man wei marin gracie plena berulich. An vorsigen gobt und um ben Annte eine zweite Inferior in Welubelt. Man finden fie burch gang verneffen, in Natureter glad man fie an ben Schaufenftern ber Gothgeifer noch im Jahre 1881, and fie an ben Schaufenftern ber Gothgeifer noch im Jahre 1881, aber 1881, were den Schweifer noch im Jahre 1881, wer

Mm dußen Umsange ber Kirche bemertt man oft einen Delen, wo Geringe mit een Indagen bargeftellt ift. Doch find betertige Delberge in ber Begel entfernt von ben Kirchen und biene ale Mafina per fieben Catatonen, die auf bem Galvarinetege endgen. Eins ber ichhoffen Denfmalter find bie bekannten Munberger. Extationen professe ber Montagen bei der bestehen der Katatonen professe ber Burg und der Montagen ber der Katatonen professe ber Burg und der Berben ber Borg und ber der Schaffen.

An Rirden, wie auch im Freien finden fich Chriftusbilber am Areuze, im Bambergifden oft an alten Baumen, im oftreichischen Godlande in fleinem Format unter eigenem Schirmbachlein, in Sach-



<sup>\*)</sup> Gerden, Reifen. III. 23. Bufding, Reise durch einige Munfter bes nerflichen Dentschand. S. 357. 398. 366. 273. 303. 318. 21. Tretyhaupt, Sauftriel. I. 1064. hirfding, Runfimmlung III. 18. 09. Nicolai, Beischefbung von Berlin und Beiedam. III. 1030. Martifche Forschungen. 1. 363.

<sup>\*\*)</sup> Enrioffaten. V. 5. Bufding, modentiiche Radrichten. III. 66. Krufe, beuriche Atterthamer. I. 4. 56. Gorresponden; ber icitesficen Geseilischaft far vaterlanbifce Guitur. Bb. II. heft 1. Bariscia. I. 61.

ien gang aus Stein gebauen. Statten von Geiligen find beftle an ver Etrafe, beilie urden Airen, auf Brüden aufgreftlt und ber frommen Begrüßung bargeboten. Berühmt ift bie colofiale Statten beb beiligen Garollo Borronne an bem Nago ungglore bei Arona. Dit fleben berartige Statten auf Saller, wie 3. B. bie Marinstale in Münden, ober auf Brunten. Dolin geborn auch bie feiligen Greber, b. B. in ber Polificuptercarelle in Münterg bittere bem Calvarienterag, jowie be Polificupterunter unter im Müter welche bie Leiche ober die Gefeine, bas corpo santo, des Priligen

### Der Gottesbienft

felbit bestand uripringlich in ber Unbetung Gottes im Beift und in ber Babrbeit, in gemeinfamer Unborung ber Borlefung ber beiligen Schriften, in Gebet und Gefang, fowie in bem Bruber- und Liebeffe mable. Dit ber Bunahme ber Gemeinben murbe ber Gottesbienft umfangreicher, und im 2. Jahrhundert wird er baber fcon in mebrere Abidnitte getheilt. Den erften Abidnitt bilbete bie missa catecumenorum, ben zweiten bie missa fidelium, ber Betauften. 2001. gemach mart auch ber Rirchengefang weiter anegebilbet, wie benn bereite Gregor ber Große einen eigenen Rirchengefang ausbilbete, ber allgemach Uniag jur Ginrichtung von Gefangidulen gab. Den Befang leitet feit bem 8. Jahrhunbert bie Drgel, fpater fugen fic anbere Juftrumente bagu. Die homnen entftanben im Orient, finben aber icon im 4. Jahrhundert im Abendlande Gingang. Die Dorologie folgte auf bie Abfingung ber Somnen, baun bie Berlefung ber Evangelien bei angegundeten Lichtern, welche von bem in ben italienifden Rirchen noch vorhandenen Umbo gefcab. Die Brebigt und Somilie wurde vom Gipe bes Bifcofe, bann von ben Stufen bes Altare berab gehalten. Enblich folgten Gebete.

Die Laufe fant in alter Beit an ben Erwachsenen Statt, und bie Rindertaufe war im 4. Jahrhundert noch nicht allgemein ublich, ja manche verschoben die Laufe bis auf die lette Stunde ihres gebens. 9)

<sup>\*)</sup> Rheinwald, Archaol. G. 292 ff.

ber Entlaffung ber Ratechumenen bilbete fich in ber griechischen wie in ber lateinischen Rirche eigentbumlich aus, und ce entsanben bie Bormeln und Gebete, bie mit Gesang werbunden wurden, die bann ie nach ber Beranlaffung manderlei Abanberungen erbielten.

Die Ceremonien bei Taufe nnb Erauung, bei ber Beredigung wie bei anderen Gelegenheiten, beim Beginn und Abidug wichtiger Sandlungen, im Brivatleben wie im hijentlichen, in rivolichen wie im friedrichten, in rivolichen machten befimmite Kormen an.

Ginen mefentlichen Theil bes Cintus bilbere ber Tobtenbienft. ben wir ale Betbatiqung bee Befuble ber Danfbarfeit und Berebrung ber veremigten Borfabren auf allen Stufen ber Gultur ans getroffen baben. Die Gitte bes Berbrennens ber Totten fam icon im 5. Jahrhundert in Abgang. Die Leiden murben begraben unter Lob. und Danfgefangen und unter Gebeten. Man trug brennenbe Rergen por bem Carge ber, mas jebenfalls ein Ueberreft ber Gitte bes Beichenbrandes ift. Um Grabe murben por ber Ginfenfung Bebete und Weibungen abgebalten und bann in ber auf tem Begrabnie plate befindlichen Capelle ein feierlicher Dienft verrichtet. Der Gterbente erhielt bie lette Delung und Beibung, und bale nach bem Sinicheiben, fowie am Sabrestage bes Tobes, feierte man fein Unbenten burd bas Abendmabl. Gatten, Gltern, Rinter, Bermanbte brachten im Ramen bes Berftorbenen Gaben jum Mitar, Oblationen und Opfer, von benen wieber an Die Gemeindeglieber ausgeibeilt murbe und mobei man bie Ramen ber Beremigten nannte. Un ben Grabern ftellte man Gaftmable an, bie aber icon frub unterfagt murben, im romifden wie im germanifden Gebiete.

Ueberbaupt bilbete fich ber neue Gultue burch bie Berichmelgung ber driftlichen Ibeen mit ben beibnifden Gitten, und es fant eine Musaleidung gwifden beiben Statt. Der Gultus ter Martbren und Beiligen ging ebenfalls aus ben Gefablen ber bantbaren Berebrung bes aufopfernben Befühles bervor, uriprunglich murbe nur ben ans ber Wemeinde fammenben Darthren ober auch ben veremigten Lebrern ein Cultus gewibmet, bann aber auch bie berühmten Darthren anberer, entfernter Gemeinben bagu genommen. Dan verfammelte fich an ben Grabern, genog bas Abendmabl, verlas bie Lebens:, Leis bend. und Sterbensgeschichte. Dann leitete man bie Reier burch eine am porbergebenben Abend gehaltene Unbacht, Bigilie, ein. Es entftanben nach ber Beit ber Berfolgungen Rirchen au Goren ber Darthrer, in benen Communion und Brebigt gehalten murbe. Das Beft aller Beiligen (1. Roy.) entftant in ber abenblanbifden Rirche im 8. 3ahrhunbert. Dagu fam bas Geft ber auf Berobes Befebl ermorbeten unichulbigen Rinblein, bes 3obannes bes Gaufere, bes bei-

<sup>\*)</sup> Rheinwald, firchliche Archaologie. C. 331. Archaologie bee Abendamable in Augusti's Denfrurbigfeiten ber driftlichen Archaologie. Th. VIII.

ligen Stephanus, Johannes bet Evangeliften, ber Apoftel, bes beiligen Bettus inebefonbere, Et, Dichaelis und anderer. Beber Drt batte bemnachft feine befonteren Beiligen, Darthrer; Grunter ber Rirchen. verbiente Lebrer und Befebrer, wie Et. Bonifacine, Rilian, Emmeran. Die alteften beutiden Beiligen fint Gucharius, Balerius und Das ternus in Trier \*), Et. Megbitus, Betri Schuler und Gefandter fur Barbewif \*\*), St. Clemene in Dep \*\*\*), St. Manfuetue in Toul, St. Cauctimus in Berbun, St. Gredceng in Daing, Gt. Sixtus und Simianus in Rheims, Gt. Gervaffus in Tungern, Die Dartprer von Bopparb \*\*\*\*), bann bie alteften Bifcofe von Erier ane ben Relien por ber beiligen Belena, Die von Tungern, Coln+), Daing, Des und andern rheinifden Orten, Die Legio fulminatrig, Die Thebaifche Legion in Erier, Die funfgig golonen Dobren und Gt. Gereon, Gt. Dauricius, St. Urfus und Bictor in Solotburn und St. Berena in Burgad, St. Florian und Duirin in Deftreich, Gt. Afra in Auasburg, St. Agricius in Trier, St. Geverin in Coin. ++) Ginen eige. nen Sagenfreie bilbet Die beilige Beleng in Erfer, Die Mutter Conftantine bes Großen, +++) Die verichiebenen beutiden Bolterichaften haben eine jebe ihre

eigenen Beiligen. Die ber Gothen finden wir jum Theil fcon bet Bornanbes, jum Theil, wie bie Beidichten von Gt, Gabas, 12, April. Bathuffe und Berras. 26. Dars. Micetius 15. Gent, in ben Metis Santtorum von Antwerpen. Chenfo baben bie Banbalen und Franten ibre elgenen Belligen. Die Longobarben verehrten als ibren Be-

<sup>\*)</sup> Brower, antiquitt. et annales Trevirenses I. 161 und die uralis hymnodia de S. Valerio. Die gesta Treviror. bet Calmet C. 26. Dani bie Medulla gestorum bet von Unen und Acta SS. Antverp. 21. Gebr.

<sup>\*\*)</sup> Henric. Hervord de factis memorabil. Arnfiel. III. 27. ves. I. 51.

<sup>\*\*\*\*)</sup> Brower antiqu. Trevir. I. 171.

<sup>+)</sup> Chronif ber billigen ftab von Collen (1499) &. 56a. Die alte jewabliche bet Ihmas Eirer mitgefteilte Eegend bat voll Gigenthmiliches. Daut lommt in feligeme Uederelnimmung Gafried von Montmonth, +†) Die rheinalbeffen Gegende hat von Montmonth, find er fefenlaheischen Gegende find de fichten fich in ben Chroniten vesa Thomas Liter, Jac. Königshofen, ber finden fich in ben Chroniten ves Thomas Liter, Jac. Königshofen, ber

Ebronit ber beiligen Stadt Gbin und im Andimentum Roviciorum, außer-

bem aber in ben Actis sanctorum gefanntelt.

††) Et. Selena in ben Actis sanctorum Art. 18. Ang. 3ch. v. Anne metalla gefterum Err. 8tl., 23b. Le roman de la belle Helaine de Constantinople, mère de S. Martin de Tours et de S. Brice son frère. Par. 1586. 4. und mélanges tirés d'une graude bibliothèque VIII. 182. Par. 1000, 4. und meinnges tresa d'une grande vollotioneque vil. 1022. Mit bet beil, defena dennt die Gefchiche zee beiligen Nagele une bes hei-ligen Nockes Shrift unjammen der im Jahre 1825 10 gemalitäes Kuffeben erregte (Zedmick, Jeilforfff für Gefchichensfenichaft, III. 170). Nachh Erier batte febn die meisten heiligen, wie die Martyrer der thebanischen Aeglon, del 1900 dungfronken, die beiligen der Könige, wo wenne die Tingli-Bibliothef au Dreeben eine hanbichriftliche poetifche Legende befint.

kehrer ben heiligen Barbauts. Als Befehrer ber Friefen und Sachien im 7. Jahrbundert nennt die Legende die beiben Erwalte. D. Det, und Wilberd Wolffeam; die Balern hatten St. Emmeran, Corbinian, Gartbald, Bellekert und Erfebri; bie Franken St. Kilian, Das befoga, Wundle, Willfab, Serbalt, Wolfbatz, Urtau, u. f. m.

Die Jahl ber Seiligen nahm tis ju bem 10. Jahrdunvert aufererentisst ju, und in den liebstschlichen und verteillem Kirchen bilbete fich ber Dienst berieften immer mehr aus; man sammeite bie Leenerforzieungen serieften und Kellte sin in em Austreplogien, ber Begenda autra, bem Leen ber Alfoster, der Wols Sanctorum und anven Werfen judamenen. Bas sie bes bestuchwere Kirche fatte und inher Alfonn, wie Maspekung St. Worig, Weißen St. Benno, Bulds St. Bonisfatul, Walfelung St. Willisch Regensburg St. Campeta, Kumberg St. Serbald, Bes St. Chrobann, Paris St. Denthe, Mom St. Beter, Composite St. Assoc u. f. no.

Die grofite und allgemeinfte Berebrung genoß bie beilige Bunafrau\*) in Spanien wie in Scandinavien, in Deutschland wie in Franfreich. Es wird taum eine driffliche Gemeinbe ju finben gemefen febn, wo fle nicht eine Rirche ober Capelle gehabt batte. Der Mariencultus beginnt mit bem 5. Jahrhundert, und feitbem bot man Boefie und bilbenbe Runft jur Berberrlichung beffelben auf. 36r ju Gbren vereinigten fich Gefellichaften ju gemeinsamen Dienfte, nach ihr nannten fich Bunfte, geiftliche und weltliche Orben, ja Rais fer Ferbinand II. ernannte fle jur Generalifftma feiner Armeen. Die Rirche bestimmte ibrem Dienfte mehrere gemiffe Tage jum Anbenten ber Reinigung, ber Berfunbigung, ibrer Beburt, ihres Tobes, ibrer Simmelfabrt. Die beilige Jungfrau, Die Mutter bes Beilanbes, ber Gnaben Gulle, ber Stern bes Deeres, Die Beiligfte erhielt ihre befonberen Gebete, besonberen Altare und Lieber. Bon ibr batte man ungablige Bilber, boch murbe fle meift in ber Beije ber 3fte bargeftellt, figenb, ben Cobn auf bem Schoofe, Spatern Urfprunge ift bie nachmale allgemein ubliche Darftellung ber Daria ale ftebenb, ben Cobn auf bem Arme, mit ben Rufen bie Monbfichel berubrent, gefront und bon einer Sonne umflammt. Go ericeint fie ale Ronigin ber himmel und Berrin ber Engel. 216 fcmergenereiche Dutter ftellt man ibre Bruft von fleben Schwertern burchbobrt bar. Sie ericheint auch fibenb, ben Leichnam bes Cobnes auf bem Schoofe.

Bon ibr waren viele wunderwirfende Bilber vorhanden, 3. B. in Geredorf bei Chemnig, in Gotteswald bei Lugern bemabrte man einen Stein, in beffen Boblung man bas gefronte Bild ber Maria mit bem Chriftubstinde auf bem Arme von ber Ratur gekilbet er-

<sup>&</sup>quot;) S. Mugusti Densmürbigseiten aus ber driftlichen Archaologie, III. 3. P. Lambertini Commentarii de Jeau Christi Matriaque ejas sestis. Patav. 1751. Rheimbalb, driftliche Ruchaologie. S. 233.

blidte, abntiches fam ofter bor, und batte bann großen Rubrang bon Anbachtigen gur Rolge, bie oft in arge Unorbnungen ausgrteten. Go fam im Jabre 1516 ben Leuten ein folder Erieb ber Depotion an, baf viele Leute Miles fteben und liegen fegen und meilenweit oft nadent, barfuß mit Beilen, Gidein, Diftgabeln vom Gelbe megliefen und gur iconen Maria nach Regeneburg eilten. Dan batte, 4. B. in Freifingen, mehrere von Gt. Lucas gemalte Marienbilber. Die Darftellung ber Daria mabrent ber Berfundigung, mo fie bor einem Betpult fnicent von bem, einen Lilienftengel in ber Sant baltenben Gugel begrugt mirb, mar gewohnlicher ale ber Tob berfelben. Die Gebnrt Chrifti, mo bie Jungfrau neben ber Rrippe fniet, ift ebenfalls febr gewohnlich. Dft erfcbeint fie in ber Mitte gwifden Bott, Bater und Chriftus von anbern Beiligen umgeben. hauptaltaren fieht man fie ofter zwifden zwei anbern mannlichen ober weiblichen Beiligen, meift benen, welchen bie Rirche eigentlich gewibmet mar.

Das berühmtefte Beiligthum und ber hauptfit bee Gultus ber beiligen Jungfrau ift bae beilige Saus von Loreto, ein 60 Balmen langes Gebaube, von 40 Balmen Bobe, beffen Mugenfeite gang mit Darmor befleibet ift. Es ftant urfpringlich in Ragareth und murbe pon ber beiligen Beieng querft erfannt und mit einer prachtigen Rirche überbaut. Ale aber im Jahre 1297 bie Caracenen Ragareth erfturmten, trugen bie Engel bas Saus nach ber balmatifchen Rufte und festen es bei Fiume nieber; ba es jeboch bier nicht ficher mar por ben Unglaubigen, fo trugen fle es brei 3abr fpater nach ber itallenifden Rufte und 1295 nach ber gegenwartigen Stelle. Dan geigt noch bas Benfter, burch welches ber Engel bereingefommen unb bie Berfunbigung aussprach. 1464 - 1513 murbe bie Rathebrale baruber gebaut. Geitbem ftromten allfabrlich 100,000 von Bligern nach Boreto, und es floffen bort gemaltige Schape gufammen. Bubwig XIII. fcbenfte bem Darienbilbe eine golbene breifache Rrone, in melder bie Infdrift:

Te caput ante meum cinxisti virgo corona

nunc caput ecce tuum nostra corona teget.

Das Erzhaus Deftreich bielt bort einen eigenen Capellan, ber fur baffelbe Meffe las, und fliftete bie notibigen Einfunfte fur benfelben, Das Bilb war mit Bolb und Goeffeinen bebedt, ble eine Beute ber frangofifchen Revolutiondarmer wurden. \*)

Die Gefte ber driftliden Rirche bilbeten fic aus ben alteften, täglichen Zusammentanften ber Chriften und wurden auf beftimmte Bochen- ober Jahrestage beschrantt. Es war vornehmlich bie Erimerung an Chriftus.

<sup>\*)</sup> Bapt. Mantuani redemptoris mundi matris ecclesiae Lauretanae historia, Antv. 1576.

Der Sonntag, ber Lag bed Geren, diese domminen, der Ags pter Agreiftebung, autre feirfulle besangen, modei fleben gefehrt auch nicht gespielt wurde. Confination ordnete seinen an, daß am Sommag fein Kerickt gebalten und beine bingerstieben Geschäufe getrieben werdenig getren. Uns dem Lande aber der mas die Landenitrischgefiliefte Arfeitig erfeiten. An der Wande aber mas die Landenitrischgefiliefte Arfeitig erbeten. Am Wittmood und Breitung, die bem Andenien Christi gewähnet wagen, fighete man fied Nachmittig 3 Ufte- 9)

Bis ins britte Sahrhundert feierte man besonders die von ben Juben abgehaltenen Sahresfeste, die mit ber Geschichte Chrifti in Berbindung fteben. Dazu famen nachtliche Feiern und bie Detabe.

Das erfte Sauptfeft im Jahre mar bas Baffab mit ber Abenbmablfeier am Donneretag, ben großen Saften am Freitag und ben feierlichen Gotteebienften am Sonntag und ben beiben folgenben Tagen. Boraus ging bem Ofterfefte ein großes gaften, mes theile piergig Stunden, theile mehrere Tage, in einigen Rirchen brei, in anbern feben Bochen mabrte. Dabei wurde gur Boblibatigfeit gegen Arme, jur milben Bebanblung ber Dienfthoten, jur gegenseitigen Berfohnlichfeit und jum fleißigen Lefen ber beiligen Schrift ermabnt. In ben Rirchen ber großern Stabte mar mabrent ber Raftengeft. bie allgemach auf vierzig Tage (quadragesima) feftgeftellt murbe, taglicher Rachmittagegotteebienft. Die auf Die Saftengeit folgente arone Bode murbe burd tagliden Morgen- und Abenbgottebienft, burd Rille Burudgezogenheit, ftrenges Gaften, Berfe ber Bobitbatigfeit und Rube won allen Beichaften gefeiert. Der erfte Tag, ber Bale menfonntag, ber Donnerstag und ber Freitag murben ausgezeichnet, ber Connabent (Sabbatum magnum) war jur Borbereitung auf bie Taufe bestimmt, bie am Radmittag beffelben Statt fant. Abente murbe bie Stadt festlich erleuchtet, und es fant feierlicher Rachtgottesbienft Statt, mabrent beffen Borlefung ber Schrift und Bredigt mit Befang und Gebet bis jum Oftermorgen andquerte, mo man bie Mufe erftebung Chriftt feierlichft beging.

Muf bie Oftreget folgen bie finigig Tage, bie als Fortspung ber fleren beit ber ferfet betrachte mutren. Intere vielen wert am vierzigsten Tage sein ben beiterten Tabebundert bas den ben Gerieben Geriet. In Septem helt man an biefen Tage ben Geriebeinst ausgefable ber Statet. Im Drinnt war bieß die bem Geriebeinst ausgefable ber Statet. Im Ternatu war bieß die bem flevenfen ister Witterper gerwinner, im Menshanen wurter est als girt ben Antwerten aller feit vorzugsborife in ben Alleftern begannen, und es gelengte vonn Da in in Gerich, bie ei im is. Aufthunter grießich machte, Da in flesten, bie ei im is. Aufthunter grießich machte, in ber fomischen Allefte, vos allgemach gerinn wer douppfift place affallete.

<sup>&</sup>quot;) Rheinwald, firchliche Archaologie. G. 153 #.

Befentliche Theile vos driftlichen Cultur waren bie Breeffjoner ober feierlichen Allisfan, eine erfeite bem afgruften, geteichichen und erdnifchen Untwa entlehnte. Dan trun bas Allerbeiligke ober bie Reliquien und be abatten ere "Pelifgen unter em Geraustritt von Sulgarn, Jahren und Jadelin umber und fellte fie soban auf einem Altare ober einem weiteln sichfaren Dete pur Gerachtung und Verschung aus. Der Preschantismus bat and beier Sitte abseichaft, me einigen Deten weren vor ein bei ber wieden der gerechtungen werden.

bie Denfterien, Die wir fpater betrachten.

Die Ballfabrten nach Orten, mo besonbere Beiligtbumer, nas mentlich folche, burch beren Berubrung ober Anblid Schmergen und Rrantheiten gebeilt merben, fommen frub por. Die Bafffahrten finden fich im Drient, wie bei Griechen und Romern und gingen baber auch ine Chriftenthum uber. Schon frub tommen Ballfahrten nach bem beiligen Grabe por, bie bann im 12. Jahrhundert bie Rrenginge veranlagten. Die Bilger maren por bem 16. Jahrbunbert in Guropa ebenfo bauffa ale im Drient und fie arteten oft in Lantlaufer que, Die bem orbentlichen Pandmann gur Blage murben. Ge bilbete fich eine Urt geiftlicher ganbftreicher, Die mit nachgemachten Reliquien im Lanbe umbergogen, Beilmittel verfauften und ben armen Leuten bas Gelb ablodten. Gine Folge tiefer und anberer geiftlichen Uebelftanbe war ber Epott, mit bem bie bobern Granbe feit bem 18. 3abrbunbert bie Beiftlichfeit überichutteten. Wir finben im Diblungenliebe, bag ber grimme Sagen ben Beiftlichen, ber ibn bee gleitet, ins Baffer wirft, weil Die Bafferjungfrauen ibn ale ben einzigen bezeichneten, ber von ber gangen Reifegefellichaft lebenbig wies ber nach Saufe tommen wurbe. Den Beiftlichen rettete jeboch feine Corpuleng. 3m Belrenbuch bebanbelt Bolfbietrich feine Bruber bom Georgenorben, bie bie Speife nicht gerecht getheilt, gar ubel; er flocht fle mit ben Barten gufammen und bing fie uber eine Stange. Bemerkenserrie ift es, wie nun neben bem Gbriftentum als ein leberreis ber beibnischen Bortstungen in seftiamer Merglaube fic erdeit, bestien Betamping die Kirche und spieter die Wissenschlauben verlach verlach versiches versiches der Techner der Bestienen die Sieden die die die Griftlichen Westerungen in zofteriden Fragmenten ist auf bem heutigen Zag erwählten der Merklichen der Merklichen der Griftlichen der Griftlichen der Griftlichen der Griftlichen der Griftlichen der Griftlichen der Griftlich der Merklich als Tagtrochferei, Traumbeutung und andermeiter Wittel.

<sup>\*)</sup> Curiofitaten III. 306, in Bezug auf bae 16. Jahrhundert. Dagu Bufding, wochentl. Rachr. 111. 272.

<sup>&</sup>quot;) Con im Narrenichiff werben ble Punctirbucher genannt. Der umfangreiche Bunctirapparat bee Anriurften Auguft wird auf ber tonigt. Bibliotheft ju Dreeben anfbemahrt.

<sup>\*\*\*)</sup> Luthere Tifdreben, Ausgabe von 1576, To. 205 b. u. ff. Manlit Collectanea. p. 99.

lieferten ihn aufs Rathbaus, von vor er ins Karrenbaus gefrachen und dam den Branger gefüllt vurde. Es wer ein mit Alberter erich gefegnter Kinner. D. Die ärgite Geiftergefächlich ist die Sahre lang fortigefigte Berhörung des annen Gerzogs Geriftian von Eifeng. Berufun find die Gefächlich von der Gefähl Stennbod und der Königin littlief Clevoner von Schweben. und die Gefächlich von der weifen Frau in den Schöffern von Berlin und Anskach. In

Schottland glaubt man an bas zweite Beficht.

Geit uralter Beit bielten bie germanifchen Bolfer bas weibliche Befdlecht fur befonbere befabigt, Die Bufunft vorauszuerforichen, wie benn Ganna und Belleba berubmte und geehrte Babrfagerinnen Als bas Chriftenthum eingeführt worben, bauerte biefer Glaube fort, allein ba bie Rirche berartige Babriagungen nicht bulben tonnte, jogen fich bie Beiffagerinnen in bas Duntel gurud. Gie umgaben fich mit feltfamen Apparaten, nach bem Beifpiele ber Coamanen, tochten in Reffeln allerlei efeihafte Ingrediengen burch einanber und erregten bei bem Bolle Gurcht und Grauen. 3br Berr und Meifter mar ber Teufel, ber fle alliabrlich auf bem Blodeberg berfammelte, ber fie meibete und bafur ibre Bunftbegengungen genog, Die allgemeine Unficherheit bes 13. und 14. Jahrhunderte ließ in ben Beburgen und Balbern und in ben abgelegenen Binteln ber Stabte ein berartiges Treiben ungeftort fich entwideln, ja es mag in ben Rioftern bie Beidaftigung mit demifden Stubien und mit ber Debiein baran geftreift baben, wie bie Sagen von Bereholb Schmarg und Dr. Fauft anbeuten. Rrante, Berliebte, Jager, Colbaten bilbeten ein gableubes Bublicum

<sup>&</sup>quot;9', hermare, Taffente, 1833, 141, Derf. 1843, S. 233. Sput aus fender b. E. Righfulle, Derf. 1844, S. 292 g. no bie Geiffer auf bem Schieß Refrankrag bei Ernand als Geisbald, Willberen, Rieft, Gill, freter, Stammente Reiter, reifige Manner am Beiler be Leate rauften und bei fohbigten. Gine reiche finite Gefpenterarficitien findet fich in Ert. 284, manne aberragen. Schapten, 6. 66, 50: 1 g. c. mit traumfent Tagerengen Vergebengtien, 16 fig. in der freien Bergiede Et. Annar ausgleiche Schapten, 184, der bei der Bergiede Et. Annar ausgleiche Schapteriguer generierie. Genneit, 1714, und bie bei wachferen Beifehreitung in Genneit, 1714, und bie der vernaligiet Etteratur. Für die neuefe Zeit ift Krusen Seiperin von Breverft intereffent.

<sup>\*\*)</sup> Guriofitaten I. 119 f.

### Die Biffenichaft und Literatur

bes hriftlichen Besteuropa bat einen so von ber orientallichen, wie von ber alttaffischen wesemlich verschiedenen Charafter, daß wir genebtigt flub, bei ber Schilberung berselben einen vom bisherigen abweichenden Dea einzuschiagen.

In bem bon romifden Burgern bewohnten Guropa fanben bie anfommenten Bermanen Bucher, Lebranftaiten und ausgebiibete Bife fenicaften, wie Maibematif, Aftronomie, Erbfunde, Mericin und Raturminenichaft. Rechtsgeiehrigmfeit und eine vielgeglieberte, reiche philofophifde Literatur vor. Allein ibr 3beenfreis mar ein anterer, ibre Lebensanficht vericbieben von ber romifden. Wenn in ber ro. mifchen Lebendanficht ber berechneube Berftand borberrichte, fo mar bei ben Germanen fittliches Gefühl und bas Gemuth bas porberre idenbe und übermiegenbe Blement. 3br Gdat mar ibre Gage, Die in ihrem Bergen murgelte. Bir finben nicht, baf Germanen am romifden Gotierbienfte Theil genommen ober baf fie ben Stublen romifder Literatur fich bingegeben. Gie maren entichiebene Beinbe ber romifden Rechteinftitutionen, obicon fie ibren romifden Unterthanen biefelben nicht entnahmen. Defto mehr mußte aber bas Chriftentbum, Die Religion bes Boblmollens, ber Liebe, ber bant. baren Berebrung bet Gottbeit aufprechen, namentlich aber, ais bas Chriftentbum ibnen in ber ganbesiprache in bet epifden form ber Evangeilen vorgetragen murbe und ais fich Analogien gwifden ben alten Gottern vermitteln ließen. Allpater, Balbur, Freia maren Befen, beren Charafter bem ber im Chriftenthum gebotenen boberen Befen entfprad. Gothen, Franfen, Bernier, Banbalen und Bongebarben mnrben Chriften, nur bie Friefen und Cadifen, nebft ben Ecanbinaven bebarrten bei ben Gottern ibrer Bater, namentlich bet bem Ctammbater ibrer Berricher, bem Woban,

Ge ift eine ber westeuropaijden Cultur eigenehumliche Gricbei-

aung, die fine Bre bis in die fleinften Teinlich Abellic gerholfen, bis in die dügerften Beigen michfam verfolgt und bann wieder im Uckerberuffe bes Gernuffe weggeworfen wird. So war des fedinische Bedet die in das fleichte Bretall gegliebert worten, dann arfiff man ju der bei in Geriffentbam die Bretall gegliebert worten, dann arfiff man ju der m Bhilefopfe Webelin, Greatlich, wie Einte und kunft, der Ausgeber genießt in allen Oingen fies jum Uckermaß und wendet file nach erfolgen ulkerkrup is einem Gegenbelle zu.

So feben wir benn bas Chriftenthum gar balb nach feinem Erichelnen junachft eine fociale Revolution bervortringen. Ge folgte barauf eine gang neue Richtung in ber Literatur, uber welche es

aisbald bie vollftanbigfte Berrichaft gewann.

Ge mar gaug naturlich, bag bie reichften und ebelften Beifter bes driftlichen Befteuropa fich ber ernften Betrachtung und Erforichung ber neuen Lebre gumenbeten. Bunachft maren bien Griechen, melde Die alten philosophischen Unfichten bamit gufammenbielten, woraus benn bie mannichfachen Barteien entftanben. Die weftlichen, vom romifden Beifte burchbrungenen Dianner fagten bie driftliche Lebre mehr aus bem ftoifden Genichtspuncte auf und fuchten ibr bie practifche Ceite abzugewinnen. Gie bemubten fich, Die überlieferte Belebrfamfeit mit bem Chriftentbum angumenten; bief fant namentlich mit ber Rhetorit Statt, womit man Die Gegner ber neuen Lebre gu befampfen , Die Blaubenstenonen ju überzeugen und ju belebren batte, Ge begann noch in ben erften Beiten ber driftlichen Rirche bie gefchichtlide Forfdung uber ben Bufammenhang bes Chriftenthums mit bem jubifchen Glauben und Die Aufzeichnung ber Schidfale feiner Befeuner. Befentlichen Ginfluß ubte ferner bas Chrifteutbum auf Die Betrachtung ber Ratur, ber Denfchen, ihrer Berbaliniffe, ibrer Beidicte, bes Staates, bes Rechtes. Dadbftrem menbete fich auch Die Boefie gang bem Chriftenthum gu. Die herrichenbe Sprache fur biefe Beftrebungen mar bie lateinifche, bie aber fortan einen anbern Charafter annahm. Die gallifden Schriftfteller trugen Borter und Formen ihrer Lanbesiprache binein, ebenfo bie beutiden. Ge bilbete fich bas fogenannte Rirdenlatein ober bas mittelalterliche, \*) bas bie Sprache ber fircblichen Welt bis in unfere Tage blieb und fo lauge Die Rirche bie Inhaberin aller Gultur, Biffenfchaft und Annft mar. Alle Biffenicaft erbielt ein firchliches Geprage, wie mir bereits gu Anfange biefes Berfes (C. . . U. 1. 13) von ber Beschichte nachgewiefen baben. Erft felt ber Reformation begannen bie Biffenichafien von

<sup>\*)</sup> C. du Freune glossarium ad Scriptores mediae et Infinae Lathitatia. Par. 1676. Frant. 1581. Franco. 1710. Par. 1738. Bas. 1763. Ven. 1735. F. P. Carpentier glossarium novum ad Scriptores medii aevi tom latinos tum galicox. Par. 1766. 4 20te, Rp. (J. C. Adelung.) Glossarium manuale ad Scriptores mediae et infinae Latinitatis. Hal. 1772. 6 20te. 8

ber Theologie ich lodyuminden und eine felfchindige Seiflung anguenehmen. Judeffien begannen die germanischem Bölter schon früh, andhem sie der Gefteifunft sich emachem; sie der Schreibunft sich emachem; et eine Bilder Gerifftich zu handbaden. Die ersten wormt die Golten, berm Bilder Ultstad der eine Zestument in Geriffen wertern. Die Branken und anderen Deutschen bedeinten sich für abnische Jewese jedoch der eine Schreibunfte aufgegeichnet wurden. Nur der Dichtungen wurden in der fabriger der bewahrt und höhnigte sich der frühre mehr im lateinischen Abnazien sich der frühre mehr in lateinischer, als in deutscher Eprache ausgeschrieben wurden.

Bir haben bemnachft bie Betrachtung ber Biffenschaften best driftlichen Befteuropa mit ber

### Theologie

ju beginnen. Die Evangelien, Die Apoftelgefchichte und Die Briefe ber Apoftel maren in griechischer Sprache abgefant, Die, wie mir oben faben, in ber romifchen Welt febr verbreitet und ben gebilbeten Leuten febr gelaufig mar, ein Umftanb, welcher ber Berbreitung bes Chriftenthume gewiß febr gunftig fenn mußte und baffelbe bei ben boberen Stanben ber Befellichaft einführte. Gur bie mefteuropaifden Chriften murben bie beiligen Schriften icon frub ine Lateinifche überfest; ba bie altefte fogenannte italifche Ueberfegung burch bie Abichreiber perborben mar, ließ Bapft Damafus im Jabre 384 eine neue burch hieronymus maden. Dieg mart bie fogenannte Buigata. \*\*) Das fortmabrenbe Abidreiben ber Bulgata brachte vielfache Rebler in ben Text und bieg hatte benn bie Bolge, bag nach und nach mehrere Revifionen Statt fanben. Rarl ber Grofe beauftragte mit einer folden feinen Freund Alcuin , fpater bearbeiteten Lanfranc , Stephanus, Dicolaus und andere ben Text, auch bie Rloftergeiftlichen beichaftigten fic bamit und gaben Berbefferungen, Correctoria, beraus, Carbinal Rimenes begann im Sabre 1502 eine umfaffenbe Arbeit, inbem er Die bebraifden, chalbaifden, griechifden und lateinifden Texte neben einander ftellte (Die complutenfiche Bolyglotte 1515-1517). Dittlerweile maren bie beiligen Schriften auch in bie ubrigen ganbesfprachen \*\*\*) bes driftlichen Befteuropa überfest und burch jablreiche

<sup>9)</sup> Die Uebersehung gaben heraus: Junius, Dortr. 1665. Anitiel und Ihre, Bahn 1805. E. von der Gabeleng und Dr. Ebbe, Altenb. 1836. 4. Gingelne Kraquente Baginann. Das Literariche bei Griffe, I. 1094.

<sup>1824.</sup> B. Das Literarifiche Geichichte ber Bulgata. Tab. 1824. B. Das Literarifice bei Graffe, Lebrbuch einer Literargesichte, I. 1090 ff. G. Ritgier, Geschichte ber Bulgata. Caigb. 1820. B.

<sup>\*\*\*)</sup> Die Deutschen haben bie meiften lieberfegungen ber Bibel vers anftaltet. Schon Rart ber Große tieß eine Ueberfetung unternehmen. Ludwig ber Fromme und Ludwig der Deutsche folgten seinem Beispiele. Bon

Commentare erlautert worben. Much Luther machte, nachdem er fein Bert begonnen, eine neue Ueberfenung ber Bibel nach bem Grundtext und veranlagte bamit bie tatholifchen Gelehrten gu gleichen Urbeiten. Girtus V. lieg burch eine Gefellichaft gelehrter Danner bie Bulgata revibiren und im Jahre 1589 bruden (biblia sacra vulgatae editionis. Rom. 1590. 3 Bbe. Foi.). Er erflarte fie burch eine eigene Bulle ale bie einzig gultige Ueterfepung ber Bibel. Inbeffen befriebigte biefe Arbeit boch nicht vollfommen und es erfolgten fcon 1592 und 1593 neue verhefferte Musgaben. Die Rritif best Tertes ber Bibel, Die Erflarung berfelben baben eine überaus reiche Literatur erzeugt, bie noch bis auf ben beutigen Sag im Bachfen ift.

Die beiligen Schriften blieben bie pornehmite Quelle ber drift. lichen Glaubens. und Gittenlehre und bie barauf beguglichen Stubien waren ber hauptfachliche Debel ber Gelehrfamfeit bis gur Ditte bes vorigen Jahrhunderis. Die in ber Bibel gufammengefaßten Schriften alten und neuen Teftamente genoffen eines unumfdranften Unfebens. Reben biefen aber batte man noch mehrere Schriften, welche uber Die Jugenbigbre bes Beilandes Dadbrichten mittbeilten, Die allerbings nicht allgemein anerfannt murben. hierber gebort namentlich bas Evangelium Infantia, Die poetifch fcone Ergabiung von bem Jugenbleben Chrifti. \*)

Rachftbem murbe burch bie Befampfung ber Gegner bes Chriftenthume, bann burd bie lethafte Fortfegung ber Streitigfeiten ber Chriften uber bie Glaubenelebren und Die fircblichen Formen, Die Belebrung ber Gemeinden burch Bredigten und Briefe, Die Bearbeitung ber Gittenlehre eine Literatur gefchaffen, welche bis gu ber Beit ber . Reformation einen überaus gewaltigen Umfang erlangte, feitbem aber immer mebr angewachfen ift, \*\*)

Da Chriftus feine Lehren nicht in foftematifcher Form porgetragen batte, fo bestrebte man fich frub, benfelben eine folche gu geben und bem Beifpiele ber alten Philosophen gu folgen. Diefes Beftreben aber murbe bie Quelle unabfebbarer Streitigfeiten und Birrniffe, welche bie Bapfte, wie bie Synoben und Concilien gu ichlichten und auszugleichen ftrebten. Der morglifche Theil bes

\*\*) B. Biner, Sanbbuch ber theologifchen Literatur. Leipzig. 1838. 3. Anfl. 2 Bbe. 8.

ibren Arbeiten find Bruchftude porbanden (Selfand von Schmeller berausgeg. Stuttg. 1830). Beruhmt ift Otfrieds von Weißenburg Arbeit, bann Balram. Geit bem 13. Jahrhandert werben bie Ueberfehungen nnb Bearbeitungen ber Bibel in benticher Sprache noch banfiger. Im Drud er-ichten icon 1466 in Strafburg eine bentiche Bibel. Frangofiich finden fich Meberfegungen erft tm 13. Jahrhundert, englifch von Btelef 1380, italienifch

tm 15. 3ahrhunbert.
\*) Codex apocryphus Novi Testamenti ed. J. A. Fabricius Hamb. 1719. 3 Thie. 8. and Auctarium ed Birch. Havn. 1804.

Serifientbums fam bebei weniger jur Sprach als ber bogmatifes, indem fic vie in bem Geiruchm wurgteinde Ansichen einzelctücken batten. Der Umstand, das ist der in bem Busidbungen und fakter in bem Ablish Gulfe für bie berängten Gewijfen, ja Schup gera die netiliche Origistel zu gerodbern fich Seltreber, ha baß fie nach wellticher Macht rang und bem Kaller gebeterilige, entgegenrent, debe veraussigt eit ben Zieten Gergor VII. eine Opposition, deren gefährlichfte Teihger, wie Arnold von Bereite, Wickel, duß und kunder, aub wem Schoofe ber Kritze feldh bervogingen. Gie alle aber trugen zur frössigen Einstellen Erichere der Vieweige des meldichen Wilfens in Amspruch and wen den der ber den ber der der der der verweigen den der den der trugen auf trössigen Einstellen Grundschung bereite den findlichen Wilfens in Amspruch andputen und mit dem größten Scharffinn in Ansornbung brechten.

fine Antwickelung ber Grichfichte drifflicher Glaubens und Sittenlefer würze bie Galgne einer allgemeinen Gulturgefichte überschrieben. Gir biefen Zweck wirb eine Ukerzicht ber bebeutunften, aber biefen Zweck wirb eine Ukerzicht ber bebeutunften, ab eine Benefen bei eine Wilkenlag der Wilfenfang der einen wir ber bebeutunften, auch eine Reichtenben Wanner genigen, bie aben den bem großertigen Baue ber theologischen Wiffenschaft Theil batten.

Marcus Minucius Teilt, ebenfalls ein Afficianer, aus Gitte, nahm fich in einer Cotift, Craving, ber Gade ber Chritise febnet an (Schonnann 1. 83). And Thabeit an (Schonnann 1. 83). And Thabeit an Cadhine and the pria nus beit am bietle prit nus war, wie ber vorige, aus Affrica und lette am bietle patt, nach ber Mitte bed britten Sabrtpmente je er wifte als Biftof von Anthago und wurde unter Baleitan im Jahre 287 enthauptet fer fortieb dier bie Gillettle ver Gibertelber, bie finfelt ber Kirde,

<sup>\*)</sup> A. Reanber Antignoftiens. Geift bes Terinllianus. Berl. 1825, 8. Graffe L. G. 1. 825, 961, Schoensmann bibliotheca patrum Latinorum. 1. 2 ff.

bas Gebet bes herrn, bie Sterblichfeit, von Werfen und Amofen, ber Gebulb, ben Schaufpielen, bem Martiptifum, ben Bergen Sinai und Sion, außerbem viele Briefe und einige Gebichte (Schönemann I. 77).

m 4. Sahrbunbert finden wir ben alteren Urn obins aus Miria, ber ju Girca Debrorif lebrte und gegen bas Chriftenibum geschrieben hatte, burch einen Traum betror, all lebbgiten Gegner bes Bebruftbund. Erhalten ift feine Schrift adversus gentes (Schönemann 1. 147).

Lucius Chlius Tirmianus Lactantive, aus Sirmium im Bieertnitigen, war erft Schlier vos Armobius, dem beierr ber Microuris in Nicomedien und nach feiner Uckersteilung nach Trier Leber bes laffertigen Viriagen Ciriobus Companition Soden, wo er 380 farts, Sactantius sicher von Annam vos de diefflichen Geren. Umer einen Schriften find zu nennen vier Bichter gbillicher Institutionen und eine andere von Gestell Viriage ist die eine Freige der Gheiften (de mortibus persecutorum), sowie Schriften von Gotte Jorn um Gotte Buffern. Wan ferriebt ihm auch mehrere Gebiefer zu, vom Bhobit, von der Bession und der Auferstehung des herren und wom übnften Gerich.

Bon bei weitem großerer Bebeutung aber ift ber ume 3abr 836 au Loon, Trier ober Arles geborene Cobn bes Prafectus Pratorio Galliens Umbrofius, ber nach bem fruben Tobe bee Batere mit feiner Mutter nach Rom jog. Er bilbete fich jum Rechtsgelehrten und erlangte frub ben Rubm großer Beredtfamfeit. Er erbielt barauf bie Bermaltung ber Brovingen Ligurien und Memilien und nabm feinen Gis in Dailand. 3m Jahre 374 murbe er gum Bijchof ber Stadt ermablt, obicon er nur erft Ratechumene mar. Er nahm lebhaften Untbeil an ben Rircheuftreitigfeiten und orbnete eine verbefferte Ginrichtung bes Gottesbienftes, namentlich bee Rirchengefanges an. Er galt lange ale ber Berfaffer bes berühmten, nach ibm genannten homnus Te Deum laudamus Ambrofius ftarb am 4. April 397 und murbe in bem nach ibm benannten Dome von Dailand begraben. Er hinterließ gablreiche Geriften, worumter Apologien, Commentare und Muslegungen einzelner biblifchen Schriften, Abbanblungen uber bie firchlichen Memter, Die geiftlichen Jungfrauen, uber Die Gacramente, bie Reue und Bufe, bie Mufgebung bes geitlichen Lebens, funf Bucher vom Glauben, brei vom beiligen Beift, gablreiche Briefe und Somnen (Schonemann I. 361), Die fcon frub (feit 1472) und baufig gebrudt wurben. Gt. Ambrofius ift einer ber großen vier

Lastnifichen Africhembler.

Der zweite berfelben ift St. Sieronhmus aus Stribon in Dalmallen, Zeitgenoffe bes vorigen, auch wie biefer in Mon gebildet.
Er lebte bann in Teiter, später in Agauliejs, und bereiffet nachmids im Jahre 1875 den Deiner. Er lebte fängere Zeit (374-4759) in

ber Bufte von Chaffis, vermeilse bann in Conftantinopol und Ren, wo er bei Bischof Damaftus lette; im Jahre 38 begab er fich nach golffitten und grüneter in Bertiebem ein Allefter, in welchem er, mit wenig Unterterdung, bis zu feinem im Jahre 420 erfolgten Sont ete und eine gebrieden Schriffen absighe; be außer 116 Briefen, undchft in Leensberchreibungen beiliger Wahner aus bem Erwnitzund in Leensberchreibungen beiliger Wahner aus bem Erwnitzunken, leberfeipungen aus bem Greichiffen, vannurer te Stephen beil. Bachomius, Erreischriffen gesen bie Belagianer und Artioner, billischen Gewenneuterien, Gomillen u. f. m. erfiehen (Schofmenum 1. 483 ff.). Seine Werfe wurden früß und oft gebruckt und von der Menkenten in Schoffen Gewenneuen 1.

Der beilige Muguftinue, ber britte Rirchenvater, mar in Rumibien geboren, von boben poetifden Unlagen; er lebrte erft in feiner Baterftabt Tagafta Grammatit, bann manbte er fic nad Rarthago und Rom und trat ale Lehrer ber Rebefunft auf. batte ernftbafte Stubien bes Cicero und Ariftoteles gemacht, ale ibm bie Schriften ber Manichaer in ble Sanbe fielen, beren Stubium ibn febr angog. 3m Jabre 384 marb er ale Lebrer ber Rhetorif in Mailand angeftellt. Sier murbe er burch bie begeifterten Reben bes b. Ambroffue von ben manicaifden Lebren abgezogen. 3m Jabre 386 gog er fich aufe Laub gurud und gab fich gang ben religibfen Betrachtungen bin. Rach Dailanb gurudgefehrt, ließ er fich bom b. Ambrofine taufen (25. Apr. 387). In bemfelben 3abre verlor er feine Mutter, ale er eben mit ibr in feine Beimath gurudtebren wollte, Endlich murbe er gum Bifchof von Sippo in Africa ernannt und ftarb ais folder im 3abre 430. Er binteriien gablreiche Schriften, welche in ber Ausgabe ber Benebictiner (Barie 1679 ff.) elf, in ber Antwerpener (1700) - moif Banbe fullen. Darunter find Streit. idriften gegen bie Danichaer, Auslegungen biblifder Schriften, Confeffionen. Duaftionen, gablreiche Briefe, Germonen und Comilien. Er forieb ferner Berte uber ben freien Billen, Die Lige, Die driftliche Lebre, tie Dreleinigfeit, in 15 Buchern, Die Uebereinftimmung ber Evangeliften, Die Taufe, Die Gbe, Die Geele und berem Urfprung, Die Dufif und Die berühmten 22 Buder de civitate Dei. 3m Gangen fint 122 Berfe von ibm noch vorbanben, 83 aber verloren (Schonemann II. 8. Dang G. 96).

Der vierte Krichenster ift Gregorius ber Große, gde, que Bem im Jabre 540, Bapt 590-604, wirtte fomobl ale Chrifte fteller wie auch als Archenbeamer vornchmid für Ausbildung bes Gultus und bes Archengelanges. Er mer ausgezeichnet als Grammatier, Disieriter und Rebure, und friede viele Commentarien über biblifes Schriften. Seine Werte erigienen biter, julest in Beably 1758 in 17 Sabre.

Außer biefen Rirchenvatern find als theologische Schriftfeller gu nennen im 4. Jahrhundert: Bietorinus, St. hilarius von Boitiers

und der geftvolle Ochter Aurellus Brubenius, im 5. Jachspunber er Geschächerder Gulpting Gerus, der Ochter Glins Sebulus, Gonius Mercylus Kunfinns, Salvianns von Merfeit, Live Broder, der Austiauer, Edwinds Pochinaris, im 6 Jahrhubert Aufgenius, W. Aux. Cassidorus, Jornandes, Genantius Bortunatus, Bischef Gegaro von Guest; im 7. Jahrhumert Jiber der Jackspreich und der Berteil Glischer Berteil der Geschäfter im Stechen von Ereit als Ger fachtsfetreite um Suradforfert, um 31terfons von Zeites

Schriftfteller, wie ale Beidichtefdreiber auszeichnete.

Die bedeutenoften Theologen bes 9. Jahrhunderte geboren bem Benedictinerorben an, ber fich bor allen anbern mit ber Bflege ber Biffenichaften beichaftigte und beffen fleifigen Ditgliebern mir befonbere bie Erbaltung ber alten Glaffifer verbanten. Benebictiner maren: Ufuard; Grabanus Maurus, Bijchof von Maing, geb. 776, 21ruine Couler, ft. 856. fruchtbarer theologifder und philologifder Schriftfteller; fein Schuler Balafrieb Stratus, Abt von Reichenau; Lupus Gervatus, Abt von St. Joffe; Baimo, Alcuine Schuler, Dond au Bulba, Bifchof von Saiberftabt, mo er eine Bibliothef grunbete; Rubolf von Kulba; Ginemar von Rheime. 3m 10. Jabrbunbert zeiche nete fich ale theologifder Schriftfteller aus Dietrich ber Benedictiner von Daing, ale Gefdichtfdreiber Bitedinb von Corbei und Bifchof Puitbrant von Cremona, mabrent Beleng pon Roffom, ale Grodwitha Ronne im Rlofter Ganberebeim, ale geiftliche Dichterin fich Rubm erwarb. In bemfelben Sabrbundert ericeinen Bifchof Fulbert bon Chartres, Bifchof Raberius von Berong, Bifchof Thietmar von Dierfeburg, Graf Berman von Bebringen, Rubolf Glaber, Donch in Glund, Betrue Damiani be Soneftie, Bifcof von Oftia, ber Canonieus Abam von Bremen, ber Benebiciner Lambert im beififchen Rlofter Birichfeit, ber Schottlauber Marianus au Regeneburg, Bis Ieram, Abt in Merfeburg, Anfelm von Laon, Baiberich von Robon, Berengarius von Tours und fein Geguer Abelmaun, Bifchof von Breteia.

Bu Anfange bes 10. Jahrhunderts lebte noch Gerbert, ber bei Erzbifchof Abalbert von Rheims Director ber erzbifchoflichen Schule war, Geine Biibung erhielt er bei ben Manren auf ber Schule von

Corbong, bann mar er Benedictiner in Anrillac, fpater in Bobbio gemefen. 3m Jahre 991 murbe er jum Grzbifchof von Rheims und 997 von feinem Schuler Otto III. jum Ergbifchof von Havenna beforbert. Bom 3abre 999 - 1003 befleibete er Die papftliche Burne unter bem Damen Splvefter II. Er hatte bei ben Arabern bialettifche Stubien gemacht und biefe bei feinen Schulern in Rheime eingeführt. Er batte Ariftoteles fleißig bei feinen Lebrern ftubirt, auch beffen Rhetorif überfest und felbit de rationali et ratione uti gefdrieben. Er mar mobi ber erfte und eigentliche Grunber ber icholaftis fchen Theologie, b. b. ber bialestifden Behandlung theologifder Fragen und Lebren.

Balb nach ibm ericeint Lanfrancus, Benebietiner (ju Babia geb. 1005), ale Lebrer in ber Schule von Bee in ber Rormanbie, Die er burch feinen Gifer febr bob. 3m Jahre 1063 marb er Brior von Caen und grundete auch bier eine Coule; im Jahre 1070 marb er aum Erzbifchof von Canterburd ermablt und ftarb bafelbit 1087. Er forberte Die Scholaftit burch feine Schriften und ift ale einer ber Grunber berjelben ju betrachten (Berfe, berausg, von Dachery.

Bar. 1648, f.).

Gein Beitgenoffe war Anfelmus, querft Diacon in feiner Baters fabt Laon, bann Lebrer in Baris, wo er gabireiche Schuler mabrend eines 40 jabrigen Beitraumes bilbete und im Jahre 1117 farb. Gin anberer Schuler ganfrance gleichen Damens lebrte erft in Bec und Caen und marb bann bee Lebrere Dachfolger in Gugland, mabrend Buitmund Dond von Leufrop, Banfrauce Schuler, Die neue Meibobe in Stalien einführte, nachbem er im Jahre 1077 gum Grabijdof von Averja ernaunt worben.

Ale Licht erften Ranges erfcheint unter ben Lehrern ber Barifer Schule Betrus Abaillard von Rantes, geb. 1074, berühmt burch fein romantifches Schidfal und bas bewegte Leben, bas er fubrte, und bie Streitlateiten, in bie er mit ben Beitgenoffen vermidelt murbe. Geine Schriften gab M. Ducheene, Bar. 1673. 4., beraud. (f. Dang 1). Unter feinen Beitgenoffen geichnen fich aus: Sugo Scholaftieus au St. Bietor in Barie, Robert Bullebn , Richard von Gt. Bictor, Mignus ber Große, Bifchof von Muxerre, Betrus Combarbus Bifchof pon Baris (ftarb 1164), und Betrus von Boitiers, ber im Jabre 1205 ale Ergbifchof von Umbrun ftarb. Gegen biefe fdrieb Balther Canonicus von St. Bictor ju Baris, wie benn überhaupt bie Scholaftif nicht minberes Leben in bie Theologie brachte, ale es bie Dialeetif in ber griechifden Philofophie erregt batte. Die Scholaftifer sogen alle nur erbenflichen theologifden Gegenftanbe in ben Rreis ihrer gergliebernben Betrachtung, fie bilbeten ferner bie romifche Sprache in eigener Beife meiter aus, ja wir burfen wohl behaupten, bag ber gotbifde Spipbogenftyl nicht ohne ihren wefentlichen Giefluß gerabe in jener Beit fich ju enmuideln begann. Gine anbermeite Bolge biefer Anregung war bie Debrung von Bebrern und Schulern und bas Emporbluben ter Univerfitat von Patie, bie im Jahre 1215 burch ben papflichen Legaten Robert ihre erften Gefese erhielt.

Ge treien nun als bewutende Lebter, Dectores, nach und nach underten Manner auf, bie von ibren Echtlern waren fire Schafflanes grwissens auf neue Arichembler betrachten nerben. Bor allen finn in Deutstichand in bebom Anschen Allbertus, Gref von Boiston, 366. 1193 zu kaningen in Schwaben, Dominianer, Phoenisans, 366. 1933 zu kaningen in Schwaben, Dominianer, Regensburg und Barie. Er flat's am 15. Nov. 1290. Er von einer ber größen Gelechtern seiner 3ch und bat niet. Brudes per Bliffens, Naturmissenschaften um Mebrien, so weit sie kannel gugdneite den ern, seiner Berechtung nieterworfen. Seine abstricken Schwaben foch in flat gebracht und 1651 von dem Johnschaften und Phoenischen von der flat gebracht und 1651 von dem Dominianer B. Sammi zu Popolin von Zeinen flat gebracht und bei 1651 von dem Dominianer B. Sammi zu Fonn in 22 follosiehen berrausbagen in 22 follosiehen berrausbagen.

Sein Schuler war Bonaventura, ein Zobeaner, fpater Carbinal, ber doctor seraphicus, wegen ber mistischen Richtung, bie felm Bhilosophie annahm. Er ftarb im Jahre 1287 und feine Werte (Mon 1596, 7 B.) wurden febr geeber und früb gebruckt.

Suge be St. Caro, Alexander ab Bales und Bilbeim Berals tus pon Loon maren fieifige Berbreiter ber Scholaftif.

Ihomas ab Nauino, aus Reapel, get. 1224, ftwirte in dien niter Ellerium Wagning win ten tan han in Parls als Lebere auf, wo er ben Geinamen Doctor angelieus fich ermort. Er thefte end Isalies parted aus fant im Jahre 1274. Wan nannte lich ven Abselve ber Theologien, vom leuchtenben Worgenflern, ben unwöberligssern. Oblanteilere bes ghilffigen Billiens, bas Alfrich ber Geholden besten Dollarieler bes ghilfidens Billiens, bas Alfrich ber Geholden gefammelt feben und bei ein 230 febren.

In Cangland traten Rogerin & Baco, doctor admirabilis ger nannt, auf. Er war geborn 21/4, fudeirt im Defrob um Bigst amd lebrte am ersteren Orte. Er flarb 1294, nachbem er wegen feiner tiefer mechanischen, matbematischen und naturwissenschaftlich Kannnisse von Veilfungen medrade Anfeibungen batte erbulben mussen. Sein opus mijos, sowie einige chemische und webeinisse Schriften fing aperuckt, wies anbere aber noch nicht praussprachen

a Barls febrte um biefelle Beit in bent nicht fünglich gefüfteren Gollegium ber Sorbonne Seinrich von Gent, docker solvannis, I. 1988, und Angeließ Homanus, ber doctor sondatissimes, in Defore Billi, de sa Mare, als Gegner bes Thomas de Agmino, will Richard von Mithelton als doctor solidies, an teilen Dre ten Johannes Dund Schute, ein Franciscaner, als doctor subtilias, per 1308 als Estrer in Gelin farts.

Ale fpatere Scholaftifer erlangten hoben Ruhm: Rahmund Lullus, Bilbelm Occam, doctor venerabilis et invincibilis, singularis, Durandus de S. Borciano, Baiter Burlaus, Frang Mairon be Digna, Micolaus be Lyra, Thomas von Bradwarbina, doctor profundes.

Das 14. Jahrbundert brachte auch in Deutschand außer bet intrierstüt von Glofin in Brag (1847) um Bien (1838) berartige Anflalien bervor, wo denn die istofassische Sectologie itre Sitz aufgiene, Sie diebte fich hier allegenach zu werdern wan sich durch bie siehen freien Kanfte, Gerammatig utwicher man sich durch die siehen freien Kanfte, Gerammatig utwichert in Generier, Rust, Affrenomie, Daleistift um Bettord emporpsischwingen batte und in denen man, wie in den handvorffen, die Weitlierfacht eringung frunkt eringen freien.

Dennachft treten nun auch Mpflifer auf, namentlich ber Domitianer Johannes Tauber, ber durch feine beitebten Brebigten in Edin und Strafiburg großes Auffich erregte, Deinrich Sufo von Ullim und Joh, Mubbrod in Bradant. In Italien aber nehmen bie Dichter Dante Alfableri und Krann Wetrarca an ben teologischen

Stubien Theii.

Das Treiben ber Gegenschiet, die Streitigkeiten ber Monderenlaßeim Ahmert, wie ben englächter Zohann Wickief ist, derenlaßein Wähmert, die Grangliche Geschan Wickief ist, die Franzischen Gerte Villen, Reclausd de Clemangis, Iode, Bettit, 306. Berion, den Böhnunn Johannes Duj mehr oder miehrer gegen bir Wisselande in der Alfriche aufguterten. Die Alfrichmerfammlungen von Piffs (1409) und Roftnis (1414), ju Golft (1431) bermöhen aber nichts Weifendicke zu einfelm und die Berienungen nach Gefferung dauern daber fort. Laurentius Walfa, Johannes Weiffel von Gedeningen, 306. Burde von Gedeningen, 306. Burde von Gedeningen, 306. Burde von Gedeningen, 306. Geriter von Kalfredberg wirften in biefem Sinne, bis Ausrain Wulker findern Ammfe feschen in biefem

Der Rampf zwischen Lutheranern und Reformitten und zwischen Ratholifen und Broteftanten, an bem Unionsversuche, wie fie g. B. von Leibnig ausgingen, immer icheiterten, binderte indeffen nicht bie

Förstübung ber Phologie als Bliffinschaft. Die Bielfume im Griffarung, die Kirdengefichte, wurden feit dem Magdeburger Einruriatoren und Barentials wefentlich geföderet, die Benedictiner, besonders die der Gongregation von St. Marr mit Minnten, wie Abiliou mit Wontinuon, waren eitrig in der Gerandgabe der Art-densdier, die Goncilien wurden gefammett, die Jeiture von Anterpra goden mit beihjellichte Müsdeuer die Keinerbeitgerisungen der Beiligen beraufe, Acia Sandorum (die Bollandisten, Minte. 1643—1786), die Gefchichte der Michte der Artickten, der Gebrache, die Allerthimer der Kirche nurben von Karloliten, wie von Protefinster und die eine große wissenschaftlich der Keiner der fassellichen der fließeit eine große wissenschaftlich der lehengen gegeben, an der die Benedictiere und der lehöpfelm Auftheil auf gere der bei Seftierte met helbasselm auf auf eine große wissenschaftlich und Auftheil anharen.

Dachft ber Theologie mar

#### bie Mebicin

Diejenige Biffenfchaft, bie fich am frubeften von ber Theologie emancipirte. Gie verbanft bien namentlich ber Befanntichaft ber europaifchen Mergte mit ben Arabern, Die theils einheimifche Erfahrungen forgfaltig bemabrt batten, theile bas Stublum ber griechifchen Merste betrieben. Die europaifche Debiein ging gunachft aus ber Galernitanliden Soule bervor, welche von Benebictinern geftiftet morben mar und beren einfache Lebren weite Berbreitung fanben. Geit Aibertus Dagnus sog man auch bie Raturgefdichte gu Rathe, balt aber immer noch an bem Blauben an bie gebeimen Rrafte ber Goelfteine und mancher Bunberpflangen und Thiertheile feft, ein Glaube, ber aus bem Drient ftammte. Roger von Bacon beschäftigte fich viel mit Debicin. Rachbem nun bie griechlichen Merate meiter ans Licht gezogen wurben, begann auch in ber Beimiffenfchaft ein neues Leben fich zu entfalten. Inbeffen batte boch in Bologna icon im 14. Jahrhundert Monbini bei Luggi begonnen, Leiden gu gergliebern und Die Angtomie au lebren und au fdreiben. Anbreas Befalius aus Bruffel, feit 1537 Brofeffor an mehreren Acabemien, mar nach ibm ber erfte, ber bas Studium ber Anatomie miffenschaftiich begrunbete und in einem eignen Werte (de humani corporis fabrica, Baf. 1543 mit Abb.), ben menichiichen Organismus barftellte. Gein Schuler Columb lebrte ebenfalle und von nun an murbe Unatomie auf allen europaifchen Acabemien eifrig betrieben. Bu Aufaug bee 17. 3abrbunberte machte Barven bie wichtige Entredung bes Blutumlaufes, im 18. Jahrhundert forberten Morgagni und Saller bas Studium ber Biffenichaft und erweiterten fie jur Bobfiologie. Grofe Rorberung erhielt fie burch bie vergleichenbe Anatomie feit Cuvier, fomie burch bie Berbefferung ber Difroffope, wie fle benn fortan mit ben Entbedungen in Bopfit und Chemie Sanb in Sant gegangen und porgefdritten ift.

The same Ca

Wir ber Anatomie und Bhöfelogie fcfritt bie gesamms Meicht, ja fer word bende finistige Bestfredungen und Softenmis Meicht, wie die von Graun, Rafori, Stabl, Debroussis und deharmann, und die daburd ertem Tereidisstellund erfecter, wie durch die Entredungen im Gefeter dernie gekorter, wie durch die Entredungen im Gefeter der Zoofogle und Selamit, der Khysift, die den Arbeiten der Artze fleck vorfmitschen Ausgegenschen. Dieß gilt namentlich von dem Galvansfams. Wageneisbund und der Artzeite, deche gefeter und von den Artzeite, wie von den Hoffelten bescheite wurden.

## Die Jurisprubeng

bibbet fich jur Wifferschaft aus, nachem bie canonischen wie des mainenten biergeitigen. Geffest allgemaß fich mehr glieberten, mainenten bie derreitige, wie um die Alter der gleiche Schwerterist. Die Gammlung des Lehrensten fibri seachten wurden auf Krifts Kasifer der eine Lehrensten fibri seachten wurden auf Krifts Kasifer der Geffesterich I. durch Berteitungen erfalutert und dann von zahlrichen Gleisterich Gleichen Berteitung der Vorgesterich I., dann die umfassen der Gamblichen flechtliche Geffestung, des Corpus girts Canonich, Decretum Gratismum und de Derenden, Redenkem batt sich ist eine Kante, in jeder Stade, je in wieden Gemeinen, in dem Tänken umb Juffren ein preieftle Reche eine Gemeinen, in dem Tänken umb Juffren ein preieftle Reche eine der ziehe der gefreiehen Ermejar ber Vanneten, das Kasifer Vohrat II. ma Juhr zu fin der Reche der gefreiehen Ermejar der Vanneten, das Kasifer Vohrat II. ma Juhr zu fin der ab fielde nach Korrup in der ein dan aber 1137 der Mitarern schenfte, wurd die das forrug im Arter 1409 gefangter, wo es noch auftenopht wird.

Das Studium biefer Gefehhicher entwickelte fich nun allgemach auf ben Univerficien. Bor bem Schliffe bes 12. Jahrhunderts lafen Bepo und Irnerius in Bologua romifches Recht. Man figte eine Erlauterung, Die Bloffi, bei und bas fo gloffite infinioneische

Recht gelangte allgemach jur Geltung,

Erft nach der Arftibung best Bichgerrunde wer es miglich, mer affindere ernlichem be flibeten im biniffen, wie im freiglichen und in bem eindemischen Rechte zu machen. Ber allem fand bas ednuffen Berch bie eitriglien Benebeter in Obofrens, Mirch Joffind von Ferfeur, Billiefen Budsel, Inne. Alleitung, brang Gonnanus, Ander. Arcaptellus, Grang Duerente, dr. Balbuin, it ber früheren unte filligt, Spuede, Soulang in ber neuen Zeit.

Dos canonifde Richt wurde in fatbolifden Lanben fleißig ber Deitet wo berret, Boviet, Aurrianus, Dion. Golbefredes, Frang und Weter Bithous, Warq, Breder, Jac. Merlin, C. Surius, Bartholb Garranga u. a. In den proteffantischen fandern bilbete fich im meift lociel Kirchenrecht, vortechnich in den Echelden aus.

Der fortidreitende Bertehr brachte bie wiffenfchaftliche Bearbeitung eigenihumlicher Mechteverhaltniffe, wie Bechfelrecht, Rriegerecht, Banbelorecht u. f. w.

Die philosphife Betrachtung ber Bechieverhaltnife aus bem allgeneinern öffichsvuner ichter den bei annen niererländischen Gelechten hung direit wie bei den bei Bedieben verbaltniffer ber Staaten und Boltec. Sein berühnte die der Gtaaten und Boltec. Sein berühnte den do jere beili ei peois (Par. 1823. 4.) eief eine große Angald Brumbe und Ggaper in Falle, wie ernem bie erften Rauen fiber 3ch, unter benen bie erften Rauen fiber 3ch, wie bo. Gerften, Ihomas hobete, Butte Gaffinis, Deneb. Spinga, Semmel Puffenofr im ber erfte hifmilige liniverstütisser bes Rautrem Bolfernock, Gerftiften Ibomafiat, waeren. Seit Gbriftian Sombolf wurde est in ben Kreis ber philosophischen Wiffenschaften gegegen.

"In de Gebet ber Jurispruben, batte man stein früb bei Genatswissenschie, bie Bolt ist, gegogen und oft stein bei reinespenschie Geber, die mit Hill, gegogen und oft stein bei reinespenschie Beite B

Die Eroberung von Constantinopel fuhrte viele griechische Gelebrte nach Italien, die bort als Lebrer ber griechischen Sprache auftraten und baburch bas Studium ber griechischen wie ber romischen Stafister aufe Reue beleben: es bilbete fic baraus eine neue Wiffenichaft.

# die Philologie,

ble bieber nur burch bie Grammatif bei ben fleben freien Runften vertreten mar und in einer Unweisung gur Griernung ber lateinifcben Sprache bestaub, in ber nun einmal bie wichtigften wiffenfchaftlichen Arbeiten abgefaft maren. Das Studium ber griechifchen Sprache begann aufe Deue, man sog bie alten Grammatifer berpor, Die Breffe brudte icon frub bie Berte ber griedifden Dichter (homer, Alorens 1488), Bhilofophen und hiftorifer. Die Abidriften ber romifchen Clafffer, welche bie Benepictiner gemacht, murben bem Drud ibergeben und auf ben Univerfitaten uber Die Mutoren Borlefungen gebalten. Guarini las in Riorens, Reudlin in Boitiers, Richard Crocue in Leipzig über griechifde Sprache. Deftverius Grasmus gab 1516 in Bafel bas Reue Teftament in griechifder Sprache beraus, und bie Reformatoren erfaßten biefes Stubium mit großem Gifer. Bhilipp Welanthon gab feibft eine griechiiche Grammatif. Boachim Camerarius, Geo. Fabricins. Beinrich Stephanus, Conr. Gefner, 306. Seapula, Bet. Ramus, Fr. Splburg, Dicob. Frifchlin und viele andere machten fich um bie Bermebrung ber Bucherporrathe verbient. Grammatiten ber griechifden und romifden Sprache und Borterbucher wurden herausgegeben und namentlich burch zwedmäßige Ber-

befferungen ber lettern bas Stubium erleichtert.

Muf ben Univerfitaten treten berühmte Lebrer auf, wie Julius Cafar Scaliger, Wilhelm Canterus, hermann Crufius, Lubwig Colius Rhobiginus, Bolfgang Latius, Dartin Chemnitius, Bine, Db. fopaus, DR. Ant. Muretus, B. Rhenanus, 3of. Juft, Scaliger, Geo. Maricola. Gar balb begann auch ber Streit um Rebenbinge, wie ber gwifden Jotiften und Gtiften über bie mabre Ausiprache bes Griechifden. Dan fprach nichtebeftoweniger Griechifd, wie g. B. Joach. Camerarius, und bichtete in biefer Sprache, wie Reuchlin, Melanthon und Laur. Rhopomannus. Melanthon überfente bie Mugeburgifche Confession ine Griechifde. Die lateinifche Bbilologie blus bete namentlich auf ben bollanbifchen Univerfitaten, wo Scaliger, Buftue Lipffue, Jan. Gruterue, Gerb. 3ob. Bog und feine Cobne, Dan. Beinfius und fein Sohn Ricolaus, Sugo Grotius, DR. Buerius Borborn, 3ob. Minellius, Georg Gorn, 3. Fr. Gronov und fein Cobn Jacob. 3ob, Georg Gravius, Abr. Reland, Fr. Burmann, 2. S. v. Gallengre und anbere fich fur bie Bergusgabe ber Claffifer und Erlauterungen berfelben, bas Studium ber Alterthumer, große Berbienfte erwarben.

In Franfreich wirften bie Benebictiner und bie Befuiten, welche bie Ausgaben in usum Delphini brachten, fur bas Stubium bes claffifden Alterthums, in Deutschland bie lateinifden Stabtichulen in proteftantifden ganbern und bie Befuitenichulen in ben fatholifchen; am meiften aber bie Univerfitaten, bei beneu allgemach gelehrte Befellichaften ericheinen, wie bas Collegium gellianum gu Leipgig im Jahre 1642, bie pothagoreifche Gefellichaft in Jena 1672. 3m Jahre 1682 begann bas erfte gelehrte Journal in Leipzig, bie acta oruditorum. Bon Gelehrten find ju nennen bie Deibom, Solftenius, 3. 4. Boeler, Forfiner, Reiber, Bofe, Casp. v. Barth, G. S. Schurge fleifc, B. Lambercine, herm. Conring, Dan. Geo. Morbof, bie Sagittarius, Carpgov, Mende, Cellarius, Lebfer, Junder, 3. 8. Bubbeus, G. 2B. v. Leibnig, und ber erfte Literator feiner Beit, 3ob. Mib. Fabricius. Das vorige Jahrhundert brachte in Leipzig Die Soule von 3ob. Mug. Ernefti in Leipzig und bie pon C. G. Bebne in Gottingen, bie in Ottfr. Duffer und Gottfr. hermann weiter gebilbet murben.

Eine ber fleben freien Runfte mar

## bie Mathematit,

vie necht der Gesentriet und Arithmeilf getrieben wurde, womit die Aftronomie verkunden war. Dhischon nun die alltern Gelebrten, wie Bog. Baron, fich damit berichkfrigten, so wurde sie doch meist nur als Aftrologie ungewender und erst im 15. Jahrhunbert durch Benze dach und Reigiswomianus und im 16. Jahrhunbert durch Gesenden im Keigiswomianus und im 16. Jahrhunbert durch Gesenden im Keigiswomianus und im 16. Jahrhunbert durch Gesenden in Meigiswomianus und im 16. Jahrhunbert durch Gesenden in der Benze der die Benz der die Benze der die Benz

mus Carbanus und Beter Apianus (Bienemis) meiter geforbert, gu= mal feitbem Die Aftronomie burch Galilei, Copernicus, Epcho be Brabe und Reppler fich ihrer Gulfe bebiente. Carteffus, Leibnis und Remton traten im 17. Jahrhundert ale Dathematiter, Caffini, Bubgene, Salleb und Bepelius ale Aftronomen auf, man bilbete neue Dethoben, Die Differential- und Integralrechnung aus, erfant bie combinatoriiche Unalpfe, und forberte burd logarithmifche Tafeln bas Ginbium, bas Bernoulli, Guler, b'Allembert, Lalande, Gbr. v. Bolf, E. Daper, Lagrange, Berrichel, Laplace, Bega und vericbiebene anbere boben. Die neuefte Beit mit ben raid aufeinander folgenben Entbedungen, bie auf ununterbrochen forgfaltiger Beobachtung beruben, bat bie mathematifc aftronomifden Biffenicaften ju großer Giderbeit erboben, wenn auch Cometen und Sternfcnuppen noch nambafte Arbeit in Unfpruch nehmen. Durch bie aftronomifchen Stanblager ift aber ein Den über einen großen Theil ber civilifirten Erbe gezogen, in welchem auch ben übrigen Bweigen bes menfclichen Biffens mancher Sang ju Gute fommen wirb. Dieg gilt namentlich von ber

#### Erbfunbe.

weiche bis jum 15. Jahrbundert fast auf feine Fortschritte nachte; be Arrugusse um die Sahrten ere Willinger, felb bie Sige nach Schaub und von da aus nach America sieberten die allgemeine Erhande nur underfentlich .) Aus blieb bei der von Minisch wird Wollenden überlieferten Ansichen und bermehrte nur die wunder-lichen Sagen von den feltsamen Wilfern Uffen, die im Schröde Kronnli, in dem Berichen Mund Anglieb und dem horte Sentiatie, in dem Beijen St. Brandens und 30c, v. Montevilla beschrieben wurden.

<sup>\*)</sup> Erdfunde bes 11. Jahrhunderts. Mone, Anzeiger 1836. 37. 113. Die alte Beitfarte in Cbeborf. Spielder, vaterlanbifches Archiv. 1834. I.

geschetzt, wie durch Brute, Mingepart, Calle, Gerufter in Africa und Alexander d. Dundoblt und Bring Martinillau von Wies in America. Die Zeigleten und herrendunfer heim außerdem das Werbienft, durch lier Wissonen die Wölferfunde iser derechtert zu beben. In Anzon nutre die Kannessungen der Willender Mittenge bei verigen Jahrbunderred burch soziafflige Germessungen (Jahren, bind,) vonlicher Geograph (1712—1732), beren Welchole immer mehr vertiffert wurde, geschert. Die Entredungen der vielschafen Resienbeit er Wilke des 3. Jahrbunderst wirten unserkalten aus sie anderen feit

### Maturwiffenichaften.

Die Phylif, bie Geieglunde ber anorganitigen Autur, mußer ibt Anarfricht aufjuden, ob fie gur Milferfiolaft werben und bie Ericheinungen erflären fonnte, bie fie betrachtet. Auchift, Canaft, Dynamit, Denil, Cliedricitat, Magnetismus und Galvanismus vortern mit Gulie ber Mathematif anderkliber. Um die Begefabung ber Bogift baben eienners die Gnafahrer burch Gao von Wertalam der Monten, Die Begefabung ber Bogift baben eienners die Gnafahrer burch Gallet, Zorietif, Galvani und Broton, Krieflite, Davy, de Inaliener burch Gallet, Zorietif, Galvani und Broton auf gemangesen und Dritte bei vollengen betracht die freienfere burch Gelegen der Bereienster burch bei Weltenculfte Justimmenstellung die größen Bereienster

Die Chemie, die fich mibiam aus bem Ladocatorien ver Goldmader und Brichter nach bem Seinie ber Weifer gur Erfedbungswiffenschaft emportung, gelannte im vorigen Zabfundert mit Schifebern. In Dratifchand wurde fie querft von Karnersfins, dann von Becher, Stadi, Istbirnbaus, Kunfel und 3. 3. Beitigher mit Arfolds beriefen. Dann wandern sich die Angeliene berieften gu, unere benen Befeiften und Causchiff die erfehn. Lovolifter befeisigt 1786 bas Blogisten, dumber Daub begründer die fehre von ben Ordeben, Bergelied bie Schäusenteite. Der große Ginflug, den die Gebruch auf Landwickfiedet und Generber über, und bie Schiff, bie fie ben auf Landwickfiedet und Generber über, und bie Schiff, bie fie ben Raturwiffenichaften gemahrte, namentlich ber Mineralogie und Abpfiologie, fuhrte ihr immer gablreichere Bearbeiter gu.

#### Die Beichichte

war in ben anbern Grfabrungemiffenichaften lange Beit nur bie Dienerin ber Theologie geblieben, und wie ich ju Unfang biefes Berfes gezeigt babe, von biefer giemlich willfurlich behandelt worben. Der Biebereintritt ber Runbe vom alten Griecheuland, Die Radrichten Darco Bolo's von Oftaffen, bann bie Entbedung von America. erweiterten ben Befichtefreis ber Guropaer. Dazu fam bie Befabrung bes ftillen Oceans und gegen bas Enbe bes vorigen Sabrbunberis Die nabere Befanntmerbung ber Gubfeeinfeln und bie Bieberaufichliegung Megpptene burch Rapoleon, fowie auch bie Dachrichten, melde Die Befuiten von China gegeben, welche Macartnep und van Braam beftatigten. Raiferin Ratharina II. hatte mittlerweile beutiche Belebrte Gibirien bereifen laffen, Die Englander bereifeten Bubien. Die neuere Beit brachte Belehrte, befonbere Raturforfcber in bie entfernteften Bintel ber Erbe, und fo ift benn ber biftorifden Forfdung bas großartigfte Bebiet aufgefchloffen. Die Renntnig ber Denfmale, Infdriften, Dungen, Urfunden, Siegel, Bappen, Berfgeuge, bann ber Sprachen, Befebe, Befchichtebucher, Literatur und Boeffe, ber Religion, ber Berfaffung, ber Gitten ber Bolfer beidaftiat Taufenbe von Belehrten und bat ben biftorifden Stoff ju einem außerorventlicen Umfange gebracht. Babrent Danner, wie U. v. humbolbt, Bring Maximilian von Biet, Spix und Martius, Chrenberg, Die nutoli. B. v. bugel, Bagner und antere bie verichiebenen Bonen ber Erbe burchftreiften, eroffneten anbere Gelebrte, mie Bobmer. v. b. Dagen, Buiding, Die Bruber Grimm, &. A. Bagner, Dorom und andere Die Graber ber Altworbern, Die Archive und Bibliothefen. ja fie fuchten in ben butten bes Bolfes bie Stimme ber Bergangenbeit au vernehmen. Go mar ee in Deutschland, fo in Franfreich, Seandinavien, Danemart und Grofbritannien. In Italien mirb Bombeil eroffnet, Die Briten und Frangofen burchgruben Die Schuttbugel ber alten Stabte am Guphrat und burchzogen mit ben Deutschen bas Ritthal, beffen hieroglopben fie wieber ju Lauten ermedten. Dan trat fur biefe Bmede in Bereine jufammen, grunbete Beitfchriften und Sammlungen und folgte barin bem Beifpiele ber Raturforicher. benen man vielfache Belehrung und Unregung verbanfte.

### Die Philosophie

von Ber Mithatels war von ber Kirche ebenfalls in Dient genommen, und von die Vermachtung mit ber Theologie war jene scharftimige, wisige Tochter erwachten, die wir als Scholastik bereits ermachtige, von 3, der Aufgale war, mit Stilfe vor Dialetist die Doguen der Kriche zu ermeisjen und die Angriffe der Gegene zurächziglichgen. Top ber oft unfinnigen Kragen und linterfuchungen ber Gesalter, 3. mas mich aus Chriffug gewoben, mem er als Gutte erscheinen wöre, enwicklen beielen beige diene geoßen Schafffinn und kellten geistvolle Bergleichungen auf. Die Bweifel an ben mit benfelten geistvolle Bergleichungen auf. Die Bweifel an ben mit benfelten nie Gleichgewicht zu bringen, führen zu ben hijfthielgen bei bei biete fich eine wunverliche Terminologie, man fielle felisame Spftem auf, namentlich feiten bie Rhift ber Bhilosophie als vertifes delferin aur Seite trat.

Die Beformation erfchiterte bie Scholaftit, bie fich feinemmen noch in afabiliter Landen in Anfieben erhilt, jeboch bei beit aussezeichneten Dentern bie mehlich eine folgebeite Bieden mas gezichneten Dentern bie mehlich eine folgebie Biedenma verfelegeiten Daupfis in Tieren; boch flubrite mon auch bie anbern getreibt einen Haupfis in Tieren; boch flubrite mon auch bie anbern getreibt einen Biedenbeit. Die Beliedopen fachen in ferm Errecken ber Brois bet gerndbnifchen Zeiens ber Gegamwart zu entgefen, bie game ale Denmudt auf Auch eine Beliedo, bie Bied, bie Gesalger, Bit. Bomponatius, Juftus Lipfius und andere bemegen fich in bleim Arrief.

Die fteigende Erfenntnig in Ratur- und Befchichtewiffenfchaft, bie fich mehrenbe Daffe ber Erfahrung und bas Streben, bie bargebotenen Ericheinungen ale ein Banges angufchauen, brachte bie Arbeiten von Dacdigvelli, Bobin, Campanella, Giorbano Brune. Montaique und bie Fraugofen gaben guvorberft fich ber einfacheren, rubigen Betrachtung ber Gegenftanbe bin, ohne bem Glanben, ben bie Rirche vorschrieb, gang ju entfagen. Endlich ericbienen in Baco von Berulam und hobbes in England, Cartefius und Spinoga auf bem Continente bie zwei Sauptrichtungen ber mobernen Philosophie. Die eine beftrebt fich, bie vorbanbenen Thatfachen aus fich felbit gu erflaren und fie beshalb forgfaltig ju betrachten; bie anbere aber ftellt eine 3bee an bie Spipe und conftruirt, unbefummert um ben Biberfpruch ber Thatfachen, ein Spftem, in welches fie bie Ibatfacen einorduet. Die mobernen Bhilofophen geboren immer einer biefer beiben Richtungen an. Die Deutschen, Leibnit und Chriftian Bolf nahmen bie mathematifchen Biffenfchaften ju Gulfe, um ihren Spftemen Salt ju geben; anbere, bie burch biefe Unichauungeweife bie pofitive Religion gefahrbet faben, fuchten bas Bebiet ber Betrachtung ju beidranten. Bon groftem Ginflug mar Boltgire, ber bem philosophifchen Dogmatismus fich entgog und, obne ein Spftem aufguftellen, bie Dinge von ber lacherlichen Geite nicht ohne gereigte Leis benfchaft betrachtete. Er fant vielfache Begner, aber fein glangenber Bis fubrte ibm in ben boberen Stanben viele Unbanger und Bemunberer gu. Geitbem bahnte fich bie von ber Theologie unabbangige Betrachtungeweife immer allgemeinern Gingang in alle Claffen ber Beidlferung. Gie gewann fich Anbanger baburch, bag fie bie

Moral ausbilbete, bag fie Gegenftanbe miffenicaftlicher Forfdung gemeinnubiger ju machen fucte, bag fle auf Erziehung und Unterricht ber Menichen, wie ber Bolfer, auf bie Regierung ber Ctaaten, auf bie Beftaltung bes Lebens, auf Rechtemefen, auf bie Beilfunbe Ginfluß zu uben fuchte. Es war bie Bbilofopbie ber Grleichterung, Die ale junge und neue Freundin an bie Stelle ber veralteten Theologie ben Denfchen fich barbot. Die Philosophie milberte Die Berbaltniffe ber Rinber ju ben Gliern, fle nabm bie Untertbanen gegen bie Regierung in Coup, fie gab bie Frucht ber Ertenninig in gefalliger Form, obne lange bamit gurudzubalten, an bie Beburftigen, fle bob ben Zwang und bie Strenge ber Gitte auf, nahm bie gefallenen Dirnen in Schut und fab im Berbrecher mehr ben Unalfedlichen ale ben Strafbaren. Die Strafen murben gemilbert, bas Recht bee Staates, Tobesftrafe ju verbangen, in 3meifel geftellt. Diefe moberne Philosophie fant feine fraftigen Geaner, Die Daffe ibrer Unbauger mehrte fich, iemebr fie ben menichlichen Leibenfchaften Rechte einraumte.

Die frangofifche Repolution brach los. Die Frangofen gaben bie philosophifchen Stubien auf, fie manbten fich gang ber practifchen Richtung ju; Die Englander blieben bei ben von Lode und hume entwidelten Unfichten. Die Deutiden aber fuchten fic burd Cofteme Bernhigung ju geben. Große Geltung verschaffte fich bie fritifte Bhilofophie 3mm. Raut's, ber ubrigens bie Erfahrung nicht gur Geite feste. Die Philosophie nahm aber, feitbem Rapoleon bie beutiden ganbe überzogen, einen politifch oppofitionellen Character an, ber namentlich in Bichte fich offenbarte. Schelling fucte burch bie gefonberte Aufftellung ber naturphilosophischen und transcenbenta. Ien Bbilofopbie, fußend auf bie neueren, naturwiffenicaftlichen Entbedungen, Die miffenichaftlichere Richtung beigubebalten. Die Bolitit aber machte fich immer wieber geltenb und bie Grfabrungemiffenicaft brangte Die foftematifirenden Deutschen ju bem Befenntniffe, bag bie Belt fein Gebenbes, fonbern ein Berbenbes febn muffe, bas aber nur infofern vorbanden, ale ber Betrachtenbe baffelbe anertenne. Begel jog noch alle Ericbeinungen in ben Rreis feiner Betrachtung; nach bem Revolutionsjahre von 1830 ging bie gange Philosophie in ber Bolitif auf und murve gur Religion ber leibenfcaftlichen, fieberbaften focial-communiftifden Beftrebungen, jum Evangelium bes Mleifches.

### Die Encyclopabie.

Soon in alter Beit bestrebte man fich bie gesammte Muffte ber
refohrung gur lieberschie ju beiringe, mir fanden als Solite gurrt bas
aus ber Sage hervoraegangene Epos, fpater glieberten bie Philosophen, namentlich Bhichagoras und Viessberteile Vinfare, unter ben
Momern wor Minius in einer Naturglöchte als Draffen, unter ben

Stoffes ber bebeutenbfte. Unter ben Affaten find bie Chinefen im Befite berartiger Berfe, namentlich in ber Enchelopabie bes Matu-

anlin (C.- 9. VI. 435).

m driftliden Befteurops sonnten solde Betjude nicht ausblieben, und wir haben beren mohrere. Die berühntelle fil bas Speculum majus bes Bincentius von Beauvais, bas er in vier Ibelle, Speculum boctriaale, bistoriale, naturale nus morale eintheilte und auf Beranlafjung bes Königs Zuvvig Ux von Franfreid (Straße.

1473-1476, 7 Wolianten) abfaßte.

Dinber befannt ift bes Franciscanermonde Bartholomaus Anglicus Wert von ben Gigenichaften ber Dinge (de proprietatibus rerum) in 19 Buchern. Das erfte Buch banbelt nach einer Ginleitung von Gott und feinen Gigenschaften, feiner Ginbeit und Unveranderlichfeit, feinen Ramen; bas 2, von ben Engeln in 20 Capiteln, bas 3. von ber vernunftigen Geele, babei auch von ben funf Sinnen und ben Bulfen, bas 4. von ber Befchaffenheit bes Rorpers. ben elementarifden Gigenichaften, ben Temperamenten, bas 5. von ben Gliebern, Ropf, Gebirn, Mugen, Dhren, Mund, Babnen, Armen, Beinen, Gingeweiben, Rnochen, Saut, Saar, in 66 Capiteln, bas 6. von ben Lebensaltern, mobel auch Die Buftanbe ale Bater und Rind, Berr und Rnecht, bann bie Speife, Trant, Schlaf, Leibesubung betrachtet werben. Das 7. Buch befpricht bie Rrantheiten und Beilmittel in 70 Capiteln, bas 8. Die Welt und Die himmeletorper, wobei auch Luft, Licht, Finfternig vorfommen. Das 9. Buch enthalt bie Beit und beren Theile, babei auch bie Jahresgeiten, Donate- und Tageszeiten, bas 10. in 11 Capiteln Stoff und Form, Glelemente, Fener, Rauch, Flamme, Roble, Miche. Das 11. Buch bie Luft mit Bolfen, Schnee, Regen, Gewitter. Das 12, betrachtet Die Bogel in alphabetifcher Ordnung, mobei Bienen, Duden, Beufchreden und Blebermaufe. Das 13. bas Baffer mit ben Rifden, bas 14. bie Grbe und ihre Theile, namentlich bie Berge. Das 15. Buch bebanbelt in 175 Capiteln bie Brovingen alphabetifc von Affen bie Beugia. Das 16. Bud von ben Gbelfteinen, enthalt Die Rachrichten pon ben Rraften berfelben, umfaßt aber auch Die Detalle. Das 17. Buch enthalt bie Baume und Bffangen in 197 Capiteln, wie bie borigen in alphabetifder Ordnung. Das 18. Buch Die Thiere, alphabetifd, babei auch Spinne, Rrote, Grocobil, Schlange, 3merge; bas lette, 19. Bud, banbelt von Farben, Beruden, Beidmad unb Gluffigfeiten, babei von Rafe, Butter, Giern, Bablen, Dagf, Gemicht und muftcalifden Inftrumenten.

Gin shniches, nicht blod auf Raturgeschiebte fich beschriefenesse Burch ill ber wielfach gebruckt Hortus Sanitatis, ber auch in venticher Urberfebung erichien, und bie sehr belieber Margarita Bibliolophica von G. Beich (1903. 4.). Woch im 16. 324/bunbert erichiebt. B. Caulche Empfenyabie (Bajts, 1559. 4.). Die eigentliche Beit ber

Das Bestreben, bem größeren Bublicum, als Frauen und Kinbern naßische Remntuffe beigubringen, regte fich feit ber Mitte bes vorigen Jahrhunderts immer nicht, und Minner, wie 3. G. C. Goege, Baseown, C. S. Weife, Salter Guttmann, Löhr, C. Ang, in neuer Beit namentild B. C. Breitefer und viele andere riesen einem gang neuen Jweig ber Literatur bervor, ber, wie bie Literatur überhaupt, vom Sag nu Zoge unimmt.

## bie Bucherfunde und Literargeschichte,

 iss auf ben benigen Sag noch geochtet und benugt. Burtars Gotter, beif Stimes, 3. Strader, 3. B. Rennam, M. Siofli, C. U. Determann, 3. M. Fabriche in Noerbaufen, C. G. Scher, G. C. Samberger, M. Denis, 3. G. Cicobern, Nerziel, C. Bachter, 3. M. Sterr, C. Jago, Gndlin, 3. G. S. Graffe, Franct baben fich wefentliche Berbinfte unt bie überschliche Orenung und Durftellung biefei überrichen Nachtals ermober.

### Der Unterricht

in ber Religionelebre veranfafte in bem driftliden Wefteuropa bie Entflebung ber Coulen bei ben Rirden, Bier murben bie Lebrer fur bas Bolt gebilbet. Rachft bem Religionsunterricht mar bie lateinifche Sprache und ber Bejang pornehmfter Lebrgegenftanb. Die Dom- und Rloftericulen erhielten fich bis in bie Beiten ber Reformation. Dieje geiftlichen Schulen gingen namentlich von England aus") und murben auf bem Continent von Rarl bem Großen burch Aleuin beimifch gemacht, Aleuin grunbete in Toure eine Coule, aus melder viele bebeutenbe Manner berporgingen und melde bie Bilbung anbermeiter anlicher Unftalten in Granfreid und Deutich. land jur Folge batte, wie bie Schulen von Arras, Gulba, wo Grabanus Maurus mirtte, Beigenburg, hirfchau, Reichenau, St. Gallen, Luttid. Rheime und andere. Dort fanben fic auch Beiftliche ein; borthin fanbten Gurften und Gelleute ibre Gobne, und in biejen Schulen entwidelten fich, wie mir oben faben, bie bem mittlern Beitalter eigenthumlichen theologifch - philogophifden Lebren ; im 13. 3abrbunbert fammelten fich in Baris und in Goln um bie bebeutenbften Lebrer gablreiche Schuler, und fo bilbeten fich bie Univerfitaten.

Mit bem Emperfommen ber Gebbe eutstanden auch in biefen Schulen; jurth in Jailein jeit Lofter II, hann auch in bei beitichen und anderen wehrenvohischen Schlere. Die Mogilitete nabmen ehrer au, ibe dam innger mm fürger gle bie verweilten und oft eine nambafte Angahl Schüler um fich versammelten. So finder um figen bad Mort bei 1. 3 abritation bei der gegen bad Gwebt voll 1. 3 bei der eine Beitalten Beitalten um fich versammelten. So finder um fire gegen bad Gwebt voll 1. 3 bei der bei der bei der bei der bei bei der in Greiberg Gworg Jahritick als grichte Schullicher. Abbert Gelebreit unf iesen Bechnuten Bliefen um ber geltungsdanflaten, wie ernn ber befannte Dliiner be la Warche in iehnen Wemwiren (l. 114) eine solche ernschut und wie Sturm in Straßung in Jahr 1337 ein Gwemnstem ernchte batte.

Die Reformation brachte auch in tem Schulmefen eine große Beranberung. Der Areis ber Leftigegenflatte murte erweitert und namentlich Gefolde und griechtiche Sprache mit hineingegogen. Puferanflaten waren bie bon Aurfuft Morig geftijteten Bur ften-

<sup>\*)</sup> Gullmann, Ctabtewefen. II. 298 ff.

foulen, ju benen Kommerflate und Cameratius ben Plau entworein batten und welche in Pjorta, Meißen und Grimma eingerichtet wurden. Gie bienten bann ben iberigen protesfantlichen Doms und Stadefoluten zum Mufter und wurden bie Pflangifatten ber Philologie und humanssischen der

Dieje fogenannten lateinischen Schulen erhielten fich bis gegen bas Enbe bes vorigen Sahrbunderte, mo naturmiffenfchaftliche und hiftorifche Renntniffe jum Bedurfnig wurden und Die Unficht von ber Bilbung und Graiebung einen gemaltigen Umidwung erhielt, Ge entftanben junachft Brivatanftalten, in benen bie Jugend nach ben Unfichten von Bafebom, Galamann, Campe, Beftaloggi gebilbet murbe. Rochow, Riemeber, Dinter, Dolg und anbere arbeiteten raftlos an ber Berbefferung ber Unterrichte- und Ergiebungemethobe. In ben Stabten entftanden Burger-, Dabchen- und Armenfchulen, es murben Seminarien fur Die Bilbung von Lebrern geftiftet; feit Gutemuth und Jahn murbe auch bie forperliche Erziehung ernfthafter betrieben, und es entwidelte fich nach vielfacher Anfeindung bas Turnmejen. Der Staat vermenbete fortan große Aufmertfamfeit und nambafte Summen auf bas Schulmefen, bas auf bem Lanbe noch am Enbe bes porigen Sabrbunberte in ber elenbeften Berfaffung mar. In Franfreich mar Rapoleon ber Brunber ber Brimarfculen.

Noch im 17. 3afreunert wurden Bilbungsanftalen für bit ungen Welteur in en Bagnehufern um Bitterachenine ertichtet. Im vorigen Zahrebundert entflanden Lebranftalten für Gbirurgen, Künfler, Mrifferiffen, Berge, forfte um Gerleute, in bem jedgere Gullen für Augliete, Zamvinethe, Mniffer, Gefufter. Die polyeichnische Schule im Barie murte 1794 als Schule für des geniatet um erheit 1796 ihren gegenwörtigen Namen. Die nächste berartige Unflatt war bad polyetchnische Influen bas im Aber 1814 erföhrt wurde. Es folgten nach Vang, Münterg, Bere im Jereben umd antere Orte. Die neutste Zeit hat die Realgunansten in Schwan und im eren ber in Dereben und antere Orte. Die neutste Zeit hat die Realgunanften in Schwan un view fosonnen.

Die Universität von Paris war, wie alle Wiffenfichat jener Beit, ein teologisches Ansitut, wöhren in Mandis sichen richt Weiseln, in Bologan Bechtewiffenfichaft gelebet wurde. Doch wurde jeden in Bologan Bechtewiffenfichaft gelebet wurde. Doch wurde jeden im Bologan Bechtewiffenfichaft gelebet bei Beit geliefen. Balle entstanden Universitätien auch in Rausel, Orfort, Giln, Woontpellier, Orforna, Deutschland errichtere Kart IV. im Jahre 1484 in Brag nach dem Mungler von Baris eine Universität für Teologie, Weckin, Justierwurde, jet feiten Kanfte um Bellichgebie, mit Deutschaft, der in Ansternach gestellt werden gestellt gestellt wir der Bellich gestellt werden. Deutschaft gestellt gestell

<sup>\*) 2</sup>B. 26be, die landwirthicaftlicen Lebranftalten Europas, ihre Geichichte, Organifation und Frequeng. Sintigart, 1851. 8. 34 \*

Ueberflebelung von Brag aus 1409, Roftod 1419, Freiburg im Breis. gau 1452, Greifemalb 1456, Trier 1454, Ingolftabt 1471, Tubingen 1477, Maing 1471, Bafel 1460 u. f. to. Diefe Univerfitaten maren bis in biefes 3abrhundert bie vornehmften Gibe ber Gelebriamfeit und bie einzigen Quellen, wo fie ju ermerben mar. Die berricbenbe Sprace mar bie lateinifche, in welcher gelehrte Bucher und Beitidriften abgefaft murben. Bei ben Univerfitaten fanben fich Drudereien und Bibliothefen, und bie Univerfitatftabte, wie Leipzig, Gottingen, Tubingen, maren bie Gibe bee Buchbanbele. Geit bem 3abre 1807 erhielten fie auch politifche Bebeutung burch ben Untheil, ben biele Lebrer an ben Bestrebungen gegen Dapoleon nahmen, und feit 1813 burd bie lebhafte Betbeiligung ber ftubirenben Jugend an ben Felbgugen gegen bie Frangofen, woran fich feit 1815 bie oppofitionelle Richtung gegen bie Cinateregierungen folog. Die Errichtung von Rachararemien bat ben Befuch ber Univerfitaten mefentlich geminbert und bas Emportommen ber Raturwiffenschaften, bas Mufboren ber lateinifden Gprache, bie Berbreitung von Renntniffen auch auferhalb ber acabemifchen Rreife ihre Bebeutung verminbert.

Belehrte Befellicaften, Acabemien genannt, finben wir an bem hofe Raris bes Großen und Friedriche II., ja man fann hierher bie Bufammenfunft ber Dichter am hofe ber thuringifchen Bandgrafen und anberer beutiden gurften , fowie bie provengalifden Minnehofe rechnen. Die mabre Beimath ber Acabemien ift jeboch Stallen, und bie altefte bie noch por bem Jahre 1440 in Reapel von Alfone V. geftiftete, in melder wir Laurentine Balla, Jac. Sannagaro, Unt. Benabelli Banormita, Aller, ab Alexanbro und anbere finben. In Benebig grunbete M. B. Manutius im Jahre 1495 eine Mcabenie, bie fich mit ben alten Schriftftellern beichaftigte. In Deutschland erblubten um biefelbe Reit Die in Dien, frater in Bien bon Cour. Celtes gegrundete Donaugefellichaft, Die in Beibelberg entftanbene Societas literaria Rhenana, bie pou 3ac. Bimpfeling in Strafburg und bie von Def, Grasmus in Bafel geftiftete Befellicaft, fowie ein Mugeburger Gelehrtenperein. Um biefelbe Beit entftanb in Touloufe eine Befellichaft ber froblichen Biffenfchaft. Much in Rom ichaarte bie Erforidung bes claffifden Altertbums um biefelbe Beit auf Unlag bon Bomponine Latus Gelehrte gufammen, 3m 16. 3abrb. erwarb fich bie 1582 von Ant. Frang Graggini errichtete Academia della Crusca großes Unfebn und ftellte fich bie Reinigung ber italienifden Sprache jur Aufgabe. Gie beftebt bis auf ben beutigen Sag und bat fich in bem von ihr befannt gemachten Borterbuch ein geachtetes Denfmal geftiftet. 3m Jahre 1520 mar in Babua eine Gefellichaft ber Biffenichaften entftanben. Die fur bie Biffenfchaften bebeutenbften Acabemien bilbeten fich jeboch erft im 17. 3abrhundert. 1645 murbe in Oxford eine Gefellicaft ber Biffenfchaften geftiftet, 1658 nach Conbon verlegt und 1660 vom Ronig

Rari II. ale royal Society beftatigt. Gie gab bie philosophical Transactions heraus. In Franfreich murbe 1629 eine Academio française gefliftet und 1635 von Richelien anerfannt. Gie marb gum bffentlichen Inflitut erhoben. Colbert grunbete 1663 bie Acabemie ber Infdriften und Debaillen; aus ihr erwuchs 1716 bie Mcabemie ber Inidriften und iconen Biffenichaften. Dazu tam bie Academie des sciences burch Colbert im Jahre 1666, bie felt 1713 ebenfalls jur bffentlichen Unftalt erhoben murbe. Mile 3 Inftitute murben 1791 aufgeboben, aber 1795 burch bas Rationalinftitut erjest, beffen Rame je nach ber Regierungeform abgeanbert murbe. 3m Jahre 1670 grunbete 3ob. Loreng Baufch ju Schweinfurt bie Academia Leopoldina naturae curiosorum, Die ihre Acten berausgab und bis auf ben beutigen Tag beftebt. Much in Berlin murbe auf Leibnis's Antrieb eine Acabemie ber Biffenschaften errichtet und in Spanien, Dolland, Danemart, Schweben entftanben anbere. In ben beutiden Staaten murben im porigen Sabrbundert namentlich in Gottingen. Dannheim, Dunden, Leipzig (bie Jablonowefifde Gefellichaft) Acabemien ber Biffenicaften gegrundet, wogn in neuefter Beit noch eine Raiferliche Academie in Bien und eine Ronigliche in Leipzig tam.

Reben biefen offentlich anerkaunten allgemeinen Mcabemien und Gefellichaften ber Biffenfchaften entftanten in ben mefteuropaifden Staaten Befellicaften, Die fic bie gorberung einzelner Theile ber Biffenidaften . wie Landwirthicaft , Alterthumetunbe , Gefdichte, Rechtsmiffenichaft, orientalifde, griechifde, beutide Gprache, Theo. logie, Debicin, Lanbestunte, Mineralogie und anderer Biffenichaften gur Aufgabe festen. Mamentlich erblubten feit bem 3abre 1819 in Raumburg, Balle, Leipzig, Drebben, am Rheine, in Baiern und in allen Theilen Deutschlands Bereine fur Grforichung und Bemabrung ber vaterlanbifden Alterthumer, beren Ditglieber gu beftimmter Beit an einem Ort gufammentamen, wo fie ibre miffenicaftlichen Gammlungen aufbemahrten. 3m Jabre 1822 gab Dien Die erfte Anregung ju ben jabrlichen Bufammentunften ber beutiden Raturforider; allgemach folgten biefem Beifpiele Die Philologen, Landwirthe, Schulmanner, Drientaliften in Deutschland, und bie Gache fant auch in anbern ganbern Dachabmung.

# Das Bücherwefen

ves driftlichen Besteuropa staumt von ben Momern. Man bediente fich, nachem is germanischen gloffer, ist Gotten won ein Griechen, bie Franken von ben Momern vie Schriftzischen angenommen, als Schrießen ist Jaulien noch ist ins 6. 3abrb. de Bapping, ben man auch in Sicilien anspertiger, seitvem aber im Norben meist des Bergaments. Die Schriftige ennberen fic immer mehr und burden auch für bei Ansfange ber Ultfunden, sie Anfangebeuchslehen ber

Die Effindung bes Bacherbruck, für ben fic faum bes Griftelungslegt und ber Gekurchter ermittell nalen bathe, be bes Bebafrinis flets in mehr als einem Sopie berartige Ibern zu gleicher Beit erweckte, nichter ben literarischen Apparat. Als Mufter galten is fochon annoferifien und als Waerrial werbet man zuerst wurchgefagl bed bauerbeite Vergament au, obischen bes Linnerpapier batte erreits frühre in Gekrand gerommen war. Baumvollenpoier hatte

fon vorber ber Drient gebracht. \*)

Die alleften getrucken Bichger waren bie Biblia vomperum, bie Arst memorandi umd die Arst moriendi; es folgen die Pieleterin, bie Bibel, die goldene Bulle und die Missalien. Die Buchpreckerel serbreitete fich raisch über Intlien, Frankreich, Bolen (1491), Ongland, Spanien, den Morden. Der Gatat wondete fichen früß feine Aufmerkfamkeit dem Erzenanissen der Breise zu umd die Kieche benupte für firt Missalierie umd direntliede Kundeckumsen.

Bucher fammlingen saben bie Germanen in Jallen und Gullen vor. An Deutschland blieren fich bie erfen eit ben Bischoffigen, Domitifieru und Alteien, namentlich bei den steiges absolichten. De Wäcker lagen in beiem Billichten oft an Arten befreitigen der Wäcker lagen in beiem Billichten oft an Arten befreitigt auf Auften, bie mit unfern Arten freiftigt auf Auften, bie mit unfern Arten befreitigt auf Auften, bie mit unfern Arten befreitigt auf Auften, bei mit unfern Arten befreitigt auf Auften bei den Beite bei der Beite bei Beite der Beite bei Beite der nicht eine Gefreit man bie Balter, mit bem Schift

v) Ueber alte Einbande f. Ulr. v. Lichtenften Frauenbienft 141, 3, 3, 46eber berarfig Eurich Dibdins Decameron und Reiferz bann: F. Somner Merryweather Bölliomania in the middle ages or sketches of book-worms, collators, bibliestudents, scribes and illuminators etc. Lond. 1649. 8.

<sup>&</sup>quot;) Abbitb. in ber history of the university of Cambridge II. 91. Meine Schrift jur Geichichte ber Sammlungen fur Biffenichaft und Runft G. 4 ff.

nach Mugen, in eigne Schrante, bie fobann feit bem 17. Jahrhunbert mit Buffen, Gemalben, Lanbfarten, Grb - und Simmelefugeln unb anderen gelehrten Upparaten ausgeschmidt murben. 3n ben Bibliothefen fanben auch anbere Raturfeltenbeiten und Runftmerfe ibre Statte. Die Bibliotheten muchfen feit bem 18. 3abrb. außerorbentlich an, es fant fich allgemach bie Bucherliebhaberei und bie Freube an feltenen Banbidriften, alten Druden, Brachtwerten, reichen Ginbanben ein. Reiche Brivatleute, Gelehrte, Burften fammelten. Unter ben Gurften bes 15. 3abrb. geichnete fich Ronig Datbias Corvinus von Ungarn, Die Bergoge von Burgund, Die Ronige von Franfreich namentlich aber bie Bapfte aus. In Deutschland fammelten bie Donde pon Corbei und Die Mebte von Aufra, Raifer Darimilian I., Rurfurft Friedrich ber Beife und August von Sachfen, Bergog 21. brecht V. von Baiern, Bifchof Julius von Burgburg, Conrab Celtes. Bergog August von Braunichmeig. Die Bibliotheten, welche gegen. martig bie bebeutenbften fint, befinden fich in Paris, im Batican, in St. Marcus in Benebig, in Orford, im britifden Mufeum gu London, in Bien, Dunden, Berlin, Gottingen, Dreeben, Gotha, im Ceurial. in Bolfenbuttel. Die Univerfitaten, Acabemien, Gymnaften, gelehrten Befellichaften, geiftlichen Stifter (wie j. B. Dolf, St. Florian, Gottmeig, Abmont) befigen Bibliothefen. Die Brivatbibliothefen aber baben feit ben Rriegsighren febr abgenommen. Dagegen fint feit ber Ditte bes vorigen Jahrbunberte in ben Grabten Leibbibliotheten entftanben und in neuefter Beit bat man, um bem Schaben, ben biefe oft anrichten, vorzubeugen, Dorf - und Stabtbibliothefen\*) angelegt. Die gewaltige Debrung bee Buchervorrathe, bie Unfammlung, Bermebrung, Aufftellung und Berwaltung beffelben ift allgemach au einer elgnen Bibliothetwiffenschaft erwachfen (f. namentlich &. A. Chert, bie Bilbuna bes Bibliothefare. Lpg. 1819. 8.) . . .

Die Berwaltung ber Snafen und bie gegensteiligen Beziehungen, in benn fig ju einander sehen, rief kertiel bei ben alten Walfern bie Archive ins Lebn, bie in ben Beftenzen ber Sanbesberren ibren Blag fanden. Die Archive wuchfen ebenfalls mit ber Zeit zu gemaltigen Maffen an neb machten, je langer sie bestanden, bas Enwimm ber alten Schriftuten und Sprachen nochwendig, woraus benn bie Disjonalti und Schrojilit und allegnach bie Archivolifien.

fchaft entftanb.

Das Sutvium ber Gefchicht, ber Allerthomer, ber Ratureffen, fegaten brachte Naturtoper, bobficalisch Apparate, alterthämliche Geralbe, Baffen, Dentmale aller Art, Genmuen, Mingen u. f. w. gulammen, ble man in sonenannten Kunft- und Naturalten fammern auffrendptet. Bredben, Gloren junt Wie, van auch

<sup>\*)</sup> S. Breueter, über offentliche Bereines und Brivatbibliothefen. 2948-1839. Dann G. G. Bogel, Literatur ber Bibliothefen. 2929. 1840. 8.

# Die Dichtfunft

bes driftlichen Besteuropa ging aus ben verschiebenartigen Clementen bervor, welche bas eindeingende Christenibum und bie aus bem Rorben und Often beraugiebenben Germanen bei ben vorhandenen romanischen und celtischen Giften vorsanden.

Die germanischen Wölfer krachten einen reichen Schap ber ferinischen Sagen won ikren Gbitten und Selfen mit nach Deutschund, ber auch Gier setwicken bernucht wurde, wie bem Zasius ber Geber ernücht, in benne Mennis Taben gefriert wurden. Achtelle Lieber batten jedenfalls auch die etitlichen Nationen gekadt, fie waren der zum Teile lurch einlichen Ginfluß under verbeding worden. Dazu fam sobann, das Franken, Burgunder und Weftgotsen in Frankende und begande in Frankende und begande in Frankende und beganden in Frankende und beganden

Das Chriftenthum, welches welliches Wiffen und weillich Boeffe nicht febreite, auch der beite ber finnenmede Boeffe, purudweifen mußte, beranftaße nun eine neue Richtung, ble fich bem auch 
in ben erflen derfilichen Dichtern gand beutlich barfeillt. Wir finden 
unter bleien derfilichen Dichtern gundoff ben hann betreitet, 
bann bidatifiche und veijiche Darfeilungen chriftlicher Lehren und 
hefclichten, enthich aber auch benaulische Berichte, Es wurden aber 
auch Gefclichten, enthich aber auch betiliche Gagen in ber Kricheniptsche 
berafeitet, wobel num das gließer Gerbausch, bem deranterte, fonught.

Die Alteften Symmen verfesse ber Bifchof von Boltiene, ber eblige Alleitu und ber beilige Mmerofine, Bifchof von Walsand. Sie innden zehlreider Nachfolger und die fatholische Kirche hat viele bleier Ohmmen beibekalten. Gie neuen bei fatholische Kirche hat viele bleier Ohmmen beibekalten. Gie neuen begriftent Lodgefinge auf wie erbeatrt und die Lebensgesichten Gerfift, der beiligen Jungfrau, der Martyper u. f. w. Dief reim firchliche Michung berrichte bie im Beiten wer hobenflaguen von. Die meisten Ibetungen, auch die, welche welchiede oder sagenbafte Stoffe zum Gegenfland batten, waren tentische Oberfagien. In den littlensischen, wie in den franchssichen Ereten wir biefen Erscheinungen naher und betrachten wir einen ber alteften drifflichen Dichter. Aurelius Brubentius Ciemens, ein Spanier im 4. Jahrh, war einer ber fruchtbarften. Bir haben von ibm zwei Spunnensammlungen, Cathemerinon und neol oregorap.

Die erftere beginnt mit ber Somne auf ben Dahnenfchrei:

Ales diei uuntius lucem propiuquam praecinit; nos excitator mentium jam Christus ad vitam vocat.

auferte clamat lectulos aegros, sopores, desides castique recti ac sobrii vigilate, jam sum proximus.

post solis ortum fulgidi serum est cubile spernere, ni parte noctis addita tempus labori adjeceris.

vox ista, qua strepunt aves stantes sub ipso culmine, paulo antequam lux emicet, nostri figura est judicis.

In folder Beife ermahnt ber Dichter gur Tugend und gur Bachfamteit, nachbem ber Sahnschrei gehort worben, und schließt fobann:

Tu Christe somnum disjice. Tu rumpe noctis vincula, Tu solve peccatum vetus novumque lumen ingere.

Es folgt fobann eine Morgenhynne, bann bie homme von ber Speffung, nach berielben, bei Ungunbung bes Lichtes, vor bem Schlaf, vor und nach bem Faften, eine Symne fur jebe Stunbe, eine Symne fei ben Erequien ber Tobten und zwei hymnen im Januar.

Die zweite hymnenfamminng feiert bie Dartyrer Demiterine und Chelebonius, Laurentius Gulalia, Bincentius, Fructuofus u. a:

Gie umfant vierzebn Somnen.

Die abrigen Gerichte des Brubentlus fint: die Lipchomachie ober der Streit der Lafter mit den Augenden in der Seele des Menschen; die Aportische, d. d. das Inde von ghittiden Dingen; die Ammerigenia, d. d. d. die Gregerichte der Gerichen, und zwei Bucher aggen Sommachus und ben Oddenflein,

Unter ben gehreiden Wachfolgern bes Brutentias I find zu nenner. Profess für for wo. Driens, Mufties despisiels, ber Brite Gilbes, Drientias, Emmelias, Mittes, Brites, Brites

Salvator mundi postquani de virgine nasci dignatus, nostri ao cerporis indivita atus, evoluit spetingentos rota temporis annos et decise septem, ned et num penen peractas insuper annus erat, cum jure monarchia regni Francerum Carolo divinitus est data magno. Nam Carlonannus Fatter deconerat ejus praesentis juas supremis prope partibus anni. Rt Carolus villam, que Carbonada vocatur, adveniena, summos proceres omnesque potentes fratternas quondum partis susceperat illic. a. f., fratternas quondum partis susceperat illic. a. f., for

Wir nennen ferner Agobarb von Bon und Balefrie Serabo, ber Homen, be Bissen ber Möndes Wettin, das Leben von St. Blaitmar und St. Galus febrieb; ferner Pasichillus Anatert, Art von Gerbie in ber Hierathe, Drenanius Torna, ferdanna Ruurus, Ageloim, Minarus, Lupus Servatus, Millo, Nathert von St. Galer, duffmar von Mickins, dartemund u. a., bei simmlich ben 9, Jacht, angehören. Unter ben Lücktern bes 10. Jacht, find Baleran, Notter, Calomon von Gonsfan, Frobeart, von allen aber Professiba bon

<sup>\*)</sup> Das Literatifice in Polyc. Leyser historia poetarum et poematum medii nevi. Hal. 1721. 8. nub Wridfie, 2 omb. einer alle hiteratigetis. II. 1. 336 ft. Cline große Mapsil Ittinerer Westlicht entipatten wie Acta Sanctorum. Ball bie Burrete ja ben lateiniffen Westlicht neb 10. nub 11. 3ahrbanberte. Gerausgegeben v. Jac. Grimm u. Nubr. Schmeller. Scht. 1838.

Ganbersheim gu nennen, bie mehrere Baffionen, bann aber auch einen Baneghrieus auf bie Ottonen, bie Entftebungsgeschichte ihres Riofters

und Rachahmung Terentianifcher Luftfpiele fcbrieb.

3m 11. 3abth, fortie Atch. Alt von Kleury, ein große Gehöch von ber Belgarung ber Elast Paris burd bie Normann in
3 Büchern. Sein Nachfolger Ausnin befang die Sichtung feinet
Kofters. Kulkert von Cannot von Spinnenbidger, Johann von
Galandia spierte von Cannot von Spinnenbidger, Johann von
Galandia spierte von Gernachten schapen bestehen
und ein opus synosymorum in Spramutten soll Leiste Schole
und ein opus synosymorum in Spramutten soll keisse Schole
und bei der Bestehen gestehen gestehen gestehen
und gestehen gestehen gestehen gestehen
Reige Sound, Gualde von Georfe is de Leben ab Jamuturger Apofels St. Ansgar. Spinnenbichter voren Alberich und Alphan von
Gafino.

Seit bem 12. Andre, bearbeiteten die Dichter auch mer, als er früher ber Sall war, bie Gridfichte ber Stitt. Go fefang Milfelm von Mullen auf Ermahnung bes Napitel lirken II. bie Ihaten Vorrannen im Geliffen, pre Tacen Rauernität von Berona bie Giete ber Vijaner in Mejorca (im Jahre 1104) in stehen Duckerm, Mischof Malfrich von Giena ben Areuzung Gottliebe von Guntlen unternadm, addrend ber Engländer Johann Serio ums Jahr 1160 bie Kriege zwischen Schaft wer der Anfalder Johann Serio ums Jahr 1160 bie Kriege zwischen Mahle von Gestellan und ben englischen Anzonen, umb deutsch von Lincoln bie Abaten Alfred best Großen zum Gegenstan later institute und der Milfred von Minstell bei Abaten und fer Gebet der und der Shaten

Arture und Derline.

Der Englander Marbob Evang bearbeitete bas bobe Lieb, einige Bafftonen und Beiligeuleben. Befannter ift fein Bud von ben Evelfteinen, bas er Lapidarius nannte. Siegebert von Des (um 1192) idrieb aufer anbern Bebichten auch bie Baffion ber thebanifden Legion, Cabmer bie Thaten ber Beiligen Unfelm, Dunftan und Couard, Silbebert von Clincy bas Leben ber agprifden Daria und ber beil. Manes, fowie mehrere theologische und liturgifche, bomnifche und bog. matifche Bebichte, ein Epos von ber Erfchaffung ber Welt und bem Berte ber feche Tage. Unter ben Dichtern jener Beit glangt auch ber beilige Bernbard von Clairveaur (ft. 1153), ber ben Symnus Ave maris stella abgefagt baben foll; bann faßte er vier Sommen von Berachtung ber Belt, bas Lob ber beiligen Jungfrau in 18 Dren ab. Much Beter Abalarb fchrieb einige Gebichte. Anbere Dichter maren Laurentius von Dunbelm, Beinrich von Lincoln, Gualo, Thomas und Bithelm von Ramfan, fammtlich Englander, und ber Florentiner Beinrich (Lepfer G. 451). Ale medicinifcher Dichter tritt um 1198 30bannes Megibine auf (Lepfer S. 502-692). Beter von Rigg bearbeitete Die biblifche Gefchichte, Die Bucher ber Ronige und Die Gvangelien. Er fdrieb auch einen Bibelauszu. Recapitulationes utriusque Testamenti, in 525 Berfen, in benen er nach und nach in jebem Capitel einen Budftaben auslieg. Er beginnt mit bem A:

> Prima distinctio sine A. principio rerum post quinque dies homo primus conditus in sexto creditur esse die. exprimit hic Christum qui sexto tempore muudum ingrediens fit home nos redimendo cruceet conjunx ex osse viri dum somnus in illum mittitur et Christi mors fuit ille sopor. Ecclesiae signum fuit hace de corpore Christi terreni generis sumsit origo fidem. per ligni vetiti gustum nos ille peremit

in cruce nos redimit ille cruore suo. Ums 3abr 1200 fdrieb ber Dond von Cambribge, Digellus Birefer, einen Rarrenfpiegel ober Bruuellus, und ber Bilgrim Wilhelm bie Ballfabrt Ronig Richard I., bie Frangofen gulco und Gilo be-

fdrieben bie Rreuginge unter Friedrich I.

3m 13. 3abrbunbert finben wir bie Bearbeitung ber Wefchichte Alexandere bes Großen burch Balther be Caftellione in 10 Buchern, mabrent Matthaus von Bien bie Befdichte bes Tobias bearbeitete, Alexander be villa bie grammatifalifden Lebrgebichte verfaßte und ber Englander Jojeph ben trojanifden Rrieg in 6 Buchern befang. Ein febr beliebter Dichter mar ber hofcaplan Ronig Beinrich II. von England, Gualterius Dapes, Er fdrieb febr viel uber ben verborbenen Buftand ber Beiftlichfeit feiner Beit und bie Brrtbumer ber Donche, bann Berfe auf bie beil. Jungfrau; er ift Berfaffer bee befannten Trinfliebes: mibi est propositum in taberna mori.

Der Benebictinermond Gunther ichrieb bas Darthrium bes beil. Chrige und ben Ligurinus, Die Thaten Friedrich bes Rothbarte in 10 Buchern (Lepfer S. 791), ein Gebicht, welches mehrfach gebrudt

worben. Ume Jahr 1212 lebte Cherbarb von Bethune, ber Gracift genannt, ber ein Buch von bem Glenbe ber Schulmeifter ichrieb. bas er Laboriutus betitelte. Es beginnt alfo:

> Pierius me traxit amor jussitque Camoena scribere materiam. me dedit ipsa mibi viribus ingenii discussis, utpote parvis, mens opus injunctum depositura fuit-Desidiam mentis Elegia vidit et inquit: Incipe, perficies auxiliante Deo.

Quid sit onus Cathedrae ; quae teque tuosque Scholares arte regas perares imparitate pedum.

Bei Gelegenheit ber Erffarung bes Reimes fommt folgenbes Beifpiel por:

> Fac Maria coecis via. maris stella

mundus non est mundus. Eius in Sentina Dei cella

me vitare, et calcare mandi coenum malo plenum. gravis est ruina. quamvis sit in hora florens sine mora, mundi res arescit et cito decrescit.

Sordibus immuudus

Galfrieb be wino falvo fdrieb eine Poetria, eine Unleitung zur Dichtfunft in 2119 Berfen, und eine Betrachtung uber ben Stanb bes romifchen Sofes; ber Ciftercienfer Belinand eine Universalgeschichte von Erfchaffung ber Belt bie jum Jahre 1212. Alanus von Roffel, ber 1294 in feinem 116. Jahre ftarb, verfaßte ebenfalle eine Boetit, Die er Unticlaubianus nannte; bann Barabeln, Detra u. a. 36 bebe aus bem Liber parabolarum (Lepfer 1064) Giniges aus:

> Non aliud nisi se valet ardens Aethna cremare, sic se non alios invidus ipse cremat.

Stultior est stulto qui mandat balsama cribro; et verbis pleno verba tacendo viro.

Saepe viatorem nova non vetus orbita fallit, sic socius socium non vetus imo novus.

Non est la speculo res quam speculamur in illo, eminet et non est in muliere fides.

In sterili steriles aratrum facit aggere sulcos; et labor iu miseris est sine fruge scholis.

Non sibi sed reliquis aries sua vellera portat; sic aliis unit semper avarus homo. Mille viris praebere potest pincerna Liaeum;

pocula doctrinae pluribus unus homo. Gratior est solito post maxima nubila Phoebus;

post inimicitias clarior est et amor.

Loricam duram possunt penetrare sagittae; sic cor derisus et maia verba meum.

Subtrahe ligna foco, si vis exstinguere flammam; sic carnis motus: otia, vina, dapes.

Exstincti cineres si ponas sulphura vivent; sic vetus apposita mente calescit amor. De auce fit corylus, de glande fit ardua quercus;
 de parvo puero saepe peritus homo.

Greger dos Ende von 13. Jahrb. (dreife der Abit des Kleibers Abmont ein Besicht auf die Kodung des Kleibers Muchl fom Gabeburg, Unter den faleinischen Dichtern des 14. Jahrb. finden mie Gabebierter Wohl (Levijer 2007), den befannten Franz Settarte, als Berfasser zu der Berfasser des Unterfasser des Unterfasser des Unterfasser des Unterfasser des Unterfassers des Unterfassers des Unterfassers des Unterfassers des Unterfassers des Unterfassers des Universitäts de

Die Angahl ver lateinischen Gebichte, beren Berfaffer nicht genannt flub, ber Legeuben, ber Alofterbescheibungen ift bei weitem gebier, als die, beren Berfasser man nachweisen kann. Das lateinische Waltarlied, ber Ausblieb, die Erdasse, gehoren hierber.

Das im 15. abet, neu beginnense Studium ber lateinischen Eiteratur bradet auch fabel eine große Angald Manner berore, melde in edmische Sprache ichgeten; es ift eine große Angald berartiger Abeiten orhanden. Die berücktien och mit bei eine Angale berartiger Abeiten bereiten. Bautentius Gala, hierenhmus Wina, Sannagarus von Deutschen Bereich mogen inter terflichen Springramme; von Deutschen Microbenus Friedlin, Frieder Ausbanan, Gerog Fabricius, Whit. Welandhon, Godonnus Geffust, nurre ben hohe inderen geldnete sich Daniel Springs fießig jur Urbung der Lateinischen Bereicht aus auch der Bereichten und ber abeite gestellt der Bereichten der Beite der bei Belging fießig jur Urbung der Lateinischen Erkstanft aus Geltung, die unter ben Beschlangen weise auf den Fattferschulen gestellt wurde. Die Belginge musten ich der vorstellnichen Eiter und Dentungsaten mobiter erhöltel den Breich der am leichteften in lateinischen Gottum eine Dentungsaten mobiter erhölte den Breich, der am leichteften in lateinischen Gottum einberforderien fonnte.

Reben biefer lateinifden Boeffe, bie wenigstend in Italien und frantrich nicht io gang unflantbig erfdien, erhicht fich bei ber germanifden Bolfern bie einheimische Dichtung. Die Scandinavier und Irlauber, bie am langien an ihrem valteriidem Glauben und Sitten feibliefen, bilbeten ibre Gbalieber und Sagad aus.

In Deutschland verwischte bas Chriftenthum bie bis gu ben eine wanbernben Gottern und Belben reichenben Sagen faft ganglich, taum bag fie in ben niebern Bolleclaffen fich erhielten, mo manbernbe

<sup>\*)</sup> C. A. Bubid, Leben und Mirten ber vorzüglichften lateinischen Dichter bes XV. bis XVIII. Jahrhunderts. Wien, 1828. 3 Boc. 8. mit Binmenlese.

Canger, wie ber bereits ermabnte friefifche Ganger Berntef, fie fort-

Indeffen finden wir, daß in ben Rloftern von Cubbeutichland, namentlich in Gt. Gallen und Tegerufee einzelne Bruber bie alten paterlanbiiden Cagen in lateinifder Eprache bearbeiteten. Ge maren bieg entweber Danner, bie von bem Rriegerleben fich gurudgezogen batten und ber alten Berrlichfeit gebenfend bie Thaten ber Belben barftellten, ober folde, Die von folden im Rlofter verweilenten Gelben bie alten Beidichten vernommen batten. Der Dond 3lian (von Dolf) bes Rofengartene ift fold eine Geftalt. Er bat ber Welt ein Lebes wohl gefagt, fann fie aber boch nie pergeffen. Ale nun Deutschland burch bie Rlofter und Stifter teffer angebaut, ale bie Bewegung ber Ginmanberer, Die bis ins 12. 3abrb, fortbauerte, fich berubigt, ale namentlich in Cubbeutichland, Comaben, Franten, Deftreich, Steiermart und am Rhein bie Grundbefiger fic bebaglicher eingerichtet, ba regte fich auch in ihrem Bergen Die alte Cangeluft. Coon Rarl ber Große batte bie baterlandifden Cagen fammeln laffen und in ben Rloftern, namentlich in Beiffenburg und Gt. Gallen beagun man auch in beutider Sprache ju fdreiben, Die bereite bamale fich in swei Dialecte trenute, ben ober . und nieberbeutiden, beren jeber wieber feine Abichattungen batte. Die alteften Berinde ber idriftlichen Sanbhabung ber teutiden Sprace in Dentidlaub, wie in Gugland bei ben Angelfachfen, maren geiftlicher Art, wie bie von Ottfried und bas Gannolieb. Doch beuten ber Lobgefang auf Lutwig ben Deutschen und bas Lied von Gilbebrand und Sabubrant bie epische Richtung bereits an.

nebft ber Rlage umfafit beibe, ben gotblichen wie ben frantlichen Beipenfreis; bie iconften Gegenben Deutschlanbe fint ber Schauplas beffelben und alle Gelten bes ritterlichen Lebens find in bemfelben auf bas berrlichfte entfaltet. Die eblen Geftalten von Siegfrieb und Chriembilbe bilben ben Mittelpunft bes Gangen; um fie ichagren fic bie wilbe Jungfrau Brunbilbe und ber unfelbftanbige Ronig Guntbar, bem ber grimme Sagen und beffen blindergebner Greund, ber Ganger Bolder von Algen gur Seite fteben. Der herrliche biebere Rubiger von Bechlarn und feine murbige Sausfrau, bann ber alte Gilbebrant mit feinem eblen Bogling Dietrich von Bern und endlich ber reiche Ronig Egel find bie michtigften Berfonen ber letten Abtheilung bes großen Liebes von Chriembilbens Liebe, Glud und Rache, T. 3000

Demfelben Belbenfreise geboren bie in bem fogenannten Belbenbuche \*) enthaltenen Gebichte an; fo bas Abentener von Bitroiffe und feinem Cobn Dietlaib, ein reiches Gebicht von 13510 Berfen, beffen Schanplas bie Steiermart ift. Der große Rofengarten und ber Rojengarten von Borme in Raspare von ber Rhoen Belbenbuch ftellt ben Streit ber gothifden Ritter mit ben frantifden bar. Das Dresbner Belbenbuch enthalt nachftbem folgende Stude, Die theilmeis ber fombarbifden Cage angeboren; Otnid, Bolfbietrich, Guele Sofbaltung, Riefe Sigenot, Eden Musfahrt, Dietrich und feine Gefellen, Ronia Laurin, bas Silbebrandlieb, bas Meermunter. Dagu geboren fernet Dietriche Ahnen und Flucht ju ben Beunen, Bornen Glegfrieb und ble Ravennafdlacht und Albbarte Tob. Alle blefe Bebichte baben Die Darftellung ber Belben ber alten gotbifden und franfifden Beit jum Begenftand, Die jedoch ftete in bem Coftume bee Dichtere auftreten, mabrent fle bei ben Ctanbinaviern - in ber Ebba und Bilfinafage - bie norbifde garbung haben. Bang norbifdem Cagenfreife angeborig ift bas Gebicht Gubrun\*).

Stoffe, wie Beinrich von Belbed um 1209 bie Beidichte bes Bergogs Ernft von Baiern, Rubolf von Eme im guten Gerhard eine Scene aus bem Leben Dito's II.; Beinrich ber Lome, Banbaraf Lubwig VI. von Thuringen, Friedrich von Schwaben, Friedrich von Staufen murben gleichermaßen Begenftanbe umfaffenber Dichtungen. Gingig In feiner Art ift bee fleiermarfifden Rittere Ulrich von Lichtenftein Frauendienft, poetifche Memoiren, aus benen mir bereits mehrere Bruditude mittheilten.

Raciftbem bearbeiteten bie Dichter auch moberne paterlanbifche

Die Ritter fangen nun aber auch gleichzeitig mit ben epifchen Bebichten Iprifche Stude an ben bofen ber oftreichijchen und

<sup>\*)</sup> Das Gelbenbuch in ber Uriprache, herausgegeben von Fr. S. von ber hagen und Anton Brimifier. Berlin. 1820. 4. Das Literarifche bei Graffe, Sanbb. einer Literargefc., 11. 3. L. 31. 2B. Grimm, bie bentiche Belbenfage. Gott. 1829. 8.

thátinglichen Sürffen. Die glangemblem Namen find beinrich vom Beitert, dystemann vom ber die und Wolfern vom Gleichesch im 12., Walfer von der Wogleichet, heinrich von Offernigen, Nicotus Kingsche, Neimmer ber Alter, Neimmer von Jeverer, Gestfried vom Ereshurg, Mirich von Liefenfiein, Konrad vom Wirfernigen im 13. Jahrhumbert. Eine Sammlung ferre friefren Gebelter und der von 140 anderen sübbenfieden Dichtern veransfalteie school mit Angelie. \*)

Wie nun die Lieser von Gotfen, Burgunden, von Ggel in Butlischan die Medickenische geneinschließen ausgeschet wurden, lo det die Gefahren Bege von Karl bem Großen und seines gebengenischen, namentilich erm ausgeren Wolsand, den ermeinischen und beutlichen Sängern einen Sich kar, den beite gleichermaßen geneinschaftlich kerteiteren. Die Coas aber erhölte fille inner in der mentickartlich kerteiteren. Die Coas aber erhölte fille inner in der

frangoftiden Beimath.

IX.

Das Rolandlieb ift beutich von bem Biaffen Chuntat und pon bem oftreichifden, ber Strider genanuten, Dichter nach bem frangofifcheu la chanson de Roncevaux und le roman de Roncevaux bearbeitet. Rachftbem finbet fich ein alter provenzalifder Roman in Brofa, Philumena, ber benfelben Stoff behandelt. In ben Gagenfreis gebort bie Chanson de Guitechin de Saissogne (Bitefind pon Sachien) burd Jean Bobel von Arras und bie nieberianbifche Sage von Caerl enbe Glegaft, bann bie italienifden Reali di Francia unb bie Bearbeitungen bee Stoffes von Coffegno bi Banobi, Bojarbo, Ariofto und andern. Doch beutiges Tages laufden bie Digringri auf bem Safendamme von Reapel bem Ergabler, ber ihnen bie Thaten bee Orlando vortragt. Der Sagenfreis murbe vornehmlich in Rranfreich ausgebildet und es enmidelten fich einzelne Gefiglten befe felben, wie g. B. Die vier Saimonefinber, Dalegie, Dabrian ober Dambrin, Golger ber Dane, Murwin, Guon von Borbeaur, Amis les und Ampe, Dlivier und Artus, Eginbarb und Emma, Bierabras, Bilbelm von Dranfe, ben Bolfrant von Gidenbad und Illrich von Turlin beutich bearbeiteten, ferner Morgante, Aftolfo, Gerarb von Revere, Melufine, Magelone und andere. \*\*) Bu biefem Cagenfreis barf man auch bie icone Sage bon Fiore und Blanicheffor rechnen, melde Ruprecht von Orbent frangofich und Rourab Bled beutich bearbeitete.

Den Rotmanen in Britanuien und Frankreich und ben Deutschen ber Sagenkreis vom Konig Artus und bem bei ligen Gral gemeinsam. Er wurde nicht mitter fleißig ausgebaut und namentlich von Bolfram von Cicenbach nach bem Frangosen Guiot

<sup>\*)</sup> herausgeg, von Bobmer und Breitinger. Bar, 1758, und von &. v. b. Dagen. Lefpig. 1838. 4 Bre. 4.
\*\* Dae Etterarifes bei Griffe a. a. D. S. 262.

im Titurel und Barcival befungen, mahrend Getfrieb von Strafburg, Eilhart von Oberg und heinrich von Briberg bie liebliche Sage von Triftan und Sjolbe, auch nach frangofischen Borgangern,

und Ufr. Guterer ben Langelot bearbeiteten.

Die Sage vom Ronig Artus, bem beiligen Gral und mas bas mit aufammenbangt, namentlich bie Gage von ber Abftammung ber Briten und Franten von ben Erojauern ftellte Galfried von Monmouth gufammen, Alfred von Beverlen bearbeitete Diefen Ctoff in lateinifcher Sprace annaliftifd und R. Bace aus ber Infel Berfet fdrieb baraus feinen Roman bu Brut in 15310 Berfen, ber bie Urgefchichte Englands enthalt. Er gab bann in bem Roman bu Rou und in bem Bilbelm bem Langidwert bie Befdichte ber frangofifden Ror. manen. Mußer Artus, Merlin, Langelot, Brutus, Eriftan, erichels nen noch Bareival und Langelot vom Gee ale Theile ber großen Graifage, Die fich vom 12. Jahrbunbert an auch in Deutschland febr perbreitete. Ulrich von Bagichoven bearbeitete ben Langelot in oberbeuticher, Ludwig von Belthem in nieberbeuticher Sprache. Die Befchichte von Gamain und Imein bearbeiteten englische, frangoniche und beutsche Dichter, wie Gottfr. Chancer, Chr. be Eropes und Bartmann von ber Mue; ber Lobengrin beingt bie Artusfage mit ber Beidichte Gottfrieds von Bouillon und ber Schmanenritter mit ber Beidicte von Cleve in Berbindung. Giglan ober Bigglois murbe ebenfalle von beutiden Dichtern, namentlich von Conrad von Burgburg, behandelt. Wigamur, Daniel von Blumenibal, Tanbarnes ober Blorbibel, Gabriel von Muntabel, Giron le courtois, Miome berie, Gret, Gliges, Sam, Bertig Frebrit, Launval u. f. m. find Belben ber Tafelrunde, Die von romanifden und beutiden Dichtern" mit berfelben froblichen Foutaffe ausgebilbet murben, mie bie Belbengeftalten bes griechischetrojanifden Cagenfreifes von ben Someriben. \*)

<sup>&</sup>quot;) Das Literarifde ber Artuefage bei Grafie a. a. D. G. 182 ff. Die Romenelatur ber Artuebelben in Ult. gutenere Langelet mach Dorn, baf. G. 256.

Budern bes Junibald war die frantisch erofantifte, Geschiebte ausfiederie gern ftudirt murbe und aus deminisch vohrend best gener ftudirt wurbe und aus deminischen profesielte Geschiebten
von Troje ertwachen. Ge fonnten bean biefem Sagnetreife vie vonfertopolischen Dichter nicht enngelen. Ben Jeustügen verseichten ihm Conrad von Burthutz, Wolfram von Chlenbach, herbert von frijate und Pubelf von Eine, von Wieterlahmern Jacob von Waerlant, von Frangosen den, de St. Wore. Die Geschichte Allexanders wurde nicht der bestehet. Die Beschiede der bestehet.

Den Spaniern eigenthumlich ift bie Sage von bem Cib, bem Rampfer, von Amadis be Baula und Driana, beren Sohn Geplanbian war, und in welcher Lijuarte be Greeia, Florifanbo, Gilvis be

la Gelva auftreten.

Rachbem bas Rittermefen in Berfall geratben, beginnen bie profaifchen Bearbeitungen berartiger Sagen ale Roman, eine Form, Die namentlich von ben Frangofen gepflegt murbe. In Deutschland wie in England, in ben Dieberlanden wie in Granfreich ericheinen feit bem 13. Jahrhundert Die Reimebronifen. Gine ber alteften ift bes Rubolf von Eme Beledronit, bann bie Raiferdronit. Ge folgen Bobann ber Gunenfel, Ottofar von Corned, Beter Garrer, Gobert Sagen, Ernft von Rirdberg, Gberbarb, Reinold Rorfboerd u. a., melde auch Die Specialgeschichte reimmeis barftellten. manbte man fich auch ber Bearbeitung ber Legenbe ju und bilbete namentlich bie ber beil. Jungfrau aus; bie altefte beutiche Marienlegente ift bie bes Bruber Bernher von Tegernfee, ber 1197 ftarb. Die Dibactifchen Gebichte beginnen in Deutschland fcon im 13. Jahrhundert mit bem Binebede, Die bebeutenbften find Greibante Befcheibenbeit und Sugo's von Trimberg Renner, fowie bie Bebichte bes Beter Guchenwirth, Beinrich's bes Teichnere, hermann's von Sachienheim und Sabamare von Lafer u. a.

<sup>\*)</sup> Das Literarifce bei Graffe n. c. D. S. 111 und 425.
\*\*) Die Meifterlanger erhielten ifton 1378 von Raifer Karf IV. einen Freibeief. Sie hielten oft Eingeschulen in ben Ricchen. Das Literarifce bei Graffe a. a. D. S. 1015,

In Granfreich, gunachit in ber Brovence, bann auch im Dorben maren bie Ganger mehr mit ben Gofen verbunden und fle maren in nicht minber reicher Ungabl, ale bie beutichen Deifterfanger porbanben, \*) Die Trouveres, Troubabours und Jongleurs jogen von hof ju hofe, oft in meiblicher Begleitung, fo bag fle jum Theil ben Leuten gur Laft flelen und Berbote fich guzogen. In England und Irland aber bauerte bas Barbenmefen in abnlicher Beife fort.

Epifche, bipactifche und fprifche Boeffe mar im weftlichen Guropa bereits febr entmidelt, ebe bie bramatifche ine Leben trat. Allerbing batte bie Monne von Ganberebeim, Groswitha, Die Comobien bes Terentius nachgeabmt; bas Theater war aber burch bas Chriftenthum mit ber gesammten beibnifchen Boefie abgethan. Die Rirche fubrte bas Drama aufe Dene, querft in Italien ine Leben ein, inbem es Gitte murbe, ju Dftern bramatifche Darftellungen geiftlichen Inhalte aufzuführen. Bapft Gregor verbot im Jabre 1210. berartlae Spiele in ben Rirden burd Beiftliche auffubren ju laffen. Diefe Dramen maren entweber gang in lateinlicher Sprache ober fateinifd und mit ber Lanbesiprache gemiicht. Dan nannte fie Di bfterien. Eines ber alteften ift ber Ludus paschalis de adventu of interitu Antichristi; bem 13. Jahrh. gebort au le mystère des vierges sages et vierges folles halb lateinifch und halb provengalifch. Der 1286 verftorbene Abam be la Balle fdrieb bereits ein weltliches Schaferipiel; Li gieus de Robin et de Murion. Bu ben alteften beutiden Schaufvielen geboren bie brei von Mone (Leipzig 1841) befannt gemachten Stude von Maria himmelfahrt, Chriftl Auferftehung und Fronleichnam. Die geiftlichen Dramen, Miracles, Moralites, bauerten in Frankreich, ben Dieberlanben und England fort, neben ibnen entftanben aber fur bie Saftnacht Luftiplele, Schmante, bie im 15. Jahrh. bereits febr ausgebilbet maren. Die berühmteften find bie von Rofenplut, Folg und Bane Cache. Doch führten bie Schuler ber Deifterfanger and Stude bes Tereng, fowie biblifche Dramen auf ben Ratbbaufern auf, mas namentlich in Sachfen von ben Schulern ber lateinischen Schulen bemerfftelligt murbe, \*\*)

Das eigentliche Drama entwidelte fich am frubeften in Spanien und in Italien. Um hofe von Ferbinand und Ifabella murbe von

\*\*) E. Graffe a. a. D. G. 1019. Das Rabere in Go. Devrient, Geschichte ber beutichen Schauspielfunft. 2pz. 1847. 4 Bbe. 8. Dazu megen ber Literatur Gotifcheb, Borrath jur Geschichte ber beutschen bramatifchen Dichtlunft. 2pg. 1757. 2 Bbe. 8.

<sup>\*)</sup> S. Les vies des plus celebres et anciens poetes provensaux, qui ont floury du temps des Comtes de Pronence par Jehan de Nostre Dame. Lyon. 1575. 8. und Herb. Wolf in hen Witner Jachebidten D. Lit. (66. 95.) über Le Romancero français p. Paulin Paris. Par. 1833. 8.

Lope de Mucda, bann burch Lope de Esga und Calberon des Draum radig us großer Wolffcmmenfelt gefende und des Moeten Draum begründet. In Italien gerieß mehr des Schäfteripiel und die Goffe Radif Somiette worde Angland die Auflichte des Großers des Großers Widde Comment worde Gugland des Auflichte Großers des Großers d

Mittierweile woren in Frankrich aus ben Builfein- um Rachpielen bie ben Wilbeiten Serzen um Gottlien bervorgegangen. Aus einer ber zur Darftellung biefer Art zusammengetretenen Geschlichaft bilbeite fich ein Thaster français, ihr undides Joselle ergefrechte Dramen wolflichen Indultes schrieb. Isoelle hatte gebreiche Bachfolger, unter benen ber frugthare harthy, ber Berfolfer von 800 Stickente, Der eigentliche Bauter vos fraughischen Drama iff Beter Cornelle, mit Jean Racine, Erreillon und filt die Gombie Wolfere. Der erganfiche Geschmad fand in Jatelien, wie in Deutschland Gingang,

In Ialien von D ante der eigenflick Bilbere der voterfahrigen. Dichtung um bervoch geneien. Er vertingte in feiner deiven medie, gleich der alter Soge, alle Kennnis umd alle Bilfen und Glauben feiner Zeit. Sein Geboldt in die portigen Bertfarung der Rirche, die in Istalien ihre deinach hatte. Dannes Bert wurde mit Begeifterung aufgenommen und rief, wie die Gefsphächer, Commentoren frezor. Dab nach ihm begann Borcauch feine hierem Grabitungen aus dem niederen Kreise bingerlichen Lebens. Er fand wiel Ruchfolger. Sein Belignenfie Fann Patraca aber feitette fein Donna Laura im flangvolfen Gangonetten. Das 16. Sahrbundert beracht Kriefold und Laffe und nach ihm zu gefreich flysisch Sicher, Roestliffen und Luffpielbichter. Das ernste Drama gebied nicht und wurde die Darbenbarten der Spielen und Luffpielbichter. Das ernste Drama gebied nicht und wurde vor der Kreundert.

Die Reformation gob ber beutifem Dichtung eine religible Wenn, ihmen Leifer bes Kirchenike ausstiliere. Die vortrassbulfenen Sagen tauchten nun in Gestalt von Bolfobadern wieber auf, auch wurde vos Schlenbuch schriebeit gebrucht. Die Religionstriege und vor verlögigiblige Artieg voren ber peetijden Annivätelung nicht gaftiffig, die Dichtergerischaften woh wie lipriche Dichtungen, allein eine grögartige Boeffe, wie die best 12. um 13. Jahrumerts, die vermochten fie nicht in Eten zu trefen. Die Chepfthiefen und Bilgefrichen Bomane charafteristen bie geschwandliche und unfruchte bare Michtun der Zeit.

Aufmertfamleit abermale auf Shafeipeare, er ftubirte bie Dichter ber Spanier und Staljener.

Solaire war vom größen Gieffing auch auf die bentifce gie-Geratur, jet damale durch Gottliche, Bodmen mu Bertiinger bistetifc miterlucht wurde und in Gellert, Andener, Wieland und Alopfied fich freier entwickler, die fie fich in Gotte zu ber raben ben Alopgen fiel fie entwickler. Es folgt die Zeit den Greter, Jean Man, Collier, dam Collegel, diet, Ubland wir A. Gerin, wie wurden nun rasse aller Erten ber brifden, bidartischen, epischen und branntillen Lieratur angeben.

In England gebieb feit bem Anfang biefes Jabrhunderis namentlich bie Erzablung, Die in Boron, Moore, Soutben und Baltber

Scott gar reich vertreten ift.

Die nene Literatur sog nach bem Borgange ber Staliener bas moberne burgerliche Leben in ben Rreis ihrer Darftellung; Die Demoiren ber Grangofen und ber Deutschen bes 16. Jahrhunderes (Goa pon Berlichingen, Sanne von Gemeinichen, Dan, Greifer) veranlanten ervichtete Schilberungen. Der Simpliciffimus ift einer ben alteren bentichen ans bem Leben gegriffenen Romane. Bu Unfang bes porigen Sabrbunberte begannen mit Robinfon Crufpe bie Beifeabentener - Romane, bann famen burd Gothe's Gos und Bertber Die Mitterromane und Die fentimentalen Liebesgeschichten. 3ob. Gottwerth Muller von 3beboe begann bie verftanbigen burgerlichen Befcbichten, Bean Baul aber und Gothe burch feine Bablvermanbtichaften und Bilbelm Deifter gaben eine neue Richtung, Die namentlich La. fontaine, Buftav Schiffing, Fr. Coulg (Laun) und Beun (Clauren) ausbeuteten. Durch &. Th. hoffmann, Jean Baule Grben famen bie bumoriftifden Schilberungen jur Tagesorbnung, bie befonbere Sauff und Weisflog meiterführten. Durch Baliber Scott, ben Gothe erwedt batte, trat ber biftorifche Roman in ben Borbergrund, ben van ber Belbe, v. Bigleben, v. Bronifomefi, Gerlogiobn, Mlex. Dumas, Mangoni u. a. pflegien. Die Geeromane brachte Marryat besondere in Aufnahme. Der Roman ift bie beliebtefte Borm ber moternen poetifchen Darftellung feis ber Ditte bes vorigen Jahrhunberte.

Die neufle Lieratur feit bem Sabre 1830 bat fich immer mehr under anderfibet mu fech gang unter ber herrichoft ber volltischen Iseen. Ge fit die Lieratur der Ungefriedenn, der kitter Auber, Mirber um Klagenhern, gebr ber bebonnehn, und Spotenben, wie namentlich Bonne um depase. Die flagstabre um Brangefin fellen bos Elten der ind der ber lieberen Classen der bei Lernorfendeit der böberen mit gerlen ber nieber nie gerlen der bei Lernorfende beir Andern der und bei Deutschen über nieber die Berache wer und ber Deutschen über finder bei Sammerkieber in ihre Srache und verluchen wohl and Abduliche bervorgen der innen. Doch brache bei nenfel Zeit ab dem letenstigigesen

Suben in Jofef Rant und Abalbert Stifter verfohnenbere und troftenbe Dichtergaben.

### Die Mufit

ift bie Schwester ber Dichtfunft. Coon bie alten Bermanen fangen bie Lieber von Gottern und Belben gur Fiebel und Barfe. Das Chriftentbum brachte auch bier Umgeftaltungen. Dit ber geiftlichen Boeffe fam auch bie geiftliche Duft empor. Die Gefange ber Somnen bel bem Gotteebienft und, feit bem 4. Jahrbunbert, bei ber Feier bee Abenbmable murben von bem Bapfte Damafue unb bem beil. Umbroffus von Mailand beffer geordnet. Die groften Berbienfte ermarb fich jeboch Bapit Gregor ber Große gegen Enbe bee 6. 3abr. bunberte, ber eine befondere Befangichule ftiftete, in melder bie alten Choralmelobien gelebrt murben. Er griff felbft perfonlich ein (f. Graffe II. 1. 169) und feine Gefange murben nach Britannien. wie nach Gallien und Deutschland gebracht, wo namentlich Rarl ber Große ben geregelten Rirchengefang einführte. Geitbem murbe in ben geiftlichen Schulen bie Dufit porzaglicher Gegenftant bee Unterrichte und man mar ber Unficht, bag jur Erlernung bes Befanges gebn Babre eifrigen Stubiums nothwendig maren. Die Drael mar bie Peiterin bes Gefanges und es tommen feitbem Edriftfteller uber bie Mufit por (Graffe a. a. D. G. 392). Die Tone bezeichnete man mir ben erften fieben Budiftaben bes Mifabete, Die tiefen mit Uncial. Die boben mit Minustel. Buibo von Aregto und Franco von Coin werben ale bie Erfinder ber jegigen Roten in und gwifden ben Binien genannt. Der mehrftimmige Gefang foll Dunftan von Cantere burb am Schluffe bes 10. Jahrhunderte feine Entitebung perbanten. Babrent nun ber Rirdengefang fich ausbilbete, mar feit Rarl bie Freude am weltlichen Liebe aufe Reue erwacht und namenflich tamen bie noch erhaltenen Lieber bon ben Ronigen ber Boffermanberune wieber in Unfeben, bie ale driftliche Belben ber Rirche feinen Unftoff gaben. Die alten Delobien tandten wieber auf und bie Bolfemufit, bie namentlich in ben Geburgen ihren Sit batte. me ber Befang mobl von Blatinftrumeuten begleitet wurbe, fant auch bei lanblichen Tangen Mamenbung. Bir faben aus ben Bebichten bes 12. und 13. Jahrhunberte, bag bei Turnieren und in ber Schlacht Rufit nrit Bofaunen und Gloten aufgeführt murbe. Bur Regelung bes Darides murbe fie jeboch erft bei ber Infanterie angementet, mogu man Trommel und Bfeife gebrauchte.

Rirdenbienft in Anfprud. Die Buftrumente mehren fich; jur Giebel fam bas Sadebert und Spinet, aus bem bas Clavier erwachs; aus ben Bofaune und Trompeten ber Rieger, ben Gennen ber Sager, ben floten und Birfien ber Girten entflanben bie folgernen und mertalnen Mlassinftrumente.

306. Baleftrina, feit 1562 Capellmeifter bei St. Maria maggiore in Bom, fubrte ben vertunftelten Kirchengefang, ben Bapft Marvellus II. gang abgufchaffen im Begriff ftand, gut murbigen Einsachbeit gurad und feine Rachfolger abmten fein Beifpiel nach.

Mittlerweile fand man an ben italienifden Gofen Gefdmad an ber Auffubrung von Schaferivielen und Comobien, bie man burch Mufit, Befang und Tang verherrlichte und bie in Italien bas recis tirenbe Drama nicht auffommen liegen. Go bilbete fich benn bie Dper aus, bie einen freieren Charafter fur ihre Dufit in Unipruch nahm. Die erfte tomifche Dper ichrieb Gorag Berchi und fein 1597 su Mobena aufgeführter Umphiparnaffo gilt fur bie erfte Dper. Die Oper brang von ba an in bie Rieberlanbe, Frantreich und Deutschland ein; neben ibr aber tam feit bem Unfang bes 17. 3abrbunberte an ben bofen bie Rammermufif und bie mufitalifden Concerte auf. Die Inftrumente mehrten fich \*); namentlich bilbeten fich bie Saiteninftrumente, ale Beige nach ben Stimmen, bann bie Blasinftrumente, wie Clarinette, Sautbois, Fagot, Binten, und bie Schlaginftrumente aus. In Deutichland componirten um 1628 Sous und Sagittarius Dpern, in Franfreich unter Dagarin Lully. Die Oper war gang besondere geeignet, Die Dufit gu entwideln und alle Elemente, ernfte wie frobliche Befuble, bie fanfteren wie bie wilben Leibenfchaften gur Darftellung ju bringen. Die Italiener erlagen am frubeften ber Berfuchung, burd funftliche Sanbhabung ber Inftrumente wie ber Stimme Bewunderung ju erregen. Die alteren Deifter Gegrati und Durante, banu Bergoleff, Biccini, Baefiello, brauchten bie Dufit noch ale Illuftration bee Textee, bie fpateren, namentlich Roffini, binben fich meniger an ben Tert, ale an bie porbandenen Inftrumente und Stimmen, fur bie fie bie Duft einrichten. Bar in einer Capelle eine berühmte Gangerin vorhanden, fo fdrieben fle fur biefe eine Dper, worin biefes Talent feine glangenbiten Seiten entfalten fonnte. Die Rachfolger Roffinis überboten fich in ber gofung berartiger Aufgaben, Gie bauften bie Inftrumente, fie febrten fich wenig an ben Tert, fubrten Runftftude in ber Composition aus nub vernichteten burch bie Starte und grelle Muftragung ihrer Mittel alle Birfung.

In Deutschland, namentlich in Deftreich, bann in Sachfen,

<sup>\*)</sup> Mic. Bratorius, Theatrum Instrumentorum. Moffent. 1620. 4. Fil. Bonanni Gabinetto armonico Pieno d'Instromenti. Roma. 1722 mit 150 Aupfera. 30.

blubte an ben bofen bie Dufft febr auf, nachbem bie Rammermufif an ben weltlichen und geiftlichen Sofen beimifch und Capellen gegrundet morben, welche bann in ber Rirden - wie in ber Dpernmufit angewenbet murben. Es fanben fich bie Deifter Baffe, Genbel, Bach, Graun, Benba, Sanbn und ale Glangpunct beutider Composition M. B. Dogart. Geine Rachfolger, DR. v. Beber und Beethoven, bilbeten bie Dufit in feinem Ginne fort. Rach ihnen aber trat bas Bestreben ein, Die Dufit ju einer gang felbftanbigen Runft ju machen; man nabm nach bem Borgange ber Italiener alle Gulfemittel gufammen, baufte bie Inftrumente und fucte - wie Dapoleon in feinen Schlachten - burch maffenhafte Aufwendung berfelben unerborte Birfungen ju erreichen. Dan band fich wenig an ben Text und fucte mehr auf bas Dbr ale auf bas berg ber Buborer ju mirten.

Die Frangofen begannen unter Lubwig XIV., bem Beifpiele ber Stallener folgent, bie Dper, boch meift mit italienifden und beutichen Rraften, angubahnen, fie verftanben es, burch außere Dittel, burch Decoration und Tang, bie Dufit ju unterftuben. Inbeffen batten fie boch in Debul und Bobelbien tuchtige, wenn auch nicht maaggebenbe Deifter. In Granfreich fant Roffini außerorbentliche Anerkennung und gablreiche Schuler. Ausgezeichnet mar Baris als Schule fur Dufiter. Das ubrige Guropa, wie g. B. England, folat ben von Italien und Deutschland ausgehenben Richtungen.

Gehr mahr bemertt Coufucius, bag ber Buftanb ber Dufit bei einem Bolte von beffen moralifder und intellectueller Beichaffenbeit einen fichern Daafftab abzugeben geeignet feb. Die neue Dufit bes mobernen Guropa fteht auf berfelben Stufe wie bie moberne Boeffe. Sie ift meift ber Ausbrud ber Unaufriedenbeit, eines unbeftimmten Strebene nach Unerreichbarem ober Richtvorhanbenem, ja fie bat fich burch Darftellung bes Unmurbigen eutmeibt.

Die Dufit ift unverhaltnigmagig entwidelt, Die Inftrumente baben ben bochften Grab technischer Bolltommenbeit erreicht, fo baß bas alte Balbborn bie Tone ber Riote und bie Bioline bie ber Erompete bervorzubringen gezwungen werben. Die Trommeln. Triangel, Gong, Die Baginftrumente machen fich geltenb. Die Ganger und Caugerinnen überbieten fich in Bobe, Tiefe und Befdwindigfeit.

Die Dufit fur bie Dariche ber Beere, fur ben Tang bee Bolfee, fur bie Befellichaft und bie Rirche, fur bie Berberrlichung freubiger wie trauriger Buftanbe ift auf ben bochften Grab ber Musbilbung gebracht. Sunberte von Birtuofen burdgieben Guropa, um ibre Stimme ober bie Fertigfeit ihres Atheme ober ihrer Finger bargu-Die Dufit = und Gefangfefte nehmen bie Thatigfeit ganger Bemeinben in Unfbruch.

Die Dlufit ift wiffenschaftlich erforicht und bas Reich ber Zone bemeffen worben, man bat bie Befdichte ber Dufit forgfaltig unterfucht, Die alten Mufften, fowie Die ber fremben Boller gefammelt und einen anfehnlichen Stoff in ben Bibliotheten gufammengebracht.

Der Tang marb im weftlichen Europa bie jum 17. Jahrbunbert vorzugemeife gur Berberrlichung frobiider landlicher und ficonfcher Tefte angewendet. Doch tommen icon frub Geitianger por und Die frangofichen Jongleure führten auch mimifche Darftellungen auf. In Riglien, Deutschland, Frantreid, wie auch in Grandinavien und Spanien bilbeten fic Rationaliange, Die fich bie beute erbalten haben. Un ben italienifchen Sofen erwuche am frubeften aus bem Sange bas Ballet, welches bie Bestimmung batte, vorzugeweife beitere . laderliche Scenen mimifc und in eigentoumlichem Coffum barguftellen. In ben tentiden bofen fant Mebnliches gur Faftnacht Statt. Beiter entwideit murbe bie Cache aber an bem frangoftiden hofe feit Lubmig XIII. Geitbem bilbete fic bie Ballettangfunft mehr aus, namentlich feitbem Roverre in Stuttgart bas Ballet von ber Oper trennte und baffelbe gang felbftanbig ericeinen lieft. Un ben Sofen von Dretben, Bien, Berlin und anberen murben icon au Anfang bes vorigen Jahrhunderis nambafte Summen auf bas Ballet permenbet und feitbein entwidelten fich Salente auch fur biefen Breig ber barftellenben Runft. Die Ramen Garbel, Beftri, Taglioni, Kanny Gieler, Lucile Grabn und andere erreichten einen auferorbeutlichen Rubin. Die Mufit mußte gur Belebung und Erlauterung bes Ballete bienen. Theilmeife wird aber auch bas Ballet gur Ausfomudung ber Der und bee Drama angewendet. Bermanbt finb bem Ballet bie Darftellungen ber Reitfunftler, bie in bem Girene gegeben und oft gur Bergegenmartigung biftorifder, namentlich milie tarifcher Scenen angementet merben. Um fribeften bilbeten bie Engfanber biefe Runft aus; in neuerer Beit baben es bie Frangofen feit Franconi am weiteften getrieben.

## Die Baufunft

sanden wir iberall aus frügelten im Dienfe der Mellafen angewerde und nach dem Federinflig berüchen ausgeliche. In Auslain werder bei dem Ginerit des Gebriffentseuns bereits die bertichten Gebeiters der den Ginerit des Gebriffentseuns bereits die bertichten Gebeiterste neu eingerichtet, andere aber nach dem Gebriffelle nau gebaut. Alle Muffer beinen die Befliffeln, die Verfammungsfäle ere Gerichtes perfonne, dener man einem Chor im Dien, des Preckhipretium, und eine Einstittschlie im Beflied bei finige, word den den die ode here die Beitrichte fein mit eine Stiffent ein Beflied bei finige, word den die noch bente die fiche Grundbrum der filleter. Kirden berrorging. In den höhlich der Allen andessen Ramben war vor Ankunft.

n een noteitig er anger greigtein Taneen mar ber annaunte ber Romer tanm von einer anberen Bauart bie Rebe, ale ben ber in Delg, beren Ueberrefte wir in Wormegen und Aufland noch berre finden. Die Bande bestanden aus übereinander gelegten Baumftammen, auf welchen bas fteile, mit Bretern ober Schinbeln gebedte Dad rubte.

Die frubeften Steinbauten fommen am Rhein und an ber Donau in ben romifden Colonien vor; fle waren gang im romifden Style gebaut, bann aber burch bie bereinbrechenben Bermanen wieder gerftort worben. Ale nun burch bie Franten bae Chriftentbum in Deutschland beimifch murbe und Rirden gebaut merben mußten. nahmen bie Baumeifter romliche Gebaube jum Dufter, an welche fie ieboch iene vaterlanbifden Bergierungen fugten, welche wir an ben nordifden Bolgbauwerfen, namentlich an ben Gaulenfopfen und Benfter . und Thurgemanbten antreffen. Es find vorzugemeife Berfolingungen von Linien, Die in Schlangenfopfe enbigen. Die Renfter, fomal und lang, foliegen fich im Balbfreife nach oben, ebenfo bie Thuren; unter bem Gime bee Daches lauft eine einfache Bogenftels lung umber. Die Dauern find febr bid, ber Chor balbfreisrund und um breigebn Stufen erhaben uber bem Mittelfcbiff, neben welchem binter ben Seiten fich Die Abfeiten bingieben. Das Mitteliciff ift uber ben Pfeilern und Caulen burch Fenfter erleuchtet, unter benen an ber Mugenfeite bas Dach ber Abfeite binlauft. Rechte und lints von bem Schiffe, ba mo es an ben Chor anftoft, find befonbere Bebaltniffe fur bie beiligen Befage. Schiff und Chor, femie bie Borballe, find mit Balfenbeden verfeben, bie, meift bnnt gemalt, in Stalien mit Mofait vergiert finb. Die Gingange werben icon frub burch Thurme bezeichnet. In Italien blieb biefe Bauart lange bie berrichenbe; St. Banl bet Rom, Ravenna, bann bie Rathebrate von Montereale bei Balermo geboren in Stallen gu ben prachtvoffften Dentmalen biefer Banart, mabrent in Deutschland bie Gerofirche in Gernrobe und Die Marienfirche in Galberftabt charafteriftifc fur biefen Baufipl finb.

Die romanifde Baufunft verbreitete fich feit bem Beitalter ber Rormanen nach England, wo fie einen eigenthumlichen Charafter annahm.

Bon Confaminopel war gleichzeitig ber Rundban ausgegen, no Inflinin eifen großeitig mit einer Kuppel deredte Spohinstede erbaut batte. In Mom und Abenena fand fie Nachsbungen fielde erbaut batte. In Mom und Bavenna fand fie Nachsbungel fin Machte erbaut beiter in Abene der Saufe ber Große nach beitem Mungel fin Machte er mit antein Abenvordsufen und Bongestüren prächtig ausstehende und wwein er fic beijuftigen befahl. In Minwegen, bei Araft Balafte, namenflich in 11. Jahrenmeter, far die Arphyten ober unterfreisigen menenste in federfange despisiterien. Diefe Foren beieft uns flechen Gewellen des derem fich on meisten allen Odmen sinden.

Seitbem trat an bie Stelle ber bolgernen Balfenbeden bas Rreuggewollbe, bas fich in ber Wand bes Schiffes auf halb in berjeiben tubenbe Caulen finbte. Das Linearornament in ben Capitalen bilbete fich mehr gum Blattwert aus, welches mit grotesten Figuren, Centauren, Sirenen und anberen fantaftifchen Thiergebilben gemifcht wirb. Geitbem finben wir auch bas lange, an ben Chor ftogenbe Schiff burch ein Quericiff gefreugt und in Stalien mar an ber Stelle, wo biefe Durchichneibung Statt finbet, eine Ruppel angebracht. Die Bebaube werben großer und bie Thurme ftattlicher.

Die Bauart im Runbbogen mit bem Rreuggewolbe und ben freiftebenben Pfeilern und Gaulen wirb, faft in gleichem Schritt mit ber ritterlichen Dichtfunft, immer gierlicher und mannichfaltiger. Die Saulen gliebern fich ju Bunbeln von Staben, Die immer bober anftreben; bie ftarren Mauern im Innern bes Schiffes werben burchs brochen und mit Balerien von fleinen Caulen geschmudt; Die Gurte ber Gewolbe treten ale abgerundete Banber bervor und merben ba, wo fie fich freugen, burch Rofetten unterbrochen. Reich geschmudt ericeinen bie Gingangethuren, an benen bie Schlugbogen burch Bilb. werf vergiert werben, wie benn überhaupt bie Bilonerei fich fortan immer mehr geltent macht und an ber Rangel, an ben Mitaren in großerer Rulle auftritt.

Enblich ericheint ber Gpibbogen, ale Folge ber fich burchichneibenden Runbbogen, ber gegen bas Enbe bes 13. Sabrbunberte fich immer mehr geltenb macht und am Schluffe bee 14, feine bochfte Musbilbung erreicht. Deutiche wie Frangofen baben nachaumeifen verfucht, bag er bei ihnen entftanben. \*) Der Gpigbogen ift gleich. geitig mit ber metanboffich aufftrebenben Scholaftif, bie beiben Ratio. nen gemeinsam angebort. Deutschland bat in ben Domen von Straffburg, Goln, Regeneburg, Dagbeburg, Salberflabt, Bien eben fo berrliche Dentmale aufzuweifen wie Franfreich in ben feinen gu Rheims, Rouen, Des und Baris. Der Spinbogenftpl verbreitete fich nach England und Scandinavien. In Italien aber fam er nie jur pollftantigen Entwidelung und beftete fich nur ale Drnament an bie Bafilifa an, wie g. B. in ben toecanifchen und ben ficilianifchen Bauten.

Der Spinbogenftpl erhielt fich noch bas gange 15. Jahrhunbert hindurch in Deutschland, Frankreich und England, obicon bereits gegen bas Enbe bes 15. Jahrhunderte jene vieredigen, mit Staben umgebenen Genfter ericbeinen, bie wir an ben Schloffern gu Deigen und Torgau, bann an mehreren Gebauben ber Univerfitat Leipzig und anbermarte in Sachfen und Thuringen bemerten.

Die Goloffer ber Ritter und Gurften batten feinen wefentlichen Ginflug auf Die Entwidelung ber Baufunft. Es maren fleine Feftungen, beren Meugeres wenig Schmud veranlagte. Bobl aber bilbete fich in ben Stabten bes nieberen und mittleren Deutschlanbe bie Bolgbauart aus, bie wir auch in ben Dieberlanben und Frant-

<sup>\*)</sup> C. Frang Mertens, bie Baufunft bes Mittelaltere, Berl. 1860. 8.

Mitifermeile batte das Wieberauffeen ber auffen Literatur in Jalien auch in Etteratur in Jalien auch in Etteratur in Jalien auch in Etteratur in and beife dann auf eigne Baunen anzumenden, wie er benn die gewaltige Auppel des Ghores des Idrentiner Dames ausführte. 3talien hat fortan eine nanfhafte Reife berüfenter Baumeifter, nelde fich die Aniel zum Mufter nahmen. Michangel Buonarotti, Jacob Barrocch da Gignola, Ambrea Ballablo, Alfesst um Auchter eine beit Orden in der Betreichten der Muften bei der Geschieden Schafflichen Stell aus, der in bem Ruftliche bei lockansischen Landes fo genalis gervoortiet und Jiorenz als eine Meite von Anschlich erscheinen fast.

In Deutschland brachte bie Reformation einen Stillftanb in ber Architectur berbor, bod finben wir, j. B. in Cachien, icon unter Rurfurft Muguft, ber ben Luchefen 3. D. Roffeni in Dienft genommen, italienifche Formen in ber Bauart ber Schloffer und in ber Furftencapelle, ju melder ber Chor bes Freiberger Domes umgeftaltet wurbe. In Franfreich ift ber italienifche Ginflug noch bebeutenber; bie Bauten im Stole ber Rengiffance fint gabireicher. In Italien fuhren Fontana , Daberno, Lunghi, Borronini in ber Musbitbung bes neuen Styles fort. Italienische Baumeifter murben ine Musland berufen, wie Biamb. Gieleni, ber in Bolen baute; bas Berftanbniß ber alten fogenannten gothifden Baufunft ging verloren, man begann bie alten Gebaube ju mobernifiren; fo mar es in Frantreid, in Deutschland und England. In Franfreid maren Philibert be l'Orme und 3. Bulan bie Begrunber neuer Formen und bie fonigliden großartigen Bauten gaben Belegenheit gur Entwidelung berfelben burch bie Danfart, Levau und anbere, mabrent Bren in London (ft. 1723) bie Paulefirde und M. v. Schluter, fein Beitgenoffe in Berlin, bas Schlog und bas Beugbaus bauten. Die moberne Baufunft fubr bie jum flebenjahrigen Rriege fort, fich mit einem Schmud ju uberlaben, ber theile ber Dufchel - und Rorallenwelt, theile ben dinefifden Ornamenten, theile ber Bflangenwelt entnommen mar, wie bie großartigen Bauten Auguft II. und III. von Gachfen, namentlich ber Dreebner Bivinger, Die Bauten Raifer Rarl VI. unb ber fubbeutichen Bralaten zeigen.

Doch auch biefer Stief sollte balb fein Enbe finden. Die Roth bes flebenjabrigen Arieges führte zunächft auf eine Bunart, welche von ber Sparfamkeit geleitet murbe. Die überreichen Drnamente fehlten an ben Renbauten, man befchrantte fich auf einfaches Simewert, Die Manfartbacher murben gewohnlicher.

De lenke Goethe im Jahre 1773 bie Alipmertsomfeit auf bie albeutiche Architectur guridt, welche die Aunstitenner jener Tage als barbartich und von foliechtem Geichmad zu betrachten pflegten. Ge war um bleifele Jeit, wo Bodmer, Bertiinger und Gottiche auf bei debruiche Eineratur, allerbings mitt mehr Gild, aufmerfigm mochen.

Die franslifte Areolution, bie Meynelik, bie Wiebereröffung Afgaptens, des Gnupier, des feiferigt Albfreitin aufer alem Grun in Sitte um Denfart, die Erfüchyfung, die baruuf folgte, die Schniucht nach Neueum - fidertein gut Wiebereinschung der Bornen ber anitien Well. Die Architecture der letzergangene Koligheit wat als Denfand der volltiden, die alteutigte von Mittelaters die Onfand ber gefüllten Ignamel augefehre. Die vernigen Bauten spere Zeit, meift Britsabhufer und Gertenvollfone, wurden instehlichen Stie gefüllten Ignamel augefehren fingen fich, wie in der Affrick St. Gernelieve, an die volhandenen an und übergogen ihre Oberfalle.

Die Meolution verlief fich; in Deutschland ermochte bie flieden Mittelatter, bie Meftaurotion ber alten Donne fegaum, je man baute in Bertim und Phanden neue Krieden im alten Supl, allein die melfiem Bumeifer gehofen ber alleine dien die melfen Bumeifer gehofen ber dieren antien Goule amb so treit benn eine Gehonafung im Suple ein, ohne einen neuen, einenthämitigem au erzugenen.

In Isalien blieb ber Warmor des vornechnifte Mereinig un eilwarerfen, in den die tent vertiffen Anglebralen ils Cand- ober Kaikfiein dags vermentet, den man für die Gradberfunde fiels beiseldet. In Angentried und Deutschenft, webitte man Sol, für die Seitschenft, die nam im ils Jadebunder immer in Kechnegoffen auchführte. Im 18. Jadebunder ber immer in Kechnegoffen aufstirtet, im 18. Jadebunder ber immer in Kechnegoffen aufstirtet, die Angehunder Breiten war der Angeld ber deiligen an ben Alleften ju metren. Die Berührfer deuen, der Seitige ber Kirche mit benne der Gapellen, dam de refigniffen ab dem Kefen, 3m. Des he fliftigen Martin, des feitigen Woris mit feinen Gerfibren warben ju Melledvaffellungen benngt, Die daupstaffer wurden fie ib war 14. 3abei untert für die verficiebenen Kefte mit mehreren Darftellungen zu mehrfacher Werkberen gerichen; biefe Allgasfalter ersteilen zierliche, breite Baleschine, ble
in fahrem Spishogensessellsch oft bis an bie Dese est Gebores enworfigeren. Benie mutren bie Zasternafei zur Unien bes Altares boch
enworgsgagen. Gilt sie im außerorventliche Wenge berartiger Bolgeren Seuherten vorbanden, in Fannten, wie in Gadien und diellingen, in ben Atrafen von Naumburg, Dbiefen, Gersoorf, Beanngen, in ben Atrafen von Naumburg, Dbiefen, Gersoorf, Beannhiefe Alfabre und Fantur gemeinissisch von feren Ganderen und
biefe Alfabre und Statur gemeinissisch von feren Ganderen
porter für der von Ganderen von der Gersonsteren und
bort von ber Jugend gemißhandelt oder von ben Krednern is bei
bort von ber Jugend gemißhandelt oder von ben Krednern is der

3m allgemeinen folicies fich die fallenified Sculbtur feit ber it be Bruteldt mehr ber Antiele on. Seit Bicheft Angelonimmt fie beieile entschieden fich man Muffer. Bernitni judes fich ber antielen Bulber mehr au entstellegen und machte bem Bertuck odhaftich freie uns sehmeligte Settlungen ber Annt machgelien und barch die Charactervarfellung außerorsentliche Biltelungn bervorgsbringen. Er fand unter ben Zunbfetur, unter en Trangelen bertorgsbringen. Er fand unter ben Zunbfetur, unter ern Trangelen Deutschen gablreiche Nachobauer, wie Corrabini, Algardt, finninge, Quellings, Bulle, Gerraren, Boudarbon, Schitter, Vermoler 1967.

Bon großer Becenung fir bie Auufgeschichte ber Zeit, bie bem febengahrigen Kries voraussign, find bie ifteinen derense geffwoß gearbeiten Satueten, melde der geniale Kanderen im Meißen in überreicher Fälle and Borgellan fertigte. Es find durchaus heiter, je wisze Derfleilungen and dem gewöhnlichen Leben, meift Aindere gruppen in dem bunten Coftimm err Zeit, welche Tänge auffichen, delen glien befrängen, Welle verfien und fetze, der fich (daulte), neden; teile find es einzelne Kinter als Bagen, Anaden mit Griefzug die find es einzelne Kinter als Bagen, Anaden mit Griefzug Michard mit der Buppe, hei finfe Sinne, bei Munuertein um annichfader Befichfingung, Cofclase todern, Life im genaph, heite Kangrepaus; der allen der verbient ihm fehre Geben dehnnerin mit dem

Blumentrange ben Breile. Diefe Statutten wurden vor bem fleden gibfrigen Artige über gang Guropa verbreite; bam fielen fir ber Berachtung anheim, bis die neueft Zeit sie wieder zu Ehren und Anerkenung gebrach hat. Die schoffen Gammung berieben wird in ben Couterrains bes Japanischen Balals zu Drebben auferwahrt.

Bite in ber Archicetur machte fich nach ber Menolution auch in ber Mincht ist Antite geiten, nachtem 30.6. Binleifunnan und Banhad Wengle fie aus bem gefehrten wie aus bem feinflerichen Gefichtspuncte betrachtet hatten. Antonio Canova und Thornaubien bilbeten eine neue Schule, aus welcher Rauch ju Breitin, Schwanthafer ju Minchen, Miesighei und Schwin ju Dreiben und andere bervorgingen, nachem bereits Dietrich und Nathöf ju Meisen in Biewit austie Statten trefflich copiet hatten. Der Engländer John Starman gehor beriefelen Richtung an. Das größerigfle Benfmal biefer Michtung ist bei von König Ludwig errichtete Walfalla bei Reansflutz.

Die Bilbnerei in Gra beidrantte fich mabrent bes Mittelaltere auf bie Unfertigung von Gloden, Thuren, Taufbeden, Bitterwerten, Grabplatten, Caulen, Leuchtern, Rauchfaffern, Buften und Armen ale Reliquienbehalter und anberes Rirchengerath. Die Deutschen maren feit bem 10. Jahrhundert geschidte Erzgießer. In Mlorena erlangte Gbiberto boben Rubm burch bie mit reichem Relief verfebenen Thuren bes Baptifteriums, Bent. Gellini burch feine Coloffalftatuen in ber gangenhalle, Johann von Bologna burch feinen Dercur, in Dentichlant ber Rurnberger Beter Biffcher burch fein Gebalbusgrab und bie anbern von ibm gegoffenen Grabbenfmale in Dagbeburg, Deifen u. f. w. In Stalien ericheinen feitbem eberne Reiterflatuen, in Fraufreich und Deutschland eberne Brunnen, beren Rurnberg und Angeburg vornehmlich aufzuweifen baben. Das 18. Sabrbunbert ift bas Reitalter ber Reiterftatuen in Gra, obicon ber Erzauß feiner Roftbarfeit megen in Berfall gerieth. Defto glangenber murbe er burch Ronig Lubwig wieber ine Leben gerufen, ber feine Refibeng aufe berrlichfte bamit ausschmudte und beffen Beifpiel in ben meiften beutichen Staaten Rachahmung fanb. Die neueften Werfe find Rauch's Friedrich ber Große ju Berlin und Rif's Friedrich Bilbelm III. in Ronigeberg.

Die Bilbnerei in Elfen be'in für Heine heiligenbilber, Reliquienmen Schmudtfein, Stuble, Schachiele, Becher erbte bas driftilide Befteuropa von ber antiten Welt und pflegte biefelbe bis in bie neueft Zeit. Albrecht Durer leiftete blerin Borgugliches, auch Michel

Ungelo foll biefen Runftzweig geubt haben.

Der Ebelfteinschnitt hob fich in Italien gu Anfange bes 16. Jahrhunderts, B. R. bi Bestein, Caradoffo, Midcilion und 5. bi Trego waren bie erften bebeutentben Meifter, Dr. te Raffaro ging als Steinschneiber nach Frankreich. In Deutschland war Dan.

Engeffant aus Mantera (ft. 1559) ber alleften Meifter einer. Seile mit 7. Sahrbunert metren bie Geinschunder pafreider. Das Bis Jahrundert bradte bie Geinschunder pafreider. Das Bis Jahrundert bradte biefem Aunftyneige große Borliebe. Es gangeben fic Gammeire, wie Baron Golf, Brieberich & Ser., Dingen Gellijn und andere, als Meifter aber in ber Kunft wurde Ratter amerfannt.

Die griechiesen und römischen Wedaillen, benam man sein Glebenschause ber antlien Aus far von gelumertsamtei schenten febre geben der geleichte gestellt geben der Geleichte gestellt geben der Geleichte gestellt geben der Geleichte gestellt geben der gestellt ges

Die Dalerei murbe in ber fruberen driftlichen Beit ebenfalls jur Bergierung ber Rirchen, bann jur Muftration ber Bucher angemenbet. Die Bemalung ber alteren Rirchen beftanb nur in ber Darftellung einzelner Embleme. Der Beinftod fowie ber Gifch beutete ben Gribfer an, bas Lamm bie Junger, bas Schiff bie Rirche, bie Epra ben Gotteebienft, bagu fommen Balme und Rreug, bie Laube, bann Darftellungen aus bem alten Teftament, Dofes, ben Quell aus bem Belfen ichlagend, Daniel in ber Lomengrube, 3faafe Opferung, bes Glias Simmelfabrt. Das Dufter mar bas antile Relief, boch vermieb man bie Radtheit ber Untite und befleibete bie Beftalten mit meiten Gemanbern. Dan menbete befonbere in Stalien bie Dofait anftatt ber Dalerei fur Ausschmudung ber Rirden an. Bis jum 9. 3abrbunbert fant bie Runft febr berab, namentlich im Banbe bieb. feite ber Alben, wo die Malerei nur in ben Sanbichriften ber Capitularien und bes neuen Teftamente fich erhalt. Die frantifden und bie angelfacfichen Ganbidriften enthalten noch bie meiften Dars ftellungen, geben aber balb in bloge Ornamente uber, bie benen ber norbifden Bolgfeulptur und ben Capitalen ber alteften beutiden Baumerte gleichen.

cit bem 40. Aufrundert fob sich die Walteri, Abnig deine rich ließ in einem Baleste zu Merfeburg de hannenschlacht abmalen, und man hat an den Piellern der Kirche von Mennlecht abmalen, und man hat an den Piellern der Kirche von Mennlecht abin Samberg Septern alter Wahnmalertei antheid. Auch begann im 11. Jahrfundert die Derstellung in Weberei auf Arphichen, nie 3. W. Milleim ness Groberters Thatten auf ber berichtum Auges von Milleim ness Groberters Thatten auf ber berichtum Auges von

Bapenr.

IX.

In Italien behieft man jur Bergierung ber Gebäube bie Mogell bei, manble feod auch bereilte im 13. Abrbuntert bie Maleria auf Kall an. Im 13. Abrbundert erscheint in Italien die Ageimateria nach dynamisischen Missen feine im Sema, wo Guldwon Siena im Jahr 1221 ein berühmte Mahomenbil malte, prinen ben Siengein terten bah Giorentiner Maler auf, namentild Gewannt Ginabue (1240—1300). Nach den Areugigen erscheint im Paumhurger Dom und ju St. Sebald in Rürnberg, dem 13. Abrbundert augeberen und nach erstelligten Mysten nur Onamente embalten. Im 14. Jahrhunvert solgen mobaltaritą gusammengsspie Glygten. Seitzwertspielen und bie Mandaretein hünsspielen.

3m Reitalter Raria IV. beginnt in Deutschland bie Jafel. malerei fich auszuhilben, beren altefte Denfmaler in Brag und Rariftein angetroffen werben. Daneben ericbeint bie Schule von Coin, wo Deifter Bilhelm ume 3abr 1380 blubete. Bor allem aber murben bie Dieberlande bie Beimath einer freieren Richtung ber Dalerei, beren erfte Bertreter Die Bruber van God gu Brugge maren. Reben ben Tafelgemalben berfeiben ericbeinen febr tuchtige Miniaturmaler in glanbern, bie weltliche und geiftliche Sondidriften überaus prachtvoll illuftrirten und namentlich in ben, eine gange Seite einnehmenben Darftellungen, fowie in ben Rantbilbern bie Blumen und Thierwelt geiftvoll benugen, auch bereite lanbichaftliche und architectonifche hintergrunbe gefdidt anwenben. Geitbem macht bie Tafelmalerei in Delfarbe raiche Kortidritte, und bie Daler mebren fich fchnell im 15. Jahrhunbert. Ge folgen bie Dieberlanber Gerbarb ban ber Deeren, Beter Chriftophfen, Buftus van Gent, Sugo van ber Goes, Rogier van Brugge, Dans Gemling, Die Gollanber Albr. von Dumater, Gerb. van barlem, Sieron, Boid, Lucas von Lepben, bann bie Coiner, Barth. be Brupn; in Derbeutichland treten feit bem Anfang bes 15. Jahrhunderte ebenfalls gablreiche Deifter auf, wie Lucas Dofer, Martin Schongauer in Schwaben und Dich. Bolfgemute in Franten. Die Biliften ber oberbeutichen Auff find band holbein und Albrecht Oter, bie gurfft bas Bortrait mit rebeilichen Streen nach Bahrotit barffelten. Albrecht Durre fit gugleich ber Bater ber Beripertive. Beite batten zahlreiche Schaler, an Sachner feigent um bie Figli Lucas Ernauch.

Die Naliener fubren nach Cinadus umb Giotto in ber Darfellung beiligt Gefchichten fort. Die Schule von Siena gleift fich an ben Altrern, ftrengen Styl. Die von Bloren nabm eine frieter Richtung an, hie vorschmildt in Glots. Angelict vo Biefole fich einfaltet. Es entflanten feitem in Bologna, Gerona, Mobena, Bernehy, Annona, Nexagel eigene Schulen.

Unter Mafaels gabireiden Kunft- und Beigenoffen nenne ich nur Mich, Angelo, ben Schöpfer bes jüngften Gerichts, Leon, da Binel, ben gedien Aunftgelehren, Ettian Berecul, Gintle Bomans, Ann. Caracci, Baul Beronefe, Guibo Beni, Alleget, genannt Correggio, und Bafael, ben Gefchichfeireiber bereichen.

Die frieter von Ialafen ausgebende Michtung benng auch über Allen, wo fie burch Ditter vochreiteten Gobern fann. In Branderich veranlaste zunächst die Ausschaft von der Verland von der Verlandste zunächst die Ausschaft von der Walter Iann Gouffin am gehört. Die Allerefaldere wenderen fich der afterem und beitern Rachbildung der Natur zu, nachbem in B. P. Mubens und Annon Doch die intelligiehte fillerung sich gefen zu genach batte, welche bie Kafusster Burt und der Verlands der Verlands der Verlandster bei der Verlandster der Verlandster

Die hollander erfreuten bie Beitgenoffen durch fiften Bilber, in benen fie, wie Bouvertann Melterfenen, Tentes, Dabes, Bembrand van Binn, Arthurg, Gert, Doum, Reifger, Mirit, die Berff bie Erreitungen bei Gemilien Eefen, ober wie Snobere, Verrendel, Jan Davidge die Gerem, Dublum Blumen und örfichte mit grofffenbeiter Texere barffellen. Bergeben, Mubbad. B. Bouter, Gerringen maletn Landforfen, Bachadien, van be Belbe Geeftudt, andere, be Witte, Reff Unterfactuatibler.

Unter ben Frangofen zeichneten fich R. Bouffin und ale Raturmaler Claubelorrain, unter ben Italienern ber geniale Salvator Rofa aus.

England leiftete wenig im Belbe ber Malerei, die Rationalrichtung ift vornehulich in hogarthe daraftertftifchen Bilbern vertreten. Die frangofifche Revolution wirfte wefentlich auf die Richtung

ver Referel; fie führte jur Antift, ib David und Gerard in Parist in Berist in Berist in Berist in Berist in Berist in Berist in Ernen jundige nutwicken. Die deutschen Was fer vogszen, wie Wogel in. Vogelstein, Doerkeef, Cornelius, studier in ber Zeit der franzlöffein Deception in Allein die Berist der ällere der Weifter, und est entjände dem der aufläche der Weifter, und est entjände dem der und kanfler erwarten. Dier ist dem und Schaden in Dissistant in Analisad in Wänchen und Schaden in Dissistant der könder erwarten. Dier ist dem abermals den der den der Analisad in Volkanfler erwarten. Dier ist dem der in einer Zeit der materiellen Woch die Kunft freier zu fellen ver in einer Zeit der materiellen Woch die Kunft freier zu fellen ver dende. In Diersehn blieter Doch die Kunft freier zu fellen ver dende.

Die Frangosen verharren noch einige Beit in ber antifen Richtung, bis horag Bernet jene Schule grundete, welche durch ihre patriolische Grundlage und Areue ber Darftellung so große Erfolge

erzielte.

Reben der Walers imd mit dersischen bildet fic der hofaschnitt und der Applers flich, der auf den Missen einfam einfam eiter aus. Webrere große Waler, wie Dürer, dien diese Nochenden in neueren Jeit durch die Schalen von Wüler, Lenghi und Seirala repaksentit wird. Ein Aind diese dahrhauberts ist der Geindunch der zur Schotzung und Verkreitung von Aunspiecetin sehr wohlfich ig gewirft hat. In neutler Zeit ist zu den Aunspinitteln das Daguerrechty gefommen.

Die aflatischen und altelafischen Bolter verftanden es, die Gefes gu Aunfberefen guerbeben. Die metallerum Monttagung, niebeden, Raucherzefäse und Teintbedere, dann bie zu Schalen geschliffenen und in ober Metalle gefaßen Ebesteine find das elligigt beiter Art, was des Mittaller, aufer einen noch dem Reflaquienklöfen barbietet. Im 16. Jahrhumbert sertigte Rie. Jaumiber seinen sofihren und größerigen, moch seit mir Murkera aufernabeten Becherund größerigen, moch seit mir Murkera aufernabeten Becher.

Abonerne, mit Beliefe verzierte Trintgefage, namentlich Rruge und Slafchen, ericheinen zunächft am Riederthein, und est finden fich in ben beutichen Auntfiammlungen fichen Denfinale. Diefe Gefage find aus hartem Steingut und entweber einsarbig, hellgelb, grau ober braum glastet ober auch bunt gemalt. Die Multhezie biefer in Chin, Mumberg und Sachsen geübten Gefäßeilnerei war bas 16. und 17. Jahrbundert, wo man auch in holland, namentlich in Delfig, bas chiefte Porzellan nachadment weiß glastet und blau ober bunt gemalte Krüge, flaischen, Befar und Schalen fertigte.

Mittlerweile war icon feit bem 12. Sahrhundert die Emaillemalerei eniftanden, die burch bie Schule von Limoges fich ju funftlerifdem Mange erhob. Die Arbeiten von Court, B. Rehmon, 3. Boneet, Laubin und Pouallier find ausgegeichnet burch Farbenglang,

In Auslien wandte man fic der Gefäßistleneret jeit Wassel auf, est geste gene dem die Beiter Auslie fan Eron qur Wilkeneret mit Glüd gin vernenden kezonnen batten. In Urkino, Hanga, Befare, Immel wurden gefonden der fin flieden, Auflichen Bilberen beim Gefäßisenmacht umd gum Theil nach Rafaelfichen Wilkeren blinder mit gemalt, die Wasteret auch dirte mit Geden ausgehöbet. Dem meisten beiter mit Johrzafel umd Wonngramm verfebenen Gefäßen fest bie rochfe Garek. Geden Sammlangen terfesten bemocht illeren, umd Braumsschweize,

In Frantreich ahmte Bernard be Balifft feit ber Mitte bes 16. Sabrhunderts biefe Gefage nach und fugte ihnen auch Relief-

arbeiten bei, die meist Amphilien, Blunen, Bildter geigen,
3m 14. aberhundert begann man von geneig aus in Glas
tlinftliche Gefche gu machen; Becher, Gaden, Flacien, undach aus
einem schweren grünen Glafe, vann aus farbloten, in verdess man
weiße fidera und Betge einschmolz, Spiere wendete man auch Blua
mun Belt baus am. Das farblote und grüne Glas wander man ficon
am Schuffe bes 16. Sachbunderts zu Gefchen, meist resinerischen
großen Sumpen an, auf welche man beschwerte geren Wappen bent
aufmalte. In Deutschald viele in holland fchiff man auch Glafer,
narmenschie Bercher, gar tünstlich aus.

Ginen neuen Anischwung nabm bie Geläßelbnerer mit bem pereinfommen vest dinessischen Gregslans siel vom 16. Jahrundert, undeht in holland, wo man die großen Blumen- und Drangeries in Stennelfen nachante und in Sachen, wo man in Gergeläße in Steinelfen abachnet und in Sachen, wo man in Gergeläße in Geläßes verlucke, dann aber schieblichtige Arbeiten begann, be das Gergade iber Beitalteria an ficht traum. Nach der Weißene Jahre unt der Beitalte gegen werden bei der Berglangsbrifen, die in Bertin, in Seerers, Gopenhagen, Betrebtung Gerglangsbrifen, die in Bertin, in Seerers, Gopenhagen bertiellen anwenderen. In Ingland aber begann Bedgeword ber eine großenigen Werte sie Vollang geschwachvoller volgen in gekrannter Erder, wobei er viel nach aufmaches Gerführen arbeitiert, die seit ziener Zeit häufiger ihrem heimanblichen Boeben entloben wurden.

Die Runft hatte fich gang aus ber Rirche entwickelt, und felbft Rafael und Buonarotti, Correggio und Leonardo ba Binci arbeis

Bel Mei, mil oer artystetute im Julammennange gerche, mil oer artystetute in Julammennange gerche für genuffe Meister legte ben Grund zu ben nachmassen Mil die dieselnen Sammier bürfen vor bei Medicam lungen. Mil die dieselnen Sammier bürfen vor bei Wedicker in Florenz, Aurtfurft August von Sachfein und hereg Freien solgten ihrem Beliebels; im 16. und 17. Jahrundert sammt die Seitene, und ich habe in er bem erfin Ambei beise Bertef angerbängen Fantalfe ben Gang beziehnet, den do Sammen millamben gorfe Musen ist Millerichten erfolgten er der Gesche genommen. Im Bom entsparben georfe Musen ist Millerichten erfolgten er für Millerichten erfolgten er für Millerichten. Sie wurden erft phislogisch, siet Wisterfahr und Frenkrichte fich gena und erfohrenz geschiebet kannfelerbiametel, ihr welche nammtlich Waagen und Rugter, Stieditz um Wolfer, auf alfanden und den den den den den ein der der der der bei bei der den und bestehe nammtlich Waagen und Rugter, Stieditz um Wolfer, und Fastwart und bestehe " und

Benben wir une nun endlich ber

## Gefchichte

melde von Tag zu Tage immer mehr an Umfang gewinnt.

 bem Bewohner vieles Branchbare, wie Wild, Rahrpflangen umb holg barbiten. Guropa ift eine Salbinfel, die wit hinaubericht in ben Ocean, der, wie z. B. in Solland, bem Bewohner ben Grund und Boben off ftreitig macht und ibn zu großen Anftrengungen nöbigt.

Die Bevolferung bes driftlichen Befteuropa gebort gegenmartia" gang ber getiven Raffe an; von ber paffiven Urbevollerung finb taum noch ichmache Refte vorbanben. Gie ift gang in ber activen Raffe aufgegangen, bie nach mannichfaltigen Banberuugen fich im Gangen in beftimmte Gruppen geschieben feftgefest bat, ber aber ber Trieb nach ber Gerne bis auf beu beutigen Tag eigenthumlich ift. Diefer Trieb nach ber Ferne, nach einem, wenn auch unbefannten Riefe, untericeibet ben driftlichen Befteuropger mefentlich von bem Drientalen. Der Drientale lebt ber Gegenwart, ber Europher ber Bufunft ober auch ber Bergangenbeit, wenn biefe ibm reigenber erfcheint wie bie Begenwart. Die Bhilologen bes 16. unb 17. 3abrbunberte, bie Untiquare und hiftorifer bes 18, und 19. Jahrhunberte faugen fich feft an ben Denfmalen ber entfernteften Borgeit, geben ibre Mutterfprache auf und benten und bichten in ben Formen ber langftpergangenen Borgeit, Die ihnen um fo intereffanter, je fcmieriger fie au faffen ift. Die Detaphpfifer fuchen im Bebiete ber Erfenntnif porzubringen, wozu ihnen bie Dragne feblen und mo fie meber Grund noch Boben finden. Bergebene riefen bie Borfahren und bie orientalifchen Racbbarn bem Guropder qu: erfenne bich felbft.

Rod warn bie neuen Bilter bed chiftlichen Weffenropa nicht bestimmte Grangen geimer, als einzelne verfeiben auch schon ben Continent vertießen. So fübrte Giffrich im Jahre 299 feine Banbelen, bie vom Bannontien aus bie Donau entlang und bomm ber ben Blein und bie Bpernken gegangen waren, aus Spanien nach Affrica, und rocherte fich im Jahre 439 Anrichage, von wo aus er

wieber in Stalien erscheint. 3m Jahre 449 gieben unter Bengift und Gorsa bie Angeln, Sachsen, Juten und Friefen nach Britapnien, bas bie Romer bereits im Jahre 427 geraumt hatten. Sie begrundeten

bort bie fleben Reiche.

"Seil bem Anfang bes 6. 3drift, fommen bereils normalmiche Gertalber un bie fraughische Protwertliche, bie eiteltem bei DB, und Rorbreitlich von Leiten bei DB, und Rorbreitlich burchtreugen, fie festen fich in ben Defmiligen figd und ben Artiegen, welche bie Sachjen gegen Karl ben Großen sichern; sie errobert unter Gehrer ist ihm 3,04re 801 Berijen. Die Rormanner obertu unter Gehrer ist ihm 3,04re 801 Berijen. Die Rormanner erroberten von Frantreich aus Grasiand, nachbem sie auch in Blusselland, Manfal und Seitlich sich Rorffen ergentreit. Im 3dre ein land, Manfal und Seitlich sich Rorffen er den Großen und gestellt geben der Berinde und gestellt geben der Berinde gestellt geste

In Frankreich war mittlerweile ber erfte Anftof ju ben Kreuggagen nach bem heiligen Grabe gegeben worben und bie Benetiangen und Genuesen benuthen dies jur Begründung ihrer Niederlassungen im bygantinischen Reiche. Die Deutschen gagen es vor, in ben nord-

oftlichen Oftfeelanbern bie Beiben ju befampfen.

Das 15. Jahrh, erdfinete den nach der Gerne Archenden Aussehern neue Wege, den von den Gettagleine entrekten Gernes gum dass Cap von Hindein und den Dettagleine entrekten Gernes gum das Cap von Hindein und den der Gernes der Gernes der Gerinden. Des der den der Gernes der Ge

Die Spanfer gefubeten in Mittelametela auf ben Archmente ber altem Santen von Merion vom Bern neue Reiden. Die Bortungiefen sehten bei Bortungiefen sehten fich im Brafilien sein. Die hollichner und Frangolen in Straftlen ann ber nordamericanischen Offiche, wo auch die Anglichner namthijfte Zuniphrecht in Brifts nachmen. Hottan blieben Die indien und Africa die Golonien, von berenn aus Golo und andere Golde Europe in großer Stille guftfonten. Merreita baggern enthitl bie Golonien, nach verenn bie mit der heftmath Ungufriebenen ihre Juffen bei nachmen, um sich eine Zulfuft au begründen.

Alle frührern Bige ber Europker nach Indien wie nach America batten jeboch mehr ben handblegartinin mit auge und wurden vorgagsweise burch eigend zusammengetretner Compagnien gefeitet. Die Anglährer beiten sogen die bei ben Balter Baltigh gegründerte vortalitäte und 1600 bie Oftimblich Compagnie, die jeboch von ber bollanblich-indigen lang Seit inbeergehalten wurde. Spieter erft granbeten bie Frangofen Compagnien und bie Danen folgten im 18, Jabrb. nach.

Die oftinbifd englische Compagnie murbe namentlich feit ber Mitte bes vorigen Sahrhunberts bebeutenber , bis fie enblich nach Tippo Saibs Fall bie eigentliche herrin Indiens wurde und auch auf

Berfien Ginfluß gu erlangen begann.

3m nordlichen America gepieben vorzugeweise bie Colonien ber Englander feit Billiam Benn, ber, um feine Glaubensunabhangigfeit ju retten, nach ben Delamare-Begenben in Morbamerica ausmauberte und unter englischer Landeshohelt im Jahre 1682 einen Staat gegrundet batte, ber ben Burgern religibie Freibeit gemabrte, aber mit ben europaifchen Rachbarn, Frangofen und Belgiern, fowie and mit ben Ureinwohnern in Rampfe gerieth, aus benen er jeboch enblich flegreich bervorging. Die Rorbamericaner zeichneten fich burch Arbeitfamteit, Rechtschaffenbeit und Genugfamteit aus. Gegen ibre feinbfelig gefinnten Dachbarn traten fie entichieben auf und ichlugen bie Ungriffe berfelben gurud. Gie batten ibre eigne Bermaltung; Die Abgaben maren magig, gant in Gulle vorhanden, und fo begannen benn feit bem Unfange bes porigen Jahrbunberte Burtemberger, Bfaiger, Bollander, befonbere Schottianber und Iren nach Morbamerica auszumanbern, wo ihnen volle Freiheit bes Glaubens gemabrt murbe. 3m 3abre 1763 trat Rranfreich alle feine nordamericanischen Be-Anungen an England ab. Balb barauf entftanben wegen ber von bein Mutterlande geforberten Abgaben Bwiftigfeiten; namentlich mar bie Stempelacte, 1765, Unlag ju Biberfeslichfeiten, Die, ale nach ber Aufhebung berfelben bie Townfenb-Bollacte Thee, Glas, Papier und anbere Dinge einem Boll unterwarf, gum offnen Bruch mit bem Mutterlande fubrten, ba biejes bie Rechte ber Coionie fur aufgehoben erflarte. 218 ben leitenben Genine Diefer Beftrebungen finben mir Benjamin Frantlin, gleich ausgezeichnet ale Belehrter, wie ale Menich und Burger.

ware, Marhiand, Birginien, Georgien, Rord- und Sub-Carolina am 4. Juli 1776 bie Erflarung ber Unabhangigfeit vom Mutterland aungefprochen und somit bie Bereinigten Staaten von Rordamerica gegrundet.

Der Kieg wohrte unter Bolbingtons umfichtiger keitung fieben abere; franklin getvann Granftrich und die Wieberlande gut Unterpfügung und fo tam am 2. Erztenden 1788 der Frieden von Berfallte gu Einache, der ein Gerinigten Guaten Anecksunung beiter Unadhöhngigfeit von Geiten Gegland gewöhrte. Albedde traten aber auch im Innern Barteien fervor, die fich bei der Gefaltung einer neum Berfaffung geftrad zu machen fuder

Die Befglung fam in ber Bunbesacte vom 11. September 1787 und ber Ergafung vom 6. April 1799 34 Seinde Seet Staat von Nordamerica Libet ein für fich beltebendes Gangel, ben die Generalverfamigen gund ein felcht gewöhlter Gouverneur nach ver eigenthömlichen Berfalung regiert. Die Sauten zujemmen filben ben Bund, ben der Gonates mit bem aller 4 Jahre neugembliem Arfoldment erscheintt. Zum Gonarfe fende jeher Staat 2 Senar voren, welchen der Beitarbeit und für je 70690 Einwohner einem Betritete.

Unter bei auspälicen Bolten find die reingemanitien, Deutsche, Englicher und Seantinavier, bie nanderligfigfen. Beniger geneigt find die Transchen gur Andwanderung. Ihnen ist feit bem Jahre 1890 an ier Rovekfifte vom Africa din nued Gelet enter Anderen mit bei bei of fall von den jo vielen Jaliener und Deutschen, als mirfilden Transchen befucht, wie benn auch ein Sell tos dieres aus Pflichtenschen befucht, wie benn auch ein Sell tos dieres aus Pflichtenschen befucht, wie benn auch ein Sell tos dieres aus Pflichtenschen befucht,

Die Gollanber manberten ebebem, wenn es Aderbauer waren, am liebften nach bem Cap ber guten hoffnung, mabrenb ber Rauf-

mann Java ale bas Biel feiner Banberung betrachtete, wo fleißige Chinefen ale Lanbbauer fich nieberließen.

Seitbem Goot Die britifche Blagge auf ben Infeln ber Gub.

Seitbem bie Auswanderung Die weftliche Richtung angenommen, bat ber Bug ber Deutschen nach Bolen und Rufland wesentlich

nachgelaffen.

Der Mittelpunt biefes Ausbenahreungswesen ift, wie bet genuten Santelberefteht — England be, abe fine Guardin Granten Gantelbereiten und eine Gunten Gantelbereiten, wie feine Gyrade und Sitte in allen Golonien, auch in den wom Mutterland abgefalten, ut deuen wert verfreist gebracht bat. Macian bat nächsten vor die große Aubufrieunsfellung bes Jabere 1861 einen Wertenigungsbund in kiefen Sinns dargebonn.

Bir haben oben bei ber Betrachtung bes finatlichen Befons bon Guropa Deutschland, ale bas berg von Guropa, jum Mittelpunct ber Betrachtung angenommen und baffelbe in feinem Conflicte mit

bem romifchen Wefen fennen gelernt.

Deutschland war in wiele fleine, nach Seleftanbigfeit ftrebenbe Genen gerhiltert, die allerdings bis jum Beitalter ber Reformation ein großes Gange bilbeten, beffen munberbare Berjafung einer bet erften Gtaatsmanner seiner Beit, Jac. Aug, be Ihou, pried und betrumberte,

Andere war es in Franfreich, mo nach bem Ball ber Rarlinger in Sugo Capet, im Sabre 987, eine neue, gang auf Erblichfeit nach Galifdem Befete gegrundete Dynaftie erftant. Dieje Ronige maren nicht minber wie bie beutiden Raifer von einem Ritterftanb umgeben, bet alle ebeln Gigenicaften ber activen Raffe befaß; allein fe bewirften baburd . ban fie auf ber einen Geite bas Emporbluben ber Stabte begunftigten, auf ber anbern mit ber Beiftlichfeit gufammenbielten, eine gleichmanigere Muebilbung ber Glemente bee Staates. Die unbeftrittene Erblichfeit ber Ronigswurde ftellte fle uber ben Abel weit bober, ale bien in Deutichland ber Gall mar, und lieft Diefen nie, wie bier, jur Territorialbobeit gelangen. Die Bergoge ber Rormanbie maren bie einzigen großen Bafallen, bie, feit fie im Sabre 1066 bie Rrone von England erobert, Anfpruche an Gelbfianbigfeit machten. Philipp Auguft eroberte im 3abre 1205 bie Dormanbie und jog mehrere Grafichaften, Miencon, Auvergne, Artois, Erreur, Boitou, Bermanbeie und Balois jur Rrone. Bie nun in Deutschland ben Raifer fieben Rurfurften umgaben, fo ftanben bem

Ronige von Frantreich zwolf Baire, feche geiftliche und feche meltliche, jur Geite. Bhilipp Muguft mußte nachftbem burch bie Gerichte Ginfluß uber bie Barone zu erhalten und begann auch icon fich mit Miethtruppen ju umgeben. Unter feinem Cobne, Lubwig bem beiligen, fielen noch mehrere große Leben an bie Rrone, Er orbnete bas Berichtewefen neu an, fubrte ein Appellationefpftem bei ber Rrone ein, b. b. er ftellte bie fonigliden Berechte ale leste Inftang auf, und theilte bas Land in neue Berichtefprengel. Unter Philipp IV., bem Schonen (1285-1314), tritt ber Ronig mit bem Rechte bervor, einen nicht abelig Bebornen gum Goelmann gu erheben und ibm bieg burch eine Urfunde, ben Abelebrief, ju bezeugen. Bbilipp IV, brachte bemnochft bie Dberberrichfeit uber bas Dungweien an fich, bas pon ben Legiften fur ein Regal erflart murbe. Der Berfuch, ber Beiftlichfeit Abgaben aufzulegen, verwidelte ibn in Streitigfeiten mit ber Rirche. Er ließ aber bie papftlichen Schreiben am 11. Februar 1302 offentlid ju Barie verbrennen und rief fobann bie Beiftlichfeit, ben Abel und bie Stabte gufammen und zeigte fich ale Ronig. Er mußte bie Berlegung bes papftlichen Stubles von Rom nach Avignon burden. fegen und bie Befahr, bie bem toniglichen Unfebn in bem Templererben lag, burch bie allerbinge bochft ichmachvolle Bernichtung beffelben gu befeitigen.

Rönig Zubwig XI. (1461—1483) tegrünhet sierauf do fönigliche Anlesson and seleze, indem er neben dem Barifer auch noch Gertightsbife zu Bordeaux und Dijon einrichtet. Die Brinzen, namenalich Bhilipp von Burgunt, die in ibren Leften fic beeinträchtigt selen, stolleifern eine Ligen für die Gemeinnoch), bei sich aere die gefen, selne mehr gernam der König, alb die Leften Burgund, Anjou, Maine und Proponent mit ber Krone vereiniat burden.

Mit Rarl VIII., bem Schwiegersohne bes letten Bergogs, Brang II., von Bretagne, beginnt bie Richtung ber frangofifchen Bolitit nach

Augen. Er erobert amar bas Ronigreich Reapel 1495 ale Erbe bes Saufes Unjou, fann fich jeboch nicht halten. Ludwig XII., ein Drleans, macht Erbanipruche auf bas Bergogibum Dailanb, mas ibn in fcmere Rriege mit Benebig, Spanien, bem Raifer und England verwidelt, Die ber Bapft Bulius II, gegen ben Ronig vereinigt. Tropbem verminberte er bie Steuern.

Sein Rachfolger Frang, Graf von Angouleme (1515-1547),

theilte bie Reigung vieler bamgligen Rurften fur bie Runft. Er serfplitterte jeboch feine Rraft in ben fruchtlofen Rampfen gegen Raifer Rarl V., ber ibn in ber Schlacht von Bavia (22, Febr. 1525) gefangen nabm. Inbeffen mehrte er bas fonigliche Bebiet burch bie weltlichen Befigungen bes Connetable Bourbon und bas geiftliche burd bas Concorbat mit bem Bapfte, bas bie Stifter ibrer Bablfreiheit beraubte und von bem Ronige abbangig machte. Das Beerwefen wurde ebenfalls umgeftaltet und ju weiterer Befestigung ber foniglichen Gewalt benutt.

Mittlerweile aber brangen bie reformatorifden 3been von 3ob. Calvin in Franfreich vor und bas Saus Conbe bemachtigte fich berfelben fur feine Brivatamede. Bir finben fortan bie foniglichen Bringen, Die Maitreffen, feit Diana von Boitiers, ale leitenbe und veranlaffenbe Dachte im Reiche, bas unter Beinrich II. im Jahre 1552 burch bie brei Biethumer Des, Toul und Berbun erweitert wirb.

Unter Rarl IX, veranlagt bie Finangnoth bie Bufammenberufung eines großen Reichstage zu Orleans (1560), mo bie Giferfucht ber Stante ber hofpartei ein gewaltiges llebergewicht verichaffte. Januar 1562 erhalten bie frangofifden Brotestanten bie Religionefreiheit. Rurge Beit barauf brach ber Rrieg gwifden ben Sugenotten und ibren Begnern aus, Die mehrmals Frieben machen, menn ibre Leibenfchaften baburd geichmeidelt merben. Unter Beinrich III. (1574-1589) bauert ber Rampf ber Barteien fort; bie Ctanbe fuchen vergebene auf bem Reichstage von Blois, 1576, ben Staat ju orbe nen, was bie fatholifche Bartei burd Bilbung ber beiligen Lique ebenfalls zu bemirten fuchte. Der Ronig fcmanft gwifden ben beiben Saupmarteien, ber fatholifden und ber protestantifden. 216 er fic ber lettern enger angeschloffen, ermorbet ber Dominicaner Jac, Glement ben Ronig, nachbem bie fatbolifche Lique ibn bes Thrones entfest.

Die fatholifche Bartei mar machtig und von Spaniern und bem Bapfte fraftig unterftust. Dennoch gelangte Beinrich IV. von Ravarra und mit ihm bas Saus Bourbon auf ben Thron (1589). Er fcmor gunachft ben proteftantifden Glauben ab, fonte fich mit bem Bapfte aus und ichlog mit Spanien Frieden; bann gab er im Ebict von Mantes ben Sugenotten eine geficherte Stellung, mabrenb ber Bergog von Gully ben Finanguftanb in Orbnung brachte und

bir etgegigen Man ern Bringen verriette. Ronis örnend benurbe ber liebting bet Bollet. Er arbeitete barauf fin, bas des Orftreid auf feiner boben Stellung zu verbeingen und Fraufreid an bie Gipige einer Europ'sife der fiel fidern Berpublif gu jegen. Er halt bestabl fic ben benichen Broteftanten angefolofen um bie Itnion berfelben friben befen. Mie feine Maine unterbrach ber Dold bes Frang Marvalllar, ber am 14. Mai 1610 ben König töbtete.

Gs folgt nun in Kranfreich die Reife der Ludwige und der Annyl der Waterien begann auf Brans. Gulle meifernte fich vom hofe, die Königin-Blitter, Maria von Medelt, übernahm nöhrend Ludwigs XIII. Mindersichtigfteit die Regierung und es trat bald eine gemätige Unterhaumg ein, die erft durch Garbnind Richtleu sielt 1094 beschied wurde, nur die Richtligt wurde, nur daß er wenigte fundlicht der Grundlich von der geschlicht geschlicht unterhalbeit Marchische Marchische Marchische Unterhalbeit unterhalbeit der Grundlicht der Grundlicht der Grundlicht der Grundlicht der Grundlicht fern Coulombier und fiche Frankfachtlicht unterhaltungen vom eigente Grundlicht Grundlicht fern. Der allem aber jedore er Frankfach nach Ausgen Geltung zu verfchaffen, inden er die Friede fan de Ausgen Geltung zu verschaffen, inden er die Friede er Frankfach nach Ausgen Geltung zu verschaffen, inden er die Friede frankfach der Dektreich Grind mus beimild unterhäufe.

Rach feinem Jobe, 4. Der, 1662, trat Magarin an feine beile, ber Erijeber Labeigle XIV, [1686-715], ber in Michtieus Geiffe ben Staat ju lenten forjichte und ben Jived, frankrich bie erfte Erille in bem Giaaten je frem Europas ju bei fabilen, machlisse verfogte. In bem Brieben von Donatrud verfoloffen, machlisse verfogte. In bem Brieben von Donatrud verfoloffen Magarie von ben benichten Aftiren bei feibslosige Gestlung. Brock Schwädung ber faiseilichen Gewalt mar. Gegen Spanien fichter Magarin Arica.

Lubwig XIV, ertflärt am 6. Gept, 1661 fich fich vollssteige. Ver handle unter Wagarins Eeltung gan; in hem Eine beifeheite. Vach Wagarins Tob. 1661, übernahm Colbert bie erfeltung ber file nangen und orberte bie gestimmte Berneilung; er bestivette namentilch Gelonien, Wanuschuren und handel. Die folgenden Rezigerungsbeter Lubwigs erichnen sich vorte ertificieren Beilführ und Daniel bei Lubwigs erichen fich vorte ertificieren Beilführ und wenn bie ertifichen feine Beuneinschammen bie Geringen bes Briches und werde feine Beuneinschammen bie Geringen bes Briches zu erweitern und ert findsst bei den Beilführ und State in Englaub ein Beilführ und State in Lobe seinen Gmide Beilführ und State in Lobe seinen Gmide Beilführ von Anzus der Propanischen Eren zu erteben. Die Weiterlande, Walland und Vern Pannischen Techne und erte Propanischen der von Geschieden der Verleiten der von Geweiten der Verleiten der verleite

<sup>\*)</sup> Garbinal Richeilen verglich bas Regieren ber Ctaaten mit bem Schweinetreiben.

trennt. Der unerhörte Lutus Ludwig XIV., bas Maitreffemwefen, bas auch bier gur Grommelei fichtre und ben Konig gur Aufhebung bes Ebiers von Nantes (1685) trieb, bie fortmahrenden Kriege brachten eine arge Geldwoth berbor.

Linde J. V. (1712—1774) Magiruma gischnet file burch fleienbes Elltemerretnis, erze finanzerischerien und finterverteils Anfehn nach Außen aus. Unter Undug XVI. aber brach ber Ginat yufammen. Mis ern Trimmerr erfahrt erblich Waspelon inner waltige Weich, das von fie furger Dauer mar, da ber Nachbur alles aufbei, um eine Grundelfen micht um bluch einmen zu laffen.

England, Schottland und Brland maren icon ju ber Beit Cafare bevoiferte Infeln, auf bie fich bei tem Untergange ber Druibenberricaft biefe Briefter gurudzogen. Die Romer folgten ibnen balb binuber, und ba in bem Bernftein - und Binnbanbei fene Infeln von Bebeutung maren, erbiubten bort gar baib ftattiiche Stabte, wie London, Dort u. a. Die norbbeutiden Seevolfer machten Britannien jum Biel ihrer Buge. 3m 5. Jahrh. eroberten bie Gachfen bas Pant, wo bereits bas Chriftenthum feiten Rug gefaßt batte. Die germanifchen Glemente entwideiten fich und Rouig Egbert vereinigte im Jabre 827 bie fachfifden Reiche ju einem Gangen. Doch tamen fcon unter feiner Regierung banifche Rriegeflotten nach Engiand, Die juvbrberft in Nordhumberiand einen eignen Staat grundeten. 3m Jahre 871 bestieg Aifred ber Große ben Thron; er hielt bie Walen im Baum, grundete eine Fiotte, forgte fur bie Bilbung bes Bolfes, mußte aber mebrmais ber Gemait ber Normannen weichen und fic in bie Berborgenheit gurudzieben. Er forberte bas Unfebn ber burch bobere Bilbung ausgezeichneten Beiftlichfeit, Die fcon feit langerer Beit Berbreiter ber Gultur nach bem Continent gefenbet batte. Der Banbel, Dichtung und Baufunft biubten, Die Landebiprache, Die angels facifice, bittete fic aus. Die Berfaffung mar bie germanifche; bie Ration beftand aus Ebein, Freien und Unfreien. Der Abel und bie Beiftichfeit bilbeten bie Berfammiung ber Beifen, Bitenggemot. amte maren ber Alberman, ber Garl, ber Bergog und bie Brafen. Die Befete wurden burch bie Beiftlichfeit fcrifftich abgefaßt und von ben gemabiten Ronigen vermehrt.

Nach Alfreds Tobe bauerte ber Kampf mit ben Dalan fort, ist 1013 Adnig, Gwen von Alnemart gan, England erdertet. Sein Sofin Knut fehantete die Gereichaft, bie bem Bolle ifder brüdend vor. Andlich eroberte Wildelnig, bertog ber Normandie, England durch die Gelicht von Saftings, 1s. Ortober 1066. Er thellie bas kund in 69,215 größe Baronien, von benem er 1400 für sich als Bomaine in Mipruch nahm. Das liebrige erheiten seine normannischen Mitter; mit Ausnahme ber Kirche und einiger fächsischen Grundejarfichmer warb bas kand Gignelium ber Archerer. Die

Dach Beinriche Tobe begannen nun unter ben Erben bes Ronigs eine Reibe Rampfe um bie Rrone, Die bem Emportommen ber geifte lichen, abeligen und flabtifden Dacht jene barmonifde Entwidelung gaben, wodurch Die englifde Berfaffung vor ben beutiden, wie vor ben frangofichen fich auszeichnet. Die wichtigfte Urfunde, welche Die Rechte biefer Stanbe verburgt, ift bie Dagna Charta bes Ronige Johann vom Jahre 1215. Bor allen erhielt bie Beiftlichfeit eine felbftanbige Stellung, ber Burgerftanb freien Berfebr mit bem Musland und Berbefferung ber Rechtepflege. Balb ericbienen Abgeordnete ber Stabte auf bem Parliament, bas unter Couarb III., ber ju feinen Rriegen immer Gelb bedurfte, ofter gehalten wurde. 1343 trennte fich bas Barliament in zwei beftimmte Berfammlungen, bie fleinen Barone und Stabte bilben bas Unterhaus, die großen geiftlichen und weltlichen Grundbefiger bas Dberbaus. Die frangoffichen Rriege maren faum geenbigt, ale abermale unter ben toniglichen Bringen felbft ein gewaltiger Rrieg ausbrach, ber bas regierenbe Saus Lancafter bom Throne brachte und bas Saus Tubor barauf feste. Beinrich VII. (1485-1509) that viel fur bie Befferung ber inneren Buffanbe und ber Ninangen.

Unter feinen Nachfolgern fesquan auch die beutsche Schermann in Signal Gilffuß zu gewinnen. Seinich VIII. berugte die Serwegung zu Bischaffung bes Wohndumse und zur Socisquang ber wegung zu Sichaffung bes Wohndumse und zur Socisquang ber maßlichen Kleive vom Aupfte, er erfläuf fich zum oberften gröftlichen Oberhaupter bes Laubes und läßt fich dem Supremarkeit beifeln. Dierhaupter bes Laubes und läßt fich dem Supremarkeit bei feinkanter feinem Goben Gwaard VI. (1647—1653) wurden bie Grundfage der Reformation mehr eingeführt, von ber äußerem Formen bet fatholischen Kleic aber so wenig wir möglich abgeschaftlich.

Rad Guards Too begann unter Maria, ber Tochter Seinicht, VIII., ble lachsliche Bartel mit Genatl 1998 mie protesspenische aufgutzen; allein Waria start ston im Isofe volleidworfter Elizate ist 16158- 1638 wante fich der protessation. Bartel jug: sie ließ sich bem Guprematsch ichwoben und fellze milde Bartel jug: sie ließ sich bem Guprematsch ichwoben und fellze milde 20 Article als Symbol ber perschieden, gere zeigengen. Kirche

3br Vachfolger war Abnig Jacob I. von Schottland aus bem Joune Euner (1603 — 1625). Er fie bedeuten als Gefindere von Celonien in Irlande und Nortwanerfen, aber schwere von Gelonien in Irlande und Nortwanerfen, aber schwere frei Belieft und Vagien und Jamen, den Angelen aus Jamen, den Angelen aus Geschwerten und der Schwere und der Belieft und besteht gestellt und der Angelen der Belieft und besteht gestellt und der Angelen der Belieft und besteht gestellt und der Angelen der Belieft und der Belieft und der Belieft und der Belieft gestellt und der Belieft gestellt gestellt

Rarl verfucht es nun, nur bie Baire gufammengurufen, allein er wird genothigt, ein neues Barfigment einenberufen, bas im Rop. 1640 mit ber Befeitigung ber Minifter Strafforb und Canb beginnt; ber Ronig mar genothigt. Strafforbe Tobesurtbeil zu unterzeichnen, Das Unterhaus trat bem Ronig ale Begner entgegen und fant auf ben Rangeln und in ber Breffe Berbuntete, ja es bebaubelte fogar Die emporten Schotten ale feine Freunde. Die Demofratie bemachtigte fich ber flabtifden Bevolferung. Gie erzwang Die Musichliegung ber Bifcofe aus bem Barliament. Die Ermorbung ber irlanbifden Broteftanten fteigert bie allgemeine Aufregung noch mehr. Der Ronig gebt nach Dorf; auf feiner Geite mar ber Lanbabel, Das Barliament foliegt mit ben Schotten Frieden und ber Rrieg bricht aus. Das Barliament mar im Befit aller offentlichen Ginnahmen und ber Blotte, nach mehreren ungludlichen Gefechten will man Frieben foliegen. Das Barliament verlangt bas Recht ber Befesung aller Riche ter - und Rronbienerftellen, bas bes Abichluffes von Rrieg und Frieden. Rach ber Rieberlage ber foniglichen Truppen bei Rafebn, 14: Juli 1645, geht ber Ronig nach Schottland und wirft fich ber icontiften Armee in bie Arme, Die ibn noch England ans Barliament austiefert.

Sier ad es bereits Unemigfelt, es tilbeten fich juect Parteit, parei Parteit, par Bendert von Bellifte, be na King tetten wollen, per bergeben einem Weftuch jur Aluedt jurmacht batte. Die Independeutenamme verlangt Beftralung best Konigs und verficht den Grundlich, das fied Volle allein bes Geift zu der bei bei Utraufte aller rechtmäßigen Gernalt bei bem Bellift zu der einig aber belleten gestellt der eine Bellift gestellt der einig aber belleten gefracht der findigen fied bei Independenten an. Sie errichteten einem behon Unflighef von 1138 Berinnen, flagen ben Konigs und volleten bei Bellift gefracht bei Konigs und bestellt gefracht. Karl 1. wirt jum Tode verrutteilt und am 30. Jan. 1604.

Das Barliament, aus bem verber ichon, 6. Derember 1684, frommell bie eirigiden Breisbetriamer mit Genalt entjernt hatte, war gan in ber Genalt bes Genaltigen. Cromwell ergänzt bes Warliament und ernem ein ercretiebte Gonfalt von 38 Berfoll von 38

Ronig Bilhelm ftarb am 8. Marg 1702, ibm folgte feine Schwefter Anna; unter ibr wurde die ewige Union ber Reiche England und Schottland ju einer einzigen Nationalvertreinna

gu Stanbe gebracht.

Rach Unna's Tobe festien nun Auffürst Georg, Lubwig von Jannvoer als Georga 1. im Jahr 1714 ben englichen Toron, Der Brubert ber vorigen Königin, Jaccele II. Gehn, begab fich als Batenbent nach Schotlinden, von eine umfangreider Affechung Gata fant, ble aber rasch mit ben Waffen unterbrücht warde und nur dapuig vonne, ble Aureitein zu vereindigen. Men beischig sie den platzig Barlamente einzurichten und eine anschmilder Lambunacht aufzuffellen, um berachtigen Unterbeiler ihren bei beiten gut ichner.

Schon Wifelm I. und Robnigin Anna batten im spanischen Succifionaftries en den politifichen Gantell anzovold wefentlichen Antell genommen. Diese Einfaglin nabm unter Georg I. gu, indem eben Schner König fich der Mittelfpaten, wie der Rieberlaude und Schner nicht auf gegen Spanien und Musikand annachm und forten die Oppossention gegen die gefögeren Reche Kilvete. Im Inneren beurde purch geschert Wahre des die finderen geforfer, die Geulem burch ersestmissige Absplitung geminkert, die Allsgaben einträglicher gemacht, Gewerte und Dambel geboten.

Georg II. (1727 – 1760) war mit Spanien und Konfreich in Kriege verwickelt, welche die Rationalicate um 31 Millionn fleigerten; dem Aufftand, dem der Soch von Aufwerten erregt date, bembigte die Solacht von Culloben, 27. Apr. 1746, firt alle geiten, 30 America gertonut Gngland den größen Auf der frei geschlichen Bestigungen und im Dinivien faste es freien Auf. In Europa aber war et auf Seite Arietektel. 11. von Bruefen.

George III. Regierung vollenbete bie Dictatur Englands gur

Gee trop ber Berlufte, bie es in America erbulben mußte. 216 nunber Bufammenfturg bes frangofifchen Ctaates beganu, ale bie benachbarten Continentalftaaten romanifder Ration fic ben Beffrebungen ber Frangofen freiwillig ober gezwungen anfchloffen, vornehmlich aber als in Franfreich burd Rapoleon ein fubner Stagtebau emporitiea. ba trat England auf bie Geite ber Begner bes Raifere, beffen Demuthigung fein Streben, beffen Stury fein Werf mar.

Rach ber Revolution von 1830 erbliden wir England ale ben Concurrenten Ruglauds in ben orientalifden Angelegenheiten, wofur es burd bie griechische Injurrection und burch feine Stationen im Mittelmeere feften Boben genommen; feine Abfichten auf Gicilien und Megupten treten bon ba an offner bervor. Die Revolution von 1848 geigte England ale Forberer bee bemofratifchen Strebene auf bem Continent, bem es in feinem Innern nichts weniger ale gunftig gestimmt ift. England ift gegenwartig burch feine innere Berfaffung, burch bie gemaltigen Mittel, bie ibm au Gebote fteben und burch ben Umfang feiner Gebiete obnftreitig ber erfte Ctaat bes driftlichen Beft - Guropa.

Unter ben anberen Staaten ichien einft bie pprenaifde balb. infel gu einer boben Bebeutung bestimmt gu febn. Das Lant, gefeanet mit ben iconften Raturproducten und einer culturfabigen Bepolferung, warb raid von ben Rarthagern und Romern civilifire. Es nabm bann gablreiche germanifche Elemente in ben Banbalen, Sueven, Manen und Beftgothen in fich auf, bie ibre Gefete und Ginrichtungen bort geltenb machten. 3m 3abre 711 fommen bagu Die Araber , welche Runft und Biffenichaft in ihren Gebieten beis mijd machen. Durch ben gegenseitigen Rampf ber germanifden, romanifden und arabifden Glemente erzeugte fich jene bobe Ritterlich. feit, bie wir g. B. im Gib bewundern; bie jum Enbe bee 15. 3abrbunberte mar Spanien in mehrere Staaten geriplittert. Enblich fam Catalonien und Arragon burd Ferdinand und 3fabelle ju einem Reiche, aus welchem bie Mauren entfernt wurben. Die Entbedung und Groberung von America, bann ber Erwerb von Reapel machte bas fpanifde jum großten ber europaifden Reiche, bas bem Erabaufe Deftreich ju Theil murbe und auf bie europaifchen Mingelegenbeiten einen wefentlichen Ginflug ubte. Ge mar bem romifchen Stuble ber treuefte Bunbesgenoffe ; in Spanien murbe bie tatbolifche Religion, unterftunt burch bie Inquifition ber Dominicaner und bie Befuiten, am wenigften feindlich berührt. Der Befit von America brachte jeboch Spanien feinen Gegen. Die auferorbentlichen Schabe, bie ibm bon borther gufloffen, machten ben Beift feiner Bewohner erichlaffen, ber Aderbau und Gewerbfleiß minberten fic und ber politifche Ginfluß auf Die europaifchen Ungelegenheiten fant immer mehr, ja es tonnte nicht einmal feine nieberlanbifden Provingen behaupten.

Mis nun Spanien an bal Sande Bourkon überginig, was is gung so Santreife von Kranftrich achunken, von beim Schieffele seinem bas feinigt abskunft auf. Es wurde von Nuoleon an besien Bruser Sofeph Alergeien und beiser von den Anglaimen der Arten begann der Kampt der Partien im Innern mittlermeite efficiert von den Anglaimen der Kampt der Partien im Innern mittlermeite efficiert des im 160- Jahrbaubert einem in gespen Unternehmungskauft entfalten, war der fiel ihr eine La Jahrbaubert ein siehalbeige Köntgreich, auch eine der gespen Unternehmungskauft entfalten, von der cafflissische Kantachung in 1500 fam des Anna am Jahrbaubert der flightliche Stande von Arten des Anna den Anglaimen, von dem es sieh im dacher iber laten, von dem es sieh im dacher iber abertungen. 1500 fam des Anna den Jahrbauf Barten, von dem es sieh im dacher ibes losserist und mitter dem Jahrfe Ergann ause Gelssfahnbessiert erfant, Am neuer Jeit ibeite est auch insigtern Spaniens Losse, als es siehe americansisten Provingen verteit voch Genachte est im Arten eines Musika ein

Das Mittelmeer mar ber Marftplag bes Berfebre ber Phonis cier, Grieden und Romer, Gin abnlider Berfebrepunct mar bie Rord - und Oftfee fur bie germanifchen Boifer gewesen, bort entfaltete fich jene eigenthumliche Gultur, ale beren Bluthe une bie Goba ericeint und iene abenteuerliche Gefdicte, welche in ben alten Gagas bargeftellt ift. Das Leben ber alten Bewohner Scanbinaviene batte mit bemt ber Rautaffer große Mehnlichfeit. Religion und Sprache maren bas einzige Band, was bie Ctamme gufammenbielt. In Schweben mar Upfal ber Saurtiff bes Gultus und ber Ronig pon Upfal batte uber Die Bauptlinge ber oftlichen Balften Scandinaviens wenigftene einigen Ginflug. In ber weftlichen Galfte, in Rortvegen concentrirte Baralb Baaricon bie verichiebenen Bebiete ju einem eignen Reiche, Dorwegen. Bur felben Beit hatte Gorm ber Mite von Lethra bie Sauptlinge von Schonen, Geeland, Rorb = und Gubjutland fich botmagig gemacht und Rurif war mit feinen Brubern ale Bubrer ber Barager nach Diten gegangen. Die Mormanner bezwangen von bier aus bie Normanbie und England und behnten ibre Buge auch in bas atlantifde und mittelanbifde Deer aus; von bier aus begrundeten fie einen Culturpunet in Island und im norblichen America.

Alle nun die inneren Juftande der nordisig germanischen Beiche fertufigt, traten fie in riebtlichen Berteben mit ber nordvauliden Sanfa und dern Reitlichen Bittern in Breußen und dern Rachben Mitter in Breußen und deren Rachben Mitche unter ein Serpier. Bald aber trennte fic Schweber von der Union — 1449, vod Gnutze erft Gufta Bala (1223—1506) des Zund gang irliftländig machen. Seit Guftad Abolf (1611—1632) gewann Schweber, beschwerfe burch franglische Hallen Guftag auf die flebenkerfe burch franglische Hallen Guftag auf die flebenkern Fragan ber Bolitt. Diese Einer Gufta

fluß aber wur ein vorübergebenber und bal Streten, beneisten zu erbalten, mußte bie nur geringen Arfaite bed Laubes erichhyfen, Aurl XII. une allterings ein Selv, seifen Schwert große Geltung batte, allein er war boch immer nur, wenn auch wider Willen, ein Wertigen ver Angeitscher, bie für einer Durcke auf von Aumybiah preien. In biefer Giffung ift Schweben, wie auch Dahenmart, Solland, bie Schweig neht ben italienischen Clastant flete verflicken. An biefe Stellung find ferner bie beutschen Staaten, die von dem Reiche fich ternnend nach Schishandsfelt fleten, gerathen.

Deud ber Teubner'iden Officin in Drefben,

TA 2019279

Tafel I.





Tafel II.





П

Tafel III.



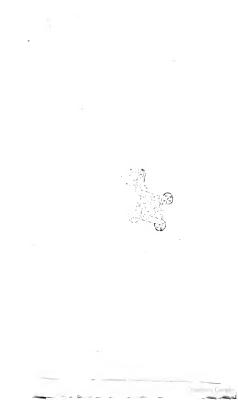

Tafel IV.



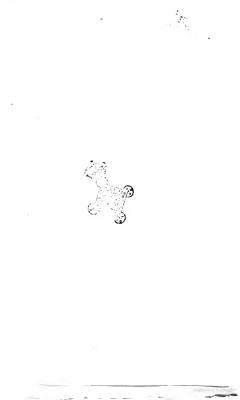

Tafel V.





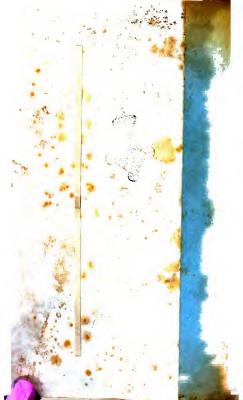

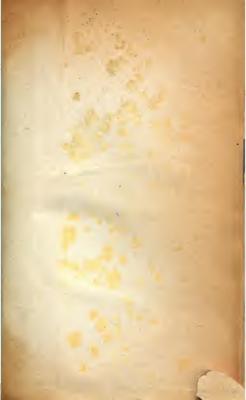



